





## marvard College Library

FROM

American Photographic Publishing Co.



Photographildes Ardin

# **Photographisches**

# ARCHI

## Berichte

über den

# Fortschritt der Photographie.

Unter Mitwirkung von

Dr. J. Schnauss

herausgegeben von

Paul E. Liesegang.

Fünfter Band. — Jahrgang 1864.

Berlin.
Theobald Grieben.
1864.

FA 662769010 FA 16.280

HARVARD CC & LIBT RY

GIFT OF THE AMERICAN PHOTOGRAPHIC PUBLISHING CO.

HARVARD FINE ARTS LIBRARY. FOGG MUSEUM

Das Nachdruck- und Uebersetzungs-Recht ist vorbehalten.

## Inhalt des V. Bandes.

#### 1864.

Abdampfen des Silberbads. Seite 116. Abdrücke auf Glas. 11. 74. 424. auf Uebertragungspapler. 17. 425. Abentener eines reisenden Photographen. 47. Abkühlung des Silberbads im Sommer. 331. Ablösung der Collodionschicht. 281. Absorption, 266. Aceton als Lösemittel für Harze, 432. Actiengeselischaft, photographische. 491. Actinismus. 266, 322. Ashalichkeit und Schönheit. 47. Aetzdruck, photographischer. 172. Aetzen der Metaliplatten. 203. Aetzkali im Colledion, 84. Astznatron. 472.

Albumin. 38. 126. 136. Nachweisung desselben. 431. Albuminpapier. 375. zur Photolithographie, 421. Albuminverfahren auf Glas. 9. Alkalischer Entwickler. 58, 101, 149, 297, 338, 381, Alkalisches Goldbad. 436. (s. a. Tonen).

Alkalisches Silberbad. 471. Aikogel und Alkosol. 487.

Alkohol. 503.

Alkohol aus Gas. 137. Alkoholcollodion. 461.

Allgemeine Studie über die positivon photographischen Abzüge. 34. 106. 149. 193, 217, 298, 315, 339,

Alpenreise, 18, 114, 139, Aluminium. 311. 505.

Ameisensäure im Entwickler. 46, 273. Ammoniakraucherung. 473, 478, 488.

Amphitypie, 476.

Analyse des Silberbads. 28.

Angeblich wichtige Entdeckungen. 1. Anorganisches Collodion. 484.

Anthony, neues Goldbad, 26.

Anwendung der Photographie zu physiologischen und practischen Zwecken. 131. Apparat zum Arbeiten im Freien. 305. 416.

Art-Student. 98.

Asche, eilberhaltige. 342. Aseer, Photolithographie. 174. 387. Atelier. 445. Aufnahmen im Freien ohne Dunkelzelt, 305, 416. Aufnahmeraum. 445. Augenbliektiche Aufnahmen. 167. Aurotyple. 496. Aueflug im Luftballon. 409. Anestelling in London. 210. in Paris. 14. in Wien. 184, 191. Auswärtige Correspondenz. Berlin. 20. 44. 70. 86. 181. 271. 293. 313. London. 45, 94, 208. Newyork. 237. Paris. 14, 66, 84, 111, 179. 268. Tnrin. 210. Wlen. 16, 68, 88, 112, 139, 153, 205, 251, 289. Auswaschen der Papierbilder. 31. 210, 422, 474, 501, mit helesem Wasser. 71. 253. des Pyroxylins. 84. 458. Banknotenfälsehung. 114. Behandlung der Rückstände. 116. 258. 275. 315. 339. Beleuchtung. 51, 167, 401, 447, Belichtung der Tanninplatten. 379. Benzin, Wirkung desselben auf Jodeilber. 413. Benzoëpapier. 237. Berliner Stereoekopbilder. 22. Blaue Photographien ohne Silber, 41. Bleigallat. 438, 442. Bleicalze belm Copiren angewandt. 271. 476. Blot, Apparat zum Arbeiten im Freien. 305. Blutlaugensalz. 41, 80. Bonamy, Trockenverfahren. 448. Borlinetto's Copirverfahren, 85. Brébiseson's Trockenverfahren. 163. British Association. 493. Bromarsen, 42. Bromeollodion, 100. Bromlithlum. 462. Bromsalze, Darstellung. 138, 139, 430, im Collodion. 182. Bromsliber: 324. Bromsilbercollodion. 455. Brnnner, Reduction des Chlorsilbers. 266. Brustbilder auf Seplagrund. 312. Bunsen, Photometrio. 42. Cabinetsansiehten. 25.

Campher, 121, 136.
Carry Lea. Eiseneopirerfahren. 41, 237, Positivdruck mit Entwicklung.
438, 441, über das Reinigen der Glasplatten. 499.
Cells, Entsäuerung des ruthen Collodions. 97.
Chaumeux. Conservirung des Silberbads. 268.

Chaumeux, Conservirung des Silberbads. 268. Chemische Mitthellungen. 42. 136. 228. 430. 504.

Cameeportraits. 492.

Chemische Untersuchung der Wothlyschen Photographien, 3. 53.

- Wirknagen des Lichts. 27, 154, 493, 502, auf Reagentien, 430,

Chlerbariumplatinchlorür, 42.

Chlorcalcium. 394. Chloreisen, 67.

Chlorgold. 276, 288, 309.

Chloriridium. 312.

Chlorkalk. 23, 145, 500.

Chlorknofer. 26, 437. Chlorpalladinm. 424.

Chlorplatinquecksilber. 414.

Chlorsilber, Reduction. 266. 334.

Chloruran. 146.

Chromophotographie. (s. a. Coloriren). 264.

Chromsäure, zum Reinigen der Gläser. 499.

Chromsaures Ammoniak. 279.

- Bleioxyd. 267. - Kali. 172, 264.

Chrysotypie. 468.

Citronensaures Eisenoxyd. 85, 477.

Eisenoxyd-Ammon. 465.

Collection. 25, 84, 119, 269, 277, 287, 295, 358, 360, 374 394, 395, 448, 458. 461. 493. 503. anorganisches. 484.

Collodionüberzug für Albuminblider. 245.

Collodionverfahren von Poitevin. 67.

Collodionwolle. 75, 119, 138, 228, 229, 373, 505.

Colloidale Kleselsäure. 484.

Coloriren der Photographien. 181, 182, 375, 479. mit Staubfarben. 111, 479.

Cometen. 489

Conservirung des Goldbades. 223. 437. des Silberbades. 268.

Cooper, über das Kohleverfshren. 281. Kohledruck. 384. Bemerkungen

über Wenderoth's Methode and über das neue Kohleverfahren. 362. Copirverfahren auf Glas. 11. 74. 424. ohne Silbersalze. 27. 41. 49. 77. 85.

113, 277, 363, 366, 407, 457, 464, 475, 477, 495, - Hennah's, 288,

Crystallfirniss. 479.

Cyanotypie, 464.

Ballas'sche Aetzphotographien. 50. 86.

Davanne und Girard, s. Allgemeine Studie.

Davies, Bemerkungen über den Kohledruck. 366.

Dawson, über den Kohledruck. 277. 366. Bromsilborcollodien. 456.

Despratz, Trockenverfahren. 287. Dialyse, 486.

Disdéri, die Photographie sis bildende Kunst. 13.

Draper's Teleskop. 135.

Duebochois, Verstärkung der Negativs. 414.

Dunkelzimmer. 269.

Dutkiewicz, über eingebrannte Photographien und Photolithographie, 113. 291.

Eingehrannte Photographien. 112. Einschmelzen des Silbers 341.

Einstellen der Biider. 238. 444.

Eisenalaun, 475.

Eisenchiorid. 78. 241. 465.

Eisencopirverfabren. 41. 85. 230. 237. 464. 475. 477.

Eisenoxalate. 241.

Elsenweinsteinsäure. 476.

Elastische Formen zur Galvanoplastik. 244.

Electrisches Licht. 114.

Elfenbein, Photographien auf. 230.

Elkington's Goldbad. 437.

Elllot, nenes Druckverfahren. 332. Email@miss. 479.

Emailphotographien. 67, 452.

Empfindliches Silherbad. 99. 120.

Entsäuerung des Collodions. 61. 97.

Entwickler für Albuminbilder. 11. mit Ameiseusäure. 46. 273. für Negativs. 264. 288. 308. 353. 361. 485. 442. 495. für trockne Platten. 16. 21. 85. 101. 121. 164. 335. 381. für positive Abdröcke. 286. 439.

Entwicklungsvorrichtung. 418. Essigäther. 121.

Essignaures Bleioxyd. 438. 496.

- Natron. 474. 492.

Excursion der Edinhurger photographischen Gesellschaft. 425. Exposition des Beaux-Arts. 14.

Fällnng des reinen Silbers aus kupferbaltigen Lösungen. 311.

Faltenwerfen der Collodionschicht. 397.

Farbloser Firniss. 433.

Farbstoff für positive Abdrücke. 278.

Fargier's Kohleverfahren. 113. Fehler bel Trockenverfahren. 59, 395.

Ferrier's Alhaminverfahren. 9.

Feuchtes Tanninverfahren. 215.

Field, Lösungsvermögen des unterschweßigsanren Natrons für in Wasser unlösitche Salze. 267.

Filtriren des Collodions. 459.

Firniss. 432. für positive Collodionhilder. 381.

Firnissen der Negativs. 384.

Fiecke in Trockenplatten, 397. in Papierbiidern, 482. auf Collodionplatten, 74. Fluorsilber, 42.

Fothergill's Trockenverfahren. 27. 448.

Gallussäure. 286.

Gallussaures Blei. 439, 442.

Galvanotypie. 69. Gefrieren der S!!berlösung. 87.

Geisterphotographien. 135.

Gelatine. 256. 265. 277. 281. 282. 386. 846. 868. 367.

Gelatineüberzug. 452. Gerichtsverhandlungen. 89, 247, Gesetzgebung. 16, 93, 187, Glacépapier, Copien auf. 424. Glas. 230. Glasdächer wasserdicht zu machen. 244. Glashäuser und Beleuchtung. 51. Glasversilberung. 43, 504, Glycerin. 265, 363, Goddard'e Erfindungen, 124, 497. Gold mit Oxalsaure. 241. 469. Goldbad, s. Tonen. Geldchlorid. 276, 495, 499. Goldchloridkalinm. 107. Goldoxydul, 149. Goldpurpur. 354. Gradulrte Hintergründe. 408. Gräger, Wiederberstellung des Silberbads. 286. Grosse Photographien. 489. (e. a. Vergrösserungen). Grüne, Abdrücke mit Silber- und Bleisalzen. 271. Gruppen zu componiren. 48. Gummi arabicum für trockne Platten. 55, 269, Gummilösung. 434. Maack, Reduction des Chloralibers. 334. Haftendmachende Unterlage, 357. Hallenr, Elsensalze. 475. Haltbare Photographien. 310. Henbury's Waschapparat. 31. Harnsäure. 477. Harrison's Kugelobiective, 7. Harzcollodion. 287. Hennab'a Copirverfabren. 288. Henuer, Daratellung von Bromsalzen. 430. Herschel's Cyanotypie und Chrysotypie. 176. 464. Bilder die durch den Hanch sichtbar gemacht werden, 475, Amphitypie, 476, Aurotypie 496, Himes, Conservirung des Tonbades. 223. 437. Hintergrand, 399. Hirzel, Fällung des Silbers aus kupferhaltigen Lösungen. 311. Hunt, Verfahren mit oxaleaurem Eisen. 475. Hydrogel und Hydrosel. 487. Bridiumsalze, 312. Jägermayer's Alpenreise. 18. 114. 189. Jagor's Stereoskopen, 20. Jodarsen. 85. Jodblei. 267, 407, Jedbromsalz. 269 Jodeadmium. 119.

Jodirung des Negativ-Silberbads. 350.

Jodlithium. 462.

Jodquecksilber. 137.

Jodsilber. 215. 243. 329. 350. 463. unempfindliches. 418.

Jodslibercollodion. 215. 485. 456.

Jodslibersalpeter. 118. 165.

Jodstärke. 407. Jodtinetur. 498.

Jodunctur. 498.

Juilhet's Bromjodsalz. 269.

Malte, ihr Elufluss auf's Sliberhad. 412.

Kaiser, Trockeucollodion. 118. über eine Wirkung des Benzindampfes und des Ozons auf unempfindliches Jodsiber. 413.

Kallumeisencyanid. 464, 475. -cyanür. 466.

Kaliumgoldeyanür. 437. 496.

Kalk für das Oxyhydrogenlicht. 311.

Kaminer's Mikrophotographien. 294. Kandiszneker. 358.

Kautschuklösung zum Anskleben der Kohlebilder. 280. 281.

Kieselsäure. 484.

Klärung der Negativs. 406.

Klebmittel. 434. Kleine Löcher iu der Collodionschicht, im Sommer. 327. im Winter. 411.

Kohlebilder. 81. 113. 277. 344. 363. 366. 384.

Kohlensaures Natron znm Eutsäureu des Collodions. 97.

- Silberoxyd. 268.

Korn iu photographischen Astzuugen. 15. 38. Krümmung des Feldes. 11.

Kugelobjective. 7.

Kuustausdrücke, iu photographischen Schriften vorkommeude. 322.

Kunstkritik. 505. Kunstphotographie. 48.

Kupferchlorid. 78. 146.

Kupferchlorür. 352.

Kupferchlorürammoniak. 339. Kupferbaltige Silberlösuugen. 311.

Kupferbaitige Silberiosungen. 31 Kupferoxalate. 261.

Kupferoxydbydrat. 267.

Knpferstleh und Photographie. 248.

Laboratorium. 18. Lackfirniss. 434.

Lafollye's Umdruckverfahren. 270.

Landschafts-Negativs zu retouchlren. 22.

Law, Elsenentwickler. 353.

Lehrgegenstand, die Photographie als. 1.

Lelusamenschleim im Trockeuverfahren. 20. Leluwand, Vergrösserungen auf. 285.

Lewis, Photolithographie. 36.

Licht. 225, 493, 502.

Liesegaug, Volumetrische Analyse der Sijberbäder, 28. Feuchtes Tanninverfahren. Neues Collodionverfahren ohue Silherbad. 215. Negative Bilder ohna Hervorrnfnng. 435. Einiges über alkalische Goldbäder. 436. Jodsilber- und Bromsilbercollodion. 455. Ein neues Negativ-Silberbad. 457. Ueber verschiedens ältere Copirverfahren ohne Silbersalze. 464. 475. 495.

Literarische Notizeu. 13, 43, 64, 163, 253, 273, 312,

Lithion, Gewinnung aus dem Lepidolith. 431. Lithionsalze. 494.

Lithographische Ueberdruckschwärze. 392.

Löcher in der Collodionschicht. 327, 411.

Löslichkelt des Jodsiibers im salpetersauren Silberoxyd. 329, 350.

Luftbailonphotographie. 134, 409. Lunar Society iu Soho. 45.

Luuing's farbloser Firniss. 433.

Luynes'scher Preis. 268.

Maddox, Anwendung des Magnesiumlichtes bei der Mikrophotographie. 453.

Magnesiumlicht. 114. 208. 274. 283. 415. 449. 463. 493. 502.

Malztrockenpiatten, 95.

Manganoxalate. 260.

Mansion's Farben. 479.

Marquier's Photolithographie. 14.

Masern. 377. Metallische Punkte Im Alhuminpapier. 483.

Methylinister Alkohol. 94. Mikrophotographie. 135.

Mikroskopische Untersuchung der Swan'schen Bilder. 201.

Mi'chglas, Photographien auf. 424.

Milehzucker. 120. Militairphotographie. 59. 369. 393. 404. 442.

Miller, Jodirung des Negativ-Silberhads, 350, das Photographiren als Fertigkeit für Damen, 62.

Monde. 398. 482. 493.

Mondphotographien. 374.

Montrauil, Trockenverfahren, 16.

Morvan's Photolithographie. 15.

Motllaff, über das Drucken der Positivs mit Jodstärke. 407. Nachweisung des Albumins. 431. des unterschwefligsauren Natrons. 428.

Negative ohne Hervorrufung. 435. zuf Photolithographic. 387.

Negativlack, 76, 87, 443.

Negativpapier. 237.

Negretti's Lnftballonphotographic. 411. Neue Copirmethode ohne Silbersalze, 77.

Newton's Benzoepapier. 237.

Niveauständer. 279.

Chernetter, Copirmethoda ohne Silbersalze, 77. Anwendung des Kisenchiorids In der Photographie. 241.

Objective. 7, 61, 443.

Oelfarbenretouche. 21. 376.

Oelgemälde zu copiren. 185.

Ofen zum Brennen der Mineralöle. 137.

Ommeganck, Tonbad mit Gold und Kupfersalzen. 26.

Osborne, üher Photolithographie. 313. Beliefs auf Negativplatten. 271. Oxalsinre. 41, 241, 469, 497.

Oxalsaures Ammoniak. 495.

Oxalsaures Eisenoxyd. 85, 98, 241, 475, 477,

Oxalsanres Eisenoxyd-Ammon. 230.

Oxalsaure Salze. 239, 260, Oxyhydrogenlicht. 311.

Ozon, Wirkung desselhen auf Jodsilber. 413.

Palladiumchlorid. 424.

Pellgot's Reductionsverfahren. 320.

Petschler, Transmission, Reflection und Absorption des Actinismus durch verschiedene Stoffe. 266.

Phlpson, Prüfung des saipetersanren Silhers und des Chiorgoldes. 309. Photochromie. 264.

Photoelectrisches Aetzverfahren. 50.

Photogenie. 264. 322.

Photographien auf Eifenbein. 230. auf Porzelian und krummen Fischen. 113.

424. in der Armee. 59. 369. 393. 404. 442. und Knnstgeschichte. 252. Photographische Gesellschaft in Berlin. 293. in Wien. 16. 68. 112. 153. 184. 289.

Photographischer Verein in Berlin. 25, 44, 70, 86, 181, 271, in Cadix. 47, in Paris, 179.

Photolithographie. 14. 15. 36. 113. 174. 270. 313. 387. 421.

Photolithozincographische Gesellschaft. 99.

Photometrie. 15. 42.

Photomikrographie. 96, 453. Photosculptur. 14, 111, 249, 292.

Physiognomische Studien. 133.

Piacet, photographischer Aetzdruck. 172.

Platin mit Oxalsaure. 241.

Platinsalze. 312.

Poltevin, Wirkung des Tannins auf Jodsilber. 66. Gummi arabicum im Tannin. 269.

Polygraphische Bilder sus dem vorigen Jahrhundert. 45. 96.

Portraitmodelle, 132.

Porzeilan, Photographlen auf. 113. 424.

Positiv - Druck mit Eisensalzen. 477. (s. a. Eisencopirverfahren). mit Entwicklung. 438.

Pouncy's Photographlen ohne Silhersalze. 49.

Practische Winke üher künstisrische Photographie. 167. Pretsch's Photogalvanographien. 69.

Prüfung des salpetersauren Siiberoxyds und des Chlorgoldes. 809.

Pyrogaliussanre. 297. 406.

Quecksilberjodid. 267.

Quecksilberoxalate. 240.

Reduction des Chlorsilbers auf nassem Wege. 266. 384.

- zu kräftigen Negativa. 242.

Referate über Towier's: "The silver sunbeam". 359, 461. Beflection, 266.

Reichardt, Gewinnung des Lithions aus Lepidolith. 431.

Reinigung der Platten. 354, 499.

Reinlichkeit bei photographischen Arbeiten. 450.

Reiseapparat. 18, 21, 61, 305, 416. Reissig's Methode zum Answaschen der Photographien. 422, 501.

Rejiander's Actinometer, 252,

Reliefs auf negativen Bildern. 271.

Reproduction von Karten und Stieben. 204, 869, 393.

Retouche, 21, 22, 264, 376, 479, Reynolds, das Albumin und seine Verbindungen mit Metalloxyden. 88. 196.

Collodion mit anorganischer Grundlage. 484. Rhodansalze, 76, 79, 98,

Rhodiumsaize, 312.

Roscoe, über chemische Wirkungen des Lichts. 493, 502. Rosinentrockenverfahren, 295, 335,

Rubidium. 137. Rückstände. 258, 275, 315, 339,

Rundschau. 1, 25, 49, 97, 145, 213,

Russeli, Tanninverfabren, 64. über das Bestreben des Bromsilbers, Schleier

zu verursachen. 324. Sabatier Blot, Apparat zum Arbeiten im Freien, 305.

Salpetersanres Ammoniak, 472.

Salpetersaurer Baryt. 361. Salpetersaures Bieloxyd. 442.

- Natron im Silberbad. 288.

Silberoxyd. 309, 397, (s. a. Silberbad). - -Ammon, 457, 472, 478,

Salpetrige Sanre im Silberbad. 87.

Salvy, Positivdruck mit Eisensaizen. 477.

Salzwasser zum Auswaschen der Papierbilder. 210. 474.

Scheidung des Silbers vom Gold. 7. Schellack. 433.

Schiaebtfelderphotographien. 184.

Schleier. 324, 460.

Schnauss, Chemische Untersuchung der Photographien ohne Silber des Herru Wothly. 3. Ueber verschiedene ältere Copirmethoden ohne Silbersalze. 27. Nachträgliches über die Bilder des Herrn Wothly. 53. Ueber die Verhesserungen der Trockenverfahren. 99. Ueber photograpbische Streitfragen. 117. Ein sehr rasch arbeitendes Negativ-Silberhad, 165. Verschiedenes zur Erledigung, 177. Practische Winke zum Wiedergewinnen des Silbers und Goldes in der Photographie. 258, 275. Das Magnesinmlicht und Herr de Roth. 288. Das Rosinentrockenverfahren und seine neuesten Verbesserungen. 295. 335. Ueber Albominpspier. 3.75. Das Magnesiumlicht. 415. Eine neue Methode zum schnellen und vollständigen Auswaschen der Papier-photographien. 422. Ans der photographischen Praxis. 456.
Schnellklärmasse. 450.

Schwache Silberbäder für Albuminpapier. 2, 74, 209, 238, 271, 288, 470, 472.

Schwefelsaures Bleloxyd. 267.

— Eisenoxydul-Ammon. 2, 75, 182, 268, 339.

Schwefelsäurs-Trockenverfahren, 269.

Schwefeisilber. 276.

Seld'or. 310.

Shadbolt, sphärische Aberration und Krümmung des Feldes. 11. mikroskoplsche Untersuchung von Swan's Kohlebildern. 201.

pische Untersuchung von Swan's Kohlebildern. 201. Silber, Fällung aus kupferhaltigen Lösungen. 311. (s. a. Wiedergewinnen).

Silberbad für Albuminpapier. 2, 17, 74, 202, 470, 472, 478, für Albumin auf Glas, 11. für Collodion. 99, 130, 165, 268, 262, 265, 337, 350, 460, 454, 462, für trockne Pistten. 21, 55, 85, 120, 164, 287, 297, für Leinwand. 285, für Übehtrtagungspapier. 17, 425, Volimetrische

Analyse. 28. Silberflecken zn entfernen. 242.

Silberoxalat. 240.

Silbersalze, Wirkung des Lichts auf. 82, 104, 122, 147, 178.

Silberspiegel. 43, 504.

Simpson, kleine Löcher in der Collodionschicht. 327.

Solarcamera. 179.

Sphärische Aberration. 11.

Spiller, die Photographie in ihrer Anwendung zu militairischen Zwecken. <u>69.</u>
Auswaschen der Papierbilder. <u>210.</u> Wiederherstellung verdorbener
Negativs. <u>448.</u>

Stärkezucker. 267. Stahlplatten vor Rost zu schützen. 311.

Staubfarben. 479.

Stereoskopbilder. 22.

Stosch, über das Auswaschen der Photographien mit heissem Wasser. 71. Streitfragen. 117.

Sntton, schwache Silberbäder für Albmuinpapier. 2. Theorie der Lichtwirkung auf Silbersalze. 82. 104. 122. 147. rasches Tanninverfahren.

355, 378, 395.
 salpetersaures Natron im Silborbad. 288.
 Swan's Tuschphotographien. 201, 202. 213. 255, 277, 310, 349.
 Uebortragung der Nezativs. 255.

Tabakrauchen und Photographie. 427.

Tannin im Collodion. 269, 456. seine Wirkung auf Jodsilber. 66.

Taminverfahren. 56, 145, 355, 378, 395, 493, fenchtes, 215, Tavlor, über Tabakranchen und Photographie, 427,

Technische Mittheilungen. 244. 310. 430. 504.

Temperatur des Silberbades. 329, 411.

Thallinm. 137.

Tlntecopirverfahren. 1.

neutralem Goldbad. 106. mit saurem Goldbad. 24. mit Goldexydul. 149. in mehreren Nüanosa. 211. der vergrüsserten Abdrücke. 474.

```
mit Platin-, Rhodium - and Iridiumsalzen. 312.
Towler, The silver sunbeam. 359. 461, reine Hintergründe zu erzeugen. 359.
        Trockne Negativs zu verstärken. 497.
Transmission des Actinismus, 266.
Transparente Positiva. 11.
Tranbensaft im Entwickler. 254.
Trichinen, photographirte. 71.
Triplet-Objectiv. 443.
Trockenverfahren. 16, 20, 84, 95, 97, 99, 118, 145, 177, 269, 287, 295, 335,
        354, 426, 493, 494, rasche. 27, 54, 163, 324, 355, 378,
Tuschbilder. 201, 209, 213, 255, 277, 310, 366.
Ueberdruckpapier zur Photolithographie. 390.
Uebertragung der Negativs auf Gelatine. 265. 362.
Uebertragungspapier. 17. 425.
Umdruckverfahren, 270.
United Association of Photography. 492.
Unregelmässiges Tonen. 399.
Unterschwefligsanrer Kalk. 354. Magnesia. 437.
Ursachen des Misslingens. 395. des Verbleichens. 301.
Urancopirverfahren. 457.
Uranoxalate. 263.
Van der Beeck, Militärphotographie. 369, 393, 404, 442, über Anwendung
        des Albuminpapiers bei der Photolithographie. 421.
Van Monckhoven, rothes Licht im Dunkelzimmer. 269.
Verblichene Photographien. 300.
Verbranch von Silber und Gold. 131.
Vergrösserungen. 185, 179, 470, 489, auf Leinwaud. 285, bei Kalklicht. 95,
        Vergrösserung mikroskopischer Objecte. 453.
Vernier's Trockenverfahren, 269.
Verschiedene Notizen. 47. 251.
Verschwommene Schwärzen in Tanninplatten. 494.
Versilberung von Glas. 43, 504.
Verstärkung der Negativs. 68, 242, 335, 383, 414, 497
Vial, Verfahren zum Aetzen der Metallplatten. 203.
Vidal's Photometer. 15.
Vignettirte Photographieu. 46, 245, 403,
Vogel, Bemerkungen zu dem Sutton'schen Aufsatz über die Wirkung des
        Lichts. 82, 104, 122, 147, über den Einfluss des Jodsilbers im Sil-
```

berbad. 245.

Volumetrische Analyse der Silberlösungen. 28.

Vorschäuge zu einem nouen Druckverfahren. 332.

Wachstüberung für Giaspiaten. 2823, 282. für Stablplatien. 311.

Warme, Kinübus dereiseben auf das Silberbad. 327.

Waldack, Vergrösserte Photographien auf Malerieinwand. 255.

Waldack, Vergrösserte Photographien auf Malerienwand. 255.

Wall, Practickse Winke über Künsterleiche Photographie. 157.

Wallis, Haltbarkeit der Collodionwolle. 373.

Walze zur Photolithographie. 391.

Waschapparat, 31.

Wasser im Collodion, 120.

Watt's Photographien (?) aus dem vorigen Jahrbundert. 45. 96.

Weber, über Beschlagen und Blindwerden des Giases und über die Methods zur Vorberbestimmung dieser Erscheinung. 230.

Weinsteinsäure. 436.

Weiske, über die Veränderungen oxalsaurer Verbindungen durch das Licht. 239, 260. Bemerkungen über Pösspecker's neue Lichttheorie. 225. Bemerkungen über einige photograpbische Knnstausdrücke. 322. Referate über: Towler's "The sliver sunbeam". 359, 461. über Aufnahmen im Freien ohne dunkles Zelt. 416.

Wenderoth, Uebertragung der Negativs auf Gelatins. 281, 362.

Werner, über kleine Löcher in der Collodionschicht, 411. über Flecks in Papierbildern. 482.

200

Wiederbelebung verblichener Abdrücke. 304.

Wiedergewinnung des Silbers. 116. 258. 275.

Wiederberstellung des Silberbads, 286. verdorbener Negativs. 448.

Wink aus China für Portraltisten. 47. Wissenschaftliche Rundschau. 42. 136.

Wöbler, Eigenschaften des Kupferchlorurs. 352.

Wortley, Lithlonsaize. 494.

Wothly's Photographien obne Silbersalze. 3. 75. 383. 457. Znckerschwefelsaures Eisenoxydul. 25. 498.

-Ammon. 358.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 60. - 16. Juni 1864.

## Bin neues Kohleverfahren.

Von J. W. Swan.

So schön auch die gewöhnliche Chlorsilberphotographie ist, wenn sie aus den Händen des Druckers kommt, man kann sich bei ihrem Anblick des Gedankens nicht erwehren, dass diese Art von Bildern dem Verbleichen unterworfen ist.

Man hat seit lange nach einem Verfahren gesucht, welches photographische Abdrüke von verlässlicher Halibarkeit liefert, und dabei auch an die Kohle gedacht; sogar nnzählige Veranche sind von vielen Porachern angestellt worden, um die Kohle in einer Weise zu heustren, dass die damit errengten Bilder den Chlorsüberbildern möglichet an Schönheit nahe kommen. Aber keins der vorgeschiagenen Verfahren hat hinreichend achböre Resultate gegeben, oder war genügend einfach, um in die Praxis sich einführen zu lasen.

Es ist mir nnu durch die Herstellung eines neuen Stoffes, der biegsam ist wie Papier, durchsichtig und glatt wie Glas, gelungen, gute Resultate auf ganz einfachem Wege zu erhalten.

Dieser Stoff, der die photogenische Substanz zu tragen bestimmt sit, besteht aus Colledien und Gelatine; letztere entbält ein Chromsalz, Kohle und Zuckerstoff. Das chemische Princip, welches ich in Auwendung bringe, ist das von Poston vor 25 Jahren aufgefundene Pactum, dasse Gelatine, wenn man sie in Verbindung mit einem Chromsalz der Sonne aussetzt, unlöslich in heissem Wasser wird.

Dies Princip erlaubt eine mannigfaltige Anwendung in der Photographie; am einfachsten mischt man die Gelatine und das Caromasia mit einem Farbstoff und überzieht das Papier damit. Dies Papier belichtet man unter einem Negativ und wascht dann die nicht durch das Licht veränderten Stellen fort. Die belichteten Stellen sind nnlöslich geworden, bleiben daher am Papier haften und erzeugen das Bild. Bei Negativs mit Halbtönen aber ist diese Operationsweise nicht anwendbar, denn die Wirkung des Lichts beginnt an der Oberfläche und erstreckt sich mehr oder weniger tief durch die Dicke der sensitiven Schicht. Wo das Licht am stärksten gewirkt hat, ist viellcicht die ganze Dicke der Schicht unlöslich geworden. Aber wo das Licht durch den Mittelton des Negativs geschwächt wurde, hat es die Schicht etwa nur bis zur Hälfte nnlöslich machen können. Diese unlösliche Hälfte ist aber die obere: beim Waschen wird die untere Hälfte entfernt und sie nimmt die obere mit sich fort; oder die obere Schicht ist schon zu fest geworden, und dann hält sie die untere löslich gebliebene Parthie fest; so dass Halbtöne sich nicht wiedergeben lassen. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, schlug Blair vor, von der Rückseite des Papier her zu belichten. Da in diesem Fall die an den Stellen der Halbtöne entstehende convertirte Hälfte dem Papier gunächst liegt, an dem sie fest haftet, so war allerdings auf solchem Wege schon etwas besseres zu erzielen, jedoch trat dabei der Uebelstaud ein, dass die Bilder, weil man durch das Papier hindurch belichten musste, unscharf wurden und nur sehr langsam entstanden.

Das Papier habe ich nun durch den oben erwähnten biegsamen Stoff ersetzt, der dem Durchgange des Lichts keinerlei Hindernisse in den Weg setzt.

Die Gelatinemischung bereite ich aus einem Theil gesättigter Lösung von dopplethromsannem Ammonisk (I Theil des Salzes in 3 Theilen Wasser), zwei Theilen Gelatine, einem Theil Zucker und acht Theilen Wasser; und soviel chinesischer Tusebe, dass eine hirseichend schwarze Farbe entsteht. Ausserdem können zur Aenderung des Tones Indigo und Karmin, oder andere Farbstoffe zugesetzt worden.

Die sensitive Tafel wird gebildet, indem man eine Glasplatte mit Collodion, und darauf mit der Gelatinemischung überzieht. Die beiden Schichten haften fest zusammen, und werden nach dem Trocknen vom Glase getrennt.

Die Tafeln können ganz wie Papier behandelt werden, man scheniedet sie nach Belieben. Ihre Empfindlichkeit ist bedeutend grösser als die des Chlorsilberpapiers, man hat sie demanch vorsichtig aufzubewahren.

Das Drucken geschieht in gewühnlicher Weise; die collodionirte Seite kommt auf das Negativ zu liegen. Nach wenigen Versuehen wird man die nöthige Belichtnagszeit ziemlich genau treffen. Eine zu lange Belichtung ist übrigens bei diesem Verfahren viel weniger schädlich als beim Chlorsilberverfahren.

Ich bin jetzt damit beschäftigt, ein practisches Photometer zu construiren, dessen Anwendung beim Exponiren eine grosse Sicherheit geben wird.

Wenn man die Tafel aus dem Copirrahmen nimmt, ist das Bieden der Schwach sichtbar; man klebt es nun mit der Collodioussite auf ein Stück Papier, welches ihm beim Hervorrofen als Unterlage dienen soll. Das Aufkleben kann mit Stärkekleister geschehen; such eine Auflösung von Kautschuk und Dammar in Benzin eignet sich dazu.

Nachdem man das Bild aufgeklebt hat, taucht man es in Wasser von etwa 37° Cels. Das Wasser iöst sofort die nicht belichteten Stellen auf und nach einigen Minuten ist das Bild vollständig sichtbar.

Man lasse indessen das Wasser lange genug einwirken, um alles doppelichromsaure Salz lösen zu können, auch wechsele man das Wasser einigemal. Ich lasse die Bider zwei Stunden im Wasser liegen. Wenn die Belichtungszeit stark überschritten wurde, nehme man heisseres Wasser. Ehe ich die Bilder aus dem Wasser nehme, übergehe ich sie mit einem breiten weichen Pinsel, umd darauf spille ich sie nochmals mit reinem Wasser ab, um alle anhaftenden fremden Partikeln von der Überfläche zu eutlermen.

Sodann werden die Abdrücke zum Trocknen aufgehängt, auf Cartonpapier geklebt und satinirt.

Wenn der Abdruck von einem Glasnegativ gennacht wurde, zo sie er ungekehrt. Ist dies ein Hindernies, zo klebe mau den Abdruck (mit der Bildseite) mit Leim oder Kleister auf Cartonpapier und eutferne nach dem Trocknen das vor dem Auswaschen aufgeklebte Papier. Dies Göts eich leicht ab, wenn man es mit Benzol bestreicht. Die Collodionschieht ist in diesem Fall wieder oben.

Das Uebertragen ist nicht sehr umständlich; sinfacher aber ist ei immerhin, das Negativ vom Glase abzulösen (s. den Artikel des Autors anf S. 265) und die empfindliche Tafel mit der Rückseite desselben in Berührung zu bringen. Das Ablösen der Schicht mit dem Negativ vom Glase ist durchaus nicht sehwierig oder gefahrvoll.

Die chinesische Tusche kann durch andere ähnliche Stoffe ersetzt, oder mit anderen Farhen verbunden werden, z. B. mit Anilinfarben.

Man hat auch Kohle, die durch Einwirkung von Schweselsaure auf Zucker dargestellt wurde, für die Kohleversahren vorgeschlagen. Ich glaube aber nicht, dass sie anwendbar sein wird, denn die Partikeln streben zu aggjomeriren, wie fein man sie auch zerreiben mag. Lampenschwarz ist aus demselben Grunde zu verwerfen.

## Practische Winke zur Wiedergewinnung des Silbers und Goldes in der Photographie.

Von Dr. J. Schnauss.

Es ist schon oft geaugt worden, wie wenig von dem verwendeten Siber nad Gold in die Hände des Publicmus gelangt in Gestatt einer Photographie und dass mindestens 90 % von beiden im Laboratorium des Photographen surtick bleiben. Diese 90 % wird man jedoch im Grossen, selbst mit der sorgichischen Aufmerksamkeit, schwerlich wiedergewinnen können und sie sind nur aus der Analyse der fertigen Photographien durch den Verlust berechnet worden. Die umständlichen Anstalten zum Auffangen jedes silberhaltigen Tropfens Waschwasser, das zum Entfernen des unterschweftigsaueren Natrons dient und der Zeitverinst beim Sammeln und Bearbeiten solcher Massen von Pfüssigkeiten verbieten eine so weit getriebene Oeconomie dem Photographien von selbst.

Dagegen wäre es von ihm unsinnige Verschwendung, wollte rnicht die leichter zu sammelnden silber- und goldhaltigen Flüssigkeiten sorgfältig aufbewahren und ausnutzeu. Schon seit einer langen Reihe von Jahren musste ihn der fleissige Besuch gewisser industrieller Lente und the riftiges Nachfragen nach photographischen Abfällen auf die Kostbarkeit der lettteren aufmerkeam machen. Trots der ont nicht unbedeutenden Preise, welche diese Leute bieten und den Kosten der Wiedergewinnung muss ihnen doch onch ein erkleklicher Gewinn bleiben. Darum sollte der Photograph, wenn es ihm seine Zeit wenigstens ein bis zweimal im Jahre erlaubt, sich mit dem Reduciren und Wiederanfüsen der Silber-nud Goldrickstinde zu heschäftigen, dies eibet thun und neben der Freude, welche das eigene Schaffen gewährt, auch den nicht unbedeutenden pecnnikken Gewinn geniessen.

In meinem Atelier sammle ich mit leichter Mühe silber- nnd goldhaltige Flüssigkeiten und Papiere auf folgende Weise:

Die Entwicklung der Platten geschieht über einer grossen Holzwanne, in welche nichts anderes kommt. Es ist nicht nöttig, aus der Flüssigkeit, welche sich darin sammelt, das Silber als Chlorsilber zu fällen, sondern dasselbe hat sich schon von selbst als metallisches Silber, gemischt mit Jodsilber, Eisenoxyd und Kohlentheilchen, (vielleicht huminartige Zersetzungsproducte der Pyrogallussäure), in Gestalt eines feinen schwarzen Schlammes zu Boden gesetzt. Derselbe wird, nachdem sich eine genügende Quantität angesammelt hat, durch ein Porzelansleb geschüttet, nm viele mechanische Verunreinigungen, als Holz- und Papierstückehen und dergleichen so viel wie möglich zu entfernen. Dann wird er auf einem Filtrum gesammelt und nachdem alles Flüssige abgetropft ist, getrocknet. Man gibt ihn in einem grossen Glaskolben oder eine Porzelanschale und übergiesst ihn mit einer hinreichenden Quantität starker, reiner Salpetersäure. Die Reaction beginnt sogleich und braucht nur wenig durch Wärme unterstützt zu werden. Wenn sich keine gelben Dämpfe mehr entwickeln, so giesst man die Lösung von dem Bodensatz (meist Jodsilber) ab and behandelt denselben nochmals mit starker Salpetersäure in der Wärme. Beide Lösungen vereinigt man sodann, verdünnt sie mit der doppelten Menge reinem Wasser und filtrirt. Aus dem Filtrat fällt man alles Silber durch Salzsäure als Chlorsilber und bewahrt dieses im feuchten Zustand und vor dem Licht geschützt bis zur Reduction auf.

Alle Spülwasser von Silberbadschalen, Waschwasser von Silberpapieren und dergleichen sammelt man in passenden grossen und blos zu diesem Zweck benutzten Geffissen. Alle Silberfilter und verdorbene nicht fixirte Silberpapiere legt man in einen grossen, reinen Topf, giesst eine entsprechende Menge destillirten Wassers und ein wenig Salpetersäure darauf und durcharbeitet das Ganze tüchtig mit einem Holzstab. Das Flüssige filtrirt man zu dem silberhaltigen Spülwasser, ebenso das zweite und dritte Waschwasser aus den silberhaltigen Papieren, die zuletzt ausgepresst werden. Auf diese Weise gewinnt man viel sehneller und leichter das lösliche Silber wieder, als wenn man solche kostbaren Papiere mit den andern Papierabschnitzeln, die bei weitem weniger Silber enthalten, zusammenwirst und verascht. Denn die phosphorsauren und kohlensauren Verbindungen der Asche erschweren die Reduction und das Zusammenschmelzen eines guten Silberregulus ansserordentlich. Die ausgewaschenen Papiere kann man dann noch veraschen, nachdem sie getrocknet worden, um den allerdings nur noch sehr geringen Silbergehalt nicht zu verlieren. - Das aus dem Bodensatz der Entwicklungswanne in Salpetersäure ungelöst gebliebene Jodsilber lässt sich auf nassem Weg schwer zersetzen, wie denn diese chemische Verbindung überhaupt ausserst constant ist. Am besten thut man, dieses Jodsilber zu trocknen and gelegentlich mit Schweselsiber oder andern Silberrückständen im glähenden Tiegel zu reduciren, wie später gezeigt wird.

Die Reduction des noch feuchten Chlorsilbers geschieht vollständig und auf einfache Weise durch ein Stück blankes Zinkblech, welches man auf die Oberfläche des Chlorsilbers legt nnd das Ganze mit ein wenig Wasser übergiesst; man setzt dann noch ein paar Tropfen Salzsäure zu und überlässt das Ganze mindestens 24 Stunden der Ruhe. Hat man Platinblech, so befördert dieses, wenn man cs mit dem Zinkblech in Berührung bringt, durch Erregung eines galvanischen Stromes die Zersetzung des Chlorsilbers sehr. Nach Verlauf der genannten Zeit nimmt man das Zink- und Platinblech heraus, spült das anhängende Silber ab, digerirt das feine metallische Silber mit vier bis fünfmal frisch gewechseltem Wasser, dem man immer eine kleine Portion Salzsäure zusetzt. Letzteres bat den Zweck, das mit abgelöste metallische Zink wieder aufzulösen; durch das Wasser wird dann alles Zinksalz entfernt. Eine Probe, ob alles Zink aufgelöst und ausgewaschen sei, ist, dass man das letzte Waschwasser mit kohlensaurer Natronlösung versetzt, bis kein Ausbrausen mehr entsteht. Wird hierdurch ein weisser Niederschlag erzeugt, so ist noch Zink zugegen und das Silber muss noch mehrmals mit verdünnter Salzsäure digerirt werden. Zuletzt wascht man mit reinem, destillirten Wasser, trocknet das Silber und glüht es aus. Letzteres in feinster Vertheilung, nimmt bei der Reibung mit einem harten Körper schönen Metaliglanz an und wird nun wieder in reiner Salpetersäure aufgelöst, abgedampft und entweder crystallisirt, oder geschmolzen zu Höllenstein verarbeitet. Auf diese Weise kann man ohne besondere Mühe mehrere Pfund Chlorsilber in wenigen Tagen wieder in salpetersaures Silber amwandeln. Fortsetzung folgt.

## Ueber die Veränderungen oxalsaurer Verbindungen durch Einwirkung des Lichts."

Von Dr. A. Weiske, Docent an der Universität Leipzig.

### Manganoxalate.

Oxalsaures Manganoxydkali. Diese im Lichte Kusserst schnell veränderliche Verbindung ist zuerst von Souchai und Lenssen beobachtet worden, welche Forscher überhaupt auch die Oxalate der Alkalieu und Erden, sowie die des Quecksilbers und Silbers zuerst genauer untersuchten.

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 241.

Schüttelt man Manganhyperoxydhydrat mit Ozalsiure, so erlaki man eine brämcilet Lésung von ozalsaurem Manganoxyd, die aber schon im Dunkeln in der Käite rasch in Oxydulsalz und in Kohlensäure zerfällt. Setzt man zu dieser Lösung neutrales ozalsaures Kall, Natron oder Ammoniak, so färbt sie sich prächtig prupurroth, indem ein Doppelsalz des ozalsauren Manganoxyds mit dem oxalsauren Kall, Natron oder Ammoniak entstellt.

Dieses Doppelsalz erhält man jedoch am besten, indem man drei Theile Oxalsäure mit kohlensaurem Kali (Natron oder Ammoniak) abstumpft, alsdann noch vier Theile Oxalsänre hinzufügt und nun Manganhyperoxydhydrat einträgt, bis die Flüssigkeit noch etwas sauer reagirt. Das Manganhyperoxydhydrat löst sich unter Aufbransen anf. Wenn nöthig wird die Lösung rasch durch Asbest filtrirt. Diese Operationen müssen jedoch alle im Duukeln oder in einem Ranme vorgenommen werden, dessen Fenster mit gelbem Papier verkleht sind, denn die so erhaltene wunderschöne rothe Flüssigkeit zersetzt sich im Lichte so rasch, dass eine einige Secunden lange Einwirkung des hellen Tageslichtes genügt, um sie unter heftigen Aufschäumen gänzlich zu entfärben. Das entwickelte Gas ist Kohlensäure, und wenn die Lösung concentrirt genng war, so scheidet sich oxalsaures Manganoxydulkali in weissen Crystallnadeln aus. Setzt man im Dunkeln zu der rothen Flüssigkeit Alkohol und kühlt sie dabei stark ab, so erhält man ohne Schwierigkeit das oxalsaure Manganoxydkali oder die entsprechenden Verbindungen mit Natron oder Ammoniak in purpurrothen Nadeln crystallisirt. Ein einziger Lichtstrahl genügt jedoch, um die Farbe derselben in rein Weiss zu verwandeln.

Mangansaures Kali mit Oxaleäure. Mangansaures der übermangansaures Kali (mineralisches Chamilleon) zersetzt sich bekanntlich in verdünnten Lösungen sehon allein im Lichte, indem es Manganhyperoxydhydrat fallen lässt und sich entfärbt. Diese Entfärbung geht, wie ich gefunden habe, auch in concentriten Lösungen und viel schneiler, ja im directen Sonnenlichte fast momentan vor sich, wenn man zu der Chamilleonlösung Oxalsäure oder ein oxalsaures Alkali fügt. Die rothe Chamilleonlösung wird dann im Lichte unter Bildung eines Oxydulsalzes schnell entfärbt. Auch ein durch Eintauchen roth gefärbtes Stück Fliesspapier entfärbt sich im Sonneniichte momentan.

## Kupferoxalate.

Oxalsaures Knpferoxyd ist eine weisse pulverige Masse, welche man erhält, wenn man frisch gefälltes Kupferoxyd in eine concentrirte Lösung von Oxalsäure einträgt und damit schüttelt. Das oxalsaure Kupferoxyd verändert sich im Lichte durchans nieht.

Oxalsaures Kupferoxydammoniak. Ich babe gefunden, dass sich oxalsaures Knpferoxyd in neutralem oxalsauren Ammoniak mit blauer Farbe auflöst, und ein crystallisirbares Doppelsalz von oxalsaurem Kupferoxydammoniak bildet. Dasselbe Doppelsalz bildet sieh auch, wenn man zu einer Lösung von sehwefelsaurem Kupferoxyd so lange oxalsaures Ammoniak setzt, bis sieh der anfangs fallende Niederschlag wieder aufgelöst hat. Besonders wenn ich dies oxalsaure Doppelsalz auf die letztere Weise herstellte und eine so bereitete Lösung desselben dem Sonnenliehte aussetzte, erhielt ich auf der der Sonne zngewendeten Seite des Glasgefässes einen blanken Spiegel von metallisch ansgeschiedenem Kupfer. Im zerstreuten Lichte war die Kupferausscheidung viel schwächer, im Dunkeln erfolgte sie niemals. Ich hielt natürlich diese Knpferreduction für eine Folge der Zersetzung des oxalsauren Kupferoxydammoniaks durch das Licht, wurde aber sehr bald in meiner Meinung irre, denn oft, ja besonders wenn ich mit möglichst reinen Materialien arbeltete, blieb die Reduction auch im intensiven Sonnenliehte aus, und sogar wenn ieh die Sonnenstrahlen durch ein Brennglas concentrirt auf die Gefässwand fallen liess, erfolgte oft durchaus keine Reaction, während sie auf diese Weise in andern Fällen momentan eintrat. Lange Zeit konnte ich es niebt in meine Gewalt bekommen, die Kupferreduction im Lichte nach Willkühr hervorzurufen, bis ieh endlich auf die Idee kam, dass eine Verunreinigung der angewendeten Kunfersalze durch Eisen davon die Ursache sein könnte. In der That hatte sehon der Zusatz eines Tropfens oxalsanrer Eisenoxydlösung die Bildung eines Knpferspiegels im Sonuenlicht zur Folge. Sollten grössere Mengen Eisen in die Kupferlösung gebracht werden, so musste oxalsaures Eisenoxydammoniak zugesetzt werden, weil durch blosses oxalsaures. Eisenoxyd oxalsaures Kupfer ausgefällt wurde. Je mehr Eisenlösung zugesetzt wird, desto intensiver wird die Kupferausscheidung und es setzt sich nicht bloss in blanken Spiegein ab, sondern füllt auch zum Theil pulverig zu Boden, aber durchaus nur im Licht. Ueberwiegt die Eisenlösung bedeutend, so vermindert sieh natürlich die Kupferausseheidung und es scheidet sieh zugleich wie in blossen Eisenlösungen ein Niederschlag von gelbem oxalsauren Eisenoxydul an den Wänden uud am Boden des Gefüsses aus. Bei überwiegender Kupferlösung findet letztere Erscheinung durchaus nicht statt.

Auf welche Weise kommt nun diese Kupferausscheidung zu Stande? Durch directe Wirkung des Lichtes auf das oxalsaure

Kupferoxyd nicht, sondern offenbar anf indirectem Wege durch Vermittelung des oxalsauren Eisenoxydes. Der Vorgang hierbel scheint mir folgender zu sein. Das Eisenoxyd zerfüllt unter Einwirkung des Lichtes in Eisenoxydul und Sanerstoff.

$$Fe_2 O_3 = 2 Fe O + O.$$

Der Sauerstoff verbindet sich mit einer entsprechenden Quantität Oxalasure zu Kohlenssure, während das Eisenoxydul sich wieder höher zu oxydiren bestrebt ist und zwar auf Kosten des in der Lösung vorhandenen Kupferoxydes, welches dadurch zum Theli in metallische Kupfer verwandelt wird.

Mir scheint diese secundäre Knpferreduction auf die gedachte Weise zu Stande zu kommen.

Ganz dieselben Erscheinungen wie das oxalsaure Kupferoxydammoniak zeigt auch das entsprechende Natrondoppelsalz. Das Kalidoppelsalz ist sehr schwer löslich, doch zeigt es mit oxalsaurem Eisenoxyd die Kupferausscheidung ebenfalls.

Technisch verwerthen wird sich dlese durch das Sonnenlicht bewirkte Bildung von spiegelnden Kupferausscheidungen wohl nicht lassen, denn die Kupferspiegel sind zwar oft sehr blank, aber abgeschen von der störenden Kupferfarbe haften sie nicht fest genng am Glase.

#### Uranovalate.

Die löslichen Uranoxydsalze werden bekanntlich fiberhaupt durch Einwirkung des Lichtes zu Oxydulsalzen reducirt; am so mehr wird sich dies erwarten lassen, wenn Oxalsäure mit in das Spiel kommt.

Wenn man eine Lösung von salpetersaurem Uranoxyd mit Oxalsäure gemischt, dem Lichte anssctzt, so lässt sie einen grünen Niederschlag von Oxydulsalz fallen und entwickelt Kohlensäure.

Giesst man zur salpetersauren Uranoxydlösung eine solche von neutralem oxalsauren Ammoniak, so entwickelt sich im Lichte ebenfalls Gas, aber es bildet sich ein brauner voluminöser Niederschlag von Uranoxydulhydrat.

Ganz dasselbe findet statt, wenn man eine Lösung von oxalsaurem Uranoxydammoniak dem Lichte aussetzt.

## Photogenie und Photochromie.

Unter diesem Titel wurden, zuerst von Paris aus, jetzt anch von Leipzig, Breslau etc. her Anleitungen ausgeboten, "ohne Kenntniss der Photographie jedes beliebige Bild photographisch zu copiren" und "ohne alle Vorkenntnisse im Zeichnen und Malen jede beliebige Photographie zu coloriren".

Dass es sich hier wieder um eine jener Speculationen handelt, die — durch die geeignete Zeitungsreelame unterstützt — in kurzer Zeit möglichst viel Geld einbringen sollen, wird mancher geahnt, der aber sehmerzlich empfunden haben, der so — neugierig war, zehn oder 15 Thaler für diese Geheinnisse aussniegen.

Wir wollen nasern Lesern nnentgeltlichen Unterricht in diesen Künsten ertheilen.

#### Die Photogenie.

Glänzendes Albaminpapier (nicht gesalzen) wird mit folgender Mischung präparirt:

Das Papier wird im Dunkeln getrocknet und unter einem Negativ belichtet; an den Stellen, auf die das Licht wirkt, wird schicht unlöslich, während die durch die Schwärzen des Negativs geschützten Stellen löslich bleiben. Nach dem Belichten wird das Papier gewaschen, nm das lösliche Salz fortruschaffen. Darauf bestreicht man das Bild mittelst eines Pinsels mit Tanninlösung. Diese Pilissigkeit kann nur da in das Papier eindringen, wo die Schicht entfernt wurde, also die den dunkelen Stellen des Glasbildes entsprechen.

Nachdem man nochmals gut mit Wasser gewaschen, übergiesst man das Papier mit einer 20% jen Anflösung von Eisenvitriol, wodurch an diesen Stellen sich ein schwarzer Niederschlag von gerbaurem Eisen absetzt.

Zum Schluss wird mit Wasser ausgewaschen, welches einige Tropfen Ammoniak enthält, zur besseren Oxydation des Eisensalzes und um allè dem Bilde schädlichen Stoffe zu vertreiben. Man firnisst mit Spirituslack.

#### Die Photochromie.

Ein gewöhnliches Papierbild wird von der Rückseite mit hellem Mastixfürnis bestrichen, bis es ganz transparent geworden ist. Nach dem Trocknen trägt man, ebenfalls von der Rückseite her, passende Oelfarben auf; man bemalt zuerst das Gesicht und die Hinde, die Haare, und die übrigen Theile des Bildes. Die Farben scheinen durch das Papier, und geben dem Bild, wenn es auf ein hellfarbiges Papier gelegt wird, ein frisches hübeches Anssehen. Neu ist diese Methode keineswegs, aber wohl weniger bekannt. Bei einigermassen geschickter Ausführung ist die Wirkung eine überraschende.

Eine andere Manier der Photochromie, die aber nmständlicher st und nicht so brillante Resultate gibt, hesteht darin, dass nan zwei Abdrücke desselbern Bildes mit Wasserfarben colorirt, sinen derselben mit Mastixfirniss durchsichtig macht und so auf den anderen legt, dass die Zeichnung sich genau deckt.

## Uebertragung der Negativs auf Gelatine.

### Von J. W. Swan.

Das Negativ wird in gewöhnlicher Weise anfgenommen und nachdem die Collodionschicht trocken geworden, bis zu 35° Cels. erwärmt. Dann wird es horizontal gelegt nnd die Schicht mit dieser (warmen) Anfösung übergossen:

Gelatine . . . . 15 Gramm, Wasser . . . . 60 , Glycerin . . . . 1 ,

Für eine Platte von  $9 \times 7$  Zoil braucht man circa 30 Gramm von dieser Lösung.

Nachdem man die nöthige Menge mitten auf die Platte gegeschaften, neigt man diese und breitet die Gelatine mit Hilfe eines
Glasstäbchens gleichmässig aus, wobei man die Bildung von Luftblasen vermeidet. Die Platte muss nun ganz horizontal liegen
bleiben, bis die Gelatine erstarrt ist; dann wird sie in einen Kasten
gestett, worin die Schicht, vor Staub geseblitst, trocknen kann. Nach
Verlauf von 24 Stunden überzieht man die Gelatine mit Negativlack
(Spirituslack); schneidet die Schicht mit einem Federmesser! Z.
m den Rand der Platte berum durch und hebt dann das Bild ab.

Zu bemerken ist, dass das Collodion nicht zu dünn sein darf; dass man die Gelatine durch Eiweise klären und durch Flanell giessen muss, welches kurz vorher in warmes Wasser getaucht wurde, und dass die Platte heim Auftragen des Spirituslacks nicht zu sehr erwärmt werden dar.

Das Glycerin wird zugesetzt, damit die Gelatine nicht zu trocken wird, ist aber entbehrlieb. Die Collodionoherfläche ist erstaunlich hart und wird beim Drucken nicht leiden; übrigens kann man sie der Vorsicht halber noch firnissen.

Beim Abdrucken anf Chlorsilherpapier mnss die Gelatineseite aufgelegt werden, indem sonst das Bild umgekehrt kommt. Beim Tuschcopirverfahren aber wird die Collodionseite mit dem sensitiven Stoffe in Verbindung gebracht. Es wird auf diese Weise Detail von mikroskopischer Feinheit erhalten.

(The photographic News. Nr. 296.)

## Die Transmission, Reflection und Absorption des Actinismus durch verschiedene Stoffe.

#### Von H. Petschler.

In einigen Fällen ist es dem Photographen nitzlich, zu wissen, wieviel actinische Wirksamkeit das Licht beim Durchgang durch verschiedene Stoffe verliert und wieviel davon durch andere Stoffe reflectirt wird, z. B. wenn es sich darum handelt, Vorhänge und Reflectoren für das Atelier zu wählen. Hr. Petschler in Manchester hat einige Stoffe in dieser Hinsicht durch Chlorsilberpapier untersent und ist zu felerende Resultaten gekommen.

| suche und ise zu folgenden resultaten  | gekommen.    |            |           |
|----------------------------------------|--------------|------------|-----------|
|                                        | transmittirt | reflectirt | absorbirt |
| Gewöhnlicher weisser Fenstervorhang    | . 22         | 56         | 22 = 100  |
| Feines Nessel, weiss                   | . 23         | 54         | 23 = 100  |
| " grau (ungebleicht)                   | . 15         | 39         | 46 = 100  |
| , blau                                 | . 11         | 33         | 56 = 100  |
| Weisses Schreibpapier                  | . 12         | 38         | 50 = 100  |
| Dünnes Seidenpapier                    | . 43         | 47         | 10 = 200  |
| Reines Glas . :                        |              | 17         | 05 = 100  |
| Schmutziges Glas                       | . 61         | 17         | 22 - 100  |
| Geätztes Glas                          | . 61         | 22         | 17 ~ 100  |
| Rauhes mattes Glas                     | . 47         | 21         | 32=100    |
| Empfindliche Collodionalbuminplatte (j | od-          |            |           |
| bromirt)                               |              | 14         | 85 = 100  |

Das weisse Nessel lässt verhältnissmässig weuig mehr Licht durch als das gelblich graue, während das blaue gegen Erwartung weniger durchlässt. Weisses Papier lässt nur ein achtel des actinischen Lichtes durch, Seidenpapier bedeutend mehr.

## Ueber Reduction des Chlorsilbers auf nassem Wege. Von Prof. C. Brunner.

Gut ausgewaschenes, noch feuchtes Chlorsilber löst man in der eben erforderlichen Menge von Ammoniakflüssigkeit auf und lässt diese Außsung tropfenweise (oder bei grösseren Mengen in einem schwachen Strahle) in eine klar fütrirte, kochende Lösung von I Theil Stärke- (Trauben-) Zucker und 3 Theilen crystallisirten kohlensauren Natrons in 40 Theile Wasser fallen, mit der Vorsicht,

dass das Sieden nicht unterbrochen werde. Ein günstiges Verhältniss ist auf 3 Theilc metallisches Silber (in Chlorsilber verwandelt), 5 Theile Stärkezucker, 15 Theile kohlensaures Natron und 200 Theile Wasser. Nach dem Eintragen der Silberlösung lässt man noch einige Minuten kochen, stellt die Flüssigkeit zum Absetzen des Niederschlags hin, bringt denselben, nach Abgiessen der Flüssigkeit, auf das Filter und wascht Ihn anfangs mit einer schwachen Salzlösung, dann mit reinem Wasser sorgfältig aus. Das so dargestellte Silber erscheint als ein hellgraues Pulver mit einem Stich ins Gelbliche. Getrocknet und etwa auf 300° Cels. erhitzt, nimmt es auf cinmal die silberweisse Farbe an. Ein ungenügendes Resultat erhält man, wenn die ammoniakalische Silberlösung von Anfang an mit der Zucker- und Natronflüssigkeit gemischt und erst alsdann erhitzt wird. In diesem Falle scheidet sich schon lange. bevor es zum Sieden kommt, ein Antheil Chlorsilber aus, welches nachher nicht mehr zersetzt wird. Noch ist zu bemerken, dass Robricker statt Traubenzucker eine sehr unvollkommene Reduction bewirkt. Milchzucker wirkt ziemlich gut, doch bleibt immer eine kleine Menge Chlorsilber unzersetzt,

(Dingler's polyt. Journ. Bd. 171, Seite 363.)

## Veber das Lösungsvermögen des unterschweftigsauren Natrons für in Wasser unlösliche Salze.

## Von F. Field.

Schwefelsaures Blei löst sich in beträchtlicher Menge in dem Natronhyposulphid. In einer Lösung von schwefelsaurem und unterschwefligsaurem Natron gibt salpetersaures Blei keinen Niederschlag; selbst natürlich vorkommendes crystallisirtes Bleisulphat löst sich nach kurzer Digestion in ziemlicher Menge. Beim Erhitzen scheidet sich Schweselblei ab. - Chromsaures Blei ist in dem Hyposulphid unlöslich, kann aber durch dieses Lösungsmittel nicht vom Bleisulphat getrennt werden, weil es sich unter Bildung von Alkalichromat zersetzt. - Jodblei löst sich augenblicklich und in grosser Menge zu einer farblosen Flüssigkeit. - Kupferoxydhydrat gibt mit dem Hyposulphid allmälig eine fast farblose Lösung, die beim Erhitzen anfänglich Oxydul, zuletzt Sulphid abscheidet. - Kupferoxydulhydrat löst sich leicht in der Kälte, wird aber in der Wärme theilweise wieder abgeschieden. -Rothes Quecksilberjodid löst sich ausserordentlich leicht; bei vorsichtigem Erhitzen der farblosen Lösung fällt allmälig als

ein blassrothes Pulver, eine jodfreie Modification des Quecksilbersulphids. - Schwefelsaurer Kalk löst sich viel leichter als in Wasser; eine Maassunze der nicht besonders starken Lösung des Hyposulphids nahm etwas über 4 Grs. auf. - Oxalsaurer und kohlensaurer Kalk, kohlensaures Bleioxyd, schwefelsaurer Baryt und schwefelsaurer Strontian scheinen ganz unlöslich zu sein. (Journ. of the chem. Soc.)

## Auswärtige Correspondens.

(Von unseren speciellen Correspondenten.)

Paris, 10. Mai 1804.

Tanglichhaltung des Silberbads durch kohlensaures Silber. - Vorschrift zum Eisenammon - Entwickler. - Der Luynes'sche Preis. - Arbeit von Davanue und Girard. - Gummi arabicum und Tannin, - Monckhoven über die gelben Fenster. - Jodbromsalz von Julihet - Vernier's Tannincollodion und Schwefelsäuretrockenverfahren. - Photolithographie von M. de Lafollye. - Die Ausstellung.

Herr de Chaumeux theilt im Moniteur de la Photographie mit, dass er sein Silberbad dadurch sehr verbessert und eine empfindlichere Schicht erhält, dass er es mit kohleusaurem Silberoxyd schüttelt und erst kurz vor dem Gebrauch mit einer äusserst geringen Menge Salpetersäure versetzt. Das kohlensaure Silberoxyd bleibt in der Vorrathflasche, in die das Silberbad Abends zurückgegossen wird. Das Ansäuern des Bades muss jedesmal wiederholt werden, nachdem dies in die Cüvette ausgegossen worden ist. Für rasche Aufnahmen nimmt Herr Ch. folgeuden Entwickler:

Wasser . . . . . . . 100 Gramm. Schwefelsaures Eisenammon . Essigsäure . . . . . Alkohol . . . . . . .

der täglich frisch und mit Wasser bereitet wird, aus dem die Luft durch Aufkochen vertrieben wurde.

Die hier angegebene Anwendung des kohlensauren Silbers

wurde schon früher vom Abbé Laborde empfohlen.

Die Ansprüche der verschiedenen Candidaten auf den Luynes'schen Preis von 6000 Frcs, werden der Prüfungs-Commissiou viel Mühe bereiten, indem manche dieser Verfahren einander so gleichen, dass sie ganz identisch erscheinen und zur Feststellung ihrer Anspruchsrechte eine genaue chronologische Untersuchung erfordern. Folgende neun Bewerber haben sich gemeldet: Garnier, Lafollye, Lemercier, Morvan, Marie, Poitevin, Pouncy, Pretsch, Reynault und Swan. Die Herren Davanne und Girard haben der hiesigen Academie

der Wissenschaften in ihrer letzten Sitzung ein Resumé ihrer langen Studien über die positiven Abzüge übergeben. Sie heben namentlich die theoretische Seite ihrer Versuche und ihre Resultate hervor. Ausser anderen Fragen nehmen sie wieder die von der Formation des Bildes und der Zersetzung während der Lichteinwirkung auf. Sie nehmen an, dass das Chlorsilber durch das Licht in Chlor und metallisches Silber zersetzt wird, nicht in ein Subchlorid, wie einige Autoren meinen.

In derselben Sitzung wurde der Academie durch den Dr. Duchenne aus Boulogne ein photographisches Album mit physiolo-

gischen Studien überreicht.

Herr Poitevin berichtet im Moniteur de la Photographie über die Anwendung von Gummi arabicum mit Tannin; er findet, dass

es die Empfindlichkeit vermindert.

Auf die Wichtigkeit, namentlich bei raschen Aufnahmen, für eine geeignete Beleuchtung des Dunkelzimmers zn sorgen, kann nicht häufig genug hingewiesen werden. Herr Dr. van Monckhoven ist der Ansicht, dass das rothe Licht beim Entwickeln sehr schädlich sei, und räth au, bei augenblicklichen Aufnahmen nur schwaches geibes Licht zu gebrauchen. Entwickelt man bei einem Fenster, welches die rothen Strahlen durchlüsst, so kehrt sich das Negativ um und wird ein Transparentpositiv. \*)

Hr. B. Juilhet veröffentlicht die Vorschrift zur Anfertigung seines Jodbromsalzes, mit dem sich ein sehr rasches, baltbares Collodion präpariren lässt. In eine Porzelanschale gibt man 30 Gramm Jodcadmium, 10 Gramm Bromcadmium und 40-50 Gramm reines Ammoniak: diese Mischung erhitzt man über der Weingeistlampe, bis das überschüssige Ammoniak verdanıpft ist, und die Salze zu crystallisiren beginnen; oder man setzt die Erwärmung fort, bis die Salze schmelzen. Das Coliodion wird so zusammen-

gesetzt:

500 Gramm Alkohol, Aether, 72

Collodionwolle, 12 Jodbromsalz.

Das Salz wird Abends vorher in der Hälfte des Alkohols gelöst. Für den Fall, dass das Collodiou nach einigen Tagen sich entfärbt, setze man einige Tropfen concentrirter alkoholischer Jodlösung hinzu, um es gelb zu färben.

Das Siiberbad besteht aus 100 Gramm Wasser, 12 Gramm salpetersaureu Silbers, 1 Gramm chemisch reiner Salpetersäure und

einigen Tropfen der Jodbromsalzlösung.

Zum Entwickeln nimmt Herr Juilbert die zu Anfang dieser Correspondenz erwähnte Eisenlösung.

Ein eigenthümliches Trockenversahren wird durch Hrn. Vernict in Belford mitgetheilt. Man löst 6 Gramm Tannin in 50 Cub. Cent. Alkohol, und 6 Gramm Bromcadmium ebenfalls in 50 Cub. Cent. Alkohol; nachdem beide Stoffe (d. h. jeder besonders) gelöst sind, versetzt man 100 Gramm jodirtes gutes Negativcollodion mit 5 Gramm Tanninlösung und 10 Tropfen der Bromcadmiumlösung, schättelt gut um, und lässt die Mischung 24 Stunden stehen.

<sup>\*)</sup> Dieser Fall ereignete sich bei uns kürzlich beim Verstärken mit Pyrogallussäure, als das Bild mit kalkhaltigem Wasser (aus einem neuen Bruunen) abgespült worden war. D. R.

Mit diesem Collodion übergiesst man eine Platte, die wie gewähnlich gesilbert und nach dem Abtropfen in eine Glevette getaucht
wird, worin eine Mischung von 2 Liter Wasser mit 24 Gramm
Schwefelsüre enthalten ist. Hierin bleibt die Platte 2 bis 3 Minuten.
Darauf stellt man sie zum Trocknen bei Seite. Nach 2 bis 3 Tagen
bleichtet man, einige Secunden l
ünger als für feuchte Platten erforderlich ist. Schon durch die Belichtung werden die h
üchsten auf der Platte seichtuber. Die Platte wird einige Momente
in die vorhin erwähnte Clivette mit der Schwefelsäuremischung getaucht und dann mit Gallussäure, Pyrogallussäure oder Eisenvitriol
entwickelt; der Entwickler muss angesäuert und mit Alkohol versettz sein.

Herr Vernier gibt an, dass die Platten sich mindestens vierzehn Tage empfindlich häten; wenn man eine grössere Menge Schwefelsäure nimmt, bleiben die Platten längere Zeit feucht und sind in diesem Zustande empfindlicher. Die mit drei Theilen Wasser verdünnte Schwefelsäure kann auch an Stelle des salpetersauren Bilbers zum Empfindlichmachen des chemisch reinen Jodsilbers gebraucht werden. Zu bemerken ist, dass man ein Ablösen der Collodionschicht durch diese Behandlung nicht zu befürfehne hat.

M. de Lafollye theilte der photographischen Gesellschaft eine Modification des James'schen und Poltevin'schen Umdruckverfahren mit. Anstatt das mit Gelatine und doppeltchromsanrem Kali überzogene und unter dem Negativ belichtete Papier mit Druckerschwärze zu bedecken, durch deren Abwaschen die Halbtöne und Details mit fortgenommen werden, legt man das Papier mit der Rückseite auf Wasser; die Feuchtigkeit dringt an den unbelichteten Stellen durch das Papier. Darauf legt man es, mit der Bildseite nach unten, auf einen lithographischen Stein und zieht es damit durch die Presse. Gleich darauf nimmt man das Papier ab; es lässt in den Lichtern eine Lage von Gnmmi auf dem Stein zurück. Anstatt den Stein mit dem Rouleau anzuschwärzen, bringt man auf einen anderen Stein mit der Rolle eine dünne Schicht Uebertragungsschwärze und legt darauf ein Blatt autographisches Papier. womit man es durch die Presse ziebt. Das eingeschwärzte Papier legt man nun auf den Stein mit dem Bild, presst und entfernt das Papier, indem man es von der Rückseite befenchtet. Ueberall wo der Stein nackt war, bleibt die Schwärze haften, die gummirten Stellen nehmen nichts au. Nachdem man nun den Stein abgewaschen, ist er zum Abdrucken nach dem gewöhnlichen Verfahren der Litbographie geeignet.

Das wie oben angegeben von der Rückseite beneitzte Bild kann anch direct mit der Bildseite auf den vollständig eingeschwärzten Stein gelegt werden. Die Schwärze haftet nur an den trocken gebiebenen Stellen. Gleich nachdem man das Bild durchgezogen, spilt man es gut ab, um das chromasure Kali daraus zu entfernen, und lässt es trocknen. Das Waschen dient nur dazn, Schwärze, die allenfalls um den Lichtern hangen gebieben, fortsuchaffen. Bei der letsteren Abziehmethode hängt viel davon ab, wie feucht das Bild ist, wenn man es auf den eingeschwärzten Skein legt.

Je feuchter es ist, desto weniger Schwärze wird daran haften bleiben. Das im Papier enthaltene Gummi verhindert die Aus-

breitung der Schwärze.

Von Deutschland ist für die diesjährige Ausstellung in den Champs Elysées wenig eingegangen, desto mehr von England. Ieb werde in meinem nächsten Briefe eine Uebersicht über die, dieses mal sehr vollständige Ausstellung geben.

### Berlin, 7. Mai 1864.

Sitzung des photographischen Vereins am 7. März.

Herr Dr. Vogel legt zwei neue Wothly'sche Bilder vor und bemerkt dazu, dass sie nach einem Golddruckverfahren, vielleicht dem kürzlich von Dr. van Monckhoven mitgetheilten, angefertigt seien. Hr. Prümm gibt an, dass er das Monckboven'sche Verfahren mebranals versucht, aber nur flaue Bilder ohne Halbtöne erhalten babe.

Dann hielt Herr Dr. Vogel einen Vortrag über schwache Copirsilberbäder mit und obne Salpeterzusats. Er hält diese Bäder für den Fail von Vortbeil, dass ein schwach gesalzenes Albuminpapier damit in Anwendung kommt. Je reicher ein Papier an Saiz und Silber ist, um so empfindlicher ist es; man wird demnach bei hellem Licht schwächere Bäder verwenden können. Das Papier

muss dann aber länger schwimmen.

In der Sitzung vom 8. April sprach Hr. Osborne über die Erscheinung von Reliefs auf Negativplatten. Wenn die Negativs, vorzugsweise Reproductionen nach Stichen, stark mit Pyrogallussäure verstärkt sind, kann man davon erhabene Abdrücke nehmen, indem man sie mit einer Staniolplatte durch die Presse zieht (wobel freilich häufig die Glasplatte zerbricht). Hr. Schliepmann hat die Relieferscheinung sehr hervortretend gefunden, wenn abwechselnd mit Chiorquecksilber und Schwefelammonium verstärkt wurde. Diese Reliefs auf galvanoplastischem Wege zu reproduciren, hielt Herr Usborne für kaum ausführbar, da die Collodionschicht in der Kupferlösung aufquillt.

Hr. Grüne legte verschiedene Abdrücke vor, die mit Silberand Bleiverbindungen erzeugt wurden. Das Verfahren dazu gab er so an: Man lässt gewöhnliches Papier auf einer Mischung von 21/2 Theilen salpetersaurem Blel, 1 Theil salpetersaurem Silber und 20 Theilen Wasser einige Minuten schwimmen, und legt es nach dem Trocknen auf eine 30/nige wässerige Kalilösung. Das l'apier wird gelblich, beim Fixiren aber wieder weiss.

### Sitzungsbericht vom 6. Mai 1864.

Der Vorsitzende Hr. Dr. Vogel weist zunächst bei Nennung der in den Verein neu aufgenommenen Mitglieder darauf hin, wie sich der junge Verein immer mehr und mehr ausbreite und sich schon nach allen Weltgegenden Europas hin erstrecke. Aus Petersburg selbst waren Meldungen zur Aufnahme in den Verein eingegangen. -

Alsdann wird eine aus Stendal eingegangene Photographie auf weisser Seide vorgelegt. Die Photographie war eine gute. Die Anfnahme geschieht in ganz gewöhnlicher Weise, nur dass die Seide, bevor sie in's Silberbad kommt, mit einer Austösung eines Harzes getränkt wird. Ebenfalls eingegangene vergrösserte Photographien - Megalophotographien - dle mit einem neu construirten Apparat von Visitenkarten in achtmaliger Vergrösserung direct anfgenommen waren, fanden bei den Anwesenden, ihrer ausserordentlichen Schönheit und der Präcisität in der Ansführung wegen, allseitige und vollkommene Anerkennung. Die näheren Details des Apparates dürfen von dem Vorsitzenden, obgleich er sie kennt, nicht mitgetheilt werden, well der Verfertiger eben im Begriff steht, in Preussen seine Erfindung patentiren zu lassen. - Hierauf folgte ein Vortrag des Vorsitzenden Dr. Vogel über das Swan'sche Verfahren in Betreff der Kohle - Photographien. Die Kostbarkelt der Süber-Präparate bei der nicht zu vermeidenden Verschwendung dnrch Filter etc. etc., so wie die geringe Haltbarkeit des nicht mit der grössten Sorgfalt angefertigten Silberbildes, haben schon längst Anlass gegeben, Versuche anzustellen, diese Präparate durch andere, ohne diese Uebelstände zu ersetzen. Ver zehn Jahren schon schlug man vor, die Platte mit einer Anflösung von chromsauren Kali, in der geriebene Kohle, Berlinerblan oder irgend ein anderer Farbstoff möglichst fein zertheilt war, zu tränken. Das sonst leicht lösliche chromsaure Kali wird in dünnen Schichten dem Lichte ausgesetzt, unlöslich, so dass nach dem Aussetzen der Platte in der Camera, beim Abspülen mit Wasser das chromsaure Kali und mit ihm der suspendirte Farbstoff, das vom Lichte getroffen war, auf der Platte zurückbleibt, während das andre sich löst - mithin entsteht ein Bild. Die auf diese Weise dargestellten Bilder haben aber den Fehler, dass sie keine Halbschatten hervortreten lassen. Denn da das Unlöslichwerden von der Oberfläche aus vor sich geht, wird bei wenig intensivem Licht die Oberfläche allerdings unlöslich werden, unter dieser aber noch eine lösliche Schicht vorhanden seln. Bei der Behandlung mit Wasser wird alsdann diese untere Schicht weggespült und da dann die obere nicht mehr am Glase haftet, auch diese fortgespült werden. Ein Vorschlag, die Beleuchtnng zur Beseitigung dieser Uebelstände, von der hinteren Seite der Platte ans vorzunehmen, so dass die untere Schicht unlöslich wird, während die obere löslich bleibt, gewährte bei einigen angestellten Versuchen ebenfalls wenig Befriedigung, so dass man diese Art der Photographie ziemlich allgemein anfgab, bis es Swan gelnngen ist, ein Verfahren anzugeben, das wenigstens, nach den vorgelegten, von ihm anf solche Weise angefertigten Bildern zu urtheilen - an Schönheit die gewöhnlichen Bilder, wenn nicht übertrifft, so doch ihnen sicher gleichkommt. Swan versertigt zur Darstellung seiner Bilder zuvörderst ein dinnes Collodionblatt durch Aufgiessen von Collodion auf eine Platte - und bringt auf dieses dann eine Auflösung von Gelatine, in der feine Farbstoffe, etwa chinesische Tusche, Anilin oder dergl. m. suspendirt sind, und lässt diese antrocknen. Dieses Trocknen ist der schwierigste Theil der

ganzen Arbeit und nimmt eine Zeit von 6-7 Stunden in Anspruch. Nach dem Trocknen bringt er eine möglichst concentrirte Lösung von doppeltchromsaurem Ammoniak auf die so zubereitete, gefärbte Schicht. Alsdann wird mittelst eines Messers die Collodionschicht entfernt, so dass man nur eine ganz diinne Platte von gefärbter Gelatine und doppeitchromsaurem Ammoniak ührig behält, weiche nun der Beieuchtung ausgesetzt wird. Es ist zu erwarten, dass dieses Verfahren bei dem, wie schon gesagt, vorliegenden prächtigen Resultate die alte Art der Photographien baid verdrängen wird, namentlich wenn die dazu nöthigen gefärbten Platten erst in chemischen Fabriken im Grossen dargestellt werden. In England ist die Nachfrage nach diesen Bildern eine so ausserordentlich grosse, dass den Besteilungen unmöglich gentigt werden kann. Selbst die kieinen eingesandten Proben müssen deswegen nach London wieder zurückgehen. - Hierauf machte Herr Osborne noch einige Mittheilungen, die sich namentlich auf die Geschichte bezogen, die diese Art der Photographie bisher gehabt. Alsdann folgte die Verlesung einiger eingegangener Briefe, sowie Ausstellung und Erklärung der dem Vereine zugegangenen Geschenke.

## Titerarifche Notig.

Katechismus der Photographie oder Anleitung zur Darstellung photographischer Bilder. Nebst einem alphabetischen Verzeichniss der deutschen, latenischen, framösischen und englischen Benenungen photographischer Chemicalien und Naturproducte. Von Dr. Julius Schnauss. Zweite, vermehrte und verhesserte Auflage. Mit 25 in den Text gedruckten Abhildungen. Leipzig, J. J. Weber. 1864. Die nues Auflage dieses treiflichen Elementarweite der Petergraphie ist

his zu den neuesten Fortschritten fortgeführt; sie enthält einen ganzen Bogen zehr als die erste Auflage, was bei dem äusserst billigen Preise von 10 Sgr. und der schönen Ausstattung schon etwas heissen will.
Wir entrehung dem Ruch folgende Vorschrift für einen ameisensäurehal-

Wir entnehmen dem Buche folgende Vorschrift für einen amelsensäurehalügen Entwickler:

,1 Unze Eisenvitriol, 20 Unzen Wasser,

2 Tropfen Schwefelsäure,

Am besten ist es, die Ameisensiure,

2 Unzon Ameisensiure,

Am besten ist es, die Ameisensiere in niere graduiten Flasche aufzubs
wakten und erst kurz vor dem Gebrauch in der berechneten Quantitist einer

wähnten Menge der obligen Eitenbissung zuunsteren. Diese Flüssigkeit ent
wickelt sehr raseh und feln, bedarf aber meist auch der nachträglichen weiter

men nagegebonen Verstiknung (mit Progaliusasiure).

Ferner sind neu hinzngekommen: Notizen über die Tripletobjectivs und die neuen Präparate: das Eisenammon, die Ameisensänre, das Schwefeleyanammoninm, das Jodquecksilber; die Bereitung der Goldsalze und dae Wiedergewinnen des Golds und Silbers.

Die Reiehbaltigkeit des Inhalts geht aus nachstehender Aufzählung der 24 Abschnitte des Werkchens hervor: 1. Ueher das Lieht. 2. Erfindung der

Photographie. 3. Die Camera obseum. 4. Grundsige der photographischen Chemie. 5. Vom den photographischen Localitiene. 6. Das Collodiouverfahren zur Erzeugung von Negativa. 7. Das Verfahren auf trocknen Collodioupaten. 8. Die Mebdoe uur Albumincollodiou. 9. Verfahren mit Gelatine. 10. Darstellung oder directen Giaspouldva. 11. Das Undertragen des Collodiougativa und derörsichtigen Peelivis auf trecknen Aluminplatien. 13. Darstellung von Negativa auf Wechspopier. 14. Darstellung von Negativa sud Wechspopier. 15. Darstellung von Negativa sud Wechspopier. 16. Dereitung des Almuninspajers. 17. Bereitung des Arrowrootspajers. 18. Das negative Verfahren und Papier als Coppiranthodes. 19. Gorjamenhode mittest Uransaisas. 20. Darstellung von Sterrogrammen. 22. Photographie auf Reisen. 23. Photographie bl Nacht. 24. Wiedergewinnung des Silberts und des Goldes.

### Berichiedene Hotisen.

Photographien bei Magnesiumlicht. — Bei Gelegenbeit eines Vortrags des Dr. Crace Caivert In der Society of Arts in Ludon photographire Herr Claudet eine Bütte des Prüszemahls in 30 Secunden bei dem brillanten Lichte von brennendem Magnesiumdrahl. Die erste deraritse Photographie wurde vor einem Monat von Herrn Hart während einer Sitzung der Südlondomer photographischen Gesellschaft aufgenommen.

Liebert's Selaroamera. — Hr. Coleman Sellers protestirt in einem Briefe an das British Journal gegen die Ansprüche des Hrz. Liebert auf die Krändung der (in Nr. 56 des Archivs beschriehenen) Solareamera. Er sagt, dieselhe sei selt vielen Jahren in America bekannt.

General Garibaldi lieht nicht, sich photographiren zu lassen. Es hat seinen englischen Freunden sehr viel Mühe gekortet, ihn in die Brennweite eines Apparates zu bringen. Herrn Mayall Sohn ist es gelungen, am letzten Sonnabend auf der Insel Wight ein vorreffliches Portrait des Generals aufzunehmen, aber ohne Kophalter, zu dem er sich durchaus nicht verstehe wölkte.

Bei seiner Anwesenheit in Woolwich sind von Spiller einige gelungene Negativs des Generals anfgenommen worden.

Aus München wird herichtet, dass der k. Hof-Photograph Herr Jos.
Alhert von Sr. Maj. dem Kaiser von Oesterreich die grosse goldene Medallle
für Kunst und Wissenschaft erhalten hat,
Nach den herühmten Preller'schen Compositionen sus der Odyssen sind

kürzlich hei Albert ausgeführte Photographien erschivnen.

Die erste photographische Ausstellung in Madrid, welche schon am 15. Mai eröffnet werden sollte, lat neuerdings auf den 1. October dieses Jahres verschohen worden.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeher, Paul E. Liesegang in Elherfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 61. - 1. Juli 1864.

# Practische Winke zur Wiedergewinnung des Silbers und Goldes in der Photographie.

Von Dr. J. Schnauss.")

Alles Chlorstilber und metallische Silber, welches man aus alten zegativ en Silherbildern gewinnt, also auch der frührer erwähnte Bodensatz in der Entwicklungswanne, enthält eine hedeutende Menge Jödülber, von dem es fast gar nicht zu trennen ist. Denn nmt dert berthe beitiges und anhaltendes Gilbhen wird das Ag I zersetzt, steielet man dagegen dass metallische Silher auf nassem Wege ab, wird sich das beigemengte Jodsilber beim Auflösen des Silhers is Salpetersäure sofort wieder mit lösen. Ja, es hilden sich oft mach dem Abdampfen and Erkalten der Silherfisung mitten unter des hekannten tafelförmigen Crystallen des salpetersauren Silhers gause Haufen feiner Grystallandeln von dem hekannten Doppelsalte (Ag I + Ag O, NO, z= Jodsilberaßpieter). Ein solches Silherpfäratt tribt sich beim Auflösen in destillirtem Wasser stark und ist unr zu neg at iven Bildern anwendbar.

Man thut daher wohl, alle silberhaltigen Lösungen, die von Papiersilberbüdern stammen, abgesondert zn sammeln und zu verarbeiten, weil sie frei von Jodsilher nnd daher wieder zn demselhen Zweck zn verwenden sind. —

Zur Wiedergewinung des Goldes verfährt man folgendermassen, an wird es jetzt bei dem fast ansschliesslichen Gebrauch von Albuminpapier meist nur mit alkalischen Goldbädern zu thun haben. Sobald dieselben ansgenützt sind und nicht mehr färben, sammelt man sie nebst dem Bodensatz in einer grossen Flasche und säuert sie mit etwas Salzsäure an, wodurch ihre Farbe gelblich

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 260.

werden muss. Hierauf setzt man eine starke mit Schwefelsäure angesäuerte Eisenvitriollösung unter tüchtigem Umschüttelu so lange gn, als noch eine schwarzhraune Trühung entsteht. Man muss dafür sorgen, dass die Flüssigkeit durch Schwefel- oder Salzsäure sauer genug gemacht wurde, sonst fällt mit dem ausgeschiedenen, fein zertheilten, daher fast schwarzen Gold viel Eisenoxyd zu Boden. Man wäscht den Goldniederschlag durch Decantiren aus und beobachtet die Vorsicht, zu den ersten Waschwässern stets etwas Schwefel- oder Salzsäure zu setzen. Wenn das Waschwasser nicht mehr auf Eisen reagirt, d. h. mit gelhem Blutlaugensalz keine hlaue Färbung mehr giht, trocknet man den Goldniederschlag und glüht ihn, wodurch er eine schöne matte Goldfarhe annimmt und etwas compact wird. Das Glühen ist bei dem auf nassem Wege reducirten metallischen Silher und Gold durchaus nöthig, um viele organische Substanzen und Kohlentheilchen zu zerstören. Das Glühen muss unter Zutritt der Luft, also in einer reinen eisernen Schale geschehen. die man über einem Kohlenfeuer glühend macht.

Das so gewonnene reine Gold löst man wiederum in Königswasser (3 bis 4 Theilen Salzsäure, 1 Theil Salpetersäure) auf und verfährt wie gewöhnlich. —

Zur Reduction des Schwefelsilbers, welches man hauptsächlich aus den unterschweftigsauren Natronlösungen durch Fällung mit fünffach Schwefeikalium (Schwefelleber) gewöhnlich neben etwas Gold erhält, ist schwieriger, wie die des Chlorsilhers und lässt sich gründlich nur auf trocknem Wege ausführen. Der ganz trockne, schwarze Niederschlag wird geröstet, d. h. unter beständigem Umrühren in einer flachen eisernen Schale geglüht; dies bezweckt, den Schwefel zu verbrennen und das Silher in Oxyd zu verwandeln. Die eiserne Schale wird dadurch angegriffen, indessen lässt sich diese Operation in eisernen Gefässen am hequemsten ausführen. Nachdem alles möglichst durchglüht und durchrührt ist, mischt man nach dem Erkalten die Masse mit der dreifachen Menge ganz trocknen Salpeters und trägt sie nach und nach in einen rothglühenden, offnen, eisernen oder hessischen Schmelztiegel ein. Nach jedem Eintragen erfolgt eine schwache Verpuffung und eine solche Entwicklung von Hitze, dass auch ohne starkes Feuer ein gut geschmolzener Regulus am Boden des Tiegels sich befindet. Bevor man neue Portionen einträgt, wartet man erst jedesmal die Verpuffung ab, legt zuletzt, wenn Alles im Tiegel ist, den Deckel drauf und gibt noch eine tüchtige, halhstündige Glühhitze, um alle kleinen Silhertheilchen zu einem Regulus zu vereinigen. Derselhe enthält indessen meist ziemlich viel Eisen, etwas Mangan (durch

den hessischen Tiegel) und Gold. Will man ganz reines Silher haben, so mass man den Silherregulus erst wieder in Salpetersäure auffösen (der verheitende Rückstand ist grösstentheils Gold neben etwas Kieselsäure, wenn ein hessischer Tiegel benutzt wurde) und als Chorsilher fällen, welches man nach der vorhin gegebenen Anweisung behandelt.

#### Swan's Kohleverfahren.

Herr Dawson veröffentlicht (im British Journal vol. XI. Nr. 214 u. 215) einige Bemerkungen über das neue Kobleverfahren, denen wir das Wichtigere entnehmen.

Swan's Verfabren hat mit einem Riesenschritt alle früheren dazu geeignet, auch dem Chlorsilberverfabren den Vorrang abzulaufen. Herr Swan hat seine Methode der Londoner photographischen Geallehaft mitgebeitit. \*\*) aber in den Detaillaachen ist noch manche Verbesserung nöthig, che das Verfahren als sicher und vollkommen anerkannt werden kann. Nach enigen Versuchen ist es mir gelungen, Kohlebilder zu erzeugen, die, den Silberbildern vollständig gleichkommen; ich theile mit, was ich dabei heobachtet habe.

Die Collodionschicht. — Das Pyroxylin darf aicht von der pulverigen Sorte sein. Man bereitet es am hesten in der Säuremischung (Schweefcisäure in Ueberschus) hei einer niedigeren Temperatur, als die bei der Darstellung negativer Collodionwolle gebrüuchliche. Ein Gramm in 60 Gramm gleicher Theile Aether (v. 725-730) und Alkohol (v. 810-815 spez. Gew.) gelöst, gibt eine feste Schicht. Beim Erstarren wird das Collodion ein netz-artiges Ansehen erhalten, aber nachdem es vollständig trocken serworden, ist die collodionirte Seite von der anderen kaum zu unterseheden. Die Schicht muss gamz durchsichtig sein. Die collodionirten Platten können eine Zeit lang in Vorrath gehalten werden. Bereit ung der Gelatin el fösung. — Gute weisse oder

Bereitung der Gelatinelösung. — Gute weisse oder farblose Gelatine ist am besten zu unserem Zweck geeignet. Ich nehme:

Gelatine . . . 60 Gramm, Wasser . . . 360 ,

Die Gelatine lasse ich in dem Wasser einige Stunden anschwellen, dann setze ich sie in eine Schale mit warmem Wasser

<sup>\*)</sup> Vergl. photogr. Archiv Nr. 60.

von etwa 50 ° Cels. Die Gelatine löst sich bald; man setzt dann 20 Gramm gestossenen weissen Zucker hinzu. Dieser Zusatz geschieht um den Stoff (der nachher vom Glas ahgenommen wird) biegsam und elastisch zu machen.

Kikrung der Gelatinelösung. — Ehe die Lösung erstarrt ist, glest man sie in eine Schale und erwärmt sie gleichmässig nnter fortwährendem Unrühren (damit sie nicht verkohlt oder anbrenn). Wenn sie an's Kochen gehracht ist, wirft man das Weisse von einem El hinein, das man zuver zu Schnee geschlagen, sammt der zerknitterten Schale. Das congulirte Albumin nimmt die meisten Unreinigkeiten mit sich zu Boden. Das Kochen darf nur zwei oder drei Minuten dauern, denn sonst vermindert es die Erstarrungsfähigkeit der Gelatine. Man filtrirt sofort durch einen Sack von feinem Musselin, um die grösseren Theile des coagulirten Albumins zu entfernen, und dann, bevor die Gelatine erkeitet, nochmals durch vierfach gelatienes Musselin in die Vorrathsflasche, nm alle Unreinigkeiten zu entfernen. Die Flüssigkeit ist dann schwachzelh und klar.

Wenn alle diese Operationen rasch nach einander ausgeführt werden, so dass die Lösung nicht erkaltet, so werden durch Verdampfung etwa 60 Gramm verloren gehen, so dass das Volum jetzt 300 C. C. heträgt. Sollte aber die Gelatine während der Operationen erstartt sein, so dass man sie hat auf's Neue in flüssigen Zustand hringen müssen, so geht mehr verloren, und es muss dann soviel Wasser zugesetzt werden, dass wieder ein Volum von 300 C. D. heraus kommt.

Der Farhstoff. - Alle meine Versuche sind mit dem feinsten chiuesischen Tusch ausgeführt worden, da es mir nicht auf den Ton ankam, sondern auf andere Eigenschaften. Das Ahreiben des Tusches in Wasser ist höchst umständlich. Ich hahe daher in einem Mörser 23 Gramm chinesischen Tusch zerstückelt, mit 300 Gramm Wasser in einer Flasche zwei his drei Tage stehen lassen und zuweilen umgeschüttelt. Dann ist der im Tusch enthaltene Leim erweicht und wenn man die Flasche noch eine Stunde in warmes Wasser taucht, erhält man eine Art feiner Lösung. Unlösliche Unreinigkeiten fallen zu Boden; die Flasche hleibt also einige Zeit stehen und die ohere Partie wird ahgegossen. Dreissig Gramm der so präparirten Flüssigkeit werden mit den 300 Gramm Gelatinelösung innig gemischt. Oh dies Verhältniss das heste ist, habe ich indessen noch nicht untersucht. Viel hängt hier von der Beschaffenheit des Negativs, der Dicke der Gelatinetafel und dem gewünschten Effect ab. Durch viel Farbstoff erreicht man grosse

Empfindlichkeit, aber der Halbton geht gleichzeitig verloren. Bei geringerer Menge erhält man schöne Halbtöne, die Empfindlichkeit wird verringert, und die tiefen Schatten sind oft nicht intensiv genug.

Die so präparire Gelatine hält sich zwei bis drei Wochen, wenn sie in gut verkorkten Flaschen verwahrt wird. Wenn man sie braucht, stellt man die Flasche in ein Gefäss mit warmem Wasser, bis die Gelatine flüssig geworden ist, und giesst davon so viel wie nüthig in ein Becherglas. Dreissig Gramm genügen zum Ueberziehen einer Platte von acht zu fünf Zoll.

Das Empfindlichmachen der Gelatinclösung, und das Ueberziehen der Platte. - Dies muss im Dunkeln geschehen, da das Präparat so empfindlich ist, wie feuchte Collodionplatten. Man setzt die Flasche mit der abgemessenen Gelatinelösung in ein Bad von warmem Wasser (53 º Cels.) und setzt anf je 50 Gramm der Lösung 1 Gramm gepulvertes doppeltchromsaures Ammoniak zu; dann löst man bei schwacher Wärme auf, indem man umrührt, unter Vermeidung von Blasen, die schwierig zu entfernen sind. Die collodionirte Platte wird erwärmt und (angenommen sie ist 8 × 5 Zoli gross) mit 30 Gramm Gelatinelösung übergossen. Die Vertheilung der Gelatine geschieht aber nicht wie beim Collodion durch Neigen, denn die Gelatine würde sogleich über den Rand fliessen, sondern man legt die Platte auf ein vorher ganz eben gerichtetes Brett und streicht mit einem weichen Pinsel die Flüssigkeit aus, mit der Vorsicht, dass Luftblasen vermieden werden. Bei richtiger Ausführung dieser Operation wird sich eine Schicht von gleichmässiger Dicke bilden; die Platte bleibt ruhig liegen, bis die Schicht trocken ist und sich nicht mehr klebrig anfühlt. einem mässig warmen Raum braucht sie hierzu etwa 24 Stunden. Das Täfelchen kann nun abgelöst und gleich gebraucht werden, ich ziehe aber vor, es ganz trocken werden zu lassen.

Ich habe mir einen Niveanutänder construiren lassen, aus einem ¼ Zoll dickee eisernen Rahmen von etwa 18 Zoll Quadrat, der auf vier Füssen steht; die Füsse können durch Schrauben höher und niedriger gerichtet werden, so dass man eine ganz wagerechte Flische herzustellen vermag. Darauf lege ich die Platien, weiche gelatinirt werden sollen, und erwärme sie von unten gleichmässig mit einem Busen/sehen Gabrenner, bis der Rücken der Hand eben noch die Wärme erträgt. Dann wird die Flamme weggenommen und die Gelatine, wie erwähnt, anfgegossen und mit einem weichen Pinsel ansgebreitet. Dies bringt den Vortlieil, dass man das Täfelchen nach Verlauf von zwei oder drei Stunden ablösen und gleiche gebrauchen kann. Wie lange sich die Gelatinetäfelchen im Dunkeln halten, vermag ich noch nicht zu bestimmen; ein Stück, welches acht Tage lang zwischen den Bilttern eines Buchs aufbewahrt wurde, war nachber noch ganz empfindlich: während ein anderes Stück, das ebensolange frei im Dunkelatiumer gelegen, unempfindlich und in helssem Wasser unlödich war.

Wenn die Tafel trocken ist, löst man sie ganz einfach unit Kreide die Gelatineseite der Schicht, da man sie im Dunkeln gar leicht verwechselt. Die Tafel soll dünner sein, als der seinste Elfenbeincarton, aber set und sehr biegsam; in der Durchsicht muss sie ganz gleichmässig sein, nicht ganz undurchsichtig.

Belichtung. — Die Collodionseite kommt auf das Negativ zu liegen grade so wie gewöhnliches positives Papier. In der Sonne varilit die Belichtungszeit zwischen einer halben bis drei Minuten. Je undurchsichtiger die Tüfelchen sind, um so empfindlicher sind sie. Die Gelatinetafeln sind bei Sonnenbelichtung vielleicht zehnmal empfindlicher als Albuminpapier, im zerstreuten Licht hingegen nur zwei oder dreimal. Aus diesem Gruude, dass nämlich die Gelatineäfeln gegen schwache Strahen weniger eupfindlich sind, erklärte se sich auch, weshalb schwache, nicht verstärkte Negativs brillantere Abdricke darauf geben, als auf Albuminpapier. Kräftige brillanter Regativs geben leicht kalikige Abdrücke.

Antkleben der Tafel. — Die im Handel vorkommende Kantschuklösung wird mit vier bis fünfmal soviel Benzin gemischt, und mit einem Pinsel auf gutes weisses Papier aufgetragen, das man trocknen lässt. Die Oberfläche sollte dadurch so glünzend werden wie sehwach albuminites Papier. Dann überzieht man die Collodionseite der belichteten Tafel mit einer dick eren Läsung derselben Art; che sie ganz trocken geworden, legt man sie vorsichtig auf die präparitre Seite des Papiers, legt eine doppelte Lage von Saugpapier darauf und drückt es durch eine Glasrolle oder durch festes Reiben mit der Hand an.

Die Entwickling. — Anstatt wie Herr Swan vorschreibt die aufgeklebte Tafel eine Stunde im Wasser liegen zu lassen, lege ich sie auf den Boden einer schräg stelenden Porzellanschale und lasse Wasser darüber hin fliessen. Dann tauche ich einen Schwamm in nicht zu heisses Wasser und drücke ihn über der Tafel aus. Die lößliche Gelatime wird adurch in wenigen Minuten ganz entfernt.

Hat man überbelichtet, so tauche man einen breiten Kamelhaarpinsel in kochendes Wasser und übergehe damit das Bild einigemal; dies wird die Schatten ziemlich heller und die Lichter weisser machenUm kehrung des Bildes. — Wurde die Copie nach einem disnegative gemacht (nicht nach einem mit Gelatine übertragenen oder abgelösten Collodionnegativ), so ist sie natürlich jetzt umgekehrt. Um sie richtig zu bekommen, schneidet man die Ründer vor, dass kein Papier übersteht; bestreicht dann das Bild mit Sürkekleister (die Bildseite nämlich) und kicht es auf Cartonpapier. Das Bild ist also jetzt mitten zwischen den zwei Papieren. Sobate strocken geworden, befeuchstet man das zuerst aufgeklebte Papier zu Benzin, und kann es dann leicht ablösen. Zum Schluss satinirt man das Riid.

Einem Vortrage des Herrn Cooper jun. entlehnen wir folgende Notizen:

Hr. Swan empfiehlt vier Theile Wasser auf einen Theil Gelaine. Mit der trockensten festesten Sorte von Gelatine (nun Preise ren 1½ Thir. das Pfund) hahe ich 3:1 als das heste Verhältniss gesten den der weichesten 2:1. Verschiedene Arten der Gelätine bedürfen verschiedener Hengen Wassers zur Lösung. Man alle sich demnach an der Sorte, welche das beste Resultat gegehen hat.

Man hitte sich davor, die Lösung zu dünn zu nehmen; mit einer zurken Lösung ist viel leichter zu arheiten, sie erstarrt sehr nach und man kann einen Niveauständer entbehren. Aus der schwachen Gelatinelösung scheidet sich der Farbstoff leicht aus.

Luftblasen sind leicht zu vermeiden, wenn man die Mischung von Gelatine und der chromsauren Lösung durch Musselin filtrirt.

Zum Aufkleben der Gelatinetafel empfehle ich folgende Lösungen: 1) 160 Gramm Benzin, 2 Gramm Kautschuk. 2) 160 Gramm Benzin, 2 Gramm Kautschuk, 3 Gramm Dammargummi.
Das Papier taucht man in Nr. 1, und die Gelatinetafel lässt man sof Nr. 2 schwimmen. Nach dem Trocknen legt man beides zeifenander und drückt es fest. So aufgekleht kann man das Bild zwei Tage lang im Wasser liegen lassen, ohne dass es sich ablöst.

# Ablösung der Collodion-Negativs vom Glase.

In Nr. 60 dieser Zeitschrift haben wir das Swan'sche Verlahren zur Ablösung der Collodionschicht mitgetheilt. Ueber denselben Gegenstand macht Hr. Wenderoth aus Philadelphia im British Journal folgende Angabe. Die Glasplatte, auf der man ein Negativ erzeugen will, wascht man mit gewöhnlichem Wasser. Nach dem Trocknen taucht man reines Leinen in eine gesättigte Auflösung von Bienen wachs in Aether. Man legt dann die Platie borizontal auf eines Papier, und reibt sie mit dem Leinen gleichmäsigt ein; mit einem anderen Stück Leinen wischt man das überzchlüssige Wachs ab, so dass nur eine ganz feine, kaum sichburer Schicht von Wachs zurückbleibt. Nun gieset man das Collodion auf und macht eine Aufnahme zanz in gewöhnlicher Weise.

Wenn das Negativ fertig ist, wird es auf eine Gelatinetafeil übertagen, die man so bereitet: Gelatine oder Haussenblase wird in nicht zu warmem Wasser und nicht zu dünn gelöst, dann durch Zeug filtrirt und mit 10 Tropfen Glycerin auf 30 Graum der Löung gut vermischt. Glycerin ist zum Weichbalten der Gelatine besser als Honig, der sie gäbren mach Meichbalten der Gelatine besser als Honig, der sie gäbren mach Eine ebene Glasplatte wird wie oben beachrieben mit Wachs eingerieben, und mit Robscollodion überzogen, nach dem Trocknen mit Gelatine bedeckt und in ganz borizontaler Lage trocknen gelassen. Nach 12 bis 24 Stunden schneidet man die Ränder durch, löst die Schicht vom Glase und verwahrt sie zwischen Papierblättern an einem trocknen Orte.

Die Tafeln können im Voraus dargestellt werden. Wenn man sie brauchen will, taucht man sie für eine oder zwei Minuten in eine Mischung von 3 Theilen Alkohol and einem Theil Wasser. Die Collodionsette muss beim Eintauchen oben bleiben. Das feuchte doet trockne, aber nicht gefrinisste) Negativ übergiesst man mit derselben Mischung von Alkohol und Wasser, man legt es horizontal, und die Gelatinetatel darauf (die Collodionseite nach oben), indem man an einem Ende beginnt; sie wird sich fest anlegen. Nach Verlauf einer Stunde kann man die Schicht mit dem Bilde ablösen, dadurch, dass man die Rinder durchschneidet.

Die in dieser Weise behandelten Negativs können von beiden Seiten ber abgedruckt werden, was namentlich beim Swan'schen Kobleverfahren und bei combinirten Abdrücken von grossem Vortheil ist. Sie können auch bequem in Mappen aufbewahrt werden.

Hr. Wenderoth hat der Nord-Londoner photographischen Gesellschaft mehrere Bilder, die nach dieser Methode übertragen warendurch Hrn. Sbadbolt vorlegen lassen.

## Das Magnesiumlicht und Herr de Roth.

Meine verehrten Leser, welche mich hisher nur als ernsten Bichtelfrigen Förderer der Photographie kaunten, mögen mir heute einmal auf das Feld der Satyre folgen, um einem bekannten Herrn, der sein Wohlgefallen an Spottreden und schlechten Witzen findet, mit gleicher Münze zu zehlen.

Hr. de Roth, Redacteur der photographischen Monatshefte, hat, "ifther sehon sein würdiger Vorgänger Bolimann, ehenfalls jene Blätter benutzt, nm üher seineu ehemaligen Lehrer in der Photographie die Schale seines hekannten Witzes auszugiessen.

Komischer Weise führt dieser Artikel die Ueberschrift: Das Auguesiumlicht, ohgleich derselbe eigentlich von mir und meiner Trockenmethode handelt. — Wenn derartige Herren ihr Licht, das nicht immer so hell wie Magnesiumlicht ist, leuchten lassen können, so kommt es ihnen nicht darauf an, ungerechter Weise zu verletzen, hewahre, sie haben zu viele Freude an ihrer eigene zu ersteltzen, hewahre, sie haben zu viele Freude an ihrer eigene der Raum der Spalten von ihnen gefüllt werden, wenn nicht durch dergleichen Origiualartikel? Ob sie damit ihren Lesern nützen, ist eine andere Frage. Der einzige Vorwurf, den ich mir gegen Im. de Roth und vielleicht auch gegen das photographische Publicum zu machen habe, ist der, dass ich Ersterem durch meine Empfehlung bei Hrn. Spamer die Laufbahn eines photographischen Emfritstellers eröffiete.

Hr. de Roth ist des Glaubens, ich sei "hitterböse" über seine Uebersetzung des Russeil'schen Tanninverfahrens gewesen. Allein dies ist ein Irrthum. Als mich der Herr Verleger um eine Besprechung dieses Schriftchens ersnehte, lehnte ich dieselhe anfangs ab, aus dem Grunde, weil ich schon seit einem Jahr im Besitz einer besseren Methode war, was ich wohl sagen kann, denn ich habe alle bekannten Trocken - Methoden reiflich geprüft. Ferner kounte ich die Manier des Herrn de Roth nicht gut heissen, in einer rein technischen Schrift jedes Kapitel mit einem witzig sein sollenden parodirten Citate aus Goethes Faust einzuleiten. Nnr aus Rücksicht für den Herrn Verleger erfuhr diese gänzlich unpassende Behandlungsweise eines solchen Thema's von mir nicht die gehörige Würdigung. Meine "Erledigung" bezog sich nur anf den mehrmals wiederholten Refrain des Hrn. de Roth, ich sollte mich doch vor der Russell'schen Methode bengen (und natürlich meine eigne fallen lassen); eine naive Zumnthung! Doch wir wollen nun sehen, wer von uns beiden die grössten "Rosinen" im Kopfe hat. Wenn ich sage, dass meine Trockenmethode (die beiläufig, in demselben Verlage erschienen, wie de Roth's Ucheretzung von Russell) der Tanninmethode ebenbürtig, ja ihr überlegen ist, so stütze ich mich dabei nicht allein anf meine Erfahrungen, sondern anch auf die Vieler von meinen 78 Schülern, und ich hoffe, dass mein Wort bei dem deutschen photographischen Publicum doch och mehr Geltung besitzt, als das des Herrn de Roth, Uchersetzers mebrerer Schriften und Erfinders einer Papierschale. Die literarisch-pbotographische Thätigkeit des Herrn de Roth wird, so denke ich, bald gleichfalls die gehörtige Würdigung in, beiden Hemisphären\* finden, obgleich dieselbe bis jetzt durcb grossartiges Stillschwiesen zeehrt wurde.

Um die beiden bezüglichen Trockenmethoden nach ihrem Werthe zu vergleichen, macht Herr de Rotb den sinnreichen Vorschlag - Magnesiumlicht zu benutzen! - In der That originell, wie Alles, was ans seiner Feder fliesst. Es soll dadurch jede Differenz bei der Beleuchtung vermieden werden. Indessen scheint mir dies an einem bellen Tage, wo beide Arten von Platten kurz hinter einander gleich lange in demselben Apparate beliebtet werden, nicht als wesentliches Hinderniss einer Vergleichung Beider Werth, dagegen möchte die verschiedene Geschicklichkeit und Erfabrung des Operateurs schwerer wiegen und bierin dürfte Ihnen Ihr ehemaliger Lebrer doch überlegen sein, Herr de Roth, um so mehr. als Sie eine Metbode vertreten, die Sie nicht erfunden, sondern nur aus dem Englischen übersetzt haben. Sie sollten sich als Deutscher freuen, wenn einer Ibrer Landsleute eine der ausländischen ebenbürtige Methode erfunden hat! Um unseren Lesern Gelegenbeit zur Vergleichung beider Methoden zu geben, werde ich in Kurzem mein neues sehr verbessertes Trockenverfahren im Archiv veröffentlichen, bin auch stets bereit zur Anfertigung und Uebersendung von Negativs and Positivs, welche nach meiner Trockenmethode angefertigt sind.

Zur Fortsetzung des Streites mit Herrn de Roth ist indessen meine Zeit zu kostbar, auch verbietet es mir mein Gewissen, unsere Leser auf diese Weise um etwas Nützlicheres zu bringen.

So mag denn Herr de Roth gemächlich weiter räsonniren und noch äbnliche Originalartikel verfassen.

Meinen übrigen Wideraagern in der Photographie rufe ich zur Wahret die Würde unsere Kunst und Eure eigne; lasst alle Persönlichkeiten und hämischen Spütereien bei Seite; denn nur so lässt sich ein wissenschaftlicher Streit ebrenvoll für beide Thelle ausfechten.

# Vergrösserte Photographien auf Malerleinwand.

Von Ch. Waldack.")

Gute Malrielowand wird mit einer starken Schicht von Bleiseis überzogen, das hinreichend alt ist, mm eine gewisse Halt-barkeit erworben zu haben. Die Leinwand wird, nachdem man sie auf einen viereckigen Rahmen gespannt, abgeschliffen, bis Wasser sich auf ihrer ganzen Oberfliche ausbreitet und nicht mehr in Tropfen abrinnt. Man erreicht dies durch Abwaschen mit Seifenwasser, dem etwas Alkali oder Cyankalium zugesetzt ist, oder druch Reiten mit einem in Alkohol getauchen Molletonbüuschehen.

Zum Salzen der Leinwand bestreicht man sie mit einem breiten Pinsel mit dieser Lösung:

| Destillirtes | Wasser |  |  |  | 1  | Liter, |
|--------------|--------|--|--|--|----|--------|
| Gelatine .   |        |  |  |  | 15 | Gramm, |
|              |        |  |  |  | 10 |        |
| Bromkalium   |        |  |  |  | 5  |        |

Die Gelatine wird vorher in Wasser eingeweicht und in schwacher Wärme gelöst; da die Lösung beim Erkalten erstarrt, muss sie warm angewendet werden; auch das Auftragen muss in einem warmen Zimmer geschehen, denn sonst trocknet sie ungleichmässig.

Die Silberlösung besteht aus:

 Destillirtem Wasser
 .
 1
 Liter,

 Salpetersaurem Silber
 .
 .
 50
 Gramm,

 Jodkalium
 .
 .
 2
 Dezigr.,

 Essigsäure
 .
 .
 .
 100
 Gramm.

Die Leinwand wird von dem Rahmen genommen und auf einen anderen Holzrahmen gestiftet, über dessen Ränder man ein Kantschnkrohr genagelt hat. Sie kommt auf den Kautschuk zu liegen, so dass sie den Boden einer Art von Schale bildet. Der Folzrahmen muss mit Schielnackfirniss getränkt sein, das Kautschukrohr aber mit Schielnackfirniss getränkt sein, das Kautschukrohr aber mit Schielnackfirniss getränkt sein, das Kautschukrohr aber mit Schielnavasser gewaschen und durch eine heisse Mischung von 2 Theilen weissen Wachses und 1 Theil Terpentinöl gezogen weten, damit der Schwefel, der im Kautschuk enthalten ist, nicht anf die Silberlösung reagiren kann. Das Anstiften des Rohrs geschieht mit Heftzwecken, deren Kopf mit Wachs übertogen ist.

Das Empfindlichmachen geschieht in der Weise, dass man die Schale etwas neigt, an die untere Seite eine hinreichende Menge Silberlösung giesst und dann die Schale rasch horizontal stellt. Man

<sup>\*)</sup> Répertoire encyclopédique.

hält die Flüssigkeit eine Minute in Bewegung und giesst sie dann in eine Flasche. Da sie nicht öfter als einmal gebraucht werden kann, nehme man nur so wenig als möglich davon; für ein Brustbild in Lebensgrösse kommt man mit 150—200 Cub. Cent. aus.

Das Einstellen des Bildes geschieht auf der Leinwand selbst vor dem Sensihiliren. Die Belichtung in der Solarcamera variirt zwischen einer habben und fünf Minuten; das Bild muss schwach sichthar sein.

Das Hervorrufen geschieht mit einer Mischung von einem Theil gesättigter Gallussäurelöung, drei Theilen Wasser und einigen Tropfen Essigsäure. Es geht sehr rasch vor sich. Die Flüssigkeit die sich während des Belichtens unten angesammelt hat, wird fortgegossen, sodann erst die Gallussäure in Anwendung gebracht.

Wenn sich die Gallussäure schwärzt, ehe das Bild gänzlich erschienen ist, so ist sie durch organische Stoffe verunreinigt.

Damit die Weissen rein bleihen, giesst man schwache Salzlösung auf das Bild, wascht einigemal aus, nimmt dann die Leinwand vom Rahmen ab, nnd fixirt das Bild mit unterschwefligsaurem Natron.

Das Fixiren darf nicht in dem Rahmen vorgenommen werden, det dann sehr schwierig zu reinigen wäre. Man wascht ihn mit etwas Seifenwasser und Cyankalium und spült ihn mit reichlichem Wasser ab.

Anstatt Gelatine hat man Eiweiss angewendet, aher der Pinsel gleitet darauf aus, und die Schicht reisst oft nach dem Malen.

## Wiederherstellung des Silberbads.

Dr. Gräger räth, \*) das Bad in einer Porzellanschale oder einem Glaskolhen zum Kochen zu erhitzen, ihm frisch gefüllte und völlig ausgewaschenes Silberoxyd zuzusetzen und es damit einige Zeit im Kochen zu erhalten; dann es zu fültrien, zu verdampfen und zu schneizen, damit die Ammoniaksalze zersört werden. Den unlöslichen Rückstand, der mehr oder weniger reich an Silberoxyd sit (weil man immer einen gewissen Überschuss dieses Stoffs anwenden wird), hewahrt man am besten im feuchten Zustande anf, um ihn bei den nachfolgenden Arbeiten in gleicher Weise zu benutzen, bis er sein Silher abgegeben hat.

Dr. G. ist der Ansicht, dass die Wiederherstellung der Silberbäder durch Niederschlagen mit Chlornatrinm, Reduction und Anf-

<sup>\*)</sup> Im Archiv der Pharmacie. Juni 1864.

lösen in Salpetersäure zu lang und kostspiellg sei, namentlich bel geringeren Mengen.

(Das hier beschriebene Verfahren ist kelneswegs neu, denn es wird seit Jahren von manchem Photographen in Anwendung gebracht. D. R.)

## Trockenverfahren mit Harzcollodion.

## Vom Abbé Despratz.

Das Collodion. — Es ist vielleicht nützlich, wenn das Harz in Alkohol gelöst und dann erst dem Collodion zugesetzt wird. Die Art des Harzes ist ziemlich einflusslos. Benzoë und Colophonium wurden meistens von mit in Anwendung gebracht. Pit das Trockenverfahren ist Filtriung des Collodions unmglänglich zöhlig. Das Cadmiumcollodion enthält die meisten Verunreinigungen. Joäkaliumcollodion hingegen wird durch blosses Decantiere gesägend rein. Es ist schade, dass dies Collodions so wenig empfindlich und wegen der geringen Löstlichkeit des Jodkaliums so schwer zu präpariren ist. Alkohol von. 840 löst kaum die erforderliche Menge zuf. Man muss demnach sehwächeren Alkohol nehmen, oder das Jodkalium zuvor in mögliches wenig Wasser auflösen.

Die Collodionschicht muss eine genügende Menge Jodsilber festhalten können, darf also nicht zu dünn sein.

Das Silberbad. — Ein frisches Bad ist für die Trockenerfahren vorzuzichen. Es kann neutral oder nit Essigsäuer gesäuert sein. Neutral ist es am empfindlichsten. Es sollte 6 bis 8
Procent Silber enthalten. Alte Bäder, die feucht vortrefflich arbeiten,
sind für das Trockencollodion gar nicht geeignet, wahrscheinlich
wegen des enthaltenden Alkohols und Acthers. Um ältere Bäder
wieder tanglich zu machen, dampft man sie ab, lässt das Silbernitrat schneizen mid löst es von Neuem auf. Die collodionitre
Platte bleibt zwei Minuten im Bade, wird dann gut abtropfen gelassen und gewaschen. Die letztere Operation nimmt nicht mehr
as drei Minuten in Anspruch. Man trocknet be klüsslicher Wärme.

Die Belichtungszeit ist ganz dieselbe wie für feuchtes Collodion, Sowen man sie etwas vermehrt, die Details in überraschender Vollständigkeit erscheinen. Mit dem so wenig beliebten Kallumcollodion wird man auf diese Weise ebenso zarte Bilder mit Abstufungen und Mitteltönen erhalten, wie auf feuchtem Weg mit dem besten bromjodirten Collodion.

# Hennah's Copirverfahren.

Salzbad. -

Chlorgold . . . . 1 Gramm

Wasser . . . . . 160

Gutes kräftiges Positivpapier lässt man anf dieser Lösung <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 2 Minuten schwimmen. Man trocknet es am Peuer, aber nicht vollständig, da ee etwas feucht auf das Silberhad kommen muss. Das Papier hält sich längstens 12 Stunden im Danklein auch das Löcht macht es untaugitch, indem es das Gold reducirt.

Silberbad. — 18 Gramm salpetersaures Silber werden in 90 Gramm Wasser gelöst und mit starkem Ammoniak versetzt, bis der anfangs sich bildende Niederschiag eben wieder gelöst wird. Dann wird noch so viel Wasser zugegossen, dass das ganze Volum 150 C. C. ausmacht.

Wenn Ammoniak im Ueberschuss vorhanden ist, werden die Bilder grau und matt; mangelt es, so werden sie bronzirt und hart. Das Papier schwimmt auf dem Silberbad 1 1/2 bis 3 Minuten

und wird gleich im Dunkeln getrocknet. Im Winter hält es sich einige Tage, im Sommer nicht so lange. Frisch ist es am besten.

Man belichtet ganz wie gewöhnlich unter dem Negativ.

Fixirlösung. — In 500 Grm. Wasser löst man 125 Grm. unterschwefligsaures Natron und 1 Grm. Jodsilber; schliesslich noch 25 Grm. obiger Ammoniaknitratsilberlösung.

Das Bad kann gleich gebraucht werden. Dieselbe Lösung wird immerfort angewandt; das verbrauchte ersetzt man durch frische Lösung. Sie muss stets nach Ammoniak riechen; im Fall dies verdunstet ist, setze man etwas davon hinzu.

Die Abdrücke werden, ohne ausgewaschen an sein, in das Fizirbad gebracht; nach einer Stunde herausgenommen und mit kochendem Wasser ausgewaschen. Sobald sie getrocknet sind, legt man sie mit der Bildseite auf glattes Fliesspapier nnd bügelt sie mit einem heissen Eisen.

Wenn die Natronlösung zu schwach ist, schlägt sich das Jodsilber auf die Bilder nieder. Für sächsisches Papier wird etwas weniger Gold nnd weniger Jodsilber genommen.

# Salpetersaures Natron im Copirsilberbad.

Herr Sutton sagt in Nr. 193 der photographic Notes: Das salpetersaure Natron ist doch vielleicht von Vortheil im Silberbad. Man nehme drei Unzenmensuren; in die erste gebe man eine Lösung von 5 Gran salpetersaurem Silber in 1 Unze destillirten Wassers: in die zweite eine Auflösung von 80 Gran salpetersaurem Natron in einer Unze destillirten Wassers; und in die dritte eine Unze destillirtes Wasser, die 5 Gran salpetersaures Silber und 80 Gran salpetersaures Natron in Lösung hält. In jede dieser drei Lösungen tauche man einen Streisen Patentalbuminpapier, und lasse sie drei Minuten ruhig darin. Man nimmt sie dann heraus, indem man die Flüssigkeit zugleich etwas in Bewegung setzt. Von den Streifen, die in die erste und zweite Lösung eingetaucht waren, ist das Albumin gänzlich entfernt: während das Albumin auf dem Streifen, welcher in die Mischung von Silber und Natron getaucht wurde, coagulirt ist und sich nicht davon abwaschen lässt. Dieser Versuch beweist, dass das salpetersaure Natron dem salpetersauren Silber beim Coaguliren des Albumins geholfen hat; weshalb aber und wie vermögen wir nicht zu sagen.

Wir haben diesen von Hrn. Price mitgetheilten Versuch mehtmals wiederholt und stets mit demselben Resultat. Die Thatsache steht also fest.

Demnach rathen wir unsern Lesern nicht zur fortwährenden Anwendung des schwachen Silberbads mit salpetersaurem Natron; denn unser Patentalbuniopapier (und fast jedes andere Eiwelsspapier) gibt mit der 20gränigen (4%/gigen) Silberlösung ebensogute Resultate, als wenn salpetersaures Natron hinzugesetts wird. Wesshalb also soll man das Bad compliciren? Ein schwaches Silberhad ist nur für kräftiges Licht und dichte Negativs geeignet. Dünne zarte Negativs druckt man am hesten im zerstreuten Licht auf Papier, welches mit statker Lösung gesilbert wurde. Das auf einem schwachen Bade sensibilirte Papier ist weniger empfindlich als das auf starker Lösung präparirte.

# Ausmartige Correspondeng.

(Von unseren speciallen Correspondenten.)

Wien, den 16. Mai 1864.

Die photographische Ausstellung in Wien.

44 Wiener Photographen (unter denen auch mehrere Diletanten), 8 am Prag, Veredig, München, Frankfurt, Constantinopel und Bukarest, drei Freunde der photographischen Gesellschaft, die Herren Seetlomearth Ritter von Schwarz, General-Consul Loosey und Dr. v. Scherzer als Besitzer ausländischer Erzeugnisse, ferner einige Kamsthändler und endlich Fahrikanten von Chemicalien und photo-

graphischen Utensilien aller Art haben sich an der nngefähr 1300 Nummern starken Ausstellung hetbeiligt, welche gegenwärtig Sachverständige und Liebhaher der modernen Schwarzkunst in das Dreher'sche Gehäude am Opernring lockt. Und Sachverständige wie Liebhaher finden sich helohnt, wenn sie die sog. zwei Stiegen (+ Mezzanin = 3) erklommen hahen, denn jener erhabene Standpunkt gewährt einen Umblick nach allen Seiten, dort auf den Weg, welchen Daguerre's Erfindung innerhalb fünfundzwanzig Jahren zurückgelegt hat, hier auf die vielen Arme, in welche der Strom sich theilte, und die verschiedenen Richtungen, welche dieselben einschlagen. sich ein historisches Vergnügen machen will, der heginne die Durchwanderung der zwanzig Zimmer mit Nr. 9, wo daguerrotypische Aufnahmen aus den Jahren 1839 und 1840 von Martin und Prof. v. Ettingshausen, eine "Heliographie" auf einer Zinkplatte von Niepce aus dem Jahre 1827 (?) und erste Versuche auf Albuminpapier ausgestellt sind. Eines von den Daguerreotypen hat den Triumph, dieses Fest als rüstiger Veteran mitseiern zu können, theuer bezahlt : recht wohlerhalten langte es an Ort und Stelle an, aber die Luftveränderung, vielleicht auch die Feuchtigkeit, welche noch aus allen Wänden des neuen Gehäudes hervordringt, hekam ihm so schlecht, dass kaum noch ein dunkler Schimmer auf der Platte zu entdecken Wie werden sich nach abermals fünfundzwanzig Jahren die Photographien darstellen, deren Vollkommenheit wir jetzt bewundern? Allerdings arheitet die Chemie unablässig, um Bäder herzustellen, die auch die letzte Spur von Stoffen, welche der Veränderung durch die Luft ausgesetzt sind, aus dem Papierkörper entfernen sollen, aber sicher fühlt sich noch niemand, und schon deswegen verdienen die fortschreitenden Versuche mit Uebertragung der Photographie auf Metallplatten, Holzstöcke und litbographische Steine, von welchen dann wie gewöhnlich Ahdrücke mit Druckerschwärze genommen werden können, ganz hesondere Beachtung. Wir werden mehreren interessanten Prohen hegegnen.

Dass nicht alle Pholographen Wieus sich an der Ausstellung betheiligt hahen, ergiebt schou die obige Ziffer, und dem Himmel sel Dank dafür, dass nicht einfach die Schaukästen von den Strassenecken an die Wände im Dreher'schen Gehände versetzt wurden. Doch vermissen wir einige renommitre Firmen mit Befreuden, z. B. Miethke und Wawra, welche in Portraits und Architecturhildern, wie in Reproduction von Gemälden und Stichen Vorzüglichse leisten.

Das erste Zimmer enthält Landschaftliches von Bosch und Hardtmuth, sinnig arangitres Sillilehen von Karl Lemann († 1863) und eine grosse Auswahl aus dem Photographienlager von Oskar Kramer, Potrtaits historischer Persönlichkeiten, Landschaften und Architecturen, Copien von Gemälden (n. A. Piloty's "Neto", Knaus "Auszug zum Tanz" u. m. a.) Autographe etc. etc. Den Ecksalon heherrscht A. Widter, dessen Specialität Rüstangen und Waffen sind; ausserdem hat dort A. Klein eine Anzahl von Alhams aufgestellt, mit deren Pracht der Geschmack nicht immer gleichen Schritt hält. Fr. Antoine's Pflanschilder im dritten Zimmer geben em Naturselbstdruck den Todesstoss. Daneben Ansirchen und Racen-

ypen aus Ostindien und Australien, von Dr. Karl v. Scherzer hetegeliehen, trefliche Copien Differeicher Handzeichnungen von Leth. Nr. 4 zeigt Portraits von Mahlknecht in Wien und Weisbrod in Frankfurt a. Mr., 22 sehr interessante Aufnahmen von Dr. Szeley, dem Begleiter des General-Consols Hahn auf seiner letzten Reise durch Albanien und Macedonien, und photographische Scherze vom Grafen Victor Wimpffen. Im nächsten behaupten die Künstlerportraits des Artliers Adele sich chrenvoll neben den Abeiten von Angerer, unter denen namentlich ein lebensgrosses Profilbild des Pt. Wolter Hevorragt.

Die in Porzellan eingebrannten Photographien von M. Dutkiewicz, Assistenten des Hofpbotographen Angerer, werden bald zu einem Modeartikel werden. Ebendaselbst haben auch zwei Panoramen von Constantinopel, von den dortigen Photographen Gebrüder Abdullah aufgenommen, ihren Platz gefunden. Kramolin (in Nr. 6) läuft mit seinen grossen in Oel gemalten Photographien allerdings seinen Concurrenten auf diesem speciellen Gebiete den Rang ab, doch kann dieser Zweig der Reproduction den Portraitmalern noch keine Besorgniss einflössen. Bedeutender und wichtiger sind die Leistungen von Schultz, Copien nach alten Kupferstichen (Fresken Michel Angelo's in der Sixtinischen Kanelle) und verschiedene entomologische Objecte, ferner die topographischen Arbeiten des k. k. militär-geographischen Instistutes. Rabending und Heid haben ganz vorzügliche Bildnisse geliefert. Im siebenten Zimmer interessiren photographische und chromophotographische Portraits von Ost, von demselben ein Bildniss bei electrischem Lichte aufgenommen, an Schärfe den Aufnahmen bei Tageslicht nichts nachgebend und in den Schatten so weich und klar wie Aquatinta; ferner sehr gelungene transparente Glasbilder, die sich zu Lichtschirmen n. dgl. sehr gut eignen, und endlich Uebertragungen auf Seide, deren Verwendung indessen noch nicht die rechte ist: ein kupferstichartiges Bild als Sesselüberzug ist denn doch etwas Widersinniges. gab Blätter aus seiner Albrecht-Galerie und hübsche Landschaften, Mutterer (der "Leichenphotograph") eine Anzahl von Grabmonumenten, Leichen, die alte Secirkammer des allgemeinen Krankenhauses und entsprechende freundliche Gegenstände.

Die folgenden Zimmer sind grösstentheils mit Pariser Arbeiten gefüllt, welche die Gesellschaft dem Sectionsrath v. Schwarz verdankt. Hervorheben müssen wir die Alpen - und Gletscherbilder von Civiale, von Negativen auf trockenen, paraffin - und wachsgetränktem Papier, die Photolithographien von Poitevin und Lemercier, die verschiedenen Photogravnen an Knofer, Stall etc. etc. von Lacan, Négre, Riffant. Im neunten Zimmer befinden sich übereits erwähnten Materiallen zu einer Chronologie der Lichtbilder, im eilften Proben des photogravnoographischen Verfahren sv on Paul Pretsch in Wien; bekanntich nimmt sich jetzt die k. k. Staatsdruckerei der Ausbildung dieses Vorfahrens au und es lässt sich erwarten, dass Pretsch, welcher früher als Irgend ein anderer bemüht war, die Photographie in die Reihe der eigentlich graphischen Klante einzmiltmen, nun, da han die entsprechenden Mittel zu Ge.

bote stehen, auch in jeder Beziehung seine Bestrebungen belohnt sehen wird. Die hier ausgestellten Abzüge mit der Kupferdruckund der Buchdruckerpresse zeigen wenigstens, welche Bedeutung diese Manipulation erlangen kann. Im zwölften Zimmer verdienen die Arbeiten des "ägyptischen Hosphotographen" Payer Beachtung, Ansichten von Miramar, Jerusalem, Bethlehem, im dreizehnten die römischen Ansichten von Lusswergh in Rom; die Preller'schen Cartons zur Odyssee von Albert in München, und wallachische Bildnisse und Architekturen von Szathmary in Bukarest. Riesenfloh über der Thür von Nr. 17, nach einem neuen Verfahren bis zur Dimension von 1 Meter vergrössert von Alcide Duvette in Amiens, macht sich schon selbst bemerkbar. Eben da finden wir sehr hübsehe Ansichten aus dem Semmering von Melingo und anerkennenswerthe Versuche in der Photolithographie von Reiffenstein und Rösch, zu besserer Unterrichtung liegen die geätzten Steine daneben und den Gegensatz zu jenem Floh bilden Mikro-Photographien in der bekannten Pariser Manier von Löwy. Zwei "photographische Studien" von Hanfstängl in München (in Nr. 18) zeichnen sich durch geschmackvolles und aus dem gewohnten Cirkel der Ballustraden, Säulen und Vorhänge heraustretendes Arrangement der Staffage aus. Jagemanns Portraits entsprechen seinem wohlbegründeten Rufe.

In nächsten Zinmer begegnen wir Detailaufnahmen nach Canova's Denkmal der Erzherzogin Maria Christine, von Matzner und Räntz, welche besondere Anerkennang verdienen, weil das ungünsitge Licht in einer Kirche die Arbeit sehr mustiadileit und langwierig macht. Weselsky lieferte hübsche Glasbilder, L. v. Kriebuber interessante photographische Abdrücke von Blättern, mikroskopische Aufnahmen n. dgl., Bauer zeigt sich bemüht, in die Gruppiruga Abweehslung zu bringen. Ferere befinden sich hier americanische, namentlich Lagerscenen, von General-Consul Loosey mitgetheilt, und Proben der "Photosculpture.

Mit dieser neuesten Erfindung, welche allerdings nicht der Kunst, aber des Industrie wesenliche Dienste leisten kam, hat er folgende Bewandmiss. Eine Person wird von vierundzwanzig in Kreise aufgestellten Apparaten gleichteitig photographit und nach die-en 24 Bildern wird eine Thommasse vermittelst eines Storchschnal-elapparats vierundzwanzig Mal unrissen: nach den vierundzwanzigsten Mal ist die Büste oder Statue fertig. So wird uns gedruckt und mindlich versiehert. Natürlich kann dies kein Verfahren, ohne Retouche" sein, und hat der Retoucheur nicht etwas vom Künstler an sich, so dürfte doch inmer nur eine Giltederpuppe zu Tage kommen. Aber die Industrie kann ohne Zweifel aus diesem Verfahren Vorthell ziehen.

Die Zwischenräume in den verschiedenen Zimmern sind mit alleriel Accidentien ausgefüllt, hier eine Draperie, dort eine Glütmaschine, hier ein Revolverstereoskop, dort ein Alethoskop und im letzten Zimmer findet man endlich alle die ausend Dinge beisammen, welche der Photograph braucht. Die Beurtheilung dieses Bazars müssen wir Sachverständigen überlassen, doch werden von den Gegenständen, die O. Kramer aufstellte, die riesige stark oonwezs Linse, welche dem photographischen Apparat gestatten soll, dem Object ganz nah auf den Leib zu rücken, und der Kasten mit einem rollständigen Apparat, Utensillen, gedruckter Anweisung für photographirende Dieltanten — auch den Laien interessien.

A. L. Schrank.

Berlin, den 22. Mai 1864.

Die photographische Gesellschaft. — Kaminer's Vergrösserungen mikrostopischer Objecte.

Von den hiesigen photographischen Ateliers zeichnet sich in letzter Zeit durch ganz besonders rührige und umsichtige Thätigkeit das der "Photographischen Gesellschaft" aus. Der Kunstverlag dieser Gesellschaft ist bereits einer der reichesten. Der vor Kurzem erschienene Katalog desselben, der bereits nahe an 700 Nummern zählt, kann trotz der Höhe dieser Zahl keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit machen, denn täglich noch erscheinen neue Verlagsartikel des genannten Institutes. Von den bis jetzt erschienenen Nummern, die die Kunstwerke der bedeutendsten Meister und herühmtesten Schulen in durchweg gut ausgeführten Photographien wiedergeben, ist ein grosser Theil in Imperial-, Folio-, Quart- und Visitenkartenformat herausgegeben, ein Theil nur in zweien dieser Formen, fast alle Nummern aber existiren in Visitenkartenformat. Denn grade die Blätter in dieser Form sind, theils ihrer gefälligen Ausstattung, theils der ausserordentlichen Billigkeit wegen, mit der die photographische Gesellschaft sie herstellt und ausgiebt - das Blatt kostet im Ladenpreis 11/2 Sgr. (Wiederverkäufer erhalten angemessenen Rabatt) - hier ausserordentlich belieht und dürfen auch einer weiteren Verhreitung wohl versichert sein. Die italienische, niederländische, deutsche Schnle, die modernen Maler, alle sind in diesen kleinen Blättern vertreten und können so die Sammlung eines selbst wenig hemittelten Liebhabers zieren. Die Präcisität und Sauberkeit in der Ausführung der Blätter gestatten trotz der Kleinheit des Bildes Kunstgenuss und vollständige Uehersicht. Aber neben diesen kleineren Werken, die in kurzer Zeit noch durch eine - ebenfalls durch Wohlfeilheit sich auszeichnende - Sammlung von Portraits der hedeutendsten Männer der Gegenwart erweitert werden soll, neben diesen Werken hat das Institut auch bereits grössere sogenannte Sammelwerke heraus gegeben, die sich allgemeinster Anerkennung erfreuen. Namentlich hervorzuhehen von diesen wäre erstens eine Prachtausgabe der Bibel mit 60 Photographien nach hedeutenden Werken der ersten italienischen und niederländischen Meister, zweitens Raphael's Leben der Psyche, drittens das Cölner-Domhild und viertens das Concert Friedrichs des Grossen in Sanssonci von Adolph Menzel.

Die Ausgabe der Bibel hat nicht nur ausgezeichnete Geistliche, wie den General-Snperintendenten Dr. Hofmann, wie den Probst Dr. Nitzsch zu anerkennenden Worten veranlasst, auch geschätzte kunstkritiker haben darüber nur im günstigsten Sinne geurtheilt; wir verweisen auf die Beurtheilung vom Obertribunalsrath Dr. Schnaase im christlichen Kunstblatt.

Die Photographie von Raphael's Leben der Psyche in der Villa Farnesina zu Rom nach den Originalzeichnungen von Aug. tom Dieck darf mit Recht eine ebenso gelungene Arbeit genannt werden. Die Originalzeichnungen, die sich im Besitz der photographischen Gesellschaft befinden, sind von Cornelius so überaus günstig beurtheilt worden, dass jedes weitere Lob überflüssig erscheint. Auch über das Concert Friedrichs des Grossen in Sanssouci von Menzel könnte in Bezug auf die vorliegende Photographie nur Gutes gesagt werden. Mit Adolph Menzel ist die Gesellschaft übrigens bereits in Unterhandlungen getreten, nach welchen ihr und zwar ihr allein die Vervielfältigung seiner Gemälde auf photographischem Wege gestattet sein soll.

Demnächst denkt das Institut eine Pracht-Ausgabe des neuen Testamentes zu veranstalten, wie auch die Photographien der drei grossen, berühmten Glasfenster des Aachener Domes erscheinen zu lassen. Wir werden seiner Zeit Näheres darüber berichten.

In andrer mehr wissenschaftlieber Hinsicht thut sich das Atelier des Herrn J. Kaminer hervor. Dasselbe beschäftigt sich nämlich mit sogenannten mikrophotographischen Abbildungen kleinster Körper in mikroskopischer Vergrösserung und leistet darin recht Befriedigendes. Es ist gar nicht zu leugnen, dass grade dieser Theil der Photographie noch einer bedeutenden Vervollkommnung fähig ist, und dass er, sobald diese erreicht, eine ausgedehnte Anwendung finden wird. Herr Kaminer nun ist auf dem besteu Wege, beide, sowohl Vervollkommnung als auch allgemeine Anwendung her-Wenigstens muss nach den bereits angefertigten mikrophotographischen Abbildungen zu urtheilen, der Apparat des genannten Herrn, ein recht vollkommener sein. Denn dieselben lassen wenig oder gar nichts zu wünschen übrig. Die bereits vorliegenden Abbildungen sind meistentheils solche, die neben dem wissenschaftlichen auch allgemeines populäres Interesse haben. Es sind: 1) Trichina spiralis (Muscheltrichine); 2) Hornhaut vom Auge der Fliege; 3) Kopflaus; 4) Spinnenbaut; 5) Kaninchenhaar; 6) Milbe; 7) Schmetterlingsschuppe.

Herr Kaminer beabsichtigt überhaupt einen Cyclus derartig allgemein interessanter Abbildungen herauszugeben, ist aber nebenbei auch schon vielfach mit rein wissenschaftlichen Abbildungen beschäftigt - so namentlich für das photographische Institut der hiesigen Universität, das unter der Leltung des Herrn Prof. Dr. Virchow steht - gewiss ein Beweis für die Brauchbarkeit des Kaminer'schen Verfahrens. Mg.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elberfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 62. -- 16. Juli 1864.

# Das Rosinentrockenverfahren nach seinen neuesten Verbesserungen.

Von Dr. J. Schnauss.

Vor einiger Zeit veröffentlichte ich in einer kleinen, bei O. Spamer in Leipzig erschienenen Schrift mein neues Trockenverfahren, welches sich durch Einfachheit und Sicherbeit anszeichnete. Inzwischen habe ich diese Methode, mit den neuesten Entdeckungen auf diesem Gebiete der Photographie fortschreitend, sehr bedeutend verbessert, aamentlich durch Anwendung des alkalischen Entwicklers. Das Collodion sowohl, wie das Silberbad und der Entwickler sind darnach modificit worden und nur die Präservirungslösung, sowie die Manipulationen dieselben geblieben.

Ich lege meine Trockenmethode nnseren Lesern mit dem Wunsche vor, sie der Prüfung werth zu achten. Probebilder jeder Art, (nehmlich: Negative, Transparentpositive und Papiercopien) nach dieser Methode gefertigt, bin ich bereit mitzutheilen.

## Bereitung des Collodions.

Die Bereitung des Pyroxylins übergehe ich, sie ist dieselbe, wie ich sie in meinem "Katechismus der Photographie" (Leipzig, Weber) veröffendlicht habe. Jedes gu te Pyroxylin ist dazu brauchbar. Man stellt sich daraus zuerst eine dicke Auflösung dar, indem man eine grosse Flasche zu <sup>12</sup>g ihres Inhaltes lock er mit der Collodionvolle anfüllt, dieselbe sodamu mit Alkohol von 0,835 pee. Gewicht gleichmässig und unter Umschütteln befeuchtet, wodurch sie sehr zusammenfüllt und literauf eyns <sup>12</sup>g der Flasche mit reinem Aether anfüllt. Nach tüchtigem Umschütteln füllt man die Hälfte des noch führigen Raumes der Flasche mit absolutem

Alkohol, schüttelt lange und stark um und lässt das Ganze mehrere Wochen lang ruhig stehen. Die überstehende ganz klare Flüssigkeit wird dann verdünnt und jodirt. Das Verdünnen geschieht auf die Weise, dass man ein passendes, etwas hohes und schmales fest verschliessbares Gefäss mittelst eines der Länge nach aussen angeklebten Papierstreifens in vier gleiche Theile theilt, das erste Viertel mit dickem Collodion, das zweite mit Aether und das dritte mit absolutem Alkohol füllt und nach jedem Zusatz tüchtig umschüttelt. Im heissen Sommer nimmt man etwas mehr Alkohol und etwas weniger Aether. Man prüft die Dicke und Flüssigkeit der Schicht, indem man etwas davon auf eine gereinigte Glasplatte giesst und auf die bekannte Weise sich ausbreiten lässt. Eine möglichst dicke Schicht, wenn sie sich nur noch gleichmüssig und ohne Streifen zeigt, ist vorzuziehen. Sollte sich das Pyroxylin nicht gut gelöst haben oder das dicke Collodion aus irgend einem Grund noch zu dünnflüssig sein, so muss man davon etwas mehr nehmen, bis die Schicht die gehörige Dicke besitzt. Die Jodirung wird folgendermassen bereitet:

4 Drachmen Jodammonium. , Jodcadmium, Bromcadminm,

werden in 5 Unzen Alkohol von 0,835 spec. Gewicht aufgelöst. Diese Lösung kann man 8 Tage vor der Anwendung bereiten. Ist sie schon durch das Stehen ziemlich geklärt, so filtrirt man sie nur durch Baumwolle, ausserdem durch mit Alkohol angefeuchtetes Filtrirpapier. Die Quantität, welche zur Jodirung des jedesmaligen Quantums verdünnten Collodions nöthig ist, wird der geübte Photograph leicht finden, und nur einem Solchen ist die Beschäftigung mit dem Trockenverfahren anzurathen. Die einfache Controlle fiber genügende Jodirung gibt ein eingetauchter Glasstreifen, den man beim Herausziehen ganz genau seukrecht halten und auf der einen Seite abwischen muss. In Silberlösung getancht, gibt er bald die Dicke der Jodsilberschicht an; sie soll gleich der eines guten Portraitcollodions auf feuchten Platten sein. Ist die Jodsilberschicht zu dicht im Verhältniss zu der Dicke des Collodions, so lässt sich das später darauf erzeugte Bild leicht mit Baumwolle wegwischen, während ein anderes, dessen Collodion den richtigen Grad der

Oberfläche mit Baumwolle befreit werden kann. Doch ist stets Das nunmehr jodirte Collodion lässt man 3 bis 4 Tage stchen, bis es ganz klar und von gelber Bernsteinsarbe geworden ist.

Jodirung besass, ohne Schaden von kleinen Schmutzflecken auf der

Vorsicht dabei anzurathen.

#### 2. Silberbad.

Das dazu passende Silberbad besteht einfach aus:

## 2 Unzen Höllenstein,

24 , destillirten Wassers,

wozu man unter tüchtigem Unrühren 15 bis 20 Tropfen Jodirung eiesst. Man lässt das Ganze einige Stunden in der Sonne stehen und filtrirt. Hierauf macht man ein Probebild mit diesem Bad und obigem Collodion. Entwickeln kann man dasselbe mit der gewöhnlichen (essigsauren) Pyrogallussäure- oder Eisenammoniaklösung. Kommt das Bild bei richtiger Exposition langsam, aber klar und kräftig heraus, so ist Alles in Ordung, und man kann auf gute Trockenbilder rechnen. Sind sie bingegen etwas schwach und tribe, so setzt man einige Tropfen kohlenauren Natuen und Sind sie bingegen etwas schwach und tribe, so setzt man einige Tropfen kohlenauren Natuen und Silberhan, fürtirt und neutralistir mit Eisesig, wodurch in den meisten Fällen der Fehler beseitigt wird, wenn er nicht in der sehechten Beschaffenheit des Collodions begründet ist.

#### 3. Der alkalische Entwickler.

Der Entwicklungsflüssigkeiten, denen in dieser verbesserten Methode eine böhere Wichtigkeit, als früher beigelegt werden muss, sind folgende:

- Verdünnter Alkohol: 6 Unzen Weingelst werden mit 10 Unzen destillirten Wassers vermischt;
- Ammoniakalische Lösung: In 12 Unzen obigen verdünnten Alkohols werden 16 Gran kohlensaures Ammoniak anfgelöst und die Lösung filtrirt;
- 3) Pyrogallussäurelösung: Zum Vorrath macht mau sich eine Anflösung von:
  - 16 Gran Pyrogallussäure in 4 Drachmen absolut. Alkohol.

Diese Auffisung bleibt monatelang brauchbar, obgleich sie sich braun fürbt. Doch bleibt sie klar und bildet keinen Bodensatz, was mit der durch Wasser verdünuten nachfolgenden Lösung sehr bald geschicht. Die letztere darf deshalb nur in kleinen Quantitäten für 1 bis 2 Tage angesetzt werden und wird weggegossen, so wie sie bräunlich trübe wird. Diese verdünnte Lösung wird dargestellt:

4) durch Vermischen von 1 Unze und 1 Drachme des unter 1 erwähnten Alkohols nnd 25 Tropfen der unter 3 genannten alkobolischen Pyrogallussäurelösung. Fortsetzung folgt.

# Allgemeine Studie über die positiven photographischen Abzüge.

#### Von Davanne and Girard

Die Ausstellungen photographischer Werke boten vor kaum eine Monaten die Arie in Zelt von wenigen Monaten, oft enigen Wochen, waren die Abzüge, welche die Photographen in glänzendem Ton und lebbafter Frische dahin gebracht hatten, in matte, gelbe nnd eniffathe Bilder verwandelt. Nur einige, die von geschickteren oder glücklieheren Operateurs stammten, überlebten das allgemeine Unglück und behielten ihre ursprüngliche Firbung. Von diesem Geschistpunkte aus haben sich die Dinge heut zu Tage sehr geändert und die photographischen Ausstellungen gewähren einen ganz andern Anblück. Die Bilder erleiden während der langen Monate, die sie der Sonne und dem Lichte ausgesetzt bleiben, im Allgemeinen keine Veränderung; wie sie am ersten Tage waren, so sind sie noch am letzten.

Von Anfang ihrer Gründung sah die französische Gesellschaft für Photographie die Wichtigkeit dieser Veründerung der positiven Bilder ein und widmete der Frage ihre lebhafte Thellnahme. Unsere Aufmerksamkeit wurde damals durch einige namhafte Gelehrte, welche die Gesellschaft bereits unter ihre Miglieder zählte, und namentlich durch unsern Präsidenten Regnault auf diesen wichtigen Gegenstand gelenkt.

Es gab hier in der That einen interessanten Gegenstand des Studiums; die Entstelung der photographischen Bilder, ihre Veränderung waren geheimnissvolle Erscheinungen, um deren Ergründung die Wissenschaft bis dahin sich nicht bekümmert hatte. Ohn vor den Schwierigkeiten der Aufgabe, die uns gestellt wurde, zurückzuschrecken, gingen wir an dieses Studium und waren glücklich genug, um seit dem Jahre 1855 die Hauptpunkte der Frage bestimmt aufstellen zu können.

Schon hatten manche geschickte Photographen die Meinung geäussert, dass das unterschwedigsaure Natron die Ursache der Veränderung der Bilder sein müsse, aber noch war von dieser Thatsache keln Nachweis gegeben und die Hypothese unbeachtet gelassen worden. Schon hatten manche Experimentatoren mit Benutzung der Arbeiten des Hirn. Fizeau durch eine gewisse innere

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 225.

Anschauung die Anwendung der Goldsalze zum Tonen der positiven Bilder vorgeschlagen; aber die Mehrzahl der Photographen hekümmerte sich nicht um die Anwendung dieser Salze, deren Nützlichkeit noch Niemand nachgewiesen hatte.

In einer der französischen Gesellschaft für Photographie am 19. October 1855 vorgelegten Abandlung, welche das Programm für jene langen Untersuchungen geblieben ist, die wir seit beinalte 10 Jahren vor derselben entwickeln, sind wir so glücklich gewesen, die Ursaschen der Veränderung der positiven Bilder einzeln darzulegen, ihr Wesen und ihre Theorie auseinander zu setzen, gewisse Verfahrungsweisen anzugehen, um die photographischen Zeichnungen unveränderlich zu machen, und sehlst eine siehere Methode hekannt zu machen, um die Veränderung schlecht präpariter Bilder zu hemmen und ihnen, wenigstens zum Theil, ihren ursprünglichen Werth wiederzugehen. Von der Zeit der Veröffentlichung jener Abhandlung datirt die regelmässige Verhesserung der Processe des positiven Drucks.

Das Studium der Veränderung der Bilder war von jenem Augenhlicke an so gut wie vollendet, und wir hrauchen heut fast nur wieder an die Hauptzüge unserer ersten Arheit zu erinnern. Ein theoretischer Punkt war indess dunkel gehlieben. Wir hatten in Jahre 1855 die Ursache der gelben Färhung, welche die verblich en en Bilder characterisit, nicht hestimmt angeben könner; se war dort eine Lücke, deren Bedeutung wir damale sinsahen, und die wir in Folge gründlicherer Untersuchungen heut auszufüllen im Stande sind.

Der erste damals festgestellte Punkt der im Jahre 1855 von nus angestellten Untersuchung ist folgender: alle verblichenen Bilder enthalten Schwefel, dessen Gegenwart leicht zu entdecken ist und dessen Quantität sich durch die gewöhnlichen ansytischen Mittel leicht bestimmen lässt. Wenn das Bild gäuzlich verblichen, in seiner ganzen Ausdehnung völlig gelb ist, so nähern sich die Schwefel- und Silherverhältnisse, welche es enthält, den theoretischen Quantitäten. welche die Formel des Schwefelibers Ars Verlangt.

Es war natifilich, aus dieser Beobachung den Schlass abzuzuleiten, dass die Veränderung der Bilder durch eine Schwefelung veranlasst werde. Um die Gewissheit zu erlangen, oh dem wirklich so sei, war unsere erste Sorge, frisch fixirte und folglich einzig und allein aus Silber und einer organischen Silherverhindung bestehende Bilder der Wirkung schwefelnder Verhindungen zu unterwerfen. Die alkalischen Schwefelverhindungen in Auftösung wareu unsere ersten Reacquilen, und wir fanden sofort, dass die auf s beste fäirten Bilder, wenn ale eine genfigende Zeit hindurch einer derartigen Auflösung preisgegehen werden, sich verändern und sich gelb färben. Indess geht die Veränderung nicht unmittelhar vor sich; es geht ihr eine Uehergangeerscheinung vorher. In den ersten Augenblicken des Eintauchens ninmt das Bild einen für das Auge ziemlich angenehmen selwarz-violetten Ton an; aher diese Färbung ist nur flüchtig. Man mag das Bild im schwefelnden Bade lassen oder es in diesem Augenblicke herausnehmen, um es zu waschen und trocknen zu lassen, die Wirkung ist immer dieselbe; nach kurzer Zeit ist das Bild volkommen geht geworden.

Der Schwefelwasserstoff, dessen Wirkung wir nach derjenigen er alkalischen Schwefelverbindungen versuchten, sollte uns das Mittel liefern, die Aufeinanderfolge Jener zwei verschiedenen Erscheinungen zu erklikren. In der That verhält sich dieses Reagens, in wisseriger Auflösung angewandt, den fixitten Bildern gegenüber ebenso wie die alkalischen Schwefelverhindungen; es fürht sich zuerst schwarz, dann gelb; anders aber steht die Sache, weun man im Zustund absoluter Trockenheit operitt.

Ein bei der Temperatur von 110 Grad Cels. sorgfüllig getrocknetes färirtes Bild, auf welches man einen Strom vollkommen trocknen Schwefelwasserstoffgasse richtet, färbt sich violett, es tont mit einem Worte, und so sehr man auch den Gasstrom verlängern mag, seine Färhung ändert sich nicht. Aher die geringste Spur von Wasser genügt, um diesen Zustand zu modificieren; das Gasbraucht nur ganz wenig feucht anzukommen, und die violette Färbung wird sich im Gelbe umwandeln; ein so getontes Bild hrancht nur einige Augenblicke in warmes oder höchstens eine Stunde in kaltes Wasser getaucht zu werden, und es wird gauz und gar im Gelbe überzelben.

Die Genauigkeit der vorstehenden Experimente lässt nichts zu wäuschen übrig. Sie zeigen, dass die Veränderung der positiven Bilder durch die gleichzeitige Wirkung der schwefelunden Verbindungen und des Wassers veranlasst wird; sie stellen fest, dass der Schwefelwasserstoff allein, dass die Fenchigkeit allein nicht genügen, ein positives Bild verbleichen zu lassen, und dass die Vereinigung dieser heiden Agentien unerflässlich ist; sie machen es erkläftlich, warum manches Bild, das in eine Mappe gelegt wurde, wo tausenderlei Ursachen die Feuchtigkeit auhäufen konnen, sich verändert hat, während manches andere Bild, das zu gleicher Zeit auf dieselbe Weise präparirt wurde, es ohne Veränderung ansgehalten hat, dass es an einem trockenen Orte dem Lichte ausgesetzt wurde.

Die Ursachen, welche die positiven Bilder in die so eben von uas angegebenen Umstände versetzen können, sind von drejerlei Art:

- 1. Die aus auerem oder mit Silbersalzen geschwängertem netersehwefligsauren Natron bestehenden Tonbäder. Diese B\u00e4der sind lange in Gebrauch gewesen; aber durch die Untersuchungen, deren Resultate wir 1855 ver\u00f6ffentlicht haben, sind sie heut zu Tage so ziemlich aus der photographischen Praxis verschwunden. Wir werden uns daher bei diesem Gegenstanden nicht aufhalten, sondern uns damit begr\u00e4gen, nur daran zu erinnen, dass die B\u00e4der dieser Art unbedingt aus dem Atelier verbannt werden m\u00e4ssen. An diese Klasse schwefelnder Verbindungen schliesen sich auch jeue aus Schwefelnatrium oder Schwefelammonium bestehenden Tonb\u00e4der an, welche manche Photographen unbedachter Weise vorgeschlagen haben, und deren Anwendung wir den so eben mitgethellten Experimenten zufolge ebenfalls unbedingt verbannen m\u00e4ssen.
- 2. Die unvollständigen Waschungen nach der Fixirung mit untersehweiligaaner Naton. Da liegt die wahre Gefahr der Verinderung. Besonders in Gegenwart der Feuchtigkeit greift das auf dem Blatte zurückbleibende untersehweiligsaure Natron nach und nach das Silber des Bildes an, verwandelt es langsam in Schweifeiliber, und bald verliert das Bild unter dem Einflusse dieser Veränderung seine fischen und gälzenenden Töne, um die gelben und matten Töne des verblichenen Bildes anzunehmen. Es ist aber leicht, sich vor dieser Gefahr zu schlitzen. In einem früheren Kapitel haben wir sorgfätlig mod im Einzelnen die practischen Bedingungen der Fixirung entwickelt; wenn der Photograph nusere Vorschriften genau befolgt, so wird er von dem unterschweifigsauren Natron niehts zu fürchten haben. Die Anwendung der alkallschen Schwefel-cynaverbindungen werden hin, wie wir ebenfalls gezeigt haben, noch besser gegen diese Veränderungsursache sieher stellen.
- 3. Endlich der Schwefelwasserstoff, der bei normalen Vergrosser Stüdte vorhanden ist. Diese Verkinderungsursache ist jedoch nicht von grosser Bedeutung; sie würde auf eine Photographie nicht mehr Wirkung haben k\u00fcnnen, als auf ein Oelgem\u00e4lid oder ein Pastell; nud nach den Resultaten, die wir jetzt darzulegen gedenken, ist selbst ihr Einfluss gar nicht zu bemerken, wenn das Bild vermittelst der Goldsalze eine energische Touung durchgemacht hat.

Im vorhergehenden Kapitel haben wir die practischen Bedingungen des Tonens sorgfältig untersucht und die Beschaffenheit der Bäder auseinander gesetzt, die uns den Vorzug zu verdienen scheinen; bevor wir aber diese Untersuchung beendigten, mussten wir nachforschen, welchen Grad des Widerstandes gegen die Veränderung die verschiedenen bis jetzt vorgeschlagenen Tonungsprocesse dem Bilde verleihen könnten. Um diese Thatsache zu priifen, nahmen wir Photographien, die vermittelst der verschiedensten Verfahrungsweisen, sei es von uns, sei es von anderen Experimentatoren präparirt waren, und brachten diese Photographien alle zusammen in die Nähe natürlicher Ausströmungen von Schwefelwasserstoffgas (deren Benennung wir bei uns behalten wollen) und zwar in einer solchen Stellung, dass die Feuchtigkeit, selbst der Regen, gleichzeitig mit dem Schweselwasserstoffgas ihre Wirkung auf die Silberverbindungen der Bilder ausüben konnten. Zu jenen gewöhnlichen Photographien fügten wir das Bruchstück eines vermittelst verlängerter Eintauchung in Chlorgold von uns wiederbelebten Bildes. Es war gut, dass wir diesen Zusatz machten, denn ohne ihn wäre das gewonnene Resultat für die Zukunst der Photographic heklagenswerth gewesen; nach Verlauf einiger Monate waren sämmtliche Bilder verhlichen, kein einziges hatte seine ursprüngliche Färbung behalten. Das war aber nicht der Fall mit dem wiederhelebten Bilde; seine Färbung, die es dem heträchtlichen Goldniederschlag verdankte, mit dem es überzogen war, hatte nicht die geringste Modification erlitten. Andererseits konnten wir, indem wir die fortschreitende Veränderung der Bilder beobachteten, ganz genan erkennen, dass der Uebergang jener Bilder in den gelben Ton um so schneller vor sich gegangen war, je schwächer ihre Tonung, das heisst je weniger tief ihre Vergoldung gewesen war.

Diese Experimente stellen fest, dass die positiven Photographien der Veränderung um so beser widerstehen, je stärker sie getont sind, und dass sie, wenn die Goldpanntität, welche die Bäder auf dieselben niedergeschlagen haben, beträchtlich ist, von den natärlichen Ausströmungen von feuchtem Schwefelwasserstoffgas nichts zu fürchen haben.

So ist denn von den drei Veründerungsursachen, die wir oben bezeichnet haben, die erste nicht mehr vorhanden, die sweite kann leicht vermieden werden, nnd die dritte hat keine Bedeutung, wenn das photographische Bild stark getont ist. Sprechen wir es daher gans offen aus: eine gut ausgewaschen ennd stark getonte Photographie verhleicht nicht; die Veränderung ist nicht die normale Bestimmung der Photographien; sie ist ein zufälliges Loos, das ihnen stets leicht erspart werden kann.

Die so chen von uns beschriehnen Experimente besitzen daher eine hohe practische Bedeutung; eine nicht geringere haben sie vom theoretischen Gesichtspunkte aus: sie zeigen, dass im Fall der Veränderung die Schwelelverbindungen ihre Wirkung nur auf das Silber und nicht auf das Gold erstrecken.

Hier tritt die Schwierigkeit wieder zum Vorschein, die wir Im Jahre 1855 nicht hatten lösen können. Wenn die Veränderung durch die Wirkung der Schwefelverhindungen auf das Silber veranlasst wird, wie ist es zu erkiären, dass die veränderten Bilder gelh sind, da, wie Jedermann weiss, das Schwefelsilber eine schwarzviolette Farbe hat? Erst in der letzten Zeit haben wir die Lösung dieses Problems gefunden. Sie beruht ganz und gar auf dem Einfluss jener organischen Stoffe auf das Schwefelsilber, welche in den verschiedenen Phasen der Erzeugung positiver Photographien eine so bedentende Rolle spielen. Das Schweseisilher, welches man durch die Zersetzung eines einfachen Silbersalzes bereitet, gleicht in Nichts demjenigen, welches man erzengt, indem man dieselbe Zersetzung in Gegenwart der organischen Stoffe hewirkt, die gewöhnlich znm Leimen der Papiere angewandt werden. Man nehme eine Auflösnng von salpetersaurem Silber und leite in diese Auflösung einen Strom Schwefelwasserstoffgas, so wird man den gewöhnlichen schwarz-violetten Niederschlag von Schwefelsilber erhalten; setzt man aber jener Auflösung von salpetersaurem Silher Stärke, Gelatine, Albumin zn. so wird das durch das Schwefelwasserstoffgas gebildete Product eine Art Lack sein, welcher durch die Verhindung des organischen Stoffes mit dem Schweselsliher entsteht, und dieser leicht lösliche Lack wird genau jene gelhe Farhe haben, weiche die veränderten Photographien characterisirt.

Wird also das metallische Silber, mit welchem eine Photographie bedeckt ist, der Wirkung schwefeinder Verbindungen unterworfen, so bildet sich anfangs schwarz-violettes Schwefelsilber, und es entsteht ein wirkliches Tonen; nach und nach aber tritt das wasser dazwischen, durchdringt den Leimgrund und schweilt ihn auf, die Verbindung zwischen dem Schwefelsilber und dem organischen Stoff geht vor sich, und der Schwefelsilberlack substituirt dem sehwarzen Ton des Schwefelilbers seine gebe Färbung.

Das sind die aufeinanderfolgenden Erscheinungen, die sich auf der öberfläche des Bildes vollziehen, wenn dasselhe in schwefelnden Bädern getont worden ist, wenn unvollkommene Waschungen dasselbe von naterschwessigsauren Natron nicht hefreit haben, wenn es

endlich nach ungenügender Tonung in ausnahmsweise starke Schwefelwasserstoffausströmungen gebracht wird.

Wiederbelebung. — Die Frage der Wiederbelebung der Photographien hatte, als wir uns im Jahre 1855 zum ersten Male damit beschätigten, eine hohe Bedeutung; heut zu Tage hat sich diese Bedeutung sehr vermindert. Wir haben soeben nachgewiesen, dass die Verinderung der Bilder etwas Abnormes ist, veranlasst durch unvölkommene Behandlung, die heut zu Tage fast alle Operateurs vermeiden können, und es hat daher die Wiederherstellung der veränderten Bilder jetzt nur noch ein untergeordnetes Interesse.

Darum wollen wir diese Operation mit kurzen Worten beschreiben. Wir führen sie dadurch aus, dass wir das Bild einer neuen Tonung unterwerfen. In eine goldhaltige Auflösung gebracht, tont das veränderte Bild und färbt sich wie eine frisch präparirte Photographie, aber langsamer. Es nimmt so theilweise den Glanz wieder an, den es verloren hatte; indess würde man sich täuschen, wenn man hoffte, ihm auf diese Weise seine ganze nrsprüngliche Frische wiederzugeben. Wie wir oben gesagt haben, ist der aus Schweselsilber und organischem Stoff bestehende Lack leicht löslich, nnd es haben folglich die feinsten Halbtinten nach ihrem Uebergang in den gelben Zustand durch die Wirknng des Wassers zerstört werden können. Sind diese Halbtinten versehwunden, so kann die Wiederbelebung sie offenbar nicht wiederherstellen. Uebrigens sind bei allen verblichenen Bildern die lichten Partien gelb gefärbt, ohne Zweifel in Folge einer Veränderung des Albumins, welches das Papier bedeckt, vielleicht durch das Vorhandensein von Silberverbindungen in diesen Partien, welche unvollkommene Waschungen nicht haben entfernen können.

Im Wiederbelebungsbade verschwindet diese gelbe Tinte nicht; sie tritt Im Gegentheil noch mehr hervor; und will man, um sie verschwinden zu lassen, das wiederbelebte Bild der Wirkung des Chlorwassers oder des Chlorkalkes unterwerfen, so wirken diese Verbindungen gleicluzeitig auf die weniger dichten metallischen Theile des Bildes und zerstören die Halbtinten.

Wie dem auch sei, die Wiederbelebung durch die Goldsalze liefert nichtsdestoweniger nnter den gewöhnlichen Umständen hinlänglich befriedigende Resultate; sie lässt den gelben Ton der verblichenen Bilder verschwinden, substituirt ihnen die schwarze oder 
violette Färbung der gewöhnlichen Bilder und verhindert hauptsächlich jede spätere Veränderung, indem sie die im höchsten Grade 
schwefelnngsfälhige Silberoberfliche durch eine Goldoberfläche von 
fast absoluter Widerstandsfügkelt ersetzt.

Die beste Weise, eine Wiederbelebungsoperation zu leiten, ist oßende. Das Bild wird von der Unterlage, auf die es geleimt worden ist, abgelöst, in's Wasser getaucht, bis es von demselben gut durchdrungen ist, dann vier bis fünf Stunden lang einer sehr neutralen, aber frisch prijarrien, Chlorgoddskimmlösung überlassen; die Concentration dieser Aufösung kann von 2 bis 5 Tausendtheilen die woncentrierte sie ist, desto schneller ist die Wirkung. Wenn die Wiederhestellung genügend erscheint, wäscht man in gewöhnlichem Wasser. Diese Waschungen, ebenso wie das Eintachen in's Goldbad, müssen im Dunkeln stattfinden. Das ausgewaschene Bild wird hierauf in unterschwefligsaures Natron gebracht, am das durch doppelte Zerestung geblidete Chlorsilber zu entfernen, und dann nach der gewöhnlichen Methode in Wasser ausgewaschen und dann nach der gewöhnlichen Methode in Wasser ausgewaschen.

## Apparat zum Arbeiten im Freien.

### Von Sabatier Blot.")

Dieser Apparat beateht aus einer gewöhnlichen Camera obscura, einem Rahmen als Plattenträtger und zwei verticalen Cüvetten, die in einen zweißicherigen Kasten gestellt werden; ferner aus einem kleinen Mechanismus oder Regulator in der Gestalt eines Bratenwenders, den man oben am Rahmen anbringt, um die Platte mit grosser Genauigkeit in die Plüssigkeit hinabzubringen. Mit diesen erie Gegenatinden kann man Bilder im Freien mit grösserer Leichtigkeit nud seibst mit grösserer Zuverlässigkeit herstellen als in einem Dunkelimmer.

Die Cüvetten, deren eine die salpetersaure Silberlösung, die andere as sehwefeisaure Eisenoxydul enthält, sind gross genug, nm so viel Pflüssigkeit zu fassen, dass man einen ganzen Tag arbeiten kann. Sie sind luftdicht verschlossen, so dass man sio vor der Abreise mit Pflüssigkeit füllen kann; dies macht das Mitnehmen von Flaschen unmöthig, die immer auf der Reise belästigen.

Ist man an Ort und Stelle angekommen, so schraubt man die Deckel der Cüvetten ab und "rebtett; ändert man den Platz, so setzt man die Schraube wieder auf, was mit der grössten Leichtigkeit geschieht. Auf diese Weise kann man einen ganzen Tag bindurch Bilder herstellen, ohne dass man Misslingen zu fürchten hat; denn man ist seiner Sache gewiss.

<sup>\*)</sup> Aus dem Moniteur de la Photographie, 15. Mai 1864, pag. 42 ff.

Die Arbeit gebt folgendermassen vor sich:



Zuerst füllt man die beiden Cüvetten, die eine mit Silberbad von 8 Procent, die andere mit sehweßebaurem Eisenoxydul, nach dem unten angegebenen Recept, und sorgt dafür, dass die Flüssigkeit nicht über den oben an den Cüvetten gezeichneten Strich hinausgeht. Hierauf stellt man den Rahmen auf die mit der Silberlösung gefüllte Cüvette und befestigt ihn sorgfülig vermittelst der beiden kleinen Wirbel, die am Cüvetteuhalter angebracht sind; oben am Rahmen legt man den kleinen Mechanismus in Form eines Bratenwenders an; ist dies geschehen, so erhebt man die beiden Hikkehen A und B und nimmt vom Rahmen das Bretchen weg, welches dem Operateur zugekehrt ist; vermittelst des Knopfes C, der aussen angebracht ist, hebt man es ein wenig in die Höhe und ziebt es vom Rahmen weg.

An der inneren Seite dieses Brettchens befindet sich ein Grift, auf welchen man die Glasplatte stellt, die man vermittelst einer Schraubenmutter befestigt. Man schiebt die Glasplatte über das Brettchen hinaus, wozu man sich des Knopfes C bedient. In dieser Stellung collodiomit man, schiebt dann ohne Zeit zu verlieren, die Platte wieder auf das Brettchen zurück und stellt dieses sogleich auf den Rabmen.

Von dem Augenblick an, wo man den ersten Tropfen Collodion auf die Platte gegossen hat, muss man bis zu zwanzig oder dreissig Secunden zählen, ehe man das Glas in die Silberlösung taucht, aber länger darf man nicht warten, da man sonst befürchten müsste, dass die Platte, indem sie zu sehr trocknet, nicht mehr empündlich genug wäre.

Man öffnet die Rinne D und taucht die Glasplatte in das Silberbad. Diese Arbeit ist eine der missilichsten. Taucht man die Glasplatte zu schnell ein, so bilden sich senkrechte Streifen; verfährt man langsam, so werden es horizontale Linien. Der kleine Apparat, der oben am Rahmen angebracht ist, hift allen diesen Uebelskinden ab; es handelt sich nur darum, ihn wie eine Uhr aufmziehen; man stellt das Häkchen, welches sich am Ende der Schnur befindet, über den Schaft des Knopfes C nud schraubt diesen ab; sobald derselbe frei ist, sinkt er nieder und setzt den kleinen Mechanismus in Bewegung. Auf diese Weise sinkt die Platte sanft nud mit grosser Regelmässigkeit in die Silberlösung hinab.

Während die Platte sich sensibilisirt, stellt man ein. In dem Silberbad muss man die Platte anderthalb bis zwei Minuten lassen; dann lässt man sie vermittelst des Knopfes C in der Silberlösung auf- und niedersteigen. Diese Bewegung muss man die Platte fünfzehn bis zwanzig Mal machen lassen. Man hebt die Platte bis zur Hälfte vom Brettchen ab, um sie einen Augenblick abtropfen zu lassen; dann hebt man sie ganz ab. Die Rinne D. in welche man Sangpapier zu legen nicht versäumen darf, wird geschlossen und die Platte wieder anf die Rinne nledergelassen, wo dann die überschüssige Flüssigkeit abtropfen wird; auf diese Weise werden die Tropfen, die sonst vermöge der Capillarität unfehlbar zurückgeflossen wären und auf der Platte Streifen gebildet hätten, von dem Saugpapiere eingesaugt. Diese Operation hat auch noch znm Zweck, die Glasplatte im Brennpunkt zu erhalten. Würde die Platte nnr oben fest gehalten, so könnte sie, wenn der Wind ginge, im buchstäblichen Sinne zittern; indem man sie aber auf der Rinne ruhen lässt, wird sie durch diese unten und dnrch den Griff oben festgehalten, so dass sie wie durch einen Schraubstock im Brennpunkt gehalten wird. Man nimmt den Rahmen ab und legt ihn auf die Camera obscura, nachdem man sich vermittelst des mattgeschliffenen Glases versichert hat, dass der Gegenstand, den man darstellen will, sich genan im Brennpunkt befindet. Sind alle diese Anordnungen getroffen, so öffnet man das Objectly und belichtet; dann schliesst man den Rahmen wieder und bringt ihn anf die zweite Cüvette, welche das schweselsaure Eisenoxydul enthält. Ist der Rahmen gestellt, so öffnet man die Rinne D und taucht die Glasplatte vermittelst des kleinen Mechanismus in Form eines Bratenwenders in den Entwickler. Man lässt die Platte ungefähr fünfzehn bis zwanzig Secunden lang im Eisen, indem man sie schüttelt nnd emporhebt und dann wieder hinein taucht. Hierauf zieht man die Platte heraus ohne Furcht vor dem Tageslichte. Man wäscht sorgfältig, und stellt dann die Platte in ein Kästchen, anf dessen Boden man Saugpapier gelegt hat. Wenn man auf diese Weise arbeitet, so kann man in einem Tage fünfzehn bls zwanzig Bilder fertigen, ohne dass man nöthig hat, das Silberbad zu wechseln oder zu filtriren; denn die Cüvetten sind gross genug, um die zu allen diesen Bildern erforderliche Flüssigkeit zu enthalten. Sollte maach acht bis zehn Aufnahmen bemerken, dass das sebwefelsaure Eisenoxydul schwach geworden wäre, so müsste man demselben stärker concentrirtes sebwefelsaures Eisenoxydul zusetzen oder es einfach filtriren.

Ist man am Abend oder am folgenden Tage, ja selbst acht Tage daraut zur Hause angekommen, so setzt man die Platten, die man vollenden will, vor dem Fixiren fünfachn bis zwanzig Minuten dem hellen Tageslichte aus. Der Zweck hiervon ist, die Halbitnten hervoeruurfen, deren Hervorkommen eine zu kurte Exposition oder ein zu wenig bromitres Collodion etwa verbindert haben. Sodann fixirt man sie mit Cyankalium oder unterschweftigsauren Natron; man wäscht sie unter einem starken Wasserstrahl und mit der grössten Sorgfalt, denn bliebe das geringste Theilchen unterschweftigsauren Salzes zurück, so würded die Platte unfehlbar Flecken bekommen, wenn man das Bild verstürken wollte. Ist es fäxirt und gut ausgewaschen, so lässt man es von selbst trocknen; wenn es trocken ist, nimmt man einen Pinsel und trägt auf die Ränder eine Schicht selwarzen oder weisen Firniss auf, nm die Schicht zu verhindern, sich während der Operation der Verstätkung zu erheben.

Es gibt ein sehr einfaches Mittel, welches das Auftragen von Firniss anf die Ränder der Platte unnöthig macht; es besteht darin, dass man die Plattenränder schräg abschleift; in diesem Falle löst das Collodion sich nicht ab, denn es wird durch die Unebenheit des schrägen Randes zurückgehalten. An solche Weise kann man die Platte, anstatt sie erst trocknen zu lassen, sogleich nach der Fixirung verstärken, wenn man nur Acht gibt, dass die Collodionschicht sich nicht bebt.

Das Silberbad hält acht Procent mit Zusatz von etwas Collodion oder Jodtingtur.

Der Entwickler besteht ans:

Salpeters. Silberlösung zu 10% 15 " Die Glasplatte bleibt ungefähr 15 Seconden im Bade.

#### Prüfung des salpetersauren Silbers und des Chlorgoldes.

(Auszug aus dem Préparateur photographe von Dr. Phipson.)

Prüfung des salpetersauren Silbers. - Die Prüfung des salpetersauren Silbers bietet keine Schwierigkeit. Wenn die Auflösung das Lakmuspapier röthet, enthält es einen Ueberschuss Wenn sie durch einen Zusatz von Ammoniak blau wird, so enthält sie Knpfer. Man hat das salpetersaure Silber mit Salpeter verfälscht; um diesen Betrug zu erkennen, braucht man sur die Auflösung durch einen Ueberschuss von Chlorwasserstoffsäure zu fällen; die obenauf schwimmende Flüssigkeit darf, wenn man sie auf einem Platinblech verdampft, nichts zurücklassen. lst es mit einem Ammoniaksalz verfälscht, so lässt die Auflösung, wenn man sie mit Chlorwasserstoffsäure behandelt und die obenauf schwimmende Flüssigkeit auf einem Platinblech verdampft, Chlorammonium zurück, welches sieh indess bei einer etwas erhöhten Wärme verflüchtigt. Auch wird man die Gegenwart eines Ammoninksalzes im salpetersauren Silber an dem starken Ammoniakgeruch erkennen, der sich entwickelt, wenn man seine Auflösung mit Aetznatron vermischt, sowie an den starken bläulichen Dämpfen, weiche sieh dann zeigen, wenn man ein in Chlorwasserstoffsäure getauchtes Stäbehen nähert. In den grossen Photographie-Anstalten ist es bisweilen von Nutzen, wenn man die Silberquantität eines Bades, das sieh durch den Gebranch abgeschwächt hat, genau bestimmen kann. Das leichteste Mittel hierzn ist vielleicht folgendes. Man macht eine Normalflüssigkeit von Seesalz, indem man 17,19 Gramme reines Salz in einem Volum von etwas weniger als einem Liter Wasser auflöst, und dann so lange Wasser zusetzt, bis die ganze Auflösung 1 Liter darstellt; 10 Cubiccentimeter dieser Flüssigkeit zersetzen genau 0.5 Gramm salpetersaures Silber. Dann nimmt man einen Theil des zu prüfenden Bades; ist es sauer, so neutralisirt man es mit Kreide und filtrirt es. Vermittelst einer Pipette misst man 10 Cubiccentimeter der Normalflüssigkeit ab und hiesst sie in ein Glas, setzt denselbeu noch einige Tropfen einer doppeltchromsauren Kalilösung zu, so dass die Flüssigkeit hell gelb wird. Die zu prüfende Silberlösung giesst man in ein nach Cubiccentimetern und nach Zehntel-Cubiccentimetern graduirtes Glas, und giesst sie nach nnd nach in die Salzlösung. Anfangs entsteht ein weisser Niederschlag von Chlorsilber, und jeder Tropfen macht beim Niederfallen einen rothen Flecken (chromsaures Silber), der beim Schütteln versebwindet; der letzte Tropfen endlich gibt der Flüssigkeit plötzlich eine karmesinrothe Färbung. Dann hält man an und liest an der Menanr die Zahl der gebrauchten Cubiccentimeter ab; diese Quantität enthält 0,5 Gramm salpetersaures Silber. Um den Procentgehalt des Bades an salpetersaures Silber zu bekommen, braucht man nur mit der Zahl der gebrauchten Cubiccentimeter in 50 zu dividiren.

Prüfung des Chlorgoldes. — Man zersetzt durch Calcination einen bekannten Theil des Salzes und wiegt den Goldrückstand. 1 Gramm reinene Chlorgold muss 0,785 Gramm Gold zurücklassen "), aber es enthält fast immer einen Ueberschuss an Wasser oder an Skure. — Wäre das Chlorgold mit andern Salzeu, wie z. B. Chlornatrium, verfälscht, so würde man es entdecken, wenn man ein wenig von dem zu prüfenden Salze in einem Probirtiegel oder einer Abdampischale von Porsellan calcinitre; wenn sich alles abgekühlt hat und man auf das Product der Calcination destillirtes Wasser giesst, welches man echwach erwärmt, so löst das Seesalz sich auf. Diese Flüssigkeit lässt bei der Verdampfung auf einem Platinblech, einen Rückstand; mit salpetersaurem Silber behandelt, gibt sie einen Niederschlag von Chlorsilber.

Prüfning des Seld'or (unterschweftigsaures Goldoxyd und Natron). — Dies Salz muss in feinen, im Wasser leicht löslichen Nadeln crystallisit sein. Das im Handel vorkommende Salz enthält oft einen Ueberschuss an unterschweftigsaurem Natron. Man kann ez zeriegen, wenn man einem gegebenen Gewichtsheil des Salzes einige Tropfen starke und reine Salpetersüner zusetzt; hierauf setzt man Wasser zu, sammelt das Gold, welches zurückbleibt und wiegt es, nachdem man es calcinit hat. 1 Gramm reines Seld'or lässt so 0,367 Gramm Gold zurück

# Haltbare Photographien.

Es ist ein eigenthümliches Factum, dass zu derselben Zeit, wo die fransösischen Chemiker Girard nud Davanne ihre lang-jährige Studie über das Chlorsilhercopirverfahren beendet haben, und wo der Concars um den Luynes'schen Preis für ein Verfahren, haltbare Photographien zu erzeugen, sich seinem Schlusse nähert, ein Verfahren in Concurrenz bitt, welches bel seinem ersten Erseheinen durch so äusserst beweisende Proben unterstüttst wird, wie die, welche Iir. Swan selbst vorgelegt, und andere nach seinen Angaben erzeugt haben.

<sup>\*)</sup> Das crystallisirte Chlorhydrat, Au <sup>2</sup> Cl <sup>3</sup>, H Cl, lässt auf 1 Gramm 9.733 Gold zurück.

Wie vorauszusehen, haben sich gleich nach der Veröffentlichung des Swan'schen Verfahrens viele an's Versuchen gegehen, mancher wol mit Misstranen, da man leider oft genug dle Versprechungen, die man den Anpreisungen der Erfinder entnimmt, sich nicht erfüllen sicht. Aber diesmal war die Sache doch anders. Hr. Swan hat sehr schöne Bilder vorgelegt, die den Silberphotographien in nichts nachstehen, nnd ohne Rückhalt das Verfabren mitgetheilt. Es ist allerdings richtig, dass die Metbode, namentlich die Bereitung der Gelatinetafeln, ziemlich umständlich ist. Wenn aber anch aus diesem Grunde nicht das Swan'sche Verfahren, sondern erst eine Verbesserung desselben berufen sein sollte, das gegenwärtig gebräuchliche Druckverfabren zu verdrängen, so haben wir doch jetzt die Gewissheit, dass es möglich ist, haltbare Kohlebilder von schönem Ton und mit den feinsten Abstufungen und Mitteitinten zu produciren. Eine practische Modification des Verfahrens wird nicht lange auf sich warten lassen.

### Cechnische Mittheilungen. Stablplatten vor Bost zu schützen.

Stahlplatten von Satinirmaschinen, die längere Zeit ausser Gebrauch hleiben sollen, überziehe man mit einer Auflösung von Bienenwachs. Dieser Stoff ist eben so leicht aufzutragen, wie zu entfermen.

# Kalk für das Oxyhydrogen-Licht.

Mr. J. S. Young theilt im Philadelpbia Photographer mit, dass ihm beim Oxphydegen-Licht die Kalkstücke immer zersprungen und in Stücke zerfallen seien. Dagegen bahe ihm italienischer Marmor, zwanzig Minuten geglüht und nach dem Erkalten zerschnitten, ganz vorzügliche Resultate ergehen. Ein Stück halte für acht his zebn Stunden aus.

# Fällnag des reinen Silbers aus kupferhaltigen Lösangen.

Dr. Hirzel empfeblt bierzu \*) das Aluminium. Das unreine silber löst man auf gewöhnliche Weise in Salpetersäure auf, vermeidet aber dabei einen grossen Ueberschuss von Säure. Die salpetersaure Lösung wird filtrirt, mit der 20fachen Menge destilliten Wassers verdünnt, zum Sieden erhitzt, und ein hlankes Blech von Aluminium bineingesetzt. Das Silber scheidet sich sofort in sebönen glänzenden Laueillen ab; unterhält man das Kochen, so fällt bald alles aus. Das gefällte Silber wird gesammelt, mit

<sup>\*,</sup> In Dingler's polytechnischem Journal.

Wasser gut ausgewaschen, mit verdünnter Salzsäure gekocht, um etwa beigemengtes Aluminium zu entfernen. Dann wird es mit Wasser gewaschen und kann gleich neu aufgelöst werden.

#### Platin-, Rhodium - und Iridiumsalze beim Tonen.

Dr. Maugham bringt in einem, übrigens nichts neues enthaltenden Briefe an die Photographie News die Frage des Chlorplatintonens wieder in Anregung, und empfiehlt die Anwendung der Platindoppelehloride.

Captain Sellon übersandte Hrn. Simpson versehiedene Abdrücke, die mit Natriumdoppelchloriden des Platins, Rhodiums und Iridiums getont wurden. Die mit Rhodium allein getonten Bilder sind fast noch fuchsbraun. Ein Bild, welches 45 Minuten im Tonbad gebileben war, beasse siene warene braunen Ton; ein anderes hatte 16 Stunden darin gelegen, ohne aber eine angenehme Färbung anzunehmen. Durch Zusatz von Chlorgold wird die Tonung bedeutend verbessert. Das Chloridium scheint gar nicht zu tonen. Mit Platin allein und in Verbindung mit Gold und mit Rhodium sind hübsche Töue erhalten, die sich, dem Verhiltnisse des Goldes folgend, vom Braun dem Schwarz nilbern.

# Brustbilder auf Sepiagrund.

Das Eco de la Fotografía giebt folgende Beschreibung des vom Präsidenten der photographischen Gesellschaft zu Cadix erfundeuen Verfahrens, Brustbilder mit sepiafarbeuem Grund zu versehen.

Ein Brustbild wird in Vignettemanier mit weissem Grund gedruckt und mit Gold getont; danach wird das Papier im Dunkelu getrocknet, auf's neue zwei Minuten gesilbert, wieder getrocknet und mit einem das Bild deckenden Cartonblättchen dem Licht ausgesetzt, so dass der weisse Grund sich färbt. Zum Schluss fixirt man in unterschwefligsaueren Natron wie gewöhnlich.

#### Titerarifche Notig.

 Der Photograph. — Wissenschaftlich-technisches Journal, der Photographie und ihren Anwendungen gewidmet. Redacteur:
 A. Fribes. St. Petersburg. 1864. Jahrgang I. Nr. 1.
 15. Märe.

15. März.

Die erste Nummer dieses hübbsch ausgestatteten Journals (so viel uns bekannt, die erste photographische Zeitschrift in russischer Sprache) enthält eine Rundschau vom Redacteur, eine kritische Uebersicht der photographischen Manipulationen und Recepte, von A. Spakowsky, einen Brief von Hrn. Motileff über das Drucken ohne Silber, und einige aus anderen Journalen reproducirte Artikel (von Monckhoven, Pottevin, Ommegank und Russell.)

Herr Friber ist uns seit lange als eiftiger Anhänger der Photographie behannt, und Herr Spakouky, der, wie es schein, Mitglied der Rodaction ist, bit sieh länget das Renoumé eines tiehtigen Photographen erworben; wir blinne daber erwarten, dass das nese Journal die wichtig Snision, das Ausland mit den Arbeiten und Forschungen der reusischen Photographen behannt zu machen, mit gehörigen Erdige vorlitieben wird.

Le préparateur-photographe. Traité de chimie à l'usage des photographes et des fabricants de produits photographiques, par le Dr. T. L. Phipson. Paris. Leiber. 1864.

### Auswärtige Correspondens.

(Von unseren speciellen Correspondenten.)

Berlin, den 3. Juni 1864. Sitzungsbericht des Berliner photographischen Vereins.

Der Vorsitzende Herr Dr. Vogel theilte zunächst die Namen der neu aufgenommenen Miglieder mit. Aus Copenhagen und Christiania wie aus Prag waren nehen den zahlreichen Meldungen aus Preussen Betritterklärungen eingegangen. Alsdann wurden verschiedene, hauptsächlich das Privat-Interesse des Vereins berührende Biefe etc. vorgelezt.

Hierauf nahm Herr Osborne das Wort, um in einem längeren Vortrage, die vorzüglich mit durch ihn auf ihre jetzige Höhe gebrachte Photolithographie zu erläutern. Herr Osborne war zuerst durch einen in Melbourne ihm ertheilten Auftrag, geographische Karten abzunehmen, auf die Zweckmässigkeit, eine Methode zu finden, die dem Stein auf photographischem Wege das Bild einverleibt, aufmerksam gemacht worden. Aber die bis dahin üblichen Methoden, die theils darin bestanden, den Stein mit Asphalt zu überziehen, theils darin ihn mit bichromsauren Salzen, Gelatine, Eiweiss etc. empfindlich zu machen und dann dem Licht in der Camera auszusetzen, gaben wenig günstige Resultate. Er kam daher auf die ldee, das Bild gar nicht auf dem Steine direct hervorzurufen, sondern es zuvörderst auf Papier zu erzeugen und es dann von diesem auf den Stein zu übertragen. Die Ausführung geschah auf die Weise, dass man ein Papier mit bichromsauren Salzen etc. sensibilisirte, dann dem Licht aussetzte, und schliesslich das ganze Blatt auf eine fette Schicht Druckerschwärze brachte. Behandelte man dieses so geschwärzte Papier dann mit Wasser, so löste sich die Schwärze von allen den Stellen, die nicht vom Lichte getroffen waren, ab; es wurde also ein Bild erhalten. Dieses Bild wurde alsdann auf den Stein gebracht und mit ihm durch eine Walze gezogen, so dass die Schwärze auf dem Steine zurückblieb. Dieser

wurde dann geätzt, und weiter, wie es sonst in der Lithographie üblich, verfahren. Schliesslich erklärte Herr Osborne eine grosse Anzahl im Vereinslocale von ihm ausgestellter Photolithographien, die theils, namentlich die seinerseits gefertigten, künstlerischen, theils nur historischen Werth hatten. Namentlich verdienten die Photolithographien, die nach Zeichnungen des Professor Berg von dessen japanischer Reise durch Oshorne gefertigt waren, volle Anerkennung. Es war kaum möglich, Original und Copie von einander zu unterscheiden. Herr Professor Berg, ein sonst gewiss schwer zn hefriedigender Kritiker, hatte in den ehrendsten Ausdrücken von diesem Werke geurtheilt.

Der Vorsitzende Dr. Vogel machte dann noch auf einige eigenthümliche Schwierigkeiten in der Photolithographie aufmerksam, die namentlich durch die Schattirungen erzeugt werden. Während nämlich in der Lithographie verhältnissmässig ausserordentlich leicht jede Art von Schatten durch starke oder schwache Punctation hervorgerusen werden kann, ist das bei den Photolithographien auf diese Weise selbstverständlich nicht möglich; aber man sieht, dass durch das Verfahren des Herrn Osborne die Schwierigkeit bereits gehoben.

Einige eingegangene Fragen und Schriften gahen darauf Anlass zu erörtern, oh und wie weit der Gebrauch von Kautschuk-Apparaten in der Photographie - Cüvetten, Haken u. s. w. - störend einwirke. Es wurde hemerkt, dass häufig diese Apparate allerdings Schleier auf den Bildern hervorhringen, dass sich auch in den heissen Sommermonaten anf den Silherhädern, bei Anwendung derartiger Cüvetten, hraune Schichten zeigten, die wahrscheiulich durch hisher noch nicht näher gekannte Zersetzungsproducte des Kautschuks gebildet wurden. Vorläufig jedoch kann Bestimmtes darüber nicht angeführt werden, da mehrere Photographen zu ihrer vollsten Zufriedenheit bereits mehrjährig mit solchen Apparaten arheiten. Jedenfalls aher möchte sich bei etwaigen Störungen in der Operation empfehlen, diesen Apparaten eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Alsdann erregte eine Anfrage, welche Wege die Photographen wohl einzuschlagen hätten, um ihre Arbeiten vor Nachdruck zu sichern, lebhafte Discussionen, in der natürlich auch die Frage, ob der Photograph Künstler sei, und in wie weit seine Producte Kunstproducte genannt zu werden verdienen, erörtert wurde. Zu einem definitiven Entschlusse kam man jedoch nicht.

Berichtigung. - Auf Seite 276 (Nr. 61 dieses Journals) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Beim Rösten des Schweselsilbers verbrennt nämlich nur der mechanisch beigemengte Schwefel, das Schwefelsilber schmilzt nur, und wird erst durch das Schmelzen mit Salpeter zersetzt.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elberfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 63. - 1. August 1864.

# Allgemeine Studie über die positiven photographischen Abzüge.

Von Davanne und Girard." Behandlung der Rückstände.

stillgem Ansehen und haltharer Färbung anzufertigen, so hat er doch noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden, welche seine Kunst mit sich führen kann. Eine wichtige Aufgabe bleibt ihm zu lösen ührig; er muss jene schönen und haltharen Bilder auch möglichst hillig berstellen.

Beim Empfindlichnachen im Silherhade nimmt jedes Blatt eine beträchtliche Quantität Silher mit fort; heim Belichten, Tonen und Fixiren behält es nur noch einen ganz kleinen Theil davon; fast die ganzen Silherverhindungen haben sich in den verschiedenen Reagentien, die zur Erzeugung angewand wurden, ausgelöst und sind nach dem technischen Ausdruck unter die Rückstände gefallen. Von der Behandlung dieser Ritckstände, von der Wiedergewinnung des darin enthaltenen Silhers hängt die Sparsamkeit ah, welcher die Photographie, wie jede industrielle Arheit, sich unterwerfen muss.

Wir gedenken in diesem Ahschnitt den Gang darzulegen, den man nach unserer Ansicht zur Erreichung dieses Zweckes nehmen muss, und werden uns zuvörderst damit heschäftigen, genau zu bestimmen, welche Wichtigkeit die photographischen Rückstände haben.

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 305.

Im Laufe der vorliegenden Unterauchungen haben wir durch direce Analyse festgestellt, dass jedes Blatt von 44 × 57 Mm. Grösee, wenn es mit dem Sensibilationsbade in Berührung gebracht wird, demselben theils im Zustande von salpetersaurem Silber, theils im Zustande von Chlorsilber und Silberoryd - Albuminat eine Quantität Silber entzieht, die im Durchschnitt gleich ist Gr. 2,390. Eine in ziemlich grossem Maassstabe betriebene Präparation von Blättern erlaubte uns, die Genauigkeit des durch die Analyse angezeigten Verhältnisses zu bestätigen. Wir sahen in der That, dass die Präparfrung von 419 grossen Blättern im Umfange von 44 + 57 Mm. den Sensibilationsbiddern 1588 Grm. salpetersaures Silber entzog, eine Quantität die Gr. 2,400 Silber aufs Blatt entspricht. Die Uebereinstimmung der Resultate ist auffallend.

Andcrerseits haben wir, als wir uns damit beschäftigten, die nicht getonten Bilder mit den getonten zu vergleichen, festgestellt, dass auf einem grossen, (gleich denjenigen, von denen wir so eben gesprochen) albuminirten und durch eine lange Exposition gegen die Sonnenstrahlen in seiner ganzen Ausdehnung stark gefärbten Blatte die nach der Operation der Fixirung zurückbleibende Quantität Silber durchschnittlich Gr. 0,150 beträgt. \*) Wenden wir auf diese in ihrer ganzen Ausdehnung gefärbten Bilder den Schluss an, dass bei einem gewöhnlichen Bilde die Summe der weissen Stellen so ziemlich gleich ist der Summe der schwarzen Schatten, so sehen wir, dass die Quantität Silber, die ein gewöhnliches Bild auf grossem Blatte ausmacht, durchschnittlich die Hälfte der oben festgestellten Zahl, das heisst Gr. 0.075 betragen muss. Vergleichen wir diese Zahl mit den Gr. 2,400 Silber, welche das Bild beim Austritt aus dem Sensibilisationsbade mit fortnimmt, so kommen wir zu dem Schlusse, dass das Silber, aus welchem das Bild besteht, ungefähr 5/100stel des verbrauchten Metalls darstellt, und dass die übrigen 97/100stel, nachdem sie durch die verschiedenen, zu den positiven Präparaten angewandten Reagentien aufgelöst sind, unter die Rückstände fallen und nur zu oft in den Rinnstein laufen.

Die ungeheure Entwicklung, welche die Kunst der Photographie in den letzten Jahren erlangt hat, gibt diesen Rückstünden einen grössem Werth, als man vielleicht vermuthet. Es möchte schwer sein, in sicherer Weise die Quantität Silber zu bestimmen, welche in die photographischen Atellers eingeführt wird; es fehlen darüber genaue Nachweisungen; aber nach den offiziellen Docu-

Acht Versuche haben folgende Zahlen ergeben: Gr. 0,170; Gr. 0,137
 Gr. 111; Gr. 0,172; Gr. 0,112; Gr. 0,110; Gr. 0,154; Gr. 0,121.

menten, deren Einsicht einem von uns bei Gelegenheit der allgemeinen Industrie-Ausstellung zu London dargeboten wurde, ist es keine Uebertreibung, wenn man sie für die Fabrikation von Paris allein auf eine Summe von mehreren Millionen Francs festsetzt. Nur 3 % dieser Summe werden auf nützliche Weise angewandt; 97 % würden rettungslos und ohne Gewinn für irgend Jemanden verloren gehen, wenn der Photograph sich nicht der Sorge unterzöge, sie in den Rückständen seiner Arbeiten wieder aufzusuchwieder aufz

Für den Photographen, der bei seinen Arbeiten dem gewöhnlichen Gange folgt, sind die flüssigen oder festen Substanzen, in denen das Silber sich anhäuft, zahlreich, und keine derselben darf, wenigstens ohne Weiteres, vernachlässigt werden.

Hat das Silberbad seine Dienste gethan, so werden die Schaalen ausgewaschen. Diese Waschwasser dürfen nicht wegtgegossen werden; man kann sie zu den Rückständen bringen, aber besser ist es, wenn man sie geradezu dem salpetersauren Silberbade hinzufügt und zu neuen Sensbilisationen mit verwendet.

Während die Blätter zum Trocknen aufgehängt werden, bringt man an eine der Ecken kleine Streifen Saugpapier. Diese Streifen müssen sorgfältig gesammelt werden; sie sind mit salpetersaurem Silber gesättigt.

Beim Herausnehmen aus den Rahmen wird jedes Blatt in Wasser ausgewaschen, um das freie salpetersaure Silber zu entfernen; hierbei entsteht der wichtigste Rückstand.

Dann kommen das zur Fixirung angewandte nnterschweftigsaure Bad und die Waschwasser des fixirten Bildes.

Zu diesen verschiedenen Substanzen lassen sich noch hinzufigen die beim Austritt aus dem Rahmen vom Bilde loagerissenen Papierstückehen, die Filter, das zum Abklären des Bades angewandte Kaolin, nut endlich die mannigfaltigen Papiere, die zum Abwischen der Tische und des Arbeitzsimmers, oder der verschiedenen Gegenstünde gedient haben, auf welche irgend eine Quantität der silberhaltigne Flüssigkeit hat vergossen werden können.

Das Silber findet sich unter diese verschiedenen Mittelstoffe sehr ungleichmässig vertheilt; die Vertheilung ist vom Gesichtspunkte der Arbeiten aus von grosser Wichtigkeit und wir haben sorgfältige Untersuchungen darüber angestellt.

Die beiden folgenden Analysen stellen das Verhältniss fest, in welchem sich das Silber auf die verschiedenen Manipulationen, welche das Präpariren eines positiven Bildes erfordert, vertheilt findet.

Erste Analyse. — Gr. 18,80 Silber haben zum Präpariren von 14 halben Blättern gedient; das Silber ist hierauf aus den verschiedenen Rückständen der Manipulationen wiedergewonnen und bestimmt worden.

| Destimint worden.                         |       |           |                                      |
|-------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|
|                                           | Silbe | rgewicht. | Silberquantität<br>In Hunderttheilen |
| Abtropfpapiere                            | Gr.   | 0,225     | 1,196                                |
| Erstes und zweites Waschwasser vor dem    |       |           |                                      |
| Tonen                                     | 77    | 10,170    | 54,090                               |
| Unterschwefligsaures Natronbad nach Fixi- |       |           |                                      |
| rung                                      | 77    | 7,016     | 37,310                               |
| Waschwasser der fixirten Bilder           | -     | 0,130     | 0,696                                |
| Nach der Exposition von den Blättern ab-  |       |           |                                      |
| gerissene Papierstückchen                 | 7     | 0,300     | 1,595                                |
| Auf den Bildern zurückbleibend            | ,     | 0,582     | 8,100                                |
| Verluste, durch Abtropfen u. s. w         | n     | 0,377     | 2,013                                |
|                                           |       | 18,800    | 100,000                              |
|                                           |       |           |                                      |

Zweite Analyse. — Gr. 43,76 haben zum Präpariren von 32 halben Blättern gedient; das Silber ist hierauf bestimmt worden

| wie oben.                                 |       |           |                                       |
|-------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------|
|                                           | Silbe | rgewicht. | Silberquantität<br>in Hunderttheilen. |
| Abtropfpapiere                            | Gr.   | 0,450     | 1,028                                 |
| Erstes und zweites Waschwasser vor dem    |       |           |                                       |
| Tonen                                     | ,     | 23,133    | 52,860                                |
| Unterschwefligsaures Natronbad nach Fixi- |       |           |                                       |
| rung                                      | n     | 14,078    | 82,100                                |
| Waschwasser der fixirten Bilder           | n     | 1,800     | 4,110                                 |
| Nach der Exposition von den Blättern ab-  |       |           |                                       |
| gerissene Papierstückchen                 | 77    | 2,000     | 4,570                                 |
| Auf den Bildern zurückbleibend            | n     | 1,356     | 3,100                                 |
| Verluste, durch Abtropfen u. s. w         | ,,    | 0,943     | 2,232                                 |
|                                           |       | 43,760    | 100,000                               |

Die beiden Analysen, deren Resultate wir eben mitgetheilt haben, zeigen, dass das zum Präpariren der positiven Bilder angewandte Silber sich so ziemlich in folgender Weise vertheilt findet: Ungefähr 3% inden sich auf dem vollendeten Bilde wieder.

Ungefähr 7  $^{i}$ /<sub>0</sub> Sguriren im festen Zustande in den Abtropf-perieren, den Filtern, den Dätterabehnitten, den Papieren, vermittelst deren man beim Aufwischen die von den Bättern abfallenden Tropfen hat sammeln können, nebst den 2  $^{i}$ /<sub>0</sub> Verlust, welche die beiden obigen Tabellen anzeigen,

50 bis 55  $^0$ 0 sind im Zustand von salpetersaurem Silber in den Waschwassern des belichteten Bildes aufgelöst.

30 bis 35  $^{0}/_{0}$  sind im nnterschwefligsanren Natron-Fixirbade mit fortgenommen.

Höchstens 5  $^{0}/_{0}$  endlich lassen sich in den Waschwassern der fixirten Bilder wiederfinden.

Die Manipulationen, welche nothwendig sind, um aus diesen verschiedenen Rückständen das darin enthaltene Silber auszuziehen, müssen drei Bedingungen genügen: sie müssen schnell vor sich gehen, der Sparsamkeit entsprechen und im höchsten Grade einsach sein. Wir hoffen es dahin gebracht zu haben, sie nuter diese drei Bedingungen zu stellen und aus der Behandlung der Rückstände eine so leichte Arbeit zu machen, dass sie von jedem an chemische Operationen nur im mindesten gewöhnten Photographen vorgenommen werden können.

Behandlung der flüssigen Ruckstände. — Zonichat wollen wir nas mit den Flüssigkeiten beschäftigen; 90 Prozent des in Arbeit genommenen Silbers finden sich in ihnen aufgelöst, und auf diese muss sich nusere Aufmerksamkeit vor allen Dingen richten.

Es sind für die Behandlung der flüssigen Rückstände mehrere Verfahrungsweisen vorgeschlagen worden; keine derseiben entspricht unseres Ernchtens dem oben entworfenen Programm vollständig, und wir finden uns daher veranlasst, sie zu verwerfen. Einige Worte werden hirreichen, nusere Bewegerfunde begreiftlich zu machen.

Das erste Verfahren, das angerathen wurde, war das von Hrn. Davanne im Jahre 1855 vorgeschlagene. Es besteht dærin, dass man alle flüssigen Rückstände vereinigt, ihnen eine Auflösung von Schwefelleber zusetzt, welche das Silber im Zustand von Schwefelsilber niederschlägt, letzteres dann sammelt, es sorgfältig röstet, so dass aller Schwefel verbrennt, und endlich den Rückstand der Röstung mit gleichen Gewichtstheilen Salpeter schmilzt. Dieses Verfahren hat von Anfang an die Aufmerksamkeit der Photographen auf sich gezogen, viele haben sich damit beschäftigt, mehr als einer hat seit der ersten Veröffentlichung, die der Erfinder desselben gemacht hat, sogar geglaubt, es auf's Neue entdecken zu müssen. Es wird heut zu Tage in manchen Laboratorien angewandt, aber es hat bei weitem nicht allgemeine Anfnahme gefunden. Es führt in der That gewisse Uebelstände mit sich: die alkalischen Schwefelverbindung en verbreiten im Atelier Schwefelwasserstoff-Ausströmungen, die nicht nur nnangenehm, sondern auch der Haltbarkelt der Bilder, die man dort präparirt, nachtheilig sind; mlt dem Schwefelsilber schlägt sich eine grosse Quantität Schwefel nieder, welcher die daranf folgende Arbeit des Röstens mühsam und misslich macht. Ist die Röstung unvollständig, so behält die Masse ein gewisses Verhältniss freien Schwefel, der in Gegenwart der Kohlenstoffspuren, welche die Aschen stets enthalten, und des Salpeters, mit dem man sie behandelt, zu geführlichen Verpuffungen Anlass gehen kann. Substitutir man, um diese Uehelstinde zu vermeiden, der Schwefellerbindengen, welche man im Chemikalien-Handel findet, so begegnet man dem andern Uehelstande, dass man mit unzuverlässigen Producten arheitet, die oft an kohlensaureus Salz reicher sind, als an Schwefelverbindung, ein andermal wieder einen Ueberschuss au Schwefel enthalten. Indess sind jene Uebelstände mit einiger Geschicklichteit leicht zu hekkimpfen, und das Verfahren mit den Schwefelverhindungen müsste noch immer angerathen werden, wenn nicht die Chemie, wie wir sogleich seheu werden, viel einfachere Methoden darbite.

Seit jener ersten Veröffentlichung hat Hr. Maxwell Lyte zweit Verfahrungsweisen hekannt gemacht, deren erste darauf heruht, dass man die Rückstände mit einer Kalißeung kochen lässt, die zweite darauf, dass man diese sehligen Rückstände bis zum Austochen mit einer Mischung von Trauhenzucker (Glucose) und Kali hehandell. Es ist, wie wir glauben, unmitz, uns länger bei diesen heiden Verfahrungsweisen aufzuhalten. Wollten wir unsern Photographen, von denen manche tagtiglich die Rückstände in Hunderten von Litern erzeugen, anrathen, diese Rückstände dem Aufkochen zu unterwerfen, so hiesse das, ihnen eine industrielle Arbeit anrabhen, der sich offenbar keiner von ihnen wird unterziehen wollen.

Von dem Verfahren, das auf der Behandlung der Rücktünde mit Säuren heruht, in der Absicht, das unterschweftigsaure Natron zu zerstören, wollen wir uicht weiter sprechen; die Sänren haben nichts Practisches und lassen sich nur bei den analytischen Arheiten des Lahoratoriums henutzen.

Hr. Pe ligot, Mitglied des Instituts, hat zuerst einen neuen und vottrefflichen Weg eingeschlagen. Das Verfahren, welches er im Jahre 1861 seinen Collegen hei der französischen Gesellschaft für Photographie vorgelegt hat, heruht darauf, dass man in die Rückstände ein Zinkhelen eintaucht, auf welches sich das Silber als metallischer Stauh niederschlägt, den man dann nnr mit etwas borsaurem Natron zu schmelzen braucht. Dieses Verfahren gelingt sehr gut mit dem Waschwassern, die nur salpetersaures Silber enthalten; hat man es aher mit unterschwefligauren Natronlösungen zu thun, so bletet es einen grossen Uebelstand dar. Gleichzeitig mit dem metallischen Silher schlägt sich eine ziemlich beträchtliche Quantität Schwefekzink nieder, welches sich durch die Wirkung des sich alsdann entwickelnden Schwefelwassersoffs bildet. Die Gegen-

wart dieses Schwefelzinks erschwert die Schmelzung des Silbersehr. Man kann es zwar zentüren, wenn man, wie Hr. Peligot aufälh, den Niederschlag mit einer geringen (mattilät verdünnter Schwefelsäure behandelt; aber in diesem Falle reagirt der sich bildende Schwefelvasserstoff and das in Staudorm befindliche Silber, ein Theil des letzteren verbindet sich mit dem Schwefel, und das auch die Schmelzung gewonnene metallische Korn entspricht nicht mehr den Silberquantitäten, welche der Rückstand enthielt. Glückberweise lässt sich diesem Uebelstande leicht abhelfen, wenn madie Methode des Hrn. Peligot nur um ein Weniges ablündert und dem Zink das Kupfer substituirt, auf welches das Silber sich ebenschwefigsauren Natron gegenüber wie das Silber selbst verhält, zu keiner Bildung einer Schwefelreshundung Gelegenbeit bietet.

Mit dieser durch die Substitution des Knpfers für das Zink gemachten Abünderung wollen wir daher die Methode des Hin. Peligot den Photographen anrathen.

Bevor wir jedoch an die Beschreibung des practischen Veres aben nur, um wanden untitzen Untersues ein, — und wäre es aben nur, um manchen untitzen Untersuehungen vorzubeugen, — wenn wir in einigen Worten die zahlreichen Versuche darlegen, die wir gemacht haben, um das Silber aus den unterschwefligsauren Außbungen auszuscheiden.

Ehe wir das Kupfer zur Niederschlagung annahmen, versuchten wir es mit mehreren anderen Metallien: Eisen, Zinn u. s. w.; ebenso mit verschiedenen Metallparen. In allen oder doch fast in allen Fällen sahen wir das Silber sich niederschlagen, aber es blieb immer in mehr oder weniger starken Verhältnissen mit schwefelhaltigen Verbindungen vermischt.

Ein schwacher electrischer Strom zersetzt leicht die silberhaltigen unterschwestigsauren Aussungen, aber der Niederschlag, den man auf diese Weise gewinnt, besteht aus Schweselstiber und nicht aus metallischem Silber.

Das von Hrn. Martin zur Versiberung des Glases angewandte Verfahren ist ehenfalls von uns geprüft worden. Behandelt man die Rückstände mit intervertirtem Zucker und Ammoniak, so schlägt sich das Silber nieder, aber so langsam, dass die Photographen aus dieser interessanten Reaction keinen Vorthelt würden ziehen können.

Fortsetzung folgt.

# Bemerkungen über einige in photographischen Schriften gebrauchte Kunstausdrücke.

Von Dr. A. Weiske.

Die in jeder Kunst, jedem Gewerbe sich nothwendigerweise bildenden technischen Ausdrücke sind in der Regel unmittelbar verständlich, wenn sie aus der Muttersprache entommen sind. Sie sind dann frellich nieht kosmopolitischer Natur, und man hat sie daher oft, am linen das Bürgerrecht in der ganzen etwlisitren Welt zu sichern, sinlich wie in der Wissenschaft, aus der griechischen oder lateinischen Sprache entiehnt. Geschicht dies mit Sprach-und Sachkenntniss, so ist es ganz bolenwerth, und es verdienen solche Knnstausdrücke sicher überall aufgenommen zu werden. Gar daher verführt man dabe imt einem solchen Barbarismus und solcher Vergewaltigung an der Sprache, dass denen, welche die wirkliche etymologische Bedeutung des neugebildeten, sein sollenden Kunstausdrückes kennen, und sich nicht blos an den äusseren Klang halten, jedesmal beim Lesen oder Hören desselben der Unwille rege werden muss.

Die Hanptsünder in dieser Beziehung sind die Franzosen, Engländer und Americaner nnd leider beeilen sich auch Deutsche, auch wenn sie es oft besser wissen, solche Barbarismen in die deutsche Literatur zu übertragen.

Schon längst habe ich mich über das Widersinnige einer Anzahl solcher in photographischen Schriften vorkommender technischer Ausdrücke aussprechen wollen. Die nächste Veranlassung bot mir aber ein sonst prächtiges, nicht genug zu lobendes Handbuch der geaammten Photographie von Towler, welches 1864 zu New-York nnter dem etwas wunderlichen Titel: "The silver sunbeam" erschienen ist. Auf das Buch selbst werde ich in weiteren Artikeln noch zurückkommen, will es aber schon hiermit jedem der englischen Sprache mächtigen Photographen, sel er Fachmann oder Diettant, als reichliche Fundgrube und sich bewährendes Nachschlagebuch angelegentlichst empfohlen haben.

Die Ausdrücke, über deren völlig unpassende Verwendung ich hier reden will, sind die beiden Worte: "Photogenie" und "Actinismus", sammt den davon abgeleiteten Beiworten "photogenisch" und "actinisch".

Photogenie sowohl als Actinismus sind aus dem Grieehischen abgeleitet und sollen diejenige Wirkung der Lichtstrahlen bezeichnen, welche bei der Erzeugung des photographischen Bildes in Frage kommt. Sie thun aber nichts weniger als dieses.

Photogenie heisst wörtlich übersetzt Lichterzeugung and photogenisch heisst lichterzeugend. Actinismus heisst Strahlnng und actinisch bedeutet nichts weiter als strahlend. Was soll also photogenische Wirkung des Lichtes heissen? Es kann nur heissen "lichterzeugende Wirkung des Lichtes", und das ist, in dem Falle weuigstens, in welchem es in der Photographie gebraucht wird, haarer Unsinn; denn welches ist denn eigentlich die Wirkung des Lichts auf den photographisch präparirten Oberflächen? Entweder bringt es eine chemische Veränderung hervor, wie bei der Färbung des Chlorsilbers auf dem positiven Papier, wobei das Chiorsilber in Chlor und Subchlorür zerlegt wird. oder das Licht bringt, wie auf der Jodsilberschicht der negativen Platten, nur eine physicalische Aeuderung des Molecularzustandes hervor. Diese letztere Wirkung hat Dr. Vogel sehr passend als "graphische Wirknng" des Lichtes bezeichnet. Es wäre daher eigentlich schon nicht ganz richtig, wenn man alle bei Erzeugung des photographischen Bildes in Rede kommende Thätigkeit des Lichtes chemische Wirkung des Lichtes nennen wollte; doch ginge dies, wenn man den Begriff des Chemismus nicht zu eng fasst, noch an, und man kann recht gut alle die hierher gehörigen Wirkungen des Lichtes oder die photochemischen Reactionen in der Photochemie d. i. in der Lehre von den chemischen Wirkungen des Lichtes abhandeln. Aber die Ausdrücke Photogenie und photogenisch sind und bleiben, wenn man sie hier anwendet, baarer Unsing.

Nicht ganz so schlimm, aber dennoch völlig unpassend, sind die Ausdrücke "Actinismus" und "actinisch". Der Actinismus, die Strahlung des Lichtes, bringt eben nicht nur chemische, sondern auch physiologische und Wärmewirkungen hervor. Zeriegt man einen Strahl weissen Sonnenlichtes durch ein Prisma in die einzelnen, verschieden brechbaren Farben, Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, so findet man, dass der physiologische Eindruck auf das Auge, oder die Helligkeit am stärksten im Gelb ist und nach dem rothen sowohl wie nach dem violetten Ende des prismatischen Farbenspectrums hin abnimmt. Dagegen ist die Wirknng auf das Thermometer schon über das Rothe hinaus, wo man mit dem Auge noch nichts wahrnimmt, bemerkhar, erreicht im Roth das Maximum und nimmt nach dem Violett hin ab. Die chemische Wirknog der Strahlen hat aber bekanntlich im Violett und Blan ihr Maximum und erstreckt sich noch über das Violett hinaus, wo man mit dem Auge wenig und endlich nichts mehr vom Licht wahrnehmen kann, während sie dagegen auf der anderen Seite des Blau, nämlich im

Grün nur sehr schwach und im Geib und Roth unmerklich ist. Man hat also einen physiologischen, einen thermischen nud einen chemischen "Achtinsuus" wenn man dies Wort überhaupt brauchen will; sicher aber ist der Ausdruck "actinische Wirkung des Lichtes" eine nichtssagende Tantologie, denn es heisst eben weiter nichts als strahlende Wirkung des Lichtes.

Ein älmliches Bewenden hat es mit dem Worte "Actinometer", welches einen Apparat zur Messung der Intensität der chemisch wirkenden Lichtstrahlen bezeichnen soll. Es heisst überzett weiter nichts als "Strahlungsmesser", wobei es unentschieden bleibt, ob man die thermische, physiologische oder chemische Strahlung meint. In der That hat man schon früher mehrfach (Pouillet und Herschel) Apparate, welche zur Messung der Wärmestrahlung der Sonne diesen sollen, "Actinometer" genannt, so dass die Priorität auf dieser Seite ist, und es würde nur zu Verwechselungen führen, wenn man auch die Apparate für Messung der chemischen Strahlung so nennen wollte. Die Apparate für Messung der physiologischen Lichtstärke nennt man bekanndlich kurzweg "Photometer" (Lichtmesser).

Man hat auch früher (wenn ich nicht irre zuerst W. Draper im Jahre 1843) die chemischen Sonnenstrahlen "äthnische" genannt, und die chemischen Actinometer "Tithometer" von "Tithom" einem Beiannen der Sonne im Griechischen. Diese, wenig in Gebrauch gekommenen Benennungen sind jedoch cheufalls nicht bezeichnend, dem tithonische Strahlen wirde so viel wie "sonnige Strahlen" und Tithometer "Sonnemmesser" heissen. — Bleiben wir daher lieber einfach bei den "chemischen Strahlen" sehen.

#### Veber das Bestreben des Bromsilbers, Schleier zu verursachen.

Von C. Russell.

Bevor ich die Methode der Bromsilbertanninplatten veröffenlichte, hatte ich einige Wochen mit gutem Erfolge danach gearbeitet; als ich aber später auf's neue begann, zeigte sich eine Neigung zum Verschleiem. Zuweilen war der Schleier nur gering, zuweilen aber verdarb er das Negativ, nad war von Intensitätsmangel und Unempfindlichkeit begleitet. Die Resultate waren so wechselnd, dass es zehwer fiel, die richtige Ursache des Fehlers zu entdecken. Brom im Collodion und Salpetersätze im Silberbad hielt die

Brom im Collodion und Salpetersäure im Silberbad hielt die Bilder nicht klar. Auch mit einem frischen Silberbad wurden die Bilder nicht besser. Nur fand ieh, dass das Collodion etwas poröser und wasserhaltiger war als früher, auch dass man das Abspülen Einger fortsetzen musste, um Streifen im Himmel zu vermedden. Ich dachte, durch dies Abspülen sei die saure Reaction entfernt worden und deshalb Schleier entstanden, aber das Resultat blieh dasselbe, wenn ich auch etwas Tannin in der Schleit liess.

Essigstüre, Ameisenstüre und Citronenstüre wurden erfolgtos in der Tanninlösung versucht. Ein letztes Abspülen mit Wasser, welches eisen Tropfen Schwefelsäure auf vier Unsen enthielt, verminderte die Empfindlichkeit bedeutend und sehien den Schleier noch zu vermehren. Das Resultat dieses Versuchs war so wenig versprechend, dass ich es seitdem nicht wiederholt habe. Durch Abspülen der Schicht, nach Entfernung der Silbertösung, mit salpetersäurehaltigem Wasser und nachherigem Abwaschen, hlieben die Bilder klar, aber die Empfindlichkeit litt sehr. Wenn die letzten Spuren von Säure durch schwache Ammoniaklöung wegenommen wurden, kam wieder ein geringer Schleier zum Vorschein, ohne dass die Empfindlichkeit wieder grösser wurde. Anch wurde vor dem Aufgiessen des Tannins die Schleht mit verdünnter Bromwasserstoffsture und mit alköholischer Bromilösung übergossen und dann abgemült, aber ohne Erfolg.

Da die kohlensauren Salze und andere Verunreinigungen des Wassers vielleicht eine schädliche Wirkung ausübten, wurde durchweg nur destillirtes Wasser angewandt und die letzten Spuren des Silbernitrats durch Bromkallumlösung fortgenommen, jedoch erfolgios. Verschiedene Bromsalze wurden im Collodion versucht, aber keins gab ein so klares Bild wie Bromcadmium.

Der Entwickler war nicht Schuld an diese Erscheinung, denn anch mit sauren Hervorrufungsgüssigkeiten kam der Schleier.

Nun wurden verschiedene Verhältnisse von Pyroxylin nud Bromaalz veraucht; die Resultate waren sehr verschiedener Art. Das Silberbad wurde stärker und schwiecher gemacht, die Platten lange und kurze Zeit darin gelassen, und so fand sich denn, dass ein Silberbad von 1:12 mit diesem Collodion ein beseres Resultat gab als ein Bad von 1:8, und dass das Bild um so klarer wurde, je ktirzer man die Platte im Silberbad liess. Langes Auswaschen verursachte anch Schleier. Daraus wäre zu schliessen, dass noch eine Spur unzerseitztes Bromsalz mit dem Bromsilber verbunden ein mitses um eine theilweise Reduction durch den Entwickler zu verhüten. Dies erklätt anch, weshalb bei starkem Silberbad, langem Eintanchen und Waschen das Bild um so klarer wurde, je mehr Pyroxylin das Collodion enthielt; während bei schwachem

Bade, kurzem Eintauchen und wenigem Abspülen weniger Pyroxylin grössere Empfindlichkeit und Intensität gab.

Die Bromsalze erfordern wie bekannt viel mehr Zeit zu führer Umwandlung als die Jodsalze. Es scheint dies daher zu kommen, dass das Bromsalz gleichmässig im Collodion vertheilt bleibt, während das Jodsalz an die Oberfläche des Collodions tritt, nm sich mit dem Silber zu verbinden; man kann daher letzeres oft ganz von der Collodionschicht abwischen. Je mehr Pyrozylin das Collodion enthält, um so weniger durchdringbar ist die Schicht und eine nm so längere Eintauchung in das Silberbad lat erforderlich.

Um die Sache genauer festzustellen, wurden eine Anzahl Platten länger als gewöhnlich im Silberhad gelassen, gewaschen und stundenlang in Wasser gelegt, um jede Spur von nnezersetztem Bromeadnaium ausszurieben; dann mit Tannin überzogen und nochmals abgespilt. Die erste Platte wurde sogleich zum Trochen bei Seite gesetzt. Die zweite wurde mit einer Anflösung von ½,00 Gran Bromeadmium in einer Unze dest. Wasser (also 1:48,000) übergossen; für die nächsten Platten wurde immer je ½,00 Gran mehr genommen. Nach der Belichtung und Entwicklung war die erste Platte ganz verschliefert; die zweite war etwas besser. Die sechste Platte, mit ½,00 Gran Bromeadmium (d. h. 1 Gran auf 20 Unzen Wasser) gab schon ein ganz klaren Bild, ohne dass sie unempfindlicher gewesen wäre. Bei der letzten mit s½,00 Gran behandelten Platte war eine Abnahme der Intensität bemerkbar, obgleich dasu ein silkiecer Entwickler angewandt wurde.

Es bleibt nar noch zu untersuchen, ob man besser etwas unzersetztes Bromsalz in der Schicht lässt, oder es vollständig entifernt und nachher wieder etwas zusetzt; wenn die letztere Methode sonst keinen Uebelstand besitzt scheint sie die sicherere zu sein. Die anflängisch angewanden Bromcollodien waren alle so dick und undurchdringlich, dass ein starkes Silberbad und langes Eintauchen erforderlich war; wenn aber das Bromsalz nicht genügend zersetzt war, liess es sich durch langes Abspülen nicht entfernen; es entstand dadurch Unempfindlichkeit. Es leitete mich dies zu der irrigen Anselcht, dass alles Bromsalz zersetzt werden müsse.

Ein vor langer Zeit gemachtes Experiment bestütigt den Schlusse u dem wir oben gekommen. Reines Joddilber und Bromsilber, und eine Mischung beider wurden auf Glas gebracht, getrocknet und zum Theil mit schwarzem Papier bedeckt. Nach sehr kurzer Belichtung wurde das Jodsüber durch den alkalischen Entwickler gar nicht verändert; das Bromsilber und die Mischung aber dunkelten sehon im Licht und mehr noch unter dem Entwickler. Dies zeigt, dass das Bromsilber nicht allein empfindlicher ist als Jodsilber, sondern anch leichter Schleier verursacht.

Die gänzliche Zersetzung oder Entfernung des löslichen Bromsalzes ans dem bromjodirten Collodion verursacht zuweilen Schleier; aber dies kommt nicht häufig vor, denn die Platten bleiben selten so lange im Silberbad, dass alles Bromsalz zersetzt wird, und wahrscheinlich ist die dem Glase zunächst liegende Seite der Schicht weniger leicht vom Bade durchdringbar. Indessen kann nicht leicht eine schädliche Menge unzersetzten Bromsalzes in dem porösen Theil der Schicht bleiben; höchsteus wenn man kurz gesilbert und navollständig gewaschen hat.

#### Kleine Löcher in der Collodionschicht im Sommer. Von G. Wharton . Simpson.")

Eine der belästigendsten Ouclien der Stösung für den Photographen, von welcher selbst der geschickteste Arbeiter nicht ganz frei ist, ist die Gegenwart kleiner Löcher in seinem Negativ. Auch weiss jeder Photograph, dass diese Belästigung im Sommer vorwiegender ist als zu andern Zeiten. Jede sichtbare Quelle dieses Fehlers ist beseitigt worden: der Staub ist am Abend vorher, oder mit einem Schwamm oder feuchten Tuch am Morgen sorgfältig entfernt worden, um sich zu versichern, dass keine herumfliegenden Theilchen in der Camera oder im Arbeitsraum sein werden; das Collodion lässt man sich setzen und giesst es sorgfältig ab; das Silberbad und der Entwickler werden mit gewissenhafter Sorgfalt filtrirt und sind augenscheinlich klar und in gutem Zustande; die Platten sind vollkommen rein und alle Spurcn von Staub werden unmittelbar vor der Ueberziehung einer Platte mit einem breiten Kameelhaar - Pinsel entfernt. Sind alle diese Vorsichtsmassregeln ergriffen, so nimmt das Tagewerk einen guten Anfang, gnte, vollkommen reine and fehlerfreie Negativs werden erlangt. Wie aber der Tag vorrückt und heisser wird und die Thätigkeit des Photographen steigt, wie die Arbeiten rascher vor sich gehen, so fangen die Negativs an. Spuren von kleinen Löchern, wie Nadelstichen zu zeigen, welche mit Schnelligkeit immer schlimmer werden, bis jedes Negativ durch diese hässlichen Flecken verdorben wird. In Verzweiflung entschliesst sich der Photograph, die Arbeiten fünf bis zehn Minnten einzustellen, um das Silberbad noch einmal zu filtriren. Das hilft für eine oder zwei Platten; dann aber stehen die Dinge

<sup>\*)</sup> The Photographic News. Vol. VIII. Nr. 301.

so schlecht wie möglich. Ist der Photograph klug, so hat er ein anderes Silberbad vorräthig; dieses wird sofort in Gebrauch genommen, und nun gewinnt die Sache ein viel besseres Ausschen; aber ehe der Tag vorüber ist, wird dies Bad, wenn er zu viel zu hun hat, so schlecht wie das erste, und mit dringenden Geschiften, einer heissen Atmosphäre und einer in Verwirzung bringenden Schwierigkeit geplagt, leiden des Photographen Gesundheit, Geist und Bilder zugleich.

Wahrseheinlich am nächsten Morgen sehr früh, ehe das Geschäft des Tages beginnt, wird das Aergerniss erregende Silberbad behuss seiner Verbesserung wieder mit einem Bilde versucht, und der in Verlegenheit versetzte Photograph ist bestürzt, dass er es vollkommen wirksam findet. Kein Fleck oder Löchelchen zeigt sich. Er ist überzeugt, dass ungeachtet seiner Vorsichtsmassregeln anderswo etwas nicht in Ordnung gewesen war; die Camera war staubig gewesen, das Collodion trübe, oder der Entwickler fehlerhaft. Es lst klar, dass das Silberbad sieh in gutem Zustande befindet. und er geht hoffnungsvoll an seine Arbeit; dennoch findet er nur eine sieh noch verdriesslicher gestaltende Wiederholung der Missgeschicke des vorhergehenden Tages, und in vollständiger Verlegenheit fühlt er sich versucht, seine Zuflucht zu dem Gedanken zu nehmen, dass es das Werk irgend eines iener tückischen Kobolde sei, an die man in einer weniger aufgeklärten und mehr phantastischen Zeit steif und fest als die gewöhnlichen Urheber schalkhafter Streiche glaubte.

Wir erinnern uns, dass vor etwa zwölf Jahren, als das Collodionverfahren noch etwas verhältnissmässig Neues war, ein junger Photograph in grosser Verlegenheit zu uns kam. Er brachte uns ein Negativ, das mit so viel kleinen Löchern besät war, wie wir nie wieder gesehen haben. Den Tag vorher hatte er gute Resultate gewonnen; Alles befand sich in derseiben Beschaffenheit, mit Ausnahme eines unbedeutenden Zusatzes, den er auf Anrathen eines Freundes zu seinem salpetersauren Bade, gemacht hatte; dieser Zusatz bestand in einem Stück Jodkalium. In der ersten Zeit des Collodionverfahrens war es nicht üblich, das salpetersaure Bad zu jodiren; sein Verlangen nach Jod ward befriedigt durch die geringen Theile, die es aus den wenigen zuerst eingetauchten Platten sog. Der Gebrauch, das Silberbad zu jodiren, ward, wenn wir uns recht erinnern, zuerst durch Hrn J. R. Williams eingeführt, und unser junger Freund hatte oberflächliche Anweisungen zu dem Verfahren erhalten, die er sofort in Anwendung gebracht hatte, indem er ein Stück Jodkalium etwa von der Grösse einer Erbse in sein Silberbad

ieste und es darin liess. Als wir die Aussaung prüften, fanden wir sie gans tribbe und mit unendlich kleinen Partikeln Jodailber augefüllt. Das war die Ursache der sehr augenfälligen kleinen Ischer, und wir empfingen, was diese Ursache als Ursprung kleiner icher in der Olledionschicht betrifft, einen lebhafteren Eindruck, als vielleicht irgend ein weniger bösartiger Fall auf uns hätte nachen können.

Manche Photographen werden sofort ausrufen: "Wir sind ganz vertraut mit den kleinen Löchern, die von einem üherjodirten Silberbade in der Collodionschicht entstehen, und wir wissen, wie sie m entfernen sind, aber in Verlegenheit sind wir mit denjenigen, welche in der Mitte oder gegen das Ende des Tages zum Vorschein kommen, die nicht da waren, als wir zu arheiten anfingen, und nicht da sind, wenn wir nächsten Morgen beginnen. War das Silberbad die letzte Nacht überjodirt, so wird es auch diesen Morgen überjodirt sein, und entstanden die kleinen Löcher gestern ans dieser Ursache, warum sind sie diesen Morgen nicht vorhanden? Gleiche Ursachen müssen gleiche Resultate hervorhringen." Wir machen solche Leser besonders aufmerksam auf die interessante Mittheilung des Hrn. Dr. Vogel (s. photogr. Archiv Nr. 59), aus welcher hervorgeht, dass das Verhalten des Jodsilbers im salpetersauren Silberbade sehr eigenthümlich und, wenn nicht wohlverstanden, etwas trügerisch ist. Eine mit Jodid gesättigte und filtrirte Silberlösung, die hell und klar aussieht, wird natürlich, wenn sie in jeder andern Hinsicht eine gut wirkende Beschaffenheit besitzt, für völlig genügend gehalten. Eine Platte wird probirt und sie wird für ganz gut hefunden, und kommen, wenn ein Dutzend Platten probirt worden sind, kleine Löcher zum Vorschein, so wird der Photograph sie nicht sofort dem Jodsilber zuschreiben. Aber es ist zu hemerken, dass, besonders wenn das Silberbad mit Jodsilber gesättigt ist, die Entziehung eines Gran Silbers oder der Zusatz eines Tropfen Wassers das Gleichgewicht zerstören wird, da die schwächere Lösung weniger Jodid auflöst als die starke Lösung. Manche Photographen haben vielleicht bemerkt, dass, nachdem man eine Auflösung in eine Flasche filtrirt und sie für klar befunden bat, dieselbe beim Eingiessen in eine neu ausgewaschene Cüvette etwas trübe geworden ist, da die an der Seite des Gefässes hängenden Wassertropfen das Bad hinlänglich verdünnen, um dies Resultat zu erzeugen. Unter solchen Umständen hringt jede Platte, die beim Empfindlichwerden das Silherhad ein wenig schwächt, einen ähnlichen Zustand hervor und eine geringe Trübung tritt bald ein. Nach Dr. Vogel's Versuchen wirkt eine Zunahme der

Temperatur in ähnlicher Weise. Es ist wohlbekannt, dass verschiedene Substanzen in warmem Wasser weniger löslich sind, als in kaltem, und darunter gehört das Jodsilber. Es wird also leicht begreiflich sein, wie bei einer Temperaturzunahme in der Mitte eines heissen Sommertages, bei einem Silberbade, welches durch das Empfindlichwerden jeder Platte allmälig abgeschwächt wird, ein trüber Zustand eintritt, der am Morgen nicht vorhanden war. \*) Ueberdies muss man bedeuken, dass das Eintauchen einer Anzahl Platten in rascher Aufeinanderfolge dieses Resultat leichter herbeiführt, als das Eintauchen derselben Anzahl in langsamen Zwischenpausen, da im erstern Falle die allmälig auflösende Kraft der salpetersauren Silberlösung nicht Zeit hat, in Wirksamkeit zu kommen. Wird es jedoch eine Nacht hindurch in Ruhe gelassen und der nothwendig niedrigen Temperatur ausgesetzt, so wird das Trübung verursachende Jodsilber wieder aufgelöst und das Silberbad wirkt anf kurze Zeit wieder gut.

Dass die Gegenwart von Jodsilber durch die ganze Auflösung hin kleine Löcher verursachen werde, bedarf kaum der Bestätigung. Sie werden auf die Collodionschicht abgesetzt und biswellen schwach in die Oberfläche eingebettet, weil sie beim ersten Eintauchen an der Schicht hängen geblieben und durch die gesetzmässige Bildung von Jodsilber in und auf der Schicht im ganzen Umfange derselben fixirt worden sind. In der ersten Entwicklung mit Eisen kommen sie kaum jemals zum Vorschein; aber manche der Jodsilberpartikeln werden beim Wegwaschen der Eisenlösung vertrieben, und wenn das Negativ im Laufe der Verstärkung, falls man dieses Verfahren vor der Fixirung einleitet, untersucht wird, so zeigen sich manche der kleinen Löcher und man bildet sich ein, die kleinen Löcher seien während des Verstärkungs - Verfahrens entstanden, wie es in der That mit einer unreinen Silberlösung beim Verstärken durch Pyrogallussäurelösung bisweilen vorkommt. Sobald die Fixirlösung angewandt wird, dann geschieht es in der Kegel, dass alle losen Theilchen, so fest sie auch anfangs eingebettet waren, entfernt werden, und das Negativ erscheint in seiner ganzen widerlichen Fülle von kleinen Löchern-

Dr. Vogel's Versuche lassen sich auf sehr einfache Weise bestätigen. Wir brachten in ein Reagensglas eine Drachme von einem alten salpetersauren Silberbade, das ganz klar war und sauber wirkte; dazu wurden zwei Tropfen destillirten Wassers

<sup>\*)</sup> Disdéri hat schon lange in seiner "Kunst der Photographie" darauf hingewiesen, dass im Sommer die Wärme Trübungen im Silberbade erzeugt.

gesetzt, welche sofort eine entschiedene Trühning hervorbrachten. Etwa 10 Tropfen des alten salpetersauren Silherbads mehr machten die Lösung wieder klar. Die Lösung wurde dann vor ein Peuer gehalten, bis die Temperatur auf etwa 80<sup>8</sup> Fahr. stieg, wo die Trühning wieder zum Vorschein kam. Bei der Abkühlung wurde die Lösung wieder vollkommen klar. Eine reichliche Quantität der Lösung, die auf äbnliche Weise behandelt und mit der, während sie trühe war, eine Platte empfändlich gemacht wurde, gab eine Ummasse kleiner Löcher.

Wie ans Dr. Vogel's Versucben bervorgebt, gibt es mehrere Methoden, das Jodsilber in Anflösung zu erhalten, die Gegenwart von Alkohol, von Salpetersäure nnd Essigsäure, die alle dem Zweck entsprechen; aber es ist aus andern wohlbekannten Gründen wünschenswertb, jedes Uebermass dieser Substanzen zu vermeiden. Die beste Metbode zur Beseltigung der Uebelstände wird darin besteben, dass man sich soviel als möglich vor dem Gebrauch eines überjodirten Silherbades hütet, die schnelle Erschöpfung eines Silherbades vermindert, nnd die Lösung kübl erhält. Um den letztern Zweck zu erreichen, kann ein Plan, auf welchen unsere Aufmerksamkeit nenerdings von S. Fry gelenkt wurde, mit Vortheil angewandt werden. Er besteht darin, dass man sich einen Kasten von Zink anschafft, in welchen das Glas- oder Porzellangefäss mit dem salpetersagren Silberhade gestellt werden kann, und inwendig im Kasten eine schiese Rinne anbringt, so dass das Bad sich in geeigneter Stellung hineinsetzen lässt. Im Sommer kann dieser Zinkkasten mit kaltem Wasser geföllt werden, um die Temperatur niedrig zn erhalten, während im Winter heisses Wasser benutzt werden kann, nm einem so tiefen Sinken der Temperatur vorzubengen, dass sie die Empfindlichkeit hemmt. \*) Die Anwendung eines solchen Hülfsmittels, die Anwendung von zwei oder mehr Bädern, wenn man stark beschäftigt ist, and um überhaupt jedem Bade zwischen dem Eintauchen der Platten Zwischenzeiten der Ruhe zn gestatten, und vor Allem die Anwendung eines nicht überjodirten Bades wird, wie wir glauben, den Photographen vor neun Zebnteln der Aergernisse dieser und anderer Art bewahren, auf die er während der heissesten und geschäftsvollsten Monate stösst. Kleine Löcher, die vom Collodion, vom Entwickler, vom Glas, von Staub und von Verfahrungsweisen bei der Arbeit herrübren, entspringen freilich aus Ursachen, welche andere Vorbengungsmass-

<sup>\*)</sup> Auch diese Vorschläge sind bereits von Disdéri gemacht worden. Man vergl. dessen "Kunst der Photographie" S. 176. (Berlin, Grieben.)

regeln und andere Beseitigungsmittel erfordern; aher es kann wenig Zweifel ohwalten, dass die in Frage stehende Urasche bei Weitem die vorherrschendste ist, und wir hoffen, dass die hier gegebenen Winke unsere Leser in den Stand setzen werden, einen grossen Theil der Plage zu vermeiden, mit welcher der Eintritt des Sommers droht.

#### Vorschläge zu einem neuen Druckverfahren. Von Francis G. Elliot."

Die Resultate, welche Hr. Swan im Kohledruck erhalten hat, sind zwar schön und vollkommen, aher in der Manipulation des Verfahrens sind Schwierigkeiten vorhanden, die sich seiner Einführung in den Weg stellen werden; denn erstens können die Gelatinetafeln nicht im voraus präparirt, also auch nicht in den Handel gebracht werden; zweitens muss jedes Bild wenn es aus dem Copitrahmen kommt, aufgeklebt werden; und drittens müssten alle alten Negativs, die man copiren wollte, erst auf Gelatine übertragen werden, damit die Abdrücke nicht umgekehrt kommen.

Allerdings sind diese Schwierigkeiten nicht unübersteighar; es handelt sich nur darum, den Preis für die unveränderlichen Kohlecopien zu erhöhen, aber ich fürchte, dass man ihn mindestens um fünf his sechsmal höher stellen muss, als für Silherbilder.

Ich wurde dadurch auf die Betrachtung geleitet, oh es nicht möglich sei, ein Verfahren aufzustellen, welches eben so haltbare Bilder gibte, wie das Kohleverfahren, und in seiner Anwendung so einfach wäre, wie das Chlorsilherverfahren; man müsste ein dafür geeignetes glattes Papier in den Handel bringen können, welches nach Beliehen empfindlich zu machen wäre und nicht umgekehrte der ühertragene Negatürs erforderte. Das neue von Hrn. Poitevin entdeckte Verfahren scheint mir hier gleich anwendhar zu sein. Poitevin hat nämlich gefunden, dass Gelatine im Dunkeln mit einer Mischung von Eisenchbrid und Weinstelnsäure hehandelt, sofort unlöslich wird; im Lichte aber wieder seine Löslichkeit erlangt. Ueherzieht man Papier mit Gelatine und schwarzem Farbstoff und behandelt es mit der erwähnten Mischung, so wird es, wenn man es unter einem Negatür belichtet, auch ein Negatür werden. Man müsste also nach einem Dispositür drucken, das

<sup>\*)</sup> The photographic News. Nr. 302.

ebenfalls vom Glase gelöst und ungekehrt werden müsste (damit rechts und links richtig kommi); dies wäre also kein Vortheil vor dem Swan'schen Verfahren. Dagegen könnte man auf diese Weise direct Negativs reproductien. Eine Glasplatte wäre mit Wachsieung zu überziehen, dann mit Collodion und schliesslich mit Gelatine, die frigend einen dunkeln feinzertheilten Stoff in Suspension enthält. Dann würde man im Dunkeln das saure Eisensalz auftragen, trocknen und unter einem Negativ belichten, in warmem Wasser entwickeln und das Bild nach der Wenderothischen Methode (s. S. 282) auf eine Gelatinetsfel übertragen. Wenn für positive Abdrücke eine solche Methode auch zu umständlich wäre, sit sit eine sincht für die Darstellung einer Anzahl von Negativs. Vielleicht liessen sich die Abdrücke auch in der Camera nehmen, also zugleich beliebig reductern oder vergrößesern.

Um zu unserm positiven Drucken zurückzukchren. Es fragich also, wie wir direct positive Abdrücke auf Papier erhalten können. Mir scheint ganz einfach dadurch, dass wir anstatt mit schwarzem Material auf weissem Grund zu arbeiten, ungekehrt verfahren, und die Gelatine mit weissem Duver, vielleicht Zinkweiss, gemischt auf schwarzes oder purpurgefärhtes Glanzpapier auftragen. Dies Papier könnte in grossen Mengen präparirt werden. Man würde est durch das Eisensalz sensibiliten, trocken unter dem Negativ belichten, mit heissen Wasser hervorrufen. Vielleicht mitsste noch das mit der unbelichteten Gelatiue verbundene Eisensalz, etwa durch verdünnte Ozalsäure, aufgelöst werden und die Gelatine könnte man durch Eintauchen in Alaunwasser gänzlich fürfen.

# Die Wothlytypie.

Vor einigen Monaten kamen uns einige sogenannte Wothlypyien zu Gesicht; diese Bilder waren keineswegs schön im Tound nicht rein in den Weissen; es ist demnach nicht zu verwundern, dass wir in das allgemeine Loh über diese Bilder nicht
einstimmten. Kürzlich indessen hat uns Herr Wothly verschiedene
Abdrücke zugesandt, die von Albnmincopien kaum zu nnterscheiden
sind. Diese Bilder sehelnen nach einer anderen Methode hergestellt zu sein, als die, welche Hr. Dr. Schnauss analytisch untersucht hat; ihr Character ist ein ganz anderer, auch sind sie mit
einem ziemlich dicken farblosen Lack überzogen, während die
früheren nur den Collodionüberzug besitzen. Wie gesagt, diese

letzten Bilder sind recht hühsch, und wenn das Versahren ihrer Herstellung wirklich diejenigen Vortheile besitzt, die ihm Herr Wothly zuschreibt, so sind wir üherzeugt, dass keiner der Käufer desselben unzufrieden sein wird.

#### Reduction des Chlorsilbers auf nassem Wege.

Sehr vortheilhaft ist es, aus den verschiedenen Silherrückständen möglichst viel in Form des Chlorsilhers zu erhalten. Zu diesem Zweck sammle der Photograph die Waschwässer der Papiere, alte Silberhäder, Auszüge aus Silberfiltern u. s. w. in einen besonderen Topf, worin das Chlorsiiher durch Salzsäure gefällt wird. Hat sich eine genügende Menge gesammelt, so giesse man die Flüssigkeit ab, koche den Rückstand, um ihn compacter zu hekommen, ein Mal auf, und wasche ihn durch öfteres Auf- und Abgiessen von frischem Wasser aus. Hierauf sammelt man das Chlorsilher auf einem Filter und lässt möglichst gut abtropfen. Der so erhaltenen Masse, die circa 32 bis 38 % Chlorsither enthält, setzt man den vierten Theil ihres Gewichts geschmolzenes Aetzkali zu, mit dem dreifachen Gewicht Wasser, und etwa 1/10 his 1/8 Theil Glycerin. Nun erhitzt man die Masse in einer Porzellanschale und kocht 1/4 Stunde his 20 Minuten, nach welcher Zeit sich das Chiorsiiber reducirt und eine aschgraue Farbe hekommen hat. Löst sich eine kleine Prohe nach dem Auswaschen vollkommen in Salpetersäure. so ist die Reduction heendigt, und das metallische Silber muss durch wiederholtes Auskochen und Decantiren von dem Aetzkali getrennt werden, was man solange fortsetzt, his darauf gedrücktes Lackmnspapier keine alkalische Reaction mehr giht. Hierauf löst man es sofort in reiner Salpetersäure, und nachdem es zur Trockne verdampft und geschmolzen ist, kann man es sogleich zu negativen Silberbädern verwenden. Es ist rathsam, einen solchen Ueherschuss von Aetzkali anzuwenden, indem die Reduction dadurch sehr hefördert wird. Mir ist diese Methode stets als die heste erschienen, und hahe ich mit dem so erhaltenen Silbernitrat stets die hesten Resultate erzielt.

Cahla, Juli 1864.

F. Haack.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elberfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 64. - 16. August 1864.

# Das Rosinentrockenverfahren nach seinen neuesten Verbesserungen.

Von Dr. J. Schnauss.")

## Verstärkungsflüssigkeiten.

Diseslben können aus der gewöhnlichen essigaauren Pyrogallusman die Modificirung der Beleuchtung und die davon abhängende Etali, wo 
man die Modificirung der Beleuchtung und die davon abhängende 
Expositionsdaner so wenig in seiner Gewalt hat, vorzusiehen, wenn 
man ausserdem noch eine frisch bereitete Lösung von Citronensäure 
in einem kleinen Fläschchen parat hält, um sie nach Bedarf der 
restärkenden Pyrogallussäure zuzusetzen, falls das Negativ sehr 
rasch und kraftios erscheinen sollte. Auch kann man das Verräckrungssilber mit ein wenig Citronensäure versetzen und den entrichenden Niederschlag durch ein paar Tropfen verdünnter Salpetersäure ger a de wieder auflösen. Man bewirkt dadurch eine Versägerung der Verstärkung, klarere Schatten und kräftigere Lichter.

#### Andere Arten von Entwicklung.

Der alkalische Entwickler eignet sich vornehmlich für den Winter, im Sommer kann man mit demselben Vortheil eine einsachere Art der Entwicklung mit nachstehender Lösung bewirken:

- 5 Gran Pyrogallussäure,
  5 Unzen destill. Wasser.
- 1 Drachme Ameisensäure.
- 15 Gran Alkohol.

Vor Anwendung derselben muss die Platte mit dem sub 3, unter "alkalischer Entwickler" genannten verdünnten Alkohol (3 Theile

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 297.

auf 5 Theile Wasser) übergossen und dann wieder so weit abgewaschen werden, dass die Platte gleich mit sig feucht erscheint, dann erst wird die Pyrogallessäure aufgegossen, nach einiger Zeit wieder in ein Gefäss gegossen, worin man sie mit ein paar Tropfen eitronsalpeterauren Silbers mischt um wieder aufgiesst.

Anch die bekannte mit Essigsäure versetzte Lösung des schwecheisauren Eisenoxydul - Ammoniaks kann mit Vortheil zur Entwicklung trochner Platten benutzt werden, besonders wenn man anstätt der Essigsäure etwas weniger Citronensäure ninmt und ein wenig Alkohol zusetzt. Bei allen Eisenenwircklungen ist jedoch zu bemerken, dass sie nicht, wie der Pyrogallussäureentwickler vor der Süberbäung auf die Platte gegossen werden dürfen. Die Platte wird nach der nöthigen vorherigen Anfeuchtung (mit blossem Wasser oder verdünntem Alkohol, in letzterem Pall muss derselbe erst wieder abgewaschen werden) einige Seeunden in ein etwas angesünertes Süberbad getaucht, gut abgetropft und nun mit der Eisenlöung übergossen.

#### Conservirungslösung.

Zwei Loth grosse Rosinen werden in 10 Loth destillirtem Wasser gekocht, die Lösung zum Abkühlen bingestellt und sodann erst filtrirt.

Etwas Essigsäure zugetröpfelt, macht sie einige Tage länger haltbar.

#### 7. Gelatinelösung zum Ueberziehen der gereinigten Glasplatten.

Diese ziemlich aufhaltende und für den Process ganz überflüssige Operation soll nur das Ablösen des Collodionhäutchens von der Platte verhüten, was bekanntlich bei allen Trockenprocessen leicht passirt. Indessen kann durch Mattschleifen der Ränder der Platten oder durch Ueberziehen der Ränder des trocknen Collodionhäutehens naeb vollendeter Präparation diesem Uebelstand vorgebeugt werden, der überdies durch sorgfältiges Reinigen der Platte, gute Beschaffenheit des Collodions und Uebergiessen der Schieht vor der Entwicklung mit verdünntem Alkohol schon sehr vermindert wird. Die Gelatinelösung wird bereitet, indem man 4 Gran Gelatine in 2 Unzen Wasser zuerst answeicht und dann kocht. Nach dem Erkalten setzt man ein wenig Alkohol (1 Draehme) binzu und filtrirt. Das Ausbreiten der Gelatine auf der Platte ist manchmal nieht ohne Sehwierigkeit und wird dadureb erleiehtert, dass man die Platte über ein Gefäss mit heissem Wasser hält, um sie besehlagen zu lassen und dann raseh die Gelatine aufgiesst, indem man zugleich mit einem reinen Glasstab nachhilft. Zuweilen, wenn de Platten, besonders an den Rändern, nieht sehr rein sind, zieht sich die Gelatine förmlich zurück und solche Platten müssen segleich nochmals gereinigt werden.

#### Manipulationen.

Das Ueberziehen der Platten mit Jodeollodion und das Silbern ruthielt wie gewöhnlich. Nachher werden die Platten, die Collofonseite nach ohen, iu ein grosses, ganz reines Gefäss mit desdillten Wasser gelegt und öfter bewegt. Nach 5 Minuten wird jode einzeln gut abgespült und dreimal hintereinander reichlieh mit der Rosinenlösung fübergossen, so dass Jedesmal eine frische Portion gwommen wird. Man muss die Conservirungsfüsung recht sorgsam unf der gauzen Platte herum diessen lassen.

Hierauf wird die Platte nochmals tüchtig abgespült und zum Trocknen an einen völlig dunkleu, trocknen und staubfreien Ort längestellt. Das künstliche Trocknen ist nicht zu empfehlen.

Die Hauptgründe des Misslingens bei der Anwendung trockner Platten nach irgend einer Methode glaube ich in den so ledestend vermehrten Operationen, namentlich dem vielen Abwaschen, ferner in der Dauer des Aufbewahrens bis zur Entwittlung suchen zu müssen. Es werden dadureh viele unsiebtbare Fehlerquellen zusammen summirt. Eine Spur irgend eines redueitenden Stoffes in dem Waschgefäss, Wasehwasser oder in der Luft des Trockenlokales genügt als Ursache zu Versehleierungen und Flecken aller Art. Man ist deshalb genöthigt, bei den Trockenaethoden meist vicle Säuren vorherrschen zu lassen und dadurch die Empfindlichkeit zu verringern. Reagirt doch selbst das Brunnenwasser meist alkalisch und wenn mau daher nicht vorzieht, mit canz frisch und sorgfältig destillirtem Wasser die Platten zu waschen - allerdings die sieherste aber auch kostspieligste Art - so muss nan das Brunnenwasser mit etwas Essigsäure ansäuern. Denn so stittlich sich die Alkalität in der ersten Stufe der Eutwicklung trockner Platten erweist, um so schädlicher wirkt sie vorher, besoders bei längerem Aufbewahren der Platten. Man beobachte beim Abwaschen mit Brunnenwasser mindestens die Vorsicht, zum esten und letzten Wasehen destillirtes Wasser zu nehmen und das Brunnenwasser, wie gesagt, ein wenig mit Essigsäure anzusäuren.

Die Dauer der Exposition ist verschieden und richtet sich, bestehen von der Beleuchtung, auch noch nach der Art der Entrichtung, so dass man bei alkalischer Entwicklung am kürzesten (mit Landschaftsstereoskoplinsen ungefähr 20 Secunden bei gutem Licht) hei Entwicklung mit der gewöhnlichen essignauren Pyrogallussäureiösung am längsten exponiren muss. Eisenentwicklung steht in der Empfindlichkeit ziemlich nahe der alkalächen Entwicklung und die ohengenannte mit ameisensaurer Pyrogallussäure steht ein wenig tiefer.

#### Alkalische Entwicklung.

Die exponirte Platte wird mit ammoniakalischem Alkohol übergossen, welchen man mehrmals hin und her und zuletzt in ein ganz reines Glas laufen lässt, in welchem man etwa 1/4 des Volums des Alkohols von der verdünnten alkoholischen Pyrogallussäure zusetzt, umschüttelt und sogleich wieder auf die Platte giesst. Das Bild muss, falls es richtig exponirt und die Platte gut bereitet ist, in wenigen Secunden schwach, aher gleichmässig sichtbar werden. Auch alle Flecken, die etwa entstehen, sieht man jetzt schon. Bei einem guten Bild bemerkt man jetzt schon deutlich die Lichter und Schatten. Bei einem verschleierten oder üherexponirten Bild scheint sich die ganze Platte mit einem röthlichen Schleier zu bedecken, in welchem Fall man zu der folgenden Verstärkung etwas mehr Citronensäure setzen muss; hei einem zu kurz exponirten sieht man noch gar nichts. Man lässt nun die Flüssigkeit ahlaufen und wäscht sehr sorgfältig ab. Dann mischt man etwas gewöhnliche saure Pyrogalluslösnng mit ein wenig citronensalpetersaurem Silber und giesst es auf die Platte. Das Bild kommt jetzt sehr schnell und kräftig heraus nnd muss genan überwacht werden, dass es nicht zu kräftig wird. Das Ahwaschen und Fixiren geschieht wie gewöhnlich. - Major Russell, der verdienstvolle Erfinder der Tannintrockenmethode und des alkalischen Entwicklers, heklagt sich neuerlich üher das plötzliche Misslingen seiner alkalischen Entwicklung, ohne eine bestimmte Ursache davon aufgefunden zu haben. Er schlägt Bromsalze im Ueberschuss als Mittel dagegen vor. Sutton gibt eine andere Art alkalischer Entwicklung an, welche nie Schleier oder Flecken gehen soll; da sie auch auf meine Methode anzuwenden ist, so theile ich sie im Auszuge mit:

- a) 10 Gran doppeltkohlensaures Natron in
  - 1 Unze Wasser;
- h) 10 Gran Pyrogallussäure in
  - 1 Unze absoluten Alkohols.
- c) 1 Unze Wasser,
  - 1 Drachme Natronlösung, a).

Nachdem die Platte mit Wasser henetzt worden, ühergiesst man sie mit Lösnng c); diese giesst man nach einiger Zeit wieder in ein Gestiss ab, worin man sie mit 20 Tropsen Pyrolösung b) versetzt, nmrührt und aufgiesst. Das Uebrige ist gleich dem Beschriebenen.

Mir gibt der ameisensaure Entwickler im Sommer constantere Resultate, als die alkalische Entwicklung, letztere dagegen gab mir im vergangenen Winter die prächtigsten Bilder. Die ameisensanre Pyrogallussäure muss man stets möglichst frisch bereiten.

# Allgemeine Studie über die positiven photographischen Abzüge.

#### Von Davanne und Girard."

Nach einer andern Anschaung haben die Herren Millon und Commaille nenerdings vorgeschlagen, die photographischen Rückstände mit Kupferchlorür-Ammoniak zu behandeln. Dieses Verfahren ist dem Prinzip nach gut, aber die Prazis kann es sich nicht aneignen; das Kupferchlorür ist sehr thener, überaus unbeständig, und bei einem mehr oder weniger hohen Grade seiner Veränderung würden sich die Photographen nufehlbar stark verrechnen.

Indem wir uns auf denselben Gesichtspunkt stellten, unterwarfen wir die Rückstände der Wirkung des schwefelsauren Eisenoxyd-Ammoniaks. Dieses Verfahren hätte in Folge der verhältnissmässigen Beständigkeit des schwefelsauren Eisenoxyds vor dem
eben erwähnten entschiedene Vortheile dargeboten. Behandelt man
die Rückstände mit einer Quantität dieses Salzes, die gleich ist
ör. 2,5 auf jetes Gramm Silber, das in ihnen enthalten ist, und
setzt einige Cubik-Centimeter Ammoniak zu, so bildet sich ein
Niederschlag von metallischem Silber und Eisenoxydul, die
riemlich gleichen Verhältnissen gemischt sind. Leider enthält dieser
Niederschlag immer fünf bis sechs Prozent Schwefel, welche,
wenn zum die trockene Mischung mit den gewöhnlichen Schmelzmitteln, selbst unter Zusatz von Salpeter, schmilzt, die Arbeit so
schwierig machen, dass wir es für besser gehalten haben, das
zanze Verfahren aufurgeben.

Endlich wollen wir noch erwähnen, dass wir auch versneht haben, das unterschweftigsaure Natron der Rückstände dadurch zu zerstören, dass wir es vermittelst unterchlorigsaurer Salze oxydirten es in schwefelsaures Salz verwandelten, und so das ganze



<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 321.

Silber sich als Chloraüber niederschlagen liessen. Indem wir nach diesem Prinzip mit den Cblorverbindungen des Natrons und Kali arbeiteten, haben wir die befriedigendsten Resultate erlangt; indess rathen wir nieht zu diesem Verfahren, denn es ist verwickelter und kostspieliger, als das auf die Amendung von Kupferblechen gegründete, zu dessem Beschreibung wir nun übergehen wollen.

Ein Kupferblech, das der salpetersauren Silberlösung, aus welcher die Waschwasser bestehen, überlassen wird, schlägt das Silber ans derselben in 24 oder höchstens 48 Stunden völlig als metallischen Schwamm nieder. Ein Zinkblech verbilt sieb ebenso.

Ein Kupferblech, das auf dieselbe Weise der unterschweftigsauren Natronlösung, aus welcher das Fixirbad besteht, überlassen wird, schlägt daraus das Silber in der Gestalt eines zusammenhängenden Staubes, oft sogar in der eines förmlichen Bleehes, aber mit geringerer Schnelligkeit nieder. Es ist mindestens eine zweitägige Berührung nöthig; eine vier Tage lange Berührung ist noch besser, aber nach Ablauf dieser Zeit kann die Wirkung als beendigt angesehen werden; eine noch weitere Verlängerung derselben würde weder einen Uebelstand nach sich ziehen noch irgend welche Vortheile gewähren. Dauert die Niederschlagung in Gegenwart der unterschwesligsauren Natroniösung noch länger, so wird sie doeh ebenso wenig vollständig. Ungeführ 1/10 des Silbers bleibt aufgelöst, aber man kann über diesen Verlust hinwegsehen; er ist wirklich ausserordentlich gering, denn die in dem unterschweftigsauren Fixirbade enthaltene Silberquantität beläuft sich nur auf 37 % der Gesammtquantität, und der Verlust reducirt sieh demuach auf 3,7 % des ganzen Bades.

Man sieht also, dass es von allen Gesichtspunkten aus vortheilhaft ist, die vor deur Tonen erhaltenen Wasehwasser und das Fixirbad gesondert zu behandeln.

Zu diesem Zwecke muss der Photograph entweder in seinem Ateller oder ausserhalb desselben zwei Steingettiöße von solcher Grösse haben, dass der eine seine Waschwasser von zwei Tagen, der andere seine Fizirbäder und ihr erstes Waschwasser von 4 bis 6 Tagen fassen kann. In jeden dieser Töpfe wird er irgend eine Anzahl Rothkopferbleche stellen; zwei grosse Bliche, deinander gegembergestellt werden, eignen sich sehr gut dazu. Es ist kein Anfhängen mit keine Vorsiehtsmassregel nöthig; die Bleche können einfach an die Wände gelehnt werden.

Nach Massgabe seiner Arbeiten wird er in den ersten Topf seine Waschwasser giessen und sie je nach seinen Bedürfnissen 24 bis 48 Stunden darin stehen lassen. In den zweiten wird er seine Fixirbäder und ihr erstes Waschwasser giessen und Sorge tragen, dass sie wenigstens zwei Tage darin stehen hleihen.

In beiden Fällen wird er auf den eingetauchten Theil der Bieche das metallische Silher sich niederschlagen seben, welche er von Zelt zu Zeit mit einer steifen Büstes loumachen wird. Der Süberstanh kann entweder sogieich gesammelt, oder auf dem Boden des Gefässes so lange gelassen werden, bis er sich in einer zum Enschweiten hinläuglichen Quantitit angehäuft hat. In jedem Falle darf das Abgiessen der Flüssigkeit erst einige Augenblicke nach dem Abbürsten der Bieche stattfinden, wenn der Süberstanh Zeit gehabt hat, sich auf dem Boden niederzusetzen.

Der Stauh wird dann auf einem Papierfilter oder, wenn er in beträchtlichem Verhältnisse vorhanden ist, auf einer Leinwand gesummelt und hierauf entweder in der freien Luft, oder in einem Trockenkasten, oder einfach auf einem Ofen getrocknet.

Dann wird er zum Schmelzen bereit sein. Diese Arbeit ist miter den vorliegenden Verhältnissen leicht, und der Photograph kann sie seihst ausführen; will er ihr jedoch lieber ausweichen, so kans er den gewonnenen Metallstauh mit der grössten Leichtigkeit an den Schmelser verkaufen. Die Gestalt, in welcher das Silber siedergeschlagen wird, ist vom Standpunkt dieses Geschäftes aus jeder andern vorzuziehen, denn nichts ist leichter, als diesen Silbersaub auf die Capelle zu hringen und vor dem Verkauf seinen Gehalt zu bestümmen. Sind die Photographen so vorsichtig, ihr Product auf diese Weise zu probiren und schliessen den Handel mit nach der Probe ab \*), so werden sie jene verdriesslichen Zwistigkeiten vermeiden, die wir mehr als einmal zwischen ihnen und den Schmelzern haben entsteben sehen.

Zieht es aber der Photograph vor, die Schmelzung selbet zu bewirken, so wird er folgenden Weg einachlagen: in einen Schmelzofen wird er einen Schmelztiegel von guter Qualität stellen, wird in zur lebhaften Rothglüthlitze bringen, und dann, wenn diese Temperatur erreicht ist, folgende Mischung hineidwerfen:

Ausgewaschenen und getrockneten Metallstauh 100 Gramm, Pulverisirten geschmolzenen Borax . . . . 50

Pulverisirten geschmolzenen Salpeter . . . 25

Der Zweck des Salpeters ist, den grösseren Theil des während des Ahbürstens der Bleche mechanisch mit fortgenommenen Kupfers m oxydiren. Wenn im Schmelztiegel, der so hoch sein muss, dass

<sup>\*)</sup> Rine Silberprobe kostet Fr. 0,75.

er das Volumen der Mischung, die man hinelnbringt, wenigstens dreimal fassen kann jede Aufwallung aufgehört hat, lisst manr 20 Minuten lang eine starke Flamme schlagen, lisst ahkühlen, und zerschlägt dann den Schmelztiegel, sm das Metallkorn herausszunehmen. Letzteres wird noch eiwas Kupfer euthalten, aber das wird auch die einzige Unzeinigkeit sein, mit der es hehaftet sein kann. Der Photograph wird also auf keine Schwierigkeit stossen, er mag es unmittelhar in salpetersaures Silber verwandeln, oder nach Prüfung im Handel verkaufen.

Behandlung der festen Rückstände. — Jeut bleibt un ur noch übrig, von den festen Rückständen zu aprechen. Alle Papiere des Lahoratoriums müssen gesammelt, in einem wohlgeeigneten Ofen verbrannt, und die Aschen auf einem Haufen beisammen gelassen werden, um die Verhrennung der organischen Stoffe vollständig zu machen.

Manche Schriftsteller hahen angerathen, man solle jene Aschen mit Salpetersäure hehandeln, in der Hoffnung, es werde sich auf diese Weise alles darin enthaltene Silber auflösen. Dieses Verfahren ist schlecht, und man muss sich dabei wohl vorselnen, denn unter den Mineralsalzen, welche jene Papiere hei der Einscherung zurücklassen, hefinden sich Chlor- und Schwefelverhindungen, welche einen Theil des Silhers in Chlorsilher und Schwefelselbier verwandeln, das sich durch den Kohlenstoff nicht reduciren lässt. Wir hahen dies durch ein unmlitelbares Experiment nachgewiesen. 50 Gramm Aschen, die mit Salptersäuse behandelt, ausgewaschen, getrocknet, und dann unter angemessenen Unständen geschmolzen wurden, hahen uns ein Korn zeliefert, das aur noch 10 Gramm Silber woe.

Die Aschen müssen also auf trocknem Wege hehandelt werden. Die Operation findet in einem Schmelztiegel in der oben dargelegten Weise statt, nur die Suhstanzen, welche man ihnen beimischen muss, sind verschieden; im vorliegenden Falle gibt es keine Ozydation mehr herbeitzuführen, sondern man muss den Kalk, den die Aschen in grosser Quantität euthalten, in ein schmelzhares Glas verwandeln.

Man wird also folgende Mischung machen:

Aschen . . . . . . . . . 100 Gramm,
Trocknes kohlensaures Natron . 50 ,
Quarzsand . . . . . . . . 25 ,

Auf diese Weise gemischt, werden die Stoffe leicht schmelzen, das Chlorsilber selbst wird reducirt werden, und man wird ein Metallkorn gewinnen, dessen Gewicht, je nach der Beschaffenheit der Papiere, die man der Verhrennung unterwirft, zwischen 80 bis 60 % des Gewichts der Aschen betragen kann.

Kurz, wenn der Photograph die so ebeu von uns angegebene stathode hefolgt und sie mit Sorgfalt anwendet, so wird er stets is reinen Ritcheständen 90 % des verhrauchten Silhers wiederfinden ußseen. Die einzigen Verluste oder Ausgahen, die er zu tragen hat, werden sein:

Ungefähr 3,1 %, die auf dem Bilde hleihen;

2,3 %, die beim Abtropfen verloren gehen;

ungefähr 3,7 %, welche die Knpferbleche den unterschwefligsauren Auflösungen nicht vollständig haben entziehen können.

Man wird sich ohne Zweisel wundern, dass man uus im Lause dieser Arheit nicht von den Goldrückständen sprechen hört; wenn man aher auf den Ahschnitt zurückgehen will, den wir dem Tonen gewidmet haben, so wird man finden, dass, wenn wir mit dem Goldbade ununterhrochen arbeiten, wie wir es vorgeschlagen hahen, für uns keine Goldrückstände mehr vorhauden sind. Sollte indess der Photograph, an den alten Tonungsverfahren festhaltend, glauben, dass er jeden Tag die so heträchtliche Quantität Gold, die sein unwirksam gewordenes Bad noch enthält, und die ihm doch noch Dienste leisten kann, unter die Rückstände werfen müsse, so würde er sich mit diesen nnr zu heschäftigen hrauchen. Was wir vom Silber gesagt haben, lässt sich auch aufs Gold anwenden. Die Kupfer- oder Zinkbleche schlagen das Gold ebenso gut nieder wie das Silher, und das eine wie das andere wird sich entweder in dem niedergeschlagenen Staube, oder in dem Metallkorn wiederfinden.

Am Schlusse dieser langen Untersuchung ühre die positiven Abzige angelangt, können wir nicht umbin, unsere Augen rückwärts zu wenden und vom Ausgangspunkte aus einen Blick auf das Gane der in ihr enlatienen Thatsachen zu werfen. Als wir am 15 Februar 1858 die ersten Zeilen dieser Untersuchung veröffentlekten, die wir sebon seit drei Jahren in Angriff genommen hatten, strieben wir: "Die photographischen Erscheinungen, die bis jetzt noch unerklärt siud, müssen in die Reihe der gewöhnlichen chemischen Reactionen eintreten." Heut können wir es ohne Schen behaupten, alle unsere Erwartungen haben sich erfüllt.

Die Zersetzung des Chlorsibers unter dem Einfluss des Lichtes, die Beschaffenheit der Substanzen, welche das Bild fürben, die Rolle, welche hei der Hervorbringung jener Färhung das freie abpetrasure Silher, die Goldsalze und hesonders jene organischen Koffe spielen, die der Photograph zum Leimen seiner Papiere anwendet, die Wirkung, welche durch die verschiedenen Flütrbäder und namentlich durch das unterschwefigsauer Natron hervorgebracht wird, die Grenzen ihrer Wirksamkeit, die so merkwürdige und so interessante Thatsache des Tonens erhäten sich gut durch das einfache Spiel der chemischen Kräfte und sind uur ähnliche Erscheinungen, wie diejenigen, welche der Chemiker jeden Tag in seinem Laboratorium vollierhe.

Aber nicht blos die Theorie hat aus diesen Untersuchungen Nutzen gezogen, die Praxis hat ebenfalls dabei gewonnen. Die Untersuchung des Einflusses, welchen die verschiedenartigen Papiere und ihre Ueberzüge auf die Schönheit des Bildes ausüben, die Nachweisung jener Thatsache, dass die verschiedenen Chlorverbindungen, die zum Salzen angerathen worden sind, alle auf gleiche Weise wirken, die Bestimmung der Wirkungen, welche durch den Zustand der Concentration, der Säure oder der Neutralität des Sensibilisationsbades herbeigeführt werden, die Nachweisung der zerstörenden Wirkung der alten unterschwesigsauren Büder, die Feststellung der practischen Bedingungen des Fixirens und des Tonens, und vor Allem die Auffindung von Verfahrungsweisen, welche mit Sicherheit photographische Bilder von vollkommener Dauerhaftigkeit gewinnen lassen, werden als die Hauptergebnisse der mühsamen Untersuchung dastehen, welche wir die letztverflossenen 10 Jahre hindurch verfolgt haben.

# Eine Medification des Kohle-Verfahrens. Von G. Wharton-Simpson,"

Ein Aufastz von Cooper in unserer letzten Nummer bezog sich auf eine Modification des Kohle-Verfahrens, welche viel Anziehendes besitzt, und da sie wahrscheinlich Bedeutung erlangen wird, so können einige Winke über die beste Art und Weise, in dieser lichtung die Versuche noch weiter fortzusetzen, wohl von Nutzen sein. Ich nehme hier im Vorbeigehen Gelegenheit, eines Gedankens zu erwähnen, den diese Modification an die Hand gegeben hat; betriffd tas Geschenk, welches Swam mit seinem Verfahren den Photographen gemacht hat, und das Manche gedankenlos unterschiktst haben. Man hat behauptet, dass fast alle Grundsätze, auf welche dieses Verfahren gegründet ist, und alle Stoffe, die er anwendet, schon früher beim Kohledruck benutzt worden zeien, dass sein der That wenig Neues in diesem Verfahren gebe, und dass seinem Erfinder nur

<sup>\*)</sup> The Photographic News, Juli 1, 1864, pag. 315 ff.

wnig Verdienst zukomme. Allein ausser der Combinirung und Meddeirung jener Grundsätze und der Herstellung der ersten volltammenen Kohle-Abdrücke, die wir gesehen hatten, war Swan der Bertellen der ersten volltammenen Kohle-Abdrücke, die wir gesehen hatten, war Swan der Brete, der der photographischen Weit ein vollständig detallitres Verfahren gab, mit ausführlicher Angabe der Recepte und Manipationen, die augleich diesem Zweige der Kunst einen neuen Autrieb gab und den erfolgreichen Versuch im Kohledruck zu einer ichten und geläufigen Operation machte. Geht man von diesem lär dargelegten Verfahren aus, so war die Modification, wo nicht Verbesserung, eine leichte Sache, und wir haben schon Rathschläge und Diettanten, die bei der Vereinfachung der Manipulationen ohne Beeintrichtigung der Resultate in diesem schönen Verfahren von rosser practischer Bedeutung sein müssen.

Wild's Modification, die Cooper beschriehen hat, besteht darin, dass man hei der Präparirung der empfindlichen Kohleschicht dem Collodion Papier substituirt. Anstatt eine Collodionhaut als Grundlage für die gefärbte Gelatine anzuwenden, benutzt Wild ein Blatt Papier: aber durch diesen Schritt ist ein wichtiger Vortheil gewonnen. Als man das Collodiontäfelchen präparirte, war es nothwendig, dass die gefärbte Gelatine im Augenblick der Präparation empfindlich war, nnd es musste also für den jedesmaligen Gebrauch stets frisch präparirt werden. Jeder Versuch, das Täfelchen durch Schwimmenlassen auf einer doppeltchromsanren Kalilösung empfindlich m machen, anstatt es erst mit der Gelatine zu vermischen, misslang völlig, da die Gelatine- und Collodionhaut sich in einer hoffnungslosen nicht zu handhahenden Weise sogleich zusammenrollte. Daher war es unmöglich, das mit gefärhter Gelatine überzogene Täfelchen praparirt bereit zu halten und es, wenn es erforderlich war, durch eine spätere Operation empfindlich zu machen. Wir haben Grund m glanhen, dass Swan eine Zeitlang mit Versuchen zur Beseitigung dieser Schwierigkeit beschäftigt gewesen ist, uud es ist wahrscheinlich, dass, wenn seine vollständige Specification veröffentlicht wird, sich manche Veranstaltung findet, die er zur Ueherwindung derselben getroffen hat. Wild's Rath tritt ihr bereits entgegen. Mit gefärhter Gelatine präparirte Papierblätter können durch Schwimmenlassen auf einer doppeltchromsauren Kalilösung in derselben Weise empfindlich gemacht werden, wie albuminirtes Papier auf einer salpetersanren Silberlösung sensibilirt wird. Das empfindlich gemachte Papier wird dann gedruckt, indem man die Gelatineseite auf das Negativ legt. Hieranf wird es anfgezogen, mit der Gelatineseite in Berfihrung mit dem Aufziehungspapier,

und dann in warmes Wasser getaucht; dieses löst die Gelatine auf und entfernt das Papier, das sie ursprünglich trog; der Abdruck wird auf dem Papier entwickelt, welches die zukünflige Grundlage des Bildes ist.

Ob das sich ergebende Bild hinsichtlich der Zartheit dem auf einer Collodionschicht erzeugten in jeder Beziehung gleich sein wird, kann nur die Praxis sicher entscheiden. Es ist wahrscheinlich, dass, obgleich der Stoff, in welchem das Bild sich erzeugt, Gelatine ist, dennoch Zartheit sich erreichen lässt. Die Hanptbetrachtung, die nunmehr Aufmerksamkeit verlangt, muss sich auf die heste Weise richten, die gefärbte Gelatine auf die Oberfläche des Papiers aufzutragen, nnd in diesem Punkte können wir aus der Beobachtung der bereits gehräuchlichen Methoden, Gelatine zu andern Zwecken auf die Oberfläche von Papier aufzntragen, jedenfalls wichtige Belebrung schöpfen. Es sind bereits drei Methoden in Gebrauch; die eine ist der von Osborne für das Auftragen von chromirter Gelatine auf Papier bei der Präparirung des photolithographischen Ueberdruckpapiers angewandte Plan: die zweite wird von Col. Sir H. James bei der Präparirung ähnlicher Ueherdruckpapiere für Zinkplatten angewendet; und die dritte ist die, welche die Gelatinirer vom Fach beim Ueberziehen der Oberfläche von Bildern n. s. w. für Schmuckkästen anwenden.

Das System Osborne's scheint uns das einfachste und wirksamste zu sein. Er verfährt folgendermassen, indem er eine Lösung von nngefähr denselben Verhältnissen wie die von Swan angerathene benutzt. Wir wollen seine elgene Worte anführen:

"Man verschaft sieb einen kleinen Biechkasten, ungeführ 12 Oll lang, 3 Zoll breit und 1 1/4 Zoll tief, in welchen die Gelatinelösung sorgfältig filtrirt wird. Der Kasten wird an dem einen Eude eines Tieches festgemacht, auf welchen man das Positiypapier legt, und wenn die Temperatur seines Inhaltes auf 85° Fahr. gesonken ist, fasst der Photograph ein Blatt an zwei anliegenden Ecken und sicht es langsam über den Kasten, während ein Gehülfe dasselbe vermittelst eines Stückes Holz von geeigneter Form niederdrückt, bis es mit der Oberfläche der Flüssigkeit in Berührung kommt.

Dies ist bei Weitem die beste Methode, Papier mit gelatinösen Flüssigkeiten zu überziehen, die ich kenne; sie ist sparsam, siehert grosse Regelmässigkeit und setzt die beuutzte Flüssigkeit in den Stand, ohne Schwierigkeit die notbwendige Temperatur zu hehalten. Ich glaube, sie wird von den Fabrikanten des gewöbnlichen Albaminpapiers für vortbeilhäft befunden werden.

Bei der Präparation von Col. James Ueberdruckpapier wird eine viel schwächere Lösung verwendet, die eine Unze Gelatine unf 16 Unzen Wasser nicht übersteigt. Man erhält die Lösung in einem offenen Gefäss auf einer Temperatur von 100° Fahr., und läst das Papier schwimmen, indem man dafür sorgt, dass Lufbasen vermieden werden. Dann trocknet man das Blatt und lässt en bierauf zum zweiten Mal schwimmen, um eine dickere Schicht zu erhalten. Dieses Verfahren wird ohne Zweifel zum Resultat führen, aber mit grüßserer Mühe als das vorhergehende.

Die dritte Methode macht mehr Mühe, als vielleicht für den beabsichtigten Zweck nöthig ist, wird aber die vollkommenste Oberläche sichern. Bei dem Verfahren, Bilder vermittelst Gelatine au giairen, wird die Lösung selten stärker verwendet als 20 bis 30 fran anf die Lüne; aber an diesem Zwecke könnte die gefärbte Gelatine viel stärker verwendet werden. Wenn dieseibe fertig ist und eine Temperatur von etwa 100° Fahr. hat, verfährt man belgredermassen:

Man verschafft sich ein Stück gut polittes Plattenglas, das eit von Kritzeln und Fehlern ist und die erforderliche Grösse hat. Nachdem man es völlig gereinigt und getrocknet hat, überstreicht mas es vermittelst eines Schwammes mit frischer Rindegalle. Ein die Rindegalle trocken ist, gieset man eine genügende Quantiät der heissen Gelatinelöunig darzuf, nm die Platte in derselben Weise m bedecken wie mit Collodion, und legt sie an einen staubfreien Ort, um zu erstarren. Die Zeit des Erstarrens hängt von der Temperatur ha, sie kann von einer halben Stunde bis zu enigen Sunden variiren.

Wenn die Schicht hielänglich erstarrt ist — wovon man sich durch überzeugen kann, dass man einen Finger sanft auf ihre Oberfläche legt, welche den auf diese Weise gemachten Eindruck eben behalten muss, ohne "kieberig" zu sein — legt man das vorber angefencheter Papier sanft auf die Gelatine, die empfindliche Stite nach unten, drückt es an und sieht sich hinlänglich vor, dass teine Luftbliasen eintstehen, die man aber, wenn sie vorkommen, auf einem Papiermesser herausdrücken kann; dann lässt man es einige Stunden liegen, um völlig hart zu werden. Wenn die Gelatine volkommen trocken sit, kann man mit einem Pedermesser die Ränder des Blattes ringsum beschneiden. Ist das Verfahren ifzidig ausgeführt worden, so wird das Papier sich leicht vom Glase trennen und eine sehr glatte durchkeichtige Oberfläche reigen.

Wie wir oben gesagt haben, ist es wahrscheinlich, dass Osborne's Methode sich als die schnellste und wirksamste herausstellen wird. Wir hören, dass sie von manchen Fabrikanten beim Albuminiren des Papiers erfolgreich augewandt worden ist. Welche Methode auch beuutzt werden mag, das Papier muss erst angefeuchtet werden, um das Zusammenrollen zu verhüten.

Nimmt man diese Modification des Kohleverfahrens an, so Stoff ist, der uit Farbstoff beuntzt werden kann. Gemmi arabieum würde beim Auftragen auf Papier leichter zu bandhaben sein, und wir haben Grund zu glauben, dass es viel weniger in Gefahr sein würde, beim Aufbewahren unlöslich zu werden, wie es in manchen Fällen bei der Gelatine vorkommt, wenn sie empfindlich ist. Man wird sich erineurn, dass Col. James 'erste Erfolge im photoziucographischen Wiedergeben der Halbünten mit Ueberdruckpapier gewonuen wurden, das om in doppeltchromsaurem Kall und Gummi präparitt und zehn Tage außewahrt worden war.

Mit diesem Verfahren steht noch ein anderer Punkt in Verbindung, den wir bisher nicht erwähnt haben. Man wird se jedenfalls wünschenswerth finden, vor dem Präpariren des Papiers mit der gefärbten Gelatine die Oberfläche mit Stärke oder Deztrin zu überziehen, damit, ehe das Billi eutwickelt wird, das ursprüngliche Papier durch die Auflösung des Dextrins, auf welchem die gefürbte Gelatine liegt, sich elicht abenheme liässt. Ferner mitssen wir noch au Etwas erinnern, was mit diesem Theile des Gegonstandes in Verbindung steht. Man muss sich sehr vorsehen, dass man nicht zu lauge exponirt, damit man nicht irgend duen Theil der gefärbten Gelatine und besouders der Stärke oder des Dextrins unter ihr ganz und gar unfölleit macht und auf diese Weise es so fest mit dem ursprünglichen Papier verbindet, dass es sich nicht wieder ablösen liëset.

Ehe wir den Gegenstand verlassen, müssen wir uoch eines andern Vorschlages gedenken; er betrifft die Methode, in einem Kohlebilde zwei Tinten hervorzubriugen, die in manchen Fälleu unangenehm sein können. Bekanntlich werden die tiefsten Schatten durch die dickste Schicht gefärbter Gelatine gebildet. Würde nun das Papier mit zwei oder mehr solchen gefärbten Gelatineschichten on verschiedenen Tinten präparit, so ist es klar, dass die zarten Halbütuten in einer von den tiefen Schatten verschiedenen Farbe wiedergegeben werden könnten. Wäre z. B. die erste Gelatineund Farbstoffschicht, die im vollendeten Bilde die obere Schicht und die tiefsten Schatten bildet, von schwarzer oder brauner Färbung, und die nichtet Schicht lebahf rosenfarbig, oder von sonst einer leibaften Tinte, so würden wir ein Portrait bekommen, bei dem die Schatten und Halbütnet des Gesichts lebahf und

seiecharbig, die Drapirungen und tiefen Schatten dagegen dunkel wiren. Für Blumen n. s. w. könnte die Schicht, welche die seiten Töne bildet, grün sein und die Halbtintenschicht eine under Farbung haben. Für weisse Statuctten auf dunklem frunde könnte man den letzteren lebhaft und die zarteren Schatten der Figur angeünessen grau machen; und so liesse sich weiter eine Mansightigkeit der Effecte herrorbringen, welche Decorations, vo nicht Kunstwecken eitsprechen könnte.

Als ein schlagender Beweis, dass Mehrere zugleich mabhängig on eiuander anf denselbeu Gedanken gekommen sind, mag erwähut werden, dass wir, seitdem dieser Aufsatz geschrieben wurde, innerhalb ein paar Tagen zwei Mitheliongen von Herren erhielten, die denselben Verauch wie Wild ausgeführt haben. Firling in Dorchester, ein Dilettant, von welchem wir eine Mithellung über ein anderes Kohleverfahren erhalten linken, die wir in Kurzem verfünftlichen werden, schreibt, dass er chenfalls in Swan's Verfahren dem Collodion Papier substituirt habe, und seudet uns ein paar Proben, die er anf diese Welse hergestellt hat. Auch Swan seudet uns folgende Notiz über den vorliegenden Gegenstand:

"Geehrter Herrl — Ich sche in der beutigen Nummer der Howgraphic News einen Aufsatz von Cooper, der eine Modification der Kohledruckverfahrens vorschlägt, welches ich vor einiger Zeit retöffentlichte. Erlauben Sie mir, in Bezug auf diesen Vorschlag hæn anitzuthellen, dass ich schon seit einiger Zeit mit dem Plane maging, die von Cooper beschriebenen nicht-empfindlichen Gelatine-lidehen zu präpariren, und dass gegeuwärtig Vorbereitungen zur Pahrication derselben im Grossen bei mir im Gange sind. Ich tölliesse ein derartiges Täfelchen bei. Indem ich es auf einer 16 Gran starken doppellechronsauren Kalliösung empfindlich machte, unter dem Gelatinenegativ, das Bild dem Lichte zugekehrt, exponitred, und dann, nach der Exposition, die exponitre Seite auf ein Stück Papier aufslebte, das ursprüugliche Stück Papier während der Entwicklung oder vor derselbeu lostreunte, habe Ich vortreffliche Resultate erzielt.

leh bin ganz der Hoffnung, dass wenn das nicht-empfindliche kohie-Gelatine-Papier den Photographen fertig präparirt geliefert wird, der Kohledruck sich als ebenso leicht in der Ausführung zeigen wird, wie er ausgezeichnet im Resultate ist.

Ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass diese Form des Verfahrens in meiuem Patent völlig mit inbegriffen ist. — Ich verharre etc. Joseph W. Swan.

Newcastle, den 29. Juni 1864."

Wir freuen uns, dass Swan's Erfahrung unsere Vermuthungen in Betreff der wahrrcheinlichen Modification hestätigt, und bennerken, alass die Prohe des präparitren Papiers, die er uns zusendet, eine hewundernswürdige Oherfläche hesitat und in jeder Hinsicht für das Verfahren wohlgeeignet erscheint. Wir hoffen hald mehr darüber sagen zu können.

# Jedirung des Negativ-Silberbades. Von S. Miller."

Die Jodirung des salpetersauren Silberhades wird für eine so einfache Sacha gehalten, dass ihr nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Gewöhnlich hefolgt man die Vorschrift, dass man so viel Jodsilber zusetzen solle, als das Bad aufösen kann, und wenn der Ubersechuss herausführit ist, so glaubt man, es sei Alles in Ordnung. Eine Riehe von Versuchen hat mich üherzeugt, dass dies ein Irthum ist, dass es auf einem bedeutenden Felher beruht, aus welchem viele, wenn nicht die meisten, der in Verlegenheit setzenden Schwierigkeiten entspringen, auf die man bei der nachenigen Handhabung des Bades stösst. Es ist eine ergeibige Quelle der kleinen Löcher in der Collodionschicht, üher die man sich so viel beklagt. Ich will die Sache klar zu machen suchen, indem ich auf wenige Thatsachen hinweise, und dann das Gegeumittel angeben.

1. Die Fähigkeit einer salpetersauren Silherlösung, Jodsilber aufzulösen und in Auflösung zu erhalten, steht im Verhältniss zu ihrer Concentration. Das ist nichts Neues; aber es kann der Aufmerksamkeit mancher Photographen entgangen sein, was dieser Satz wirklich in sich begreift, und was nicht. Er begreift in sich, dass zum Beispiel eine Unze Silber in sechs Unzen Wasser aufgelöst zweimal so viel Jodid auflösen wird, als dieselbe Quantität Silher aufnehmen wird, wenn man sie in 12 Unzen Wasser auflöst, Werden daher die 6 Unzen Auflösung mit Jodid gesättigt und vollkommen klar filtrirt und dann 6 Unzen Wasser mehr zugesetzt, so wird die Hälfte des Jodids frei gemacht; und doch hleibt das Silherbad, wenn dies freie Jodid herausfiltrirt wird, noch immer ehenso völlig mit Jodid gesättigt, wie es vorher gewesen war, mit derselhen Neigung, beim Zusatz von Wasser oder hei Verdünnung durch die Entziehung von Silher während der Benutzung des Bades Jodid frei zu machen. Folgende Thatsachen werden dies bestätigen.

<sup>\*)</sup> Humphry's Journal.

- 2. Man giesse in die Mensur eine Unze Silberfösung, welche bis zu ihrer vollen Capacität jodirt worden ist; es kommt nichts drauf an, wie stark die Lösung ist. Dann setze man wenige Tupfen Wasser zu. Der Erfolg ist, dass Jodisiber nangeschieden die Lösung irtübe wird. Ihre Fählgkeit, Jodisiber im aufgelisen Zustande zu erhalten, wird im Verhältniss zu der durch den Zusatst von Wasser verursachten Verdinnung geschwächt.
- 3. Dasselbe Resultat erfolgt in grösserer oder geringerer Austhung, wenn das Silberbad, nachdem es filtrirt worden, in die Girette namittelbar nach deren Auswaschen gegossen wird. Die Wassertropfen, die an den Seiten und am Boden hängen, sind binrichend, in dem Verhältnies, in welchem dadurch das Bad verdünnt worden ist, Jodnilber auszuscheiden. Es mag das noch so wenig sein, es ist genügend, dem Photographen beständigen Anstoss zu geben.
- 4. Dasselbe Resultat erfolgt, wenn das Bad durch Entsiebung on Siber verdünnt wird. Jede Platte, die in's Bad gebracht wird, entsieht ihm Silber und sehwicht seine Fähigkeit, Jodeilber in Lösung zu erhalten. Bei der Benutzung eines völlig jodirten Silberbades wird daher beständig Jodsilber frei gemacht, bis das Bad trübe wird, und dann ninmt man seine Zufücht zum Filtriren; ser alles Filtriren in der Welt wird es nicht von seiner Neigung beilen, zum unaufhörlichen Aerger des Photographen denseiben Streich immer wieder zu spielen.
- 5. Unser ursprünglich aufgestellter Satz begreift, wie schon angedeutet worden, nicht in sieb, dass die Stärke oder Schwäche des Silberbades, an und für sich betrachtet, irgend etwas mit diesen Störugen zu than bat. Das Bad mag 50 oder 30 Gran enthalten—wan es bis zu seiner vollen (apacität jodirt worden ist, tritt dieselbe Schwierigkeit ein. Der Grund dieser ganzen Schwierigkeit sigt in dem einfachen Umstande, dass ein mit Jodsilber völlig geättigtes Silberbad keine Verdünnung, sei's durch den Zonsatz von Wasser oder durch Entziehung von Silber, zulassen kann, ohne entsprechendes Verbältinss von Jodsilber frei zu machen.
  - 6. Ein ganz anderes Resultat ergibt sich, wenn das Silberbad fligendermassen jodirt wird. Angenommen, man löse 4 Unzen Silber in 48 Unzen Wasser anf, mehr oder weniger. Man giesse 6 Unzen dieser Anfisung in eine besondere Flasche und sittige den Best auf die gewichnliche Weise mit Jodeilber, dann filtrir man alles unaufgelöste Jodsilber heraus und setze die 6 Unzen unjodirte Lösung zu. Ein von vornherein so präparites Silberbad ist sicht völlig jodirt und kann deshalb die durch den Gebranch

desselben veranlasste beilänfige Verdünnung erleiden, ohne Jodsilber auszuscheiden. Der Zusatz von einigen Tropfen Wasser zu einer Unze dieser Auflösung wird dieselbe nicht trübe machen, wie im ersteren Falle; das an den Seiten und am Boden der Cuvette hängende Wasser wird keine Schwicrigkeit veranlassen, und die Entziehung von Silber durch den Gebrauch wird uns nicht nöthigen, alle wenigen Stunden zu filtriren, um das Bad von seinem freien Jodsilber zu befreien, da, so lange es nicht mit Jodsilber gesättigt ist, kein Jodsilber frei gemacht wird. Wenn es im Lanfe der Zeit gesättigt wird, so ist das Heilmittel, es wicder so herzustellen, wie es ursprünglich war. Dies kann durch Zusatz ieiner salpetersaurer Silbercrystalle oder durch Zusatz einer Quantität nicht jodirter Silberlösung geschehen. Ein so behandeltes Bad wird nicht geneigt sein, die oben erwähnten Schwierigkeiten herbeizusühren, und eine der Hauptursachen kleiner Löcher in der Collodionschicht und anderer Störungen wird dadurch beseitigt.

Ich möchte noch binzufügen, dass man sich bei der nachträglichen Verstätung mit Süber bilten sollte, die jodirte Lösung des Bades zu diesem Zwecke zu benutzen, wie es so oft geschieht. Bei Verdünnung derselben mit Wasser wird Jodsilber frei gemacht, welches, wenn es über das Negativ gegossen wird, geneigt ist, beim Verstärkungsprocess kleine Löcher zu erzeugen. Zu dieseup Zwecke sollte stets reine Süberüsung benutzt werden.

# Eigenschaften des Kupferchlorurs.

Von Prof. Dr. Wöhler."

Dass das weisse Kupferchlorür sich am Licht dankel färld, ist bekannt. Am Auffallendsten ist diese Eunpfindlichkeit für das Licht an dem in kleinen Tetrafedern crystallisisten Chlorür wahrzunehmen. Sie ist in der That so gross, dass sehon nach füm finisten die Crystalle in directen Soumenlicht vollkommen dunkel kupferfarben und metallglänzend werden. Im Soumenschein betrachtet könnte man sie für Crystalle von metallischem Kupfer halten. Das Chlorür mass sich dabei zur Verhütung der Oxydation in wässeriger schwefliger Säure befinden. Die Verinderung geht in dessen nur an der Oberfläche der Masse vor sich, indem die undurchsichtig gewordenen Crystalle den Zutritt des Lichts zu den darunter liegenden abhalten; es können daher nur kleine Mengen, in langen Röhren dinn nure schwefliger Säure ausgebreitet und

<sup>\*)</sup> Annalen der Chemie v. Pharm. Juni 1864.

kinfig bewegt, vollständig verwandelt werden. Die schweflige Stare ist hierbei ohne Mitwirkung, die Veränderung geht auch meter reinem Wasser vor sich. Auf das geschmolzene trockene Chlofir dagegen wirkt das Licht nicht. Bei starker Vergrösserung ercheinen die kupferfarbenen Blättehen mit bläulicher Farbe durchsteinend. An der Linft oxydiren sie sich eben so rasch wie im arblosen Zustand zu grünem Oxychlorid. In Salzsäure sind sie leicht löslich, Kali fällt daraus gelbes Oxychlorütz, wahrecheinlich ist dieser kupferfarbene Körper ein Oxychlorütz, entstanden unter gleicherütege Büldung von Chorvasserstoff.

Die zweckmässigste Darstellungsweise des crystallänischen knipferchloritz best-ht darin, dass man Kupfervitriol und Koebasla zu gleichen Aequivalentgewichten in der eben erforderlichen Menge Wassers auflöst, und in diese Lösung schweiligsantes Gas leitet. Das Chloritz scheidet sich als ein aus kleinen Tetraddern bestehendes weises Crystallpulver ab, das man mit wässeriger schweiliger Sären durch Decanifere answacht. Man kaun es nieht gelech ohne Veränderung mit reinem Wasser waschen. Es wird dadurch zuerst gib und dann hellbraun oder violeit. In siedendem Wasser wird er zentz gelb, dann lebbart ziegelroth. Anch diese Sabatanz, die wärscheinlich ein Oxychlorürhydrat ist, wird in Berührung mit bei Laft schon nach kurzer Zeit grün.

## Eisenentwickler.

# Von W. Law.

In drei Gefässen löst man in der hinreichenden Menge kochenden destillirten Wassers

rassers 180 Gramm schwefelsaurcs Eisenoxydul.

30 , schwefelsaurcs Ammoniak,

30 , crystallisirten Kandiszucker;

dann mischt man die der Lisungen in einer flachen Schlissel und

list crystallisiren. Von diesem zuckerschwefelsauren Eisenammon

kein an 6 bis 8 Grm. in 100 Grm. Wasser, und setzt 10 Grm.

Eisenig und 5 bis 7 Grm. Citronenskure hinzu. Die Lönng ist

bell dironengelb und hilt sieh gut. Sie entwickelt nach Mitthellung

es Hrn. Simpson ganz vorzüglich, langsam und regelmässig; das

Bild wird damit allmälig kräftiger und der Niederschlag ist meistens

sowl bei hindurchetendem wie bei reflectient Licht fast schwarz.

## An Correspondenten.

Herrn S. G. in H. — Ihr Brief hatte sich etwas verspätet. — Berüglich der Trockenmethode des Herrn Dr. Schnass theilen wir ihnen einige Auszüge aus kürzlich erhaltenen Briefen an denselben mit;

Job habe einige Froken nach Ihrum Resinenverfahren gemacht und unperbeildebet damit gewonnen. Verglichtewise habe auch Tuminjantien gleichestigt prägarit. Die Exposition geschab ehenfalt gelechestigt am frühen Nachmittagen gemein geschab dem Himmel- Gemeintade wer hate Ollegtum mit grütten mit 19 Lisien-Kopf von Busch und Biendenfürum von 4" nahm ich in 100 Secunden (nach dem Secundensigt ert Taschenwih) und die Taminjante in 210 Sec. 3"; Minnts. Erstere gab ein ausgezeichnetes Bildchen, mit allen gefren Details, mit dach die Gobbeken zu her erscheften zu lassen, auf dem schroff und hart und gab mit dem gielchen Pyrobervoruter enwickelt, nicht einmal sich Bild, das für ein Pottik kriftig gemg wirs."

J. B . . . dt ln Schwyz.

Was den mir eingesandten Abdruck von einem lhrer Trocken-Negativa hetrifft, so hat mich derschie in der That überrascht, indem alle Tonahstefungen vom höchsten Licht bis in die tiesten Schatten so wundervoll wiedergegehen sind, wie man sie sonst nor mit nassem Collodion zu erzeugen vermochte." J. W...y in Aschen.

Herrn Dr. K. im M. — Nach den eingesandten Abdrücken zu urbeilen, war die Belichtung eine viel un lange. Sehr feines englicht Roth, auch grechten und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen von Bernel und der Schaffen der Schaf

Herrs v. 8. in W-n. — Goldprorpst dürfte sieh deswegen nicht zur Ansendang im Swau'schen Verfahren eigene, weil ein Lichte seine intensive Fährung verliert und mit der Zeit stahigran wird. Das Swau'sche Verfahren wird wohl nicht ehre verbreitete Anwendung finden, aus is die Manipulation mehr despnigen des Chlorulherverfahrens ausfmillet sein wird; d. b., dass man Papier dats um Grossen muß für den Handel anstellen kann, weiches elicht empfindlich zu machen lat. Vorschläge zu Modificationen werden fortwährend weröffentlicht und auch im Archiv mitgesheilt.

Redaction des British Journal of Photographie. — Das Cliché haben un empfangen. Gewünschte Probebilder werden in kürzester Zeit am Sie algeschickt werden; das Wetter ist in diesem Jahr in Jena höchst moginstig.

Redaction des Philadelphia Photographer. — Die für die Redaction des Archivs hestimmte Nummer wolfen Sie gefülligst an die untenstehende Adresse, nach Eiherfeld, senden: die für den Moniteur hestimmte nach Paris, an Herrn R. Lacan, 47, Grande Rne, Passy.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeher, Paul E. Llessgang in Elherfeld, zn richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 65. - 1. September 1864.

### Sutton's rasches Tanninverfahren.

Herr Sutton neunt sein Verfahren instantaneous (augenblicklich), weil man damit, wie er angibt, augenblickliche Anfnahmen von Sesticken, oder belebten Ansichten, mit einem Objectiv von grosser Oeffaung und kurzer Brennweite machen kann, vorausgesetzt dass das Licht gut ist. Es soll also damit weiter nichts gesagt sein, als dass dies Trockenverfahren so empfindliche Platten zu präpariren gestattet, wie gute feuchte Collodionplatten. Mit der Augenblicklichkeit daff man es also nicht so scharf nehmen.

Die Anwendung von Taunin als präservirendes Mittel hält Br. S. nieht für wesendlich; aber er empfehlt diesen Stoff da et keiner weiteren Zubereitung bedarf und leicht anzuwenden ist. Wichtiger ist die Benutzung eines alkalischen Entwicklers und derjunige Zustand des Collodious und Silberbads womit man die höchste Empfndlichteit der Schicht erreichen kann.

Folgende Operationen bilden das Verfahren:

- Die Ränder der Glasplatte werden matt geschliffen; die Platte geputzt und polirt.
  - 2. Die Platte wird mit bromjodirtem Collodion überzogen.
- Die Schicht wird im Silberbad empfindlich gemacht, dann abgespült und mit Tanninlösung begossen.
  - 4. Die empfindliche Platte wird getrocknet, und verpackt.
  - 5. Die Platte wird in der Camera belichtet.
- Das Negativ wird durch eine alkalische Lösung entwickelt (durch Pyrogallussäure und kohlensanres Natron).
- 7. Das so erhaltene schwache Negativ wird durch eine saure Lösung von Pyrogallnssäure, mit salpetersaurem Süber gemischt, versärkt.

- Das Negativ wird mit unterschweßigsaurem Natron fixirt, gewaschen und getrocknet.
  - 9. Das Negativ wird mit Firniss überzogen.

## 1. Das Reinigen der Glasplatte und Mattschleifen der Ränder.

Hr. Sutton empfiehlt das englische Patent-Plate-Glass, weil es ganz eben ist und deshalb nicht so leicht im Copirrahmen bricht, auch mit dem Copirpapier in engere Berührung gebracht werden kann. Es soll nicht zu dick sein. Unseren deutschen Photographen wäre demnach Spiegelglas zu empfehlen, welches nicht theurer aber noch besser ist, als das Patent-Plate. Zum Mattschleifen der Ränder verwendet man die zu diesem Zwecke angefertigten Schleifseine, die in den photographeisehen Handlungen zu haben sind.

Die Glasplatten dürfen nicht zwischen Druckpapier gepackt werden, weil die Buchstaben sich auf dem Glas abdrucken und schwer zu entfernen sind.

Eine neue ungebrauchte Glasplatte reibt man mit einem dicken Brei von Kreide und Wasser, mit einem Stück Flaneil. Die Kreide entfernt man nnter einem Wasserstrahl mit einem Schlæsnich Schlüsslich legt man die Platte in mit Essig gesüuertes Wasser, um die Alkalinität zu zerstören, und spült nochmals ab; man trockne sie dann mit Leinen, welches nur zu diesem Zwecke dient, und nie mit Seife gewaschen wurde. Wenn ein Negativ nicht gelungen ist, reinige man die Platte sofort wieder, wobei die Kreide aber fortzulassen ist. Acht- bis zehnmal gebrauchte Platten sind mit Salpetersäure zu behandeln, besser wendet man sie gar nicht mehr an.

Die gereinigte und trocken geriebene Platte setzt man bis zum Gebranch in den Plattenkasten. Beim Abwaschen nehme man viel Wasser, und rühre die Platte nie mit den Fingern an; auch darf sie nicht freiwillig trocknen. Von den Rändern emferne man die Kreide vollkändig. Die Kreide everwahre man so, dass sie rein blebt.

Ehe das Collodion aufgegessen wird, muss die Platte vollkommen trocken und gut polirt sein. Das Poliren geschleit erst kurz vor dem Gebranch. Die Platte wird mit trocknem Leinen abgerieben und darauf mit einem seidenen Taschentuch oder einem Stück Waschloder polirt. Alle Stoffe, die man zum Poliren anwendet, müssen ganz trocken sein, man erhält sonst Streifen im Negativ.

Das Polirbrett muss so eingerichtet sein, dass die Ränder der Platte nur an drei Punkten anliegen, nicht so, dass zwei Ränder in der ganzen Länge von zwei Holzleisten berührt werden. Feuchtigkeit, Schmutz oder unpolittes Glas erzeugen besondere Unregelmässigkeiten in der Schicht, Streifen und Flecken im Negativ und schlechtes Anhaften der Schicht.

## Die haftendmachende Unterlage.

Ein Fehler, dem alle trockne Collodionplatten unterworfen sind, it das Losewerden, Faltenwerfen und Reissen der Schicht während des Entwicklens, Fizirens oder Waschens. Das Losewerden und Faltenwerfen entsteht, wenn die Ecken der Schicht fest sind, so dass sie beim zweiten Benetzen sich nicht and dem Glase ausdehnen kann; das Negativ zeigt dann eigenhümlich verzweigte dumkle Linien. Dies kommt aber mit gutem Collodion selten vor. Die Schicht reisst, wenn Flüssigkeit unter einer Ecke eindringt, was beim besten Collodion vorkommen kann, wenn man sich nielst davor hütet. Dies kommt auch beim feuchten Verfahren vor, wenn das Collodion zu diün ist.

Diese Uebelstände sind gänalich zu vermeiden, wenn man die Hatte nach dem Poliren mit ciner dännen Schiebt überzieht, am besten von Kautschuk oder Guttapercha; die Auflösung von 1 Theil dies dieser Stoffe in 480 Theilen Kerosolen, Chloroform oder Benzin wird besnos wie Collodion aufgegoasen und bei starker Wärme getrocknet. Das Glas bleibt gans klar. Wenn man eine Hälfe einer Stereeskopplatte mit dieser Auflösung überzieht nnd dann auf der ganzen Platte ein Negativ macht, so wird man in der Intensität und Klarheit der beiden Hälften keinerlei Unterschied bemerken. Liest man schliesslich einen heitigen Wassersträhl dunaif fallen, so wird die Hälfte mit der Unterlage demselben gut würstesten, während die andere Hälfte in Stütken forstenkummt.

Man verstehe, die Unterlage ist nicht absolut nöthig; im Gegentheil, wenn die Schicht gut haftet und bloeses Unranden dereiblen mit Firniss sie vor dem Ablösen schlützt, so lasse man die Kantschnklösung fort, denn jede Schicht mehr bringt ihre eigene Unvollkommenheit sowohl wie anhaftenden Staub mit sich. Wenn aber eine Unterlage nöthig ist, so ist die hier bezeichnete die einfachste nnd sicherste. Albumin oder Gelatine soll man nicht anwenden, sie mögen für andere Verfahren sich eignen, für dieses passen sie nicht.

# Das Collodioniren.

Viel hängt von der Zusammensetzung des Collodions ab. Rothes, altes Collodion ist durchaus nicht anwendbar, da es immer sehr mempfindlich ist nnd überhaupt kein gutes Bild liefert.

#### Roh-Colledion.

| Pyroxylin        |      |  | 3   | Gramm, |
|------------------|------|--|-----|--------|
| Aether, 0,25 sp. | Gew. |  | 150 |        |
| Alkohol, 0,805   |      |  | 90  | 70     |

#### Jodirung.

| Jodcadmium    |     |    |    |    |      | 8   | Gramm |
|---------------|-----|----|----|----|------|-----|-------|
| Bromcadmium   |     |    |    |    |      | 3   |       |
| Alkahal ran ( | 1 8 | 10 | en | G. | 9117 | 940 |       |

Drei Maassthelle Roheollodion sind mit einem Manssthell Jocirung zu misechen gut zu schüttleh und einige Stunden stehen zu lassen. Der obere Theil der Plüssigkeit wird darauf durch den Heber abgesogen, oder filtrit. Das Collodion ist ganz farblos und bält sich an kühler Stelle lanez Zeit.

Das Pyroxylin muss sich klar lösen und darf nicht sauer sein. Aether und Alkohol müssen neutral sein und dütfen keine Synov na Faueliö oder anderen Unreinigkeiten enthalten. Das Collodion enthält nach dem Jodiren gleiche Theile Aether und Alkohol; diese sind etwas stärker als für das feuchte Verfahren, da man ein sehlechtes Annehmen des Entwicklers nicht zu fürchten hat.

Wenn das Pyroxylin gut ist braucht kein alkalisches Jodanie beigefügt zu werden, um das Collodion flüssig zu machen. Bromsalz ist unentbehrlich in diesem Verfahren, denn das Collodion behält dann seine Empfindlichkeit, während blos Jodirtes Collodion, das anfangs ebense empfindlich ist, sich sehr bald verändert.

Das Aufgiessen, Trocknenlassen und Eintauchen geschieht ganz wie gewöhnlich.

# Empfindlichmachen der Schicht.

Das Silberbad ist eine Auflösung von einem Theil des reinaten uncryatallaistre aalpetersauren Silbers in 16 Theilen Wasser. Zu 100 Gramm der Lösung wird ein Tropfen Essigsäure oder Salpetersänre ungesetzt. Das Bad wird darch Hineinstellen einer collodionitert Platte mit Jodeliber verseben.

Frisch arbeitet das Bad am besten; alte mit organischen gesättigte Büder geben gerne verschleierte Negativa. Sobald dies geschieht mache man ein frisches Bad und schlage das alte mit Salz nieder. Es verbessern zu wollen, wäre Zeitversehwendung. Ist man nicht, wie auf Reisen. zezwungen Guttaper-kandivetren

anzuwenden, so nehme man solche von Glas.

Die Platte bleibt so lange im Bade, bis die Schicht grünlich gelb und sahnig geworden ist. Drei Minuten im Sommer, sechs im Winter, werden genügen. Man spült ab, bis die öligen Streifen versehwunden sind, Esses abbropfen nud tancht von neuem in eine andere Cüvette mit destillirtem oder klarem Regenwasser. Hierin bleibt die Platte, bis eine andere eolodionitt und empfindlich gemacht ist. Anfangs wird die Schiebt wieder fettig, man muss die Platte daher heben und senken. Dieses fettige Ansehen entsteht immer wenn das Collodion ziemlich wasserfrei ist.

Das erste Wasser dient für etwa ein Dutzend Platten; sein rübewerden schadet nicht. Wenn die Platte füm Minuten darin gewesen, nimmt man sie heraus, hält sie mit den Fingerspitten der linken Hand wagerecht, und übergiesst sie mit einer grossen Quantität von klarem Regewasser. Hierbei halte man den Ausguss des Gefässes einen oder zwei Zoll über der Platte und spüle nicht nur eine Stelle, sondern die ganze Fläche ab, vorzugsweise aber die Ecken, wo das Collodion am dicksten ist. Fertsetzing folgt.

# Referate über Towlers: "The silver sunbeam". Von Dr. A. Weiske.

# 1. Towlers positives Collodionverfahren.

Das von mir schon in einer der letsten Nummern des Archivs erwähnte photographische Handbuch von Towler, welches in diesem Jahre zu Newyork unter dem Titel "The silver sunbeam: a practical and theoretical text-book on sun drawing and photographic printing: comprehending all the wet and dry processes at present known, with collodion, albumen, gelatine, wax, resin, and silver; as also heliographic engraving, photolihotography, photography in natural colors, tinting and coloring of photographs, printing in various colours; the carbon process, the card picture, the vignette and stereography. By J. Towler, M. D. etc. etc. erschienen ist, enthält des Guten eine solche Fülle und in solch übersichtlicher, zweckmässiger Anordnung, dass es jedenfalls wfinsehenswerth und die Mithe lohnend ist, den deutschen Photographen wenigstens auszungsweise mit diesem Bnehe bekannt zu machen.

Schon ein Durchblick Alles des im Titel Angeführten giebt einen Begriff von der Reichbaltigkeit des Bnches, und doch ist der Titel bei weitem nicht erschöpfend tots seiner Registerartigkeit, denn er erwähnt nichts davon, dass im Buche ein ziemlich ausführlicher und guter historischer Ueberblick über den Entwicklungzang der Photographie von ihren ersten Keimen an bis auf den heutigen Tag enthalten ist, dass ferner darin die Darstellung aller

photographischen Chemicalien und die Prüfung von deren Reinheit abgehandelt ist, und zwar in 

ünsserst übersichtlicher Weise, indem die verschiedenen Stoffe nicht etwa alphabetisch angeordnet, 
sondern nach ihrer Verwendung in der Photographie in verschiedene 
Kapitel abgeheitli sind. Fenere ist auch noch im Buche eine 
gründliche Beschreibung der Herstellung mikroskopischer Photographien sowie der Ezreugung vergrösserter Positirs und Negativs 
enthalten. Hierzu kommt auch noch eine Vergleichung der verschiedenen Thermometer- und Ariömeterskalen sowie der americanischen und englischen Masses und Gewichte mit den französischen.

Nach diesen aligemeinen Bemerkungen will ich dazu übergehen, Towiers Beschreibung des positiven Coilodionverfahrens der Hauptsache nach wiederzugeben.

Unter positiven Collodionbildern sollen jetzt die verstanden werden, welche im reflectiren Lichte und gegen einen dunklen Hintergrund betrachtet positiv erscheinen, nicht Transparentpositivs, welche durch Copiren von Negativen erhalten worden sind. Ein positives Collodionbild, oder Ambrotyp, wie es genannt wird, zeigt sobald die Schicht auf dem Glase bleibt, Alles von rechts nach links werkehrt. Dies ist für Portraits in der Regel gleichgütige, wenigstens kann man sich leicht belfen, wenn jemand dargestellt werden soll, der mit der rechten Hand etwas hält oder thut, indem and afür die linke substituit. Zu Landschaften und Architecturen lässt sich das Ambrotyp aber nicht verwenden. (Dieser Mangel des Ambrotyps ist daurch zu beseitigen, dass man es nicht von der Collodionseite, sondern von der Glasseite betrachtet. W.)

Was das Collodion hetrifft, so wendete Towier ganz dasselbe wie für Negativs an und zwar ein sehr alkoholreiches, dem Liesegang'schen sehr ähnliches, nur dass das Towler'sche 61% Alkohol hat, während das Liesegang'sche nur 58% davon enthält. hahe übrigens in der Wirkungsweise beider keinen wesentlichen Unterschied finden können. Dass es übrigens in der That nicht nöthig ist, einen Unterschied zwischen positivem und negativem Collodion zu machen, zu der Ueberzeugung bin auch ich schon längst durch zahlreiche Versuche gekommen. Die verschiedenen von Towier angegebenen Jodirungen des Collodions werde ich beim Negativversahren besprechen, ebenso das Silberbad, welches auch für Positiv und Negativ nicht verschieden ist. Wenn übrigens Towier sagt, dass ein Photograph, der nicht seibst ein Stück Chemiker ist, sein Collodion nicht selbst bereiten, sondern fertig kaufen soli, so ist dies allerdings wahr und mag auch gar oft mit Zeitersparniss verbunden sein, selbst wenn der Photograph Chemiker

ist. Im Grunde mess aber doch wohl jeder Photograph mit ebemischen Operationen und Wägungen vertraut sein, denn Alles kann er sich unmöglich, so wie er es zum unmittelbaren Glebrauche nöthig hat, fertig kaufen, und Relalichkeit und Accuratesse in seinen Arbeiten missen ihm überhappt eigen sein.

Als Entwickler für Ambrotypen giebt Towler folgenden au: Eisenvitriol . . . . 3 Gewichtstheile,

Alkohol . . . . . 2 "

Dieser Entwickler giebt einen schönen, weissen Niederschlug. Ueberhaupt erreicht man dies um so mehr je langsamer der Entwickler ist. Daher giebt folgender noch brillantere Lichter:

Eisenvitriol . . . 2 Drachmen,

Silbernitrat . . . 30 Tropfen,

Salpetersäure . . . <sup>1</sup>/<sub>2</sub> , Ein schnellerer Entwickler, der dem Silber eine mattere Farbe

giebt ist folgender:
Eisenvitriol . . . 4 Drachmen,

Salpetersaurer Baryt . 2

Die Fixirung geschieht am besten in einer Lösung von 1 Theil Cyankalium in 4 Theilen Wasser.

Die am Ofen oder über der Spirituslampe getrocknete Schicht wird dann mit einer Löung von Copal, Dammarlack oder Bernstein in Benzol oder mit weingeistiger Löung von Schellack und Sandarac gefirnisst. Zum Schloss wird das Bild auf der Glasseite mit einer Lösung von Asphalt in Terpentinöl oder Benzol, der man Canadabalsam oder Kautschuk zusetzt, grschwärzt. Man kann auch das Bild auf der Collodionseite statt auf der Glasseite schwärzen. Dann erscheint es nicht von rechts nach links verkehrt, verliert aber etwas von seinem hübschen Aussehen, weil sich dann die Collodionschicht zwischen dem Silberniederschlage befindet. Das Bild ist dann fertig und kann in den Rahmen gefasst werden.

Fortsetzung folgt.

# Einige Bemerkungen über Wenderoth's Methode Negative zu übertragen und über das nene Kohle-Verfahren.

## Von H. Cooper, jun."

Ich habe kürzlich Versuche angestellt mit Wenderoth's Uebertragungsmethode und sie sind mir vollkommen gelungen; ich kann die Methode Ihren Lesern vertruensen9tl empfehlen. Anfangs dachten Manche, dass, wenn die Wachsschieht die Entfernung der Collodionschieht erleichterte, letztere in grosser Gefahr sein würde wegzuschwimmen, ehe man es wünschte. Um diesen Punkt bis anf's Aeusserste zu prüfen, nahm ich mehrere sehr unvollkommen gereinigte Glasplatten, und überzog sie, nachdem ich das Wachs aufgetragen hatte, mit einer Collodiouprobe, die mir stets viel Anstoss gegeben hat, da sie sich beim Auswaschen u. s. w. vom Glase ablötse; nachdem ich exponitru und entwickelt hatte, zerkratzte ich die Haut mehrmals recht krenzweise, fixirte dann und wusch unter einem starken Wasserstrahl, ohne dass das Collodion die geringste Neigung zeitge, sich zu trennen.

Ich war so erfrest über das Gelingen dieses Experiments, welches ich mit mehreren verschiedenen Collodionatten wiederholte, dass ich die Wachsschicht zu beständigem Gebrauch anzunehmen gedenke, da das Freisein von Flecken ebenfalls ein grosser Vortheil ist; doch brauche ich wohl kaum zu erwähnen, dass in der Praxis die Glüser hinlänglich gereinigt sein müssen, um das salpetersaure Silberbah nicht zu verderben.

Ein anderer zufäliger Vortheil ist der, dass an einem triben Tage eine Anzahl Platten präparirt und für den Gebrauch hingestellt werden können, da hier keine Gefahr vorhanden ist, dass die Überfläche feucht und streifig wird, wie es bei ungeschütztem Glasse der Pall sein wirde.

leh fand es nützlich, die Glasplatte nach dem Anfgiessen einiger Tropfen der ätherischen Wachslösung sehwach zu erwärmen, indem sich dann das Wachs viel leichter und schneller gleichmässig über die Oberfläche hin verbreitet, als wenn man die Platte kalt bleiben läset; denn im letztern Falle muss man eine ziemliche Reibung anwenden, che das Wachs in einen Zustand gebracht wird, dass es eine gleichmässige Schicht erzeugt.

Einige Negative, die ich unzerkratzt gelassen hatte, übertrug ich dann weiter auf Gelatine. Diese Operation fand ich ausserordentlich einfach und sicher.

<sup>\*)</sup> The Photographic News, June 24, 1864, pag. 304 ff.

Es mag erinnert werden, dass, wenn ich Negative ohne Anwendung von Wachs zu übertragen versuchte, ich auf manche sehr verdriessliche und settsame Resultate gerieth, wie das Zerspringen der Collodionhaut u. s. w.

Beim Kohleverfahren bin ich nach wiederholten Versuchen zu dem Schluss gekommen, dass die beste Methode, das Gelatine-Täseichen für die Entwicklung aufzukleben, wenn es nicht bestimmt ist übertragen zu werden, die von Hendersen in den Photographic News vom 20, Mai beschriebene ist; Man befeuchte die Rückseite eines Stücks albuminirten Papiers, indem man es auf feuchtes Löschpapier legt, und wenn die Oberfläche klebrig geworden ist, drücke man das Täfelcheu darauf, wobei man natürlich Sorge trägt, dass keine Lnftblasen dazwischen treten; ist das Täfelchen dick, so wird ein schwaches Anhauchen der Gelatineseite dem Zusammenrollen desselben, wenn es auf das feuchte Papier gelegt wird, vorbengen; während es feucht (aber nicht nass) ist, sättige man das Papier mit starkem Alkohol, indem man einen in diese Flüssigkeit getauchten Schwamm über die Rückseite des Papiers führt; doch darf der Spiritus die Gelatine-Oberfläche nicht berühren. Der Alkohol wird das Eiweiss coaguliren und es veranlassen das Täfelchen und Papier so fest zusammenzuhalten, dass ich unter keiner Waschung das geringste Streben bemerkt habe, sich an den Kanten aufzurollen oder sich loszutrennen. Diese Verfahrungsweise ist um so viel zuverlässiger, gefälliger, eleganter und sauberer, dass ich überzeugt bin, die Experimentatoren werden sie nur einmal zu versuchen brauchen, um dieselbe sofort sich anzueignen.

Ich müchte allen Ihren Leserp, die mit unlisitehen Schichten equälit werden, rathen, die Quantität des doppeltehromsauren Kalis zu reduciren, da ich finde, dass während der warmen Witterung 30 bis 40 Theile Gelatinelüsung auf einen Theil doppeltchromsaures Kali die besten Verhältnisse sind.

Ebenso finde ich, dass Glycerin in dem Verhältnisse von 10 Tropfen auf eine Unze Gelatinelösung bei Weitem dem Zucker vorzuzieben ist.

Einer der grossen Nachtheile für den practischen und commerziellen Werth von Swan's Verfahren ist die Schwierigkeit (oder vielmehr Unanglichkeit), Tielschen damit zu pripariren, die in ähnlicher Weise empfindlich gemacht werden konnten, wie jetzt unser Chlorzüberpapier. Eine Gelatinefliche lässt sich eupfindlich machen durch Eintauelten in eine doppeltchromsaure Kalilösung; unterwirft man aber ein nach Swan's Methode präparirtes Täfelchen der Einwirkung einer Pflüssigkeit, so wird es sich nach jeder Richtung hin zusammenrollen, indem es uns so klar wie möglich zeigt, dass man "diesen Ausweg nicht versuchen soll."

C. K. Wild hat eine geistreiche Modification des ursprünglichen Verfahrens erfunden, welche sich, wie ich hoffe, mit einigen wenigen Abhaderungen als sehr werthvoll erweisen wird. Gegenwärfig kann ich Ihren Lesern nur einen rohen Umriss des vorgeschlagenen modus operandi geben, aber nächste Woche gedenke ich einen ausführlicheren Bericht vorzulegen.

Da Herr Wild, der den Gedanken je eher je lieber zur Prüfung in die Hände der Photographen zu legen wünschte, keine Gelegenheit hat, photographisch Operationen auszuführen, so versprach ich ihm, den Gegenstand in diesem kurzen Artikel zur Sprache zu bringen.<sup>59</sup> Jeh muss von Rechtswegen anführen, dass Herr Wild durch sein Verfahren einige Bilder erzeugt hat, die sehr versprechend sind, und zeigen, dass der Gedanke nicht rein plantastisch ist, sondern offenbar pracisiench Werth hat.

Man nehme ein Blatt Papier, je dünner je besser, und lübersiehe es mit gefärbter Gelatine, von denselben Verhältnissen wie für Swan's Verfahren. Die Gelatine braucht auf der Oberflüche des Papiers nicht sehr dick zu nein, damit sie bald trocken wird; es erfordert nur zwei bis drei Stunden, um diese Operation zu vollenden.

Nun giebt es zwei Wege, das Papier zu überziehen - erstens durch Schwimmenlassen auf einer Schaale warmer Gelatinelösung, und zweitens durch die von denjenigen befolgte Methode, welche die Oberfläche von Bildern u. s. w. mit Gelatine glasiren. Die letztere Methode erzeugt die vollkommensten Resultate und ist die einfachste und leichteste bei der Anwendung im Grossen. Die in diesem Theile des Verfahrens vorkommenden Einzelnheiten muss ich aufschieben, bis es sorgfältig geprüft worden ist. Jene mit gefärbter Gelatine überzogenen Papierblätter werden sich wenn man sie in einer trocknen Atmosphäre aufbewahrt, unendlich lange halten und können in derselben Weise präparirt und verkaust werden, wie gegenwärtig albuminirtes Papier. Um die Blätter empfindlich zu machen, lasse man sie, die Gelatineseite nach unten, ungefähr eine Minute auf einer doppeltchromsauren Kali- oder Ammoniaklösung schwimmen, die eine Stärke von etwa 40 Gran anf die Unze hat und 5 bis 10 % Alkohol enthält; der letztere soll die Lösung veranlassen, die Gelatine gleichmässiger und rascher zu durchdringen. Um die erforderliche Stärke zu bestimmen, sind noch einige weitere Versuche nothwendig; eine zu starke Lösung

<sup>\*)</sup> Hierauf bezieht sich die Notiz auf S. 345 (in Nr. 64 des Archivs).

würde dazu beitragen, die Haut unlöslich zu machen, und elne zu schwache würde zu einem längeren Drucken nöthigen.

Wenn das Papier trocken ist, kann es unter einem Negativ exnonirt werden; das Drucken darf nicht, wie in Pouncy's Vcrfahren, durch das Papier bewerkstelligt werden, sondern auf der Oberfläche in der gewöhnlichen Weise. Wenn es aus dem Conirrahmen genommen ist, kann es mit dem Abdruck nach unten auf ein anderes Stück Papier mit chinesischer Tusche aufgeklebt oder nach der oben empfohlenen und beschriebenen Methode behandelt werden. Bringt man es in warmes Wasser, so wird das Papier, das nrsprünglich an der Gelatine haftete, sich ablösen, indem die Theile, die durch's Licht unverändert bleiben, sich answaschen lassen, und da das Wasser auf die nicht bedruckte Seite wirkt, so werden die Halbtinten völlig erhalten bleiben. Um das Gelingen zu sichern, kann man das Papier, bevor man die Gelatine anwendet, mit einer Lösung von Stärke, Sago, Tapiocamehl oder einem andern geeigneten, in warmem Wasser leicht löslichen Kleber überziehen, in derselben Weise, wie die Decalcomanie-Blätter präparirt werden.

Die Experimente sind bis jetzt noch sehr roh gewesen, so dass wir uns keinen richtigen Begriff davon machen können, was das Verfahren, das ich Ihren Lesern zu beschreiben versucht habe, zu leisten im Stande ist. Ich hoffe aufrichtig, dass eine gute Anzahl Photographen zugleich an? Werk gehen und diese schöne Modification bald zu einem erfolgreichen Abschluss bringen werden. Schliesslich muss ich noch erwähnen, dass die Herren Revers nach einer ungeheuern Anzahl von Versuchen einen, zum Verkauf bereit liegenden, Farbstoff hergestellt haben, der in jeder Hinsicht vollkommen ist.

Während das Vorstehende zum Druck gesetzt wurde, hat Cooper von Wild folgenden Brief erhalten:

In Folge der Andeutungen, die Sie mir gestern gaben, war ich begierig, meine Experimente noch cinmal zu prüfen. Ich präparirte am Nachmittag etwas Papier mit einer Dextrinißeung und darauf mit der gefärbten Gelatine. Diesen Morgen liess ich das Papier auf einer schwachen Lösung des doppeltchromsauren Kall sechwimmen und druckte einige Positive. Nach einer Exposition von 3 bis 5 Minuten klebte ich den Abdruck auf albuminitres Papier auf, indem tich es, wir Sie mir sagten, mit Spiritus oasgulirte, und erzielte einen vortrefflichen Erfolg. Nach dem Aufkleben weichte ich es einige Minuten in kaltem Wasser ein, wo das ursprüngliche Papier sich leicht ablöste und die Abdrücke iede Waschung aus-

hielten. Die Abzüge sind bedeutend besser als die zwei, die ich Ihnen gab, und der Ton ist sehr gut. Ich druckte, klebte auf und wusch in dritthalb Stunden sechs, so dass es mir eine sehr schnelle Methode zu sein scheint.

# Bemerkungen über den Kohledruck. Von W. H. Davies."

Das Drucken mit irgend einem beständigeren und wo möglich wohlfeileren Stoff als Silber ist das grosse Verlaugen aller Photographen gewesen. Wie manche Andere, babe ich mich die leitzten 4 bis 5 Jahre hindurch mit Tbeorien und Experimenten in dieser Richtung beschäftigt, und vor etwa zwei Jahren gelang es mir, unchere Abdrücke zu erzeugen.

Meine Experimente waren ganz oder doch hauptsüchlich darauf geriebtet, ein photoilingeraphisches Verfahren zu vervollkommenen, welches unmittelbar aus der Druckepriesse kommende Photographien mit Halbton geben sollte; und da ich mit dem Ueberdruckverfahren wetraut war, versuchte ich meine Photographie mit einer feltigen oder seifenartigen Druckerschwärze zu erzeugen, die zu einen solchen Ueberdruck fübig war, und von welcher Abdrücke direct vom Steine gerommen werden konnteu.

Nicht zwei Substanzen sind der Vereinigung abgeneigter, als eine wässerige Gelatinelösung und eine ölige Mischung von Kohle oder Druckerschwärze: gleichwohl konnte ich mit keiner andern Substanz arbeiten, und meine Bestrebungen waren darauf gerichtet, einen "Vermittler" zu gewinnen, welcher die Härten beider Substanzen erweichen und sie in einer glücklichen Mischung verbinden sollte. Dies konnte, wie ich fand, dadurch bewirkt werden, dass man eine seifenartige Zusammensetzung von Steariu und kohlensaurem Natron in dem Verhältniss von 3 Theilen Stearin zn 4 Theilen Natron machte, mit hinreichendem Wasser, um sie flüssig zu machen. Diese kocht man eine halbe Stunde lang in einem Töpfehen und lässt die Masse erstarren, wo sie dann zur Benutzung fertig ist. Nun nehme ich gleiche Tbeile von dieser Seise und von Ueberdruckfarbe oder Druckerschwärze (vorzugsweise von der ersteren), und mische sie auf dem Reibesteln völlig in einander, bis sie bomogen werden. Diese Masse wird mit chromirter Gelatine

Vorgelesen in einer Versammlung der Edinburger photographischen.
 Gesellschaft am 6. Juli 1864.

vermischt, und wenn sie zu einem litbographischen Ueberdruck bestimmt ist, mass man die Gelatine so weich und in so geringer Quantitit anwenden, als sie nur wirken kann, und die Schwärze so reichlich als möglich, damit die seifenartige Mischung den Stein angreifen kann

Ich muss erwähnen, dass ich bei diesen Experimenten fast alle die mannichhen Methoden prüfte, die zu dem Zweck von der Rückseite her zu drucken vorgesehlagen worden sind, indem ich das Glasverfahren von Fargier und die Papiermerhode von Blabenutzte. Auch die Anwendung von Gimmerpiatten prüfte ich, fand aber bei denselben bedeutende Schwierigkeit und konnte sie für pracische Zwecke nicht gross genug bekommen. Zuletzt prüfte ich die Methode, von der ich heute Abend sprechen will. Sie hat sich mir während der Experimente mit den dicken Gelatinebäutethen, die ich zum Auftragen der Schwärze auf die blossen Linen der Photolithographien bei der Linien-Manier benutzte, von selbst dargeboten, und cih habe sie damals auch verzöfentlicht.

Als Herr Swan sein Verfahren der Welt übergab, wurde meine Aufmerksamkeit wieder auf meine vernachlässigten Experimente gerichtet. Ech fund, dass manche der Manipulationsmetübeden, mit denen ich vertraut war, sich zur Arbeit mit Wasserfarbe ebenso gut eigneien wie zur Arbeit mit Od, und ich sah zugleich, dass ein bei Benutzung (filt mich) alter Pläne ohne Swan's Täfelchen arbeiten konnte. Ich werde deshalb die Präparate so darlegen, dass die Manipulationen zu directem doppellechromsaurem Gelatine-druck passen, was für einen Farbstoff man auch dabei beuntzen mag.

## Prăparation des Papiers.

Man nehme albuminirtes oder irgend ein mit glätter Oberfläche verseheuse Papier und übersiehe es mit einer dinnen Stärkelleung; nachdem es trocken geworden, ist es zur Ueberziehung mit Gelatine bereit. Die Gelatine präparire ich gewölnileb dadnrch, dass ich sie eine halbe Stunde lang in einem Ueberschans von Warser einweiche, und fast so viel abgiesse, als ablaufen will. Dann bringe ich sie in eine Kochfläsche, wo sie beim Ewrämens sofort schmilst. Wenn die Qualität gut ist, so ist keine Filtration nüblig; ist aber die Qualität geringer, so ist es besser, sie mit Albumin zu behandeln und abzuklären. Hierauf setze ich nageführ 4 Theile Goldsynp zu 32 Theilen der präpariren Gelatine, and dazu 1 Theil einer gestätigten Löung von doppelschromsaurem Kall oder von doppelschromsaurem kall oder von doppelschromsaneren Ammoniak und Kali, beides ist gut dazu. Nun setzt man der Farbstoff zu und lässte seis che iene Zeitlang setzen;

dann wird die Lösung in eine irdene Schaale filtrirt, welche in eine grössere Schaale mit warmen Wasser gestellt wird, um sie auf einer Temperatur von etwa 26° Reaum. zu erhalten.

Sohald die Lösung frei von Blasen ist, lässt man das gestärkte Papier etwa eine halbe Minute auf dersehben schwimmen, genau so wie das zum Silherdreck hestimmte Alhminpspier; dann hebt man es sorgfältig und schnell ab und lässt die ahfliessenden Tropten in eine andere Schaale fallen, da beim Ahtropfen in das Sensibilisationshad Luftblasen entstehen könnten, die man sorgfältig vermeiden muss.

Wean es nicht flach liegt, so legt man es auf eine Glasplatte und dreht es in kurzer Entfernung vom Feuer langsam herum, bis es ganz glatt wird; dann legt man es flach auf den Tisch oder auf den Trockenständer, und in 5 Minuten kann man es zum Trocken aufhängen.

Am hesten wird es in einem warmen Zimmer getrocknet, in werden die Luft frei circulirt, ohne dass Stauh entsteht. Wenn es trocken ist, wird es unter einem Negativ, das auf der Gelatineseite liegt, exponitt; die Exposition geht drei- his viermal schneller vor sich als heim Silberdruck, und hängt zum grossen Theil von der Dicke oder sonstigen Beschaffenheit des Farhstoffes als

'Es ist durchaus nicht nothwendig, dass die gelatinitre Oherfliche des Papiers ganz frei von Wellen oder dicken nod dünnen Theilen ist, da das Licht selten recht durch die volle Dicke der Gelatine hindurchdringt und die dicken Theile sich auswaschen. Ist das Papier uneben, so ist es gleichwohl besser, es vor dem Drucken zu satiniren, damit es eine flache Oherfläche hekomunt, die sich dicht an das Negativ anschliest.

Die Expositionszeit hestimme ich gewölnlich dadurch, dass ich in Stückchen reines mit doppeltchromsaurem Kali bestrichenes Papier exponire, bis es gut gefärht ist, und dann ein zweites Stückchen exponire; wenn dies ehenfalls gefärht ist, ist der Abdruck vollendet. Nach der Exposition bringe ich den Rahmen in das Dunkelzimmer, nehme den Abdruck heraus, tauche ihn eine Minute lang in Wasser ein, und schüttlei ihn, um das überflüssige Wasser zu entfernen, dann ziehe ich ein etwas grüseres Stückchen Albruinpapier schnell durch Wasser, bringe es mit dem Abdruck in Berührung und astinire auf Spiegeiglas, das ein- oder zweimal so dick ist wie Löschpapier, auf und nieder. Für das Gelingen des Ueberdrucks ist es wesenlich, dass nicht eine einzige, wenn auch noch so kleine Lufthlase gelassen wird, da sonst in dem sich ergehenden Abzurg durch dieselbe ein Loch entstehen wird.

Die Rückseite des feuchten Albuminpapiers wird nun mit weingelst angefeuchtet, wieder satinitt und einige Minuten lang vor dem Feuer zum Trockenn aufgehängt. Wenn es trocken ist, wird es in warmes Wasser gelegt, wo das erste Papier sich in renigen Minuten ablöst, und wenn die Exposition richtig vor sich gegangen ist, das Bild sofort sich zu entwickeln anfängt. Wird es langsam klar, so ist es zu lange gedruckt worden, und ich finde, dass dann das beste Mittel ist, von etwa 2 Fuss Höhe einen Wasserstrahl aus einem Gefäss herabzugiessen, der es gewöhnlich in genügender Weise klärt. Es kann indess auch ein verlängertes Einweichen nud diese Behandlung noch nacher erforderich sein.

Ist das Bild von einem gewöhnlichen Negativ genommen, so ist es verkehrt, and wenn nicht gewünscht wird, dass es so bleiben soll, so verfahre ich ein weuig anders. Anstatt des Albuminpapiers nehme ich eine dicke Lösung von Schellack und venetianischem Terpentin in Alkohol zu etwa gleichen Theilen, und hefte die gedruckte Oberfläche an ein Stückehen gewöhnliches Papier, indem ich beide zusammen mit der Lackmasse in der Mitte satinire. trocknen lasse und so verfahre, wie ich es für das Albuminpapier angegeben habe. Nach der Entwicklung sättige ich ein Stückchen Löschpapier von derselben Grösse wie der Abdruck mit Alkohol und bringe es mit dem zweiten Papier in Berührung (das vorläufig mit der eutwickelten Oberfläche die Albuminpapier-Methode durchgemacht hat), nnd lasse es eine Viertelstunde oder auch länger zwischen zwei Glasplatten, wo dann die fest anhaftende Oberfläche das Bild leicht verlassen und ein schwaches Waschen mit einem in Spiritus getanchten Schwamm dasselbe klar, und wenn es zum Ueberdruck bestimmt ist, bereit machen wird, um auf einen gekörnten Stein gebracht zu werden. Ist es für einen einfachen Abdruck bestimmt, so ist es fertig; aber im letzteren Falle werden die Verhältnisse der Gelatine und Druckerschwärze verändert.

# Militar - Photographie.

Von Capitain van der Beeck."

Die Dienste, welche die Photographie in den letzten Jahren sowohl in nnserm Vaterlande als anderwärts verschiedenen zum Kriegzwesen gehörenden Fächern erwiesen, zum Beispiel der Nutzen, den sie für die Kartographie, für die Verbreitung der militärischen Kenntalss hinschlich des Materials der Artillerie, für die Marine,

<sup>\*)</sup> Tijdschrift voor Photographie, 1864, S. 98 ff.

die Colonien u. s. w. gebracht hat, und die gegründete Vermuthung, dass ihr in der Zukunft ein noch viel ausgedehnterer Wirkungskreis in militärischen Angelegenheiten wird zugewiesen werden, nnter Anderm ihre Aufgabe bei der Terrainaufnabine, die Sammlung interessanter Beiträge zur Kriegsgesebiehte, durch ihre Anwendung zu Felde und auf Schiffen u. s. w., und die durch sie entstandene Möglichkeit, durch ihre Anwendung auf die Lithographie oder auf Stahl- und Kupferstich Pläne oder Karten schnell zu verbreiten. indem dadurch hydrographische und andere Karten sehr rasch an's Lieht treten können und so oft ihren vollen Werth behalten, den sie sonst durch die geraume Zeit, welche zum Graviren nötbig ist. grossentheils verlieren würden u. s. w., alle diese nur flüchtig erwähnten Anwendungen der Photographie auf das Kriegswesen lassen sehon beim ersten Anbliek den Nutzen bemerken, welchen die Beschäftigung mit ihr dem Militär verschaffen kann, abgesehen davon, dass man sie überdies als eine der augenebmsten Erholungen betrachten darf.

Fast in jedem Lande wurden in den letzten Jahren photographische Anstalten von Staatswegen hergestellt und zu verschiedenen Zwecken benutzt, einige ausschliesslich zu den Zwecken eines einzigen Departements, andere dagegen mehr zu allgemeinen Zwecken. Es liegt in der Natur der Sache, dass für eine photographische Anstalt nichts besser ist, als in möglichst vielen verschiedenen Richtungen wirken zu müssen, sowohl um der vielseitigen Erfahrung willen, welche dadurch vom Personal gemacht wird, and die in weniger Zeit und mit weniger Unkosten bessere Resultate gewinnen lässt, als aus Gründen rein finanzieller Natur, weil die Arbeit nm so weniger kostet, je mehr gearbeitet wird. In Holland besteht die photographische Anstalt beim topographischen Büreau des Kriegsministeriums erst seit dem Jahre 1860. Seit der Zeit ist aber durch die Photographie viel geleistet worden, was erwähnt zu werden verdient. Dank sei der Leitung, welche diesen Arbeiten durch den gegenwärtigen Chef des genannten Büreaus gegeben wird. Die täglichen und anhaltenden Uebungen des für die photographischen Arbeiten bestimmten Personals machten es möglich, in verhältnissmässig kurzer Zeit für die verschiedenen Operationen die Gewandtheit und den Bliek zu bekommen, die so unumgänglich nöthig sind, falls eine untadelhafte Arbeit geliefert werden soll. Wenn dies Letztere eine beim Photographiren überhaupt gültige Wahrheit ist, so tritt sie bei den Arbeiten, die im topographischen Büreau verriebtet werden müssen, noch viel stärker in den Vordergrund, weil dieselben dort, mit der grössten Geassigkeit und Sauberkeit ausgeführt, den nach ihnen herzustellenden Lübographien und Knpfertifchen zur Basis dienen sollen, und die dort für den gewöhnlichen Zweck hergestellten Platten, verglichen mit den gewöhnlichen Photographien, die im Handel vorkommen, meistentbrill von ungewöhnlicher Grösses ihre.

Es ist dort also wirklich ein grösseres Maass von Uchung nothig als in irgend einem andern Atelier, and wenn auch im Atelier die Arbeiten sich grossentheils darauf beschiänken, Karten, Pläne, Zeichnungen u. s. w. in verschiedenen Maassstäben zn photographiren, so ist es doch bei den Operationen im Freien, um gute Abbildungen der zu eopirenden Gegenstände zu bekommen, erforderlich, die dazu geeigneten Materialien gehörig anszuwählen und einen auf richtigem Urthell beruhenden Gebrauch vom Lichte zu machen. Man muss daher die vortheilhaftesten Mittel anznwenden verstehen, nm sowohl die scharfen Trennungen von Weiss und Schwarz zu erhalten, wie dies für Karten n. s. w. verlangt wird, wenn das Resultat den Anforderungen der Kunst vollkommen genügen soll, als auch iene sanften, in einander fliessenden Tinten zu gewinnen, die das Bild eines Gegenstandes, wie dies z. B. beim Photographiren des Materials der Artillerie nöthig ist, bis in alle seine Einzelheiten hinein deutlich wiedergeben, da man auch das im photographischen Sinne schön nennen kann. Das Eine sowohl als das Andere erfordert viel Uebung, Aufmerksamkeit und Studium, und erst traten mlr bei den vielen Widerwärtigkeiten, auf die man stösst, die Worte eines sehr rühmlich bekannten Photographen vor die Seele, die er während seines Besuchs im Atelier des topographischen Büreaus aussprach, "dass in der Photographie nichts leichter sei, als mittelmässige, dagegen aber nichts schwerer, als in jeder Hinsicht vollkommen gute Resultate zu erlangen."

In den folgenden Angaben beabsichtigen wir, zuvörderst etwas über die photographischen Arbeiten mitzutheilen, die im topographischen Bürean des Kriegaministeriums von Holland bergestellt, und über die Art und Weise, wie solche Arbeiten ausgeführt werden, bevor wir das erwähnen, was von derartigen Anstalten im Auslande bekannt ist.

Man kann diese Arbeiten füglich einthellen in diejenigen, welche im Atelier vorgenommen werden, und in die, welche im Freien geschehen.

Die Arbeit im Atelier, die bei Weltem den grössten Theil ausmacht, besteht darin, dass man von Karten, Plänen, Zeichnungen Law. in Maassstäben von verschiedener Grösse Copien nimmt, davon die Abdrücke verfertigt und Uebungen in der Heilographie anstellt.

Karten, Plane, Zeichnungen u. s. w. - Jedes Blatt der jetzt noch theilweise im Graviren begriffenen Geologischen Karte von Holland, im Maassstabe von 1:200,000, enthält die Reduction von 4 Blättern der topographischen und militärischen Karte des Reichs, die im Maassstabe von 1:50,000 verfertigt ist, auf ienen Maassstab. Die Reduction der 62 Blätter der letztgenannten Karte auf 1/4 der Grösse ist vermittelst der Photographie geschehen, und die auf sehr durchsichtigem Papier verfertigten Abdrücke dienen den Graveurs zum Durchzeichnen. Durch dieses Verfahren können dieselben vermittelst des Gegenabdrucks auf Stein alle Orte, Richtungen der Wege, Fahrwasser und Kanäle u. s. w. an die richtige Stelle übertragen und dann zum Graviren derselben übergehen. Beim Mangel einer derartigen photographischen Reduction muss der Graveur das Blatt der topographischen und militärischen Karte, das 0.8 Meter auf 0.5 Meter gross ist, vorher in dem verlangten Maassstabe von 1:200,000 zeichnen; das reducirte Blatt wird also 0.2 Meter auf 0.125 Meter. Ohne noch auf die Gefahr von Fehlern hinzuweisen, die man bei diesen Reductionen läuft, ist schon die Vergleichung der Zeit, die zu beiden Arbeiten erforderlich ist, genügend, um den grossen Vortheil der photographischen Reductionen zu zeigen. Diese Zeit hängt natürlich beim Zeichnen auch davon ab. ob die Karte mehr oder weniger zusammengesetzt ist; aber engenommen, dass ein flinker Arbeiter die Zeichnung eines Blattes für die geologische Karte, das also 4 Blätter der topographischen und militärischen Karte des Reichs umfasst, in 2 Monaten vollendet, so macht er in dieser Zeit dieselbe Arbeit, die er mit Hülfe der Photographie leicht in 8 Tagen ausführen kann, und dabei wird die Zeichnung immer nicht so genau wie die Photographie. - Nach Ablauf beider Zeiten kann die reducirte Karte auf den Stein abgedruckt sein und mit dem Graviren derselben begonnen werden.

Die Reduction der 62 Blätter der topographischen und militirischen Karte des Reichs auf dem Massstab von 1:200,000, würde also, wenn sie auf Stein gezeichnet werden sollte, 31 Monate Zeit kosten. Dieselben Reductionen nehmen dagegen, wenn sie mit Hülfe der Photographie hergestellt und amf Stein abgedruckt werden, nur 4 Monate Zeit in Anspruch. Die Ersparung von 27 Monaten Zeit wird wohl sicher als ein grosser Vortheil angesehen werden dürfen, den die Anwendung der Photographie gewährt, immer abgesehen davon, dass bei der Photographie die Arbeit nothwendig genauer sein muss, weil bei ehner genauen photographischen Opeenstion die game Arbeit mechanisch geschieht und von ber grösseren oder geringeren Genauigkeit im Arbeiten der Personen, imm früher derartige Dinge übertragen werden mussten, nichts au fürchten ist.

Artillerie-Atlas. — Noch viel stärker fällt die Ersparung 2 Zeit in die Augen bei der Anwendung der Photographie zur Henstellung der Reductionen von Constructions-Zeichnungen.

Diese Zeichnungen lassen sich fa nicht durch das gewöhnliche Mittel, das im Verhältniss des verlangten Maassstabes zu ziehende Setz, reduciren. Jede Construction muss beim Uebertragen der Zeithnung auf einen andern Maassstab von Neuem construirt werden, tine fast unausführbare Arbeit für diejenigen, welche nicht mit allen Details der Zeichnung bekannt oder täglich mit derartigen Onstructionen beschäftigt sind. Die Photographie giebt aber das Mittel an die Hand, wie zusammengesetzt die Zeichnungen auch em mögen, die Reduction derselben auf jeden verlangten Maassstab a sehr kurzer Zeit auszuführen. Werden alsdann die Abdrücke auf sehr dünnem Papier hergestellt, so kann man anf diese Weise Durchzeichnungen für den Graveur bekommen, von denen er die Contructionen nur auf den Stein abzudrucken braucht, um darnach de Gravirung vorzunehmen. Das ganze Construiren in kleinerem Masstabe wird dadurch mechanisch, und die Zeichnung kommt in jedem verlangten Maassstabe eben so sauber construirt als Lithopaphie wieder, wie dies auf dem Original der Fall ist. So werden mier Anderm die sehr schönen Zeichnungen des Artillerie-Atlas, be 0.645 Meter auf 0.5 Meter gross sind, vermittelst der Photopaphie auf die Hälfte der Grösse reducirt. Fortsetzung folgt.

## leber die Haltbarkeit der Collodionwolle.

An den Redacteur des photographischen Archivs.

In der Nammer des photoge. Archivs vom 16. Mai dieses shines ennecht H.-Dr. Schanass die Photographone, inte Erfahrengen Beung anf die Haltbarkeit der Collodionwolle bekannt zu machen. Ich denke, ich kann einem kleinen Beitrag dazu liefern. Es del tetz beinahe vier Jahre, dass ein hiesiger Droguist auf meine Uralassung 1 Pfund Collodionwolle von Deutschland kommen Baig, welche unter Wasser verpackt hierber geschlickt wurde.

Nachdem ich eine Probe dieser Collodionwolle aufgelöst und wirebt und ein se vortrefflich erkannt, übernahm ich die ganze bustelt, trocknete eie an der Luft und bewahrte sie in einem Wesselding diese mit weiter Oeffunng, leicht nasammengedricht all um mit einem Stück Papier und über dieses einen Blechdeckel regeleck.

Nach einigen Monaten bemerkte Ich ein paar Stellen an deuen die Collodionwolle Zeichen von Zerstetung wahrechmen liess, woranf ich die ganze Quantität mit wenig Alkoltol anfeueltete. Seitdem habe ich keine Verinderung mehr an ihr wahrgenoumen und habe in diesen vier Jahren kelne andere Wolle als diese angewendet um mein Collodiou zu bereiten.

Auels will leh zugleich hier mit erwähnen, dass mein Collodion inumer aus gleichen Theilen concentrittem Acther und absoluten Alkohol besteht, was meiner Erfahrung gemäss inmer eine gut et Qualität Collodionavolle erfordert, um ein genügend diekflüssiges Collodion damit zu erzielen.

Ich hoffe noch für ein ganzes Jahr genug von diesem Präparate zu haben nnd freue mich darüber, dass es sich so unverändert erhalten hat.

Das Roh-Collodion präparire ich zwei bis dreimal das Jahr in Quantitäten von 1½ is 2 Gallonen und löse so viel Wolle darin auft, als sich in der oben angegebenen Proportion der Lösungen aufüsen lässt. Dieses Präparat jodire ich in kleineren Quantitäten und verdünne es je nach Bedürfniss mit einer identisch jodirten Mischnug von giechen Theilen Aether und Alkohol (ohne Collodionwolle), welche ich zu diesem Zwecke immer bereit halte. Ich habe in diesen vier Jahren keine Unze unbrauchbaren Collodions zu verwerfen gehabt.

Chleago, im Juli 1864.

Oscar J. Wallis.

## Berfdiedene Motigen.

Mondphotographien. — Mr. De la Rue ist damit beschäftigt seine kleinen Mondphotographien auf 38 Zoll Durchnosser (die Grösse von Maedler's Karte) zu vergrössern; die erlatienen Resultate sind äuserest zufriedenstellend.

(Popular Science Review.)

Yon Prof. Dr. C. Ritter von Ettinghausen ist in Wien (bei Braumüller)
ein photographisches Albam der Flora Oesterreichs, mit 173 Tafein, erzehienen.

The British Journal of Photography erscheint seit dem 1. Juli wöchentlich einmal, und wird von den Herren Dr. Taylor, Dawson und Prof. Emerson redigirt.

Du Chaillu — der englische junge Forscher, schreibt von Ferdnand Var in den Gabunländern: "Söbald mein Haus vollendet sein wird, gedenke ich Photographien aufzunehmen, da solche das Interesse der geographischen Resultate meiner zukünftigen Reisen bedeutend erhöben werden."

Lopalitäta-Album. — Die nassauliehen Börgermeister hatten, wie die v. Z. "meldet, kürlich eine Versammiung um zu berathen, wie sie das bevorstehende 26jährige Begierungsjublikum des Herzogs am feisrlichsten begehen könnten. Sie bezeibssen, dem Herzog sauser einer Adresso sin Album mit Photographien skammlicher Bürgermeister des Landes als Geschenk überreichen zu latzen.

Sibirien's Goldproduction - betrug im vorigen Jahre 1358 Pud (zu 40 Pfd.)

Alle Briefe und Mittheilungen für die Bedaction sind an den Herausgeber Paul E. Liesegang in Elberfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 66. - 16. September 1864.

# Ueber Albuminpapier.

Von Dr. J. Schnauss.

Es ist nicht zu leugnen, das Albuminpapier hat viel zur jetzigen Vollkommenheit der Photographien beigetragen. In früheren Zeiten wurde dasselbe für Portraits verschmäht, hanptsächlich weil man dem starken Glanz einen störenden, nicht künstlerischen Effect tuschrieb. Jetzt dagegen bekommt man kaum noch Photographien auf glanzlosem Papier zn sehen. Die Feinheit, Kraft und Brillanz der Bilder wird durch das Albumin ansserordentlich gehoben, das Negativ bedarf nicht einer übermässigen Verstärkung, um kräftige Copien zu liefern, sofern es nur harmonisch entwickelt ist. Früher rerliess sich der practische Photograph oft zu sehr auf die Retouche, manches mangelhafte Negativ wurde zum Copiren auf Salzpapier unter Hülfe einer guten Retouche für tauglich erklärt, ja bezüglich des Hintergrundes war es sonst in vielen Ateliers Gebrauch, denselben zu decken und künstlich zu erzeugen. Kamen auch dabei neist weisse, mehr oder weniger breite und lange Linien rings um die Pigur vor, nun, so war die Retouche dafür da. Mit einem auf Albuminpapier abgezogenen Bilde dagegen hat es bezüglich der Retouche seine Schwierigkeiten, nicht allein, dass die feinen Tonabstufungen bei der Farbenmischung schwerer als beim gewöhnlichen Salzpapier zu treffen sind, so beeinträchtigt der Mangel an Glanz, welchen die retonchirten Stellen besitzen, den Eindruck des ganzen Bildes, wozn die Schwierigkeit kommt, die gewöhnlichen Farben u der glatten Oberfläche des Albumins anhaften zu machen.

Man hat es selt Knrzem sehr weit gebracht im Coloriren der Albumincopien, und es lässt sich nicht leicht etwas Reizenderes denken, als ein mit künstlerischem Gefühl fein colorirtes Albuminbild mit schönen Lichteffecten. Die Art des Verfahrens beim Coloriren wird von den betreffenden Atellers meist als Geheimniss behandelt. Es gibt indessen einige Vorschriften, nach welchen es mehr oder weniger leicht gelingt, Albumincopien zu retouchiren und zu coloriren.

Eine davon, wohl die am wenigsten zu empfehlende, besteht darin, die Copie mit Radirgummi matt zu reiben, sie zu coloriren und dann mit einem Lack zu überziehen.

Zweckmässiger scheint es mir, entweder das ganze Bild, oder nur dle zu retouchirenden Stellen vorher mit irgend einer Substanz zu überziehen, welche das Anhaften der Wasserfarben vermittelt, und auch eine solche den Farben selbst beim Anreiben zuzusetzen. Die bekanntesten derartigen Bindemittel sind: Honig oder Zuckerlösung überhaupt, arabisches Gummi und Och sengalle. Schon durch das Anfeuchten mit reinem Wasser und nachheriges leichtes Abwischen wird für einige Minuten das Auftragen der Farben erleichtert und wenn man dieselben noch mit etwas Gummi vermischt, so sieht man keine Spnr der Retouche mehr, vorans gesetzt, dass dieselbe sauber ausgeführt und die Farben richtig gemischt wurden. Setzt man dem Wasser etwas kohlensaures Natron zu. so lässt sich noch leichter retouchiren, doch verändert die Alkalität dieses Salzes manche Farben zu sehr. Nach meiner Erfahrung verfährt man beim Coloriren von Albumincopien am einfachsten so. dass man das ganze Bild mit frischer Ochsengalle überstreicht, - mittelst eines Schwämmchens oder breiten Pinsels -, dasselbe auf gewöhnliche Weise mit Wasserfarben colorirt und es nach dem vollständigen Trocknen mit irgend einem guten hellen Spirituslack übergiesst. Letzteres ist unumgänglich nöthig, weil sonst die Farben matt aussehen.\*)

Ueber eine Methode, die Albuninbilder mittels Firniss transparent zu machen und auf der Rückseite mit Oelfarben zu coloriten, ist vor Kurzem unseren Lesern berichtet worden. Dieses Verfahren liefert nach einiger Uebung selbst in einer nicht künstlerischen Hand recht schöne Resultate, wenn man die Farben mit Geschmack wilblt und sie sauber und nicht zu dick aufträgt. Diese so coloritren Bilder werden am besten sogleich und auf einem weisen Grund eingerahmt, da es schwierig ist, sie mit wässerigen Klebmitten wie Gummi, Kleister oder Leim glatt und faltenlos auf Carton zu kteben. Vielleicht lieses eich eine wasserheile Kautschukaußeuung

<sup>\*)</sup> Die Bilder vor dem Coloriren mit der feuchten Zunge zu übergehen, wird auch empfohlen.

in Benzin dazu benutzen, doch habe ich dieselbe noch nicht versucht, nnd sie könnte auch vielleicht die Oelfarben auflösen.

Noch fast mehr, als im Punkte des Retouchirens und Colorirens macht das Albuminpapier dem Photographen beim Tonen zu schaffen. Die schlimmsten Quälgeister sind die Masern und ich kann mich in die Seele des Photographen versetzen, der seinem Freund zu dessen Schrecken mit verzweiseltem Gesicht erzählte, bei ihm grassirten die Masern stark, wobei er freilich nicht die Kinderkrankheit, sondern den gefürchteten Fehler des Albuminnapiers meinte. Denn ein solcher ist es gewiss, da man auf keine Weise die Masern von einer Papiersorte entfernt halten kann, die einmal damit behaftet ist. Je dicker das Papier und je stärker albuminirt, desto leichter treten die Masern auf. Ein dünnes, nicht zu dick und ganz gleichmässig albuminirtes Papier zeigt keine Masern und tont sich auch viel leichter. An Stellen, zum Beispiel am Rande des Papieres, wo bald zu wenig, bald zu viel Albumin vorhanden ist, sieht man ganz deutlich, dass sich dieselben im ersteren Fall viel rascher tonen und blaugrau werden, wenn das übrige Bild noch braun ist, während sie im anderen Fall viel röther bleiben, und trotz des verlängerten Tonens als rothe, oft sehr grosse Fiecken und Streifen erscheinen. Man kann meist beobachten, dass an solchen rothen Stellen das Wasser-, also auch das Gold- resp. Silberbad, abgestossen wird, während die ganze übrige Fläche feucht bleibt, woraus sich die rothe Farbe dieser Stellen hinlänglich erklärt. Was hier im Grossen stattfindet, scheint bei den eigentlichen Masern in kleinen über das ganze Bild fast regelmässig verbreiteten Pünktchen zu geschehen, die eben deshalb roth bleiben. Ist es vielleicht eine Folge der Textur des Rohpapieres, dass sich in den Vertiefungen desselben mehr Albumin ansammelt, als an den anderen Stellen, und dass erstere daher röther im Goldbad bleiben? Auf diese Vermuthung ist Herr Liesegang durch mikroscopische Untersuchungen solchen Papieres gebracht worden. Von der Ansicht ausgehend, dass eine Abstossung der Bäder an derartigen Stellen die Hauptursache sei und dass die Masern schon im Silberbad vorgebildet werden, sollte man sich bestreben, ein Mittel zu finden. diese Abstossung zu überwinden, und daher eine gleichmässige Anfeuchtung herzustellen. Vielleicht hilft Zusatz von Albehol zum Albuminbad und ein Bad von verdünntem Alkohol vor dem Tonen. Wenigstens hat sich mir dadurch in manchen Fällen, wo ich mit maserigem Papier arbeitete, der Fehler verbessert.

Ein sich schön tonendes, maserfreies und doch genügend stark albuminirtes Papier ist eine sehr schätzbare Acquisition für den

Photographen und er sollte sich deshalb an einen etwas höheren Preis nicht stossen.

Hat man das Unglück, mit maserigem Papler arbeiten mußssen, so verbessert man den Fehler noch einigermassen durch starke Silberbider, fönf minutenlanges Schwimmenlassen, kräftiges Copiren nach kräftigen Negativen, sehr gutes Auswaschen, am besten mit destillitetem Wasser vor dem Tonen und lan ges am es, nicht zu weit getriebenes Tonen in einem etwas verdünnten Goldbad.

# Sutton's rasches Tanninverfahren."

## Die Tanninlösung.

Ein Theil Tannin in dreissig Theilen Wasser gelöst und filtrirt. Die Aufgabe der Tanniulösung ist nicht, der Schicht ihre Empfindlichkeit zu wahren oder zu vermehren, sondern die Lichter rein zu halten und die Dichte der Schwärzen des Negativs zu steigern. Dass sie die Schicht nicht empfindlicher macht, lässt sich dadurch nachweisen, dass man eine Platte ohne Tannin präparirt, blos abspüt, belichtet und entwickelt; man erhält mit derselben Belichtung dieselbe Menge von Detail, aber die Lichter sind nicht so rein und die Schwärzen sind schwieriger zu verstärken. Ohne Tannin ist die Platte sogar empfindlicher, gibt aber nicht so gute Negative.

Man glesst ein wenig Tanninlösung auf die Platte, lässt mehrmals hin- und herßiessen, um alle Ecken und Ränder zu bedecken; man giesst ab und eine neue Portion auf. Dann stellt man die Platte einige Minuten auf Pliespapier, während dem man eine zweite Platte präparirt. Für eine kleine Stereoscopplatte braucht man etwa 15 Gramm Tanninlösung. Dieselbe Lösung darf nicht zweimal gebraucht werden.

# 4. Das Trocknen und Verpacken der empfindlichen Platten.

Die Platten lässt man einige Stunden freiwillig in dem Trockenkasten trockuen, gut gegen Licht und Staub geschlütst. Wärme wendet man nur an, um die letzten Spurner von Feuchtigkeit zu entfernen, wenn die Platten längere Zeit aufbewahrt werden sollen. Bleiben sie nur einige Tage im Plattenkasten, vor dem Gebrauch, so ist gar keine Erwärung nöthig. Am besten lässet man sie

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 359.

über Nacht im Trockenkasten und estat sie am nächsten Tage in einen gewöhnlichen Plattenkasten; sie sind dann an einem sehr trocknen Ort zu verwahren und dürfen nicht mehr feucht werden. Den Trockenkasten muss man in gleichmässiger Temperatur halte amit die Platten gleichmässig abtropfen und trocknen; sonst entstehen Flecke und krumme Linien. Vor allen Dingen darf man sie nicht eng zusammen setzen, sonst trocknen die Ränder früher als die Mitte und es bildet sich in der Mitte ein ovaler Fleck. Auch darf die Platte nicht zu lange auf feuchtem Papier stehen. Die Schicht ist trocken viel durchsichtiger als feucht.

Wenn die Platten lange ausbewahrt werden sollen, binde man sie paarweise zusammen, die Collodionschichten gegen einander, und mit einem schmalen Rahmen von Cartonpapier dazwischen, um die Berührung zu verhüten; jedes Paar ist dann in dreifaches gelbes Papier oder Tuch zu wickeln, damit kein weisses Licht hinzukommen kann. Vor dem Verpacken müssen sie lufttrocken gemacht werden, indem man sie vor ein heisses Flacheisen oder besser über ein flaches kupfernes Gefäss mit heissem Wasser hält. Vor einem offenen Feuer, über der Weingeist- oder Gasflamme dürfen selbstverständlich die Platten nie getrocknet werden. Wird eine Platte in der Wärme getrocknet, so darf die Hitze nicht abnehmen, bevor die Schicht ganz trocken ist; lässt man sie bei grosser Hitze halb trocken und dann bei geringerer Hitze vollständig trocken werden, so wird die Schicht voller Flecke und Ringe. erwärme daher anfangs wenig, und später mehr. Besser ist es, die Platten nicht zu erwärmen, nur sie lufttrocken zu machen, wenn sie lange verwahrt werden sollen.

#### 5. Die Belichtung in der Camera.

Ein grosser Vorzug dieses Verfahrens ist, dass die Belichtungszeit nicht genau abgemessen werden muss. Belichtet man so lange wie für eine sehr empfindliche feuchte Platte mit Eisenentwicklung erforderlich, oder sechsmal so lange, das Negativ wird immer gut werden; nur wird man im ersteren Falle länger entwickeln als im letzteren. Am sichersten ist immer etwas länger zu belichten, als man für feuchte Platten für nöthig hält, well man dann nicht so lange zu entwickeln braucht und der Entstehung von Schleier vorbeugt. Je länger man belichtet, um so harmonischer wird das Negativ.

Zu beachten ist, dass die Oeffnung der Blende immer proportional zur Intensität des Lichts sein muss, weil man dem Mangel an Licht nicht durch entsprechende Verlängerung der Belichtungszeit anshelfen kann. Wenn das Licht gut ist, wende man eine grosses Biende an, und umgekebrt. Wenn das Object sehr dunkel, die Biende sehr klein ist, wird das Negativ leicht verschleiert; auch entsteht dann leicht ein Lichthof um die Ränder der dichten Theile was den Umrissen im Abdruck eine unangenehme Härte ertheilt. Wenn man, ans optischen Gründen, einen schlecht beleuchteten Gegenstand mit kleiner Blende aufzunebmen gezwungen ist, wende man lieber feuchte Collodionplatten an. Uebrigens tritt dieser Uebelstand nur bei älteren Silberbädern ein.

Bedeutende Ueberbelichtung erzeugt einen Fehler den man "Verwischung" (blurring) genannt hat, und der darin besteht, dass die hellsten und dichtesten Theile des Negativs ihre Grenzen überschreiten und sich über die nebenliegenden Tbelle ausdebnen. Dies kommt aber auch bei feuchten Platten vor und ist ein optischer, kein chemischer Fehler. Verwischung entstebt dadurch, dass die schrägen Lichtbüschel von der Rückseite der Glasplatte reflectirt werden, und ist immer am stärksten da wahrzunehmen, wo die Büschel schräg auf die Platte fallen. Der Febler wird nie eintreten, wenn man die Platte umkebrt, also mit der Glasseite nach der Linse zu exponirt. In der Cassette die Hr. Sutton gewöhnlich zu Stereoskopaufnahmen benntzt, ist die Platte, durch Holzleisten, einen viertel Zoll rundum vor dem durch die Linse fallenden Licht geschützt. In allen, feuchten oder trocknen, überexponirten Platten, die in dieser Cassette beliebtet wurden, dehnt sieb der Rand des Himmels über diesen Rand aus, was sich nur durch innere Reflection, der schrägen Strahlen von der Rückseite der Glasplatte erklären lässt. Verwischung entsteht anch oft dadurch, dass die Linse staubig oder schmutzig ist.

Beim Aufnebmen von Ansichten ist es immer gut, den Himmel kürzere Zeit zu belichten, als den Vordergrund. Unterlässt man dies, so sind Sujets die viel helles Licht und tiefe Schatten besitzen, äusserst schwierig aufzunehmen.

Augenblickliche Aufnahmen von brandenden Wogen können it Portraitapparaten leicht gemacht werden; bei gutem Licht auch mit einfachen Objectiven von 5 Zoll Brennweite mit  $^{4}_{j}$ zölliger Blende. Belebte Strassensenen erfordere gutes nenes Collodion. Was sich mit fenchten Collodionplatten aufenhemen lässt, kann auch mit derselben Belichtung mit diesen trocknen Platten erreicht werden.

Bevor man die Platte in die Cassette legt oder ehe man sie entwickelt, überziebt man ihre Ränder, für den Fall, dass keine Kautschnkunterlage vorhanden ist, mit 10/0 iger Lösung von Guttapercha in Chloroform, damit die Schicht nicht reisst. Das Auftragen kann mit einem kleinen Pinsel geschehen.

#### 6. Entwicklung des latenten Bildes.

Die Entwicklung ist die kritischste Operation von allen and erfordert die meiste Urtheilskraft und Erfahrung, da das Aussehen des Negativs bei der alkalischen Entwicklung so ganz von dem gewöhnlichen verschieden ist; deshalb kann leicht der Anfänger eine Platte verderben, die ganz gut praparirt und belichtet war. Bei reflectirtem Licht sehen die alkalisch entwickelten Bilder ganz verschleiert aus, in der Durchsicht erst zelgen sie ihre schönen Eigenschaften, die Klarheit ihrer Lichter, die Dichte der Schwärzen, die schöne Abstufung und die zarten Details; sie sind welch, harmonisch, ohne scharfe Contraste. Andere Negativs mögen schöner anzusehen sein, aber diese geben die schönsten Abdrücke. Der Leser darf also nicht erschreckt sein, wenn bei Befolgung der hier gemachten Angaben das Negativ - als Positiv gesehen - seine klaren Schatten verliert oder mit Schleier bedeckt erscheint; bei derchgelassenem Licht muss ein Negativ beurtheilt werden, vor allem aber nach dem Abdruck den es gibt.

Die Entwicklung des Negativs theist sich in zwei besondere Arbeiten; erstens die eigentliche Entwicklung, wodurch das Bild sichbar genacht wird, und sweitens in die Verstärkung, wodurch die schwachen Details hinreichend verstärkt werden. Diese beiden entsprechenden Staffen die flenchten Verfahren analog den beiden entsprechenden Staffen in flenchten Verfahren, wo zuerst ein schwaches Bild durch saure Eisenlösung beraus gebracht und dan durch Pyrogallussäure und Silber verstärkt wird. Nur wird in diesem Verfahren zum eigentlichen Entwickeln statt einer sauren Eisenlösung mit freiem Silbernitrat, eine alkalische Außösung von Pyrogallussäure gebraacht.

Sollte man finden, dass die Platten bedeutend überexponirt wurden, so entwickle man lieber gleich mit der sauren Lösung und Silbernitrat und lasse die alkalische ganz fort.

Zum Entwickeln des latenten Bildes mit alkalischer Lösung braucht man diese beiden Auflösungen:

- 1. 1 Gramm doppeltkohlensaures Natron
  - 48 " Wasser.
  - 2. 1 Gramm Pyrogallussäure
- 48 " absoluter Alkohol. Die Natronlösung wird durch Baumwolle filtrirt.

Photographisches Archiv. Br. 66, 16, September 1864.

Wenn man entwickeln will, giesst man in eine Mensur 25 Cuh. Cent. Wasser und höchstens 3 C. C. der Natronlösung. Nun giesst man Wasser auf die Schicht, um sie gleichmässig zu benetzen und das Tannin ahzuspülen. Man hält die Platte wagerecht, während man zu dem Inhalt der Mensur 1 C. C. der Pyrogallussäurelösung zusetzt. Die Mischung wird sogleich hellhrann; man rührt sie mit cinem Glasstab gut nm und giesst sie ohne Verzug und reichlich auf die Schicht, wo man sie hin- nnd her und in alle Ecken fliessen lässt. In wenigen Secunden erscheint der Himmel und die höchsten Lichter; in zwei his drei Minuten kommen auch die dunkleren Details der Schatten, aher das Negativ ist ganz dünn, und wird anch unter diesem Entwickler nicht kräftiger. Verlangt man ein Bild mit scharfen Contrasten, so hört man hald mit Entwickeln auf; soll es aher sehr weich und harmonisch werden, und voller Detail, so entwickelt man viel länger; durch lange Einwirkung des alkalischen Entwicklers wird das Negativ nicht leicht verdorhen, besonders bei sehr kurzer Belichtung; hingegen werden lange belichtete Platten die lange alkalisch entwickelt wnrden heim Verstärken leicht monoton and flach. Regel ist also, hei kurzer Belichtung lange, hei langer Belichtung kurz zu entwickeln. Das Negativ ist nnn sehr dünn, und muss noch verstärkt werden. Man wascht es gut nnd vollständig ah, nm alle Spnren des alkalischen Entwicklers zn entfernen. Geschieht dies nicht in genügender Weise, so entsteht Schleier.

Das Negativ ist nun bei reflectirtem Licht hellhraun nnd hei durchgelassenem Licht röthlichbraun, und leicht zn verstärken, während Eisennegativs grau nnd schwieriger zu verstärken sind.

Weder die Natroniösung noch die Pyrogallussäurelösung für schenvickelt ein Bild, wenn die Platte gut gewaschen war. Zuweilen aher wird schon durch hioses Belichtung das Bild sichtbar, weil sowohl Bromsilber, wie Jodailber in Verhindung mit Tannin, sien an Lichte schwärtz. Dies ist also ein Zeichen langer Belichtung oder unvollständigen Auswaschens.

Der alkalische Entwickler hält sich nicht, und muss gleich nach dem Zusammennischen gehraucht werden. Der Alkohol zur Pyrogallussäurelösung muss absolut sein, da sonst die Lösung bald hraun und untauglich wird.

Die Anwendung eines kohlensauren Alkalis ist der eines ätzenden vorzuziehen. Nimut man Aetzkali so eutsteht ein schwarzer Flecken, wo die Lösung zuerst die Platte herührt. Ammoniak löst sowohl Silberozyd wie Bromsilher, und sollte deshahl weder dissigs noch als Carhonat angewendet werden. Tropft man Ammoniak auf eine belichtete Platte, so zerufört es sofort jede Spur von Lichtwirkung. Kohlensaures Natron scheint das beste Agens zu sein; will man aber Ammoniak anwenden, so muss man mindestens doppelt so lange belichten, und auf 25 C. C. Wasser nur einen Tropfen nehmen.

#### Die Verstärkung des Negativs.

Verstärkt wird das alkalisch entwickelte Bild durch eine Mischung von Pyrogallnssänre, Essigsäure und Silbernitrat, die kurz vor dem Gebrauch zu bereiten ist.

In eine Glasstöpselflasche gibt man eine Auflösung von:

Pyrogallussäure . . . 1 Gramm, Eisessig . . . . . 10 , Destillirtes Wasser . . 240 ,

In eine andere Glasstöpselflasche:

Salpetersaures Silberoxyd . 10 Gramm, Eisessig . . . . . . 10 , Destillirtes Wasser . . . 240

Nachdem man die alkalisch entwickelte Platte ahgespillt, gieset man die Pyrogallussäure (ohne Silber) daranf, lässt wieder abfliessen, und mischt in einer reinen Menner 1 C. C. der Silberlösung mit 24 C. C. frischer Pyrogallussäurelösung. Man schüttelt um und verstärkt hiemit wie gewöhnlich. Allmälig legt sich ein dünner Schleier über die ganze Platte, aber dieser schadet nichts, in der Durchsicht bleiben die Schatter ganz klar; er ist im Gegentheil vortheilhaft, da er die Contraste etwas mildert. Ganz klare Negativ northein ercht hilbach aussehen, aber darauf kommt es ja nicht an, der Abdruck den das Negativ gibt, ist allein maassgebend für dessen Güte. Sobald die Dichten des Negativs undurchsichtig genng geworden spilt man ab, und färirt.

Einige Personen ziehen Citronensfare dem Eisessig vor. Erstere öglibt dem Niederschlag eine blauschwarze, lettere eine röhliche Farbe. Die letztere aber ist allein geeignet, bei nicht zu dicker Süberschicht schon das Licht hinreichend abzuhalten, um kräftige brillante Abdrücke zu geben. Andrerseits ist Citronenskare auf Reisen bequemer; da 1 Gramm davon so energisch wirkt, wie 20 Gr. Eisessig, beachte man dies Verhältins.

Man nehme nie Silber ans dem Silberbade zum Verstärken, denn dadnrch erhält man einen grünlichen Schleier; derselbe Schleier entsteht, wenn die Platten in sehr alten Silberbädern präparirt wurden.

#### 8. Fixiren und Waschen der Negativs.

Das Fixiren geschieht mit gesättigter Auflösung von untersehwefligsaurem Natrou in Wasser. Die Intensität des Bildes wird dadureh gar nicht gesehwächt. Man wasche vorsiehtig, indem man das Wasser aus einem Glase oder Topfe ausgiesst, damit die Schieht nicht reisst. Das Negativ wird dann zum Abtropfen und freiwilligen Trocknen hingesetzt, oder man kann es am Feuer trocknen. Sollte die Schieht das Bestreben zeigen, zu zerspringen und sieh an den Ecken umzulegen, so giesst man nach dem Abspillen etwas Gummiwasser darauf, nad lästs sie damit trocknen.

#### 9. Das Firnissen der Negativs.

Für Negativs scheint sich am besten Spirituslack zu eignen, ein Auflösung von gebleichtem Scheillack in absolutem Alkohol. Die Platte wird vor dem Feuer schwach erwärmt, und mit Lack überzogen, wie mit Collodion. Sobald man den Firniss wieder zurückgegossen hat, hält man die Platte wieder vor das Feuer, bis die Platte so warm ist, als die Hand es erträgt. Der Lack bildet wenn er trocken ist, eine harte klare Fläche die nicht klebrig wird.

Das Negativ ist nun fertig, und zum Abdrucken bereit.
Fortsetzung folgt.

## Kohledruck.

#### Von H. Cooper.

Der Kohledruck läst sich zu Bijouterie-Artikeln gut verwenden. Wir präpartren zu diesem Zwecke ein undurchsichtiges we is assars Täfeleben, woram wir den Abdruck übertragen. Was die Substans beträft, die zur Mischung mit der Gelatinelfsung sich am Besten eignet, so habe ich nur eine beschränkte Erfahrung. Ich erzeitte sehr gute Erfolge mit chinesischem Weiss; aber ich denke, dass fein niedergeschlagene Kreide dem Zwecke eben so gut entsprechen würde. Die genaue Bestimmung der zu benutzenden Quantität ist ganz nawesentlich; der beste Führer, den ich mir hinsichtlich des Ausselens des Täfelehens in diesem Augenblick denken kann, ist Opalglas.

Nachdem man den weissen Farbstoff mit der Gelatine völlig vereinigt und die Mischang sorgfültig filtrirt hat, überzicht man damit

<sup>\*)</sup> The British Journal of Photography, July 22, 1864, psg. 255 ff.

ein collodionirtes Glas in derselben Weise wie bei Swan's Verfahren, ausgenommen dass die Gelatineschicht nicht so dick zu sein braucht. Es giebt drei Wege, auf welchen die Bilder auf dieses weisse Täselchen übertragen werden. Der erste ist, dass man, sobald die Gelatine erstarrt ist, die Abdrücke, die man nicht darf ganz trocken werden lassen, mit der Bildseite nach unten auf die Gelatine legt. Nachdem man, auf die Weise, wie es im vorigen Abschnitt dieses Artikels bei der Präparation des Papiers für die neue Modification des Kohleverfahrens beschrieben worden ist, die Luftblasen entfernt bat, wird die Glasplatte mit dem Täfelchen und dem darauf befindlithen Abdruck vier bis fünf Tage lang zum Trocknen an einen warmen Ort gestellt, zu welchem die Luft freien Zutritt hat. Das Papier, auf welches die Abdrücke aufgeklebt waren, kann nan durch Aufeuchten mit Benzol entfernt und das Täfelchen vom Glase abgezogen werden. Meine Leser werden ohne Zweisel über die lange Zeit erstaunen, die zum Trocknen erforderlich ist; wenn sie sich aber erinnern wollen, dass die Gelatineschicht zwischen zwel Collodonhäutchen eingeschlossen ist, so wird ihr Erstaunen verschwinden. Bei der zweiten Art lässt man das Täfelchen trocken werden und drückt dann die fenchten Abdrücke auf dasselbe. In wenigen Stunden werden sie trocken sein. Ungeachtet der Schnelligkeit der letztern Methode ziehe ich die erste vor, weil sie ein schöneres Resultat zibt; die geringeren Unebenheiten des Ausdrucks machen sich ihr eignes Bett in die weiche Gelatine, so dass der Abdruck auf der Collodionseite vollkommen eben ist.

Bei der dritten Weise wird das Täfelchen, wenn cs trocken ist, vom Glase entfernt und kann vorräthig gehalten werden; die Methode der Behandlung ist dieselbe wie bei der zweiten Art.

Nachdem die Abdrücke auf ein biegsames Täfeichen aufgeklebt sind, können sie zu Irgend einer Form geschnitten, in Broschen, Einge, Armbänder u. s. w. gefasst, und ohne Zweifel zu manchen anderen eleganten Zwecken verwendet werden. Sollten die Lichter des Bildes mit einem sehwach blassrothen Ton vorgezogen werden, so kann man dem weissen Farbstoff einen sehr geringen Theil kammi zusetzen. Um Kohleabdrücke in der gewöhnlichen Weise überzudrucken, sind mit feinem Baryt- und Gelatine-Kleister amailitet Karten die vollkommensten Artikel, die ich bis jetzt gefunden habet.

Ehe ich diesen Theil unseres Gegenstandes verlasse, möchte ich die Aufmerksamkeit des Lesers noch auf einen Punkt lenken; dies ist die gelbe Farbe des Collodions in Kohleabdrücken. Lange Zeit habe ich mich mit derselben geplagt, und da ich glaubte, dass sie vom Collodion berrühre, das hartnäckig eine geringe Spur doppeltehromsaures Kali zurüchbehält, überdruckte ich einige Bilder so sehr, dass ich ungefähr zehn Stunden waschen muste, wo Ich dann zu meiner Freude die verdriessliche Farbe verschwinden sah. Es soll mich freuen, wenn ich höre, dass anch Andere diesem Uebelstande begegnet sind, und wenn dem so ist, welchem Umstande sie denselben zuschreiben, nachdem sie versucht haben durch Experimente zu ermitteln, ob ihre Ansichten die Probe der Wahrscheinlichkeit aushalten. Manche Collodionsorten können zufolge hirer Structur mehr geneigt sein, irgend eine Substanz in ihren Poren zurückzuhalten, aber es ist von Interesse zu erwähnen, dass ich zu allen melnen Experimenten ein und dasselbe Collodion benutzt habe.

Wir kommen nun zu den mehrfarbigen Abdrücken; aber ich muss zuvor die Photographen darauf aufmerksam machen, dass zur Erzielung günstiger Resultate viel Sorgfalt, Geduld und zarte Behandlung erforderlich sind.

Wer nicht die beiden erstgenannten Eigenschaften besitzt, braucht gar nicht weiter zu lesen, denn es wäre eine reine Zeitverschwendung.

Nehmen wir an, wir wünschten eine Photographie von einer Marmorbüste oder Statue zu erzeugen, deren Schatten neutral sein sollen, mit einem earmesinrothen oder sonst lebhaft gefärbten Hintergrunde. Um die erste Tinte zu biden, benutze man ein wenig Roth, Blau nod Gelb, und wenn die Farbe zu der geeigneten Tinte gemischt worden ist, setze man der Gelatinelösung eine geringe Quantität zu; zu dem granen Hätschen benutze man nur einen sehr geringen Theil doppeltchromsaures Kali, da es sich sogleich zeigen wird, dass die zuerst angewendete Lösung weniger empfindlichs sein muss, und angenommen, es würde beiden dieselbe Quantität doppeltchromsaures Salz zugesetzt, so würde die erste gegen das Licht viel empfindlicher sein als die zweite na sie die vereite gegen das Licht viel empfindlicher sein als die zweite

Der Hintergrund im Negativ sollte nahezu klares Glas und die tiefsten Schatten der Status erollten durch einen schätzbaren Niederschlag gebildet sein; oder mit andern Worten, die Tinte des Hintergrundes auf einem Silberabdruck vom Negativ sollte beträchtlich dunkler sein als die tiefsten Schatten der Büste oder Statue.

Um das Täfelchen zu präpariren, überziehe man eine Glaplatte mit Collodion, dann mit einer dünnen Schicht grauer Gelatine, nad wenn letztere trocken ist, überziehe man wieder mit Gelatinelösung, die eine reichliche Quantität carmesinrothen Farbsoff und so viel doprelichromanres Salz enthält, als die Gelatine stragen kann, ohne von selbst unlöslich zu werden. Der Grund biervon ist, dass das Licht, wenn es die zweite Tinte unmittelbar trifft, genng von ihr unlöslich machen kann, ehe die tiefen Schatten des Gegenstandes Zeit gehabt haben, durch die erste Gelatineschieht hindurch abgedruckt zu werden. Selbstreussfindlich wird die Zeit, die das Licht nöthig hat, um die erste Schicht zu durchdringen, von deren Dicke abhängen. Dass alle beliebigen Farben heuutzt werden können, ist augenscheinlich, und hieraus ergiebt sich die grosse Mannigfaltigkeit der Wirkungen. Eine der angenehmsten und reizendaten ist die einer zarten rothen Rose mit grünen Blättern — man denke die vielen Tansende zarter Halbtöne um die Blätter der Rose, die gänzlich über das Ziel des Künstlerpinsels hinausgehen.

Aus dieser gedrängten Skirze des Verfahrens wird man ersehen, dass die Schwierigkeiten gross sind; aber mit Geduld lassen sie sich überwinden, und die Resultate sind so ungewöhnlich und überraschend, dass man Wohlgefallen an ihnen haben muss.

Denjenigen, welche Zeit haben, möchte ich rathen, auf die Wirkungen hin zu arbeiten, die sich mit zwei Farben hervorbringen lassen, und es daum mit drei Farben zu versuchen, wenn auch natürlich durch den Zasatz einer weitern Farbe die Schwierigkeiten sehr vermehrt werden.

Ich bin überzeugt, dass von geschickten Photographen in der eben angegebenen Weise viel gethan werden kann, und dass nur ron geschickten Photographen günstige Resultate erzielt werden können. Durch Zufall könnte wohl auch von Anfängern ein gutes Bild gewonnen werden, aber Hunderte von Bildern würden misslingen. Um ununterbrochen die erste Schicht von derselben Dicke zu erzeugen, mass man eine abgemessene Quantität einer Lösung bereiten, die ein bestimmtes Quantum Gelatine, Farbe und doppelichromsaures Salz enthält und eben ausreicht, nm eine gewisse Anzahl Ouadratoile zu bedecken.

# Die Photolithographie.

Von E. J. Asser."

1. Die Negative.

Bei einer früheren Betrachtung ist darauf hingewiesen worden, dass die gute Beschaffenheit der Negative viel zum Gelingen der photolithographischen Abdrücke beiträgt.\*\*) Damit soll nicht gesagt

<sup>\*)</sup> van der Beek, Tijdschrift voor Photographie. 1864. S. 95 ff. u. 125 ff.
\*\*) Photogr. Archiv Nr. 56. S. 195.

aein, dass weniger gute Negative jedes Resultat versagen, — denn mit Hülfe jedes Negativs, seit es auf Glas, seit es auf Papier gewonnen. Ann man photolithographische Abdrücke zu Stande bringen, — sondern es ist damit gemeint, dass die grössere oder geringere Vollkommenheit der Abdrücke von dem eigenthümlichen Zustande der Negative abblingt.

Das auf vielseitige Beobachtungen gegründete Studium dieses Gegenstandes ist um so interessanter, weil hier wiederum gebeimnissvolle Erscheinungen auftreten, die bei der Betrachtung der Natur überhaupt und der Photographle insbesondere so zahlreich sind. und bei denen es meistens so schwer ist den Schleier zu lichten und zu den wahren Ursachen durchzudringen. Es kommt nämlich oft vor. dass Negative, die man nach dem Angenschein als zu undurchscheinend betrachten würde, nm das Licht zur Darstellung der Mitteltinten durchzulassen, keineswegs an diesem Fehler leiden, während andere, die man als zu sehr durchscheinend bei Scite legen möchte, gerade der gebörigen Durchlassung des Lichts widerstreben. Ebenso kommt es vor, dass Negative alle gewünschten Eigenschaften besitzen, aber doch an manchen Stellen weniger günstige Resultate liefern, ohne dass man zwischen dem einen oder dem andern Theile einen Unterschied in der Qualität wahrnehmen kann. Die znerst erwähnten Erscheinungen mass man, wie es scheint, der Farbe der Negative zuschreiben, mögen dieselben, gegen das Tageslicht gehalten, ein blauschwarzes, braunschwarzes oder hellbraunes Ansehen haben. Die blau- oder braunschwarzen sind in der Regel am geeignetsten zur Darstellung von Linien, als Landkarten, Zeichnnngen, Knpferstichen n. s. w., die hellbraunen dagegen haben melstentheils die nötlige Stärke, um der Eintönigkeit zu widerstreben, verbunden mit der nöthigen Durchsichtigkeit, um die Mitteltinten hervorzubringen. Wenn man diese Resultate als sicher annehmen kann, so liegt das, wie es scheint, an der in der Photographie bekannten Eigenschaft, dass die röthliche oder gelbliche Tinte, die im hellbraunen Negativ herrscht, das Gleichgewicht zwischen dem leichten aber nicht zu schnellen Durchlassen des Tageslichts vernrsacht. Die oben an zweiter Stelle erwähnte Erscheinung, dass nämlich das Negativ, wie befriedigend es jibrigens sein mag, an manchen Stellen unsichtbare Fehler hat, ist der theilweisen Unreinigkeit des Glases oder des Papiers, auf welchem sich das Negativ befindet, oder der Uureinigkeit der dazu verwendeten chemischen Präparate zuzuschreiben. Sie sind bisweilen von so geringer Bedeutung, dass das unbewaffnete Auge sie nicht entdecken kann. Die Wirkung des Lichts auf das doppeltchromsaure Kali ist so

supándlich, dass jeder abnorme Zustand der Negative, auch selbst érjenige, welchen das blosse Auge nicht bemerken kann, anf die Modifeation dieser Substanz durch den Lichteiofurck von Einfluss ist. Wenn also jemals, so wird man besonders bei der Herstellung fer Negative für die Photolithographie auf Alles genau achten missen, was die guten Eigenschaften der Negative erhöhen kann. Die Vollkommenheit des Objectivs, die Sauberkeit des Glases oder és Papiers, die Reiuheit der chemischen Präparate müssen dabel time vorzidiches Stelle einnehmen.

Zum Beweis des Gesagten dient das Ergebniss, welches man für die Photolithographie mit den Negativen gewinnt, die in der Tigleichrift voor Photographie, S. 28, unter der Benennung Actz-Photogramme beschrichen worden sind. Die damit erzielten Rehalte zeigen deutlich, dass die feinsten Linien mit der Schärfe der gewöhnlichen Photographie wiedergegeben werden können, während das bisweilen bei den augenscheinlich saubersten Negativen von Landkarten oder Kupferstichen unmöglich ist. Dies kommt darut, dass die Acturadel das Glas homogen macht um dalso rein bratt, und deshalb die Uurelnigkeit, die sonst das Glas oder die demisch reine Durchsichtigkeit der Collodionhaut bisweilen trijbt, dabei nicht hinderlich sein kunn.

Diese Arbeit liefert den Beweis für die Thatsache, dass jede witere Entwickelung in der Wissenschaft wiederum Lebren gibt für die Auwendung einer früheren, und dass jede Unterabtbeilung in der Betrachtung der Natur immer ein weites Feld für unermessiebte Untersuchungen und unes Endelekungen öffluet.

Der Verfasser dieses Aufsatzes hat ein Negativ ausgedacht und in Anwendung gebracht, das obne Hülfe einer Camera obscura hergestellt werden kann und sehr geeignet ist zur Reproduction von Zeichnungen, Kupfersticben, Litbographien n. s. w., bei denen man identisch dieselben Massstäbe zu erlangen wünscht. Diese Negative werden einfach auf folgende Weise hergestellt. Man nimmt den Kupserstich, die Lithographie oder Zeichnung, legt dieselbe auf ein mit salpetersaurem Silber präparirtes Papier, wie mau es zur Herstellung eines positiven Bildes benutzt, und exponirt beide, so tereinigt, in einem gewöhnlichen Rahmen dem Licht; - der Rücken der abzunehmenden Zeichnung oder des Kupferstichs muss natürlich dem Lichte zugekehrt sein. Nach hinreichender Zeit, wobei die Intensität des Lichts und die Stärke des Papiers in Betracht gezogen wird, kommt auf das empfindlich gemachte Papier ein sehr scharfes negatives Bild zu stehen, bei welchem die Linien rein weiss bleiben. Wenn man dies erreicht hat, so wird das Negativ fixirt und abgewaschen, in derselben Weise, wie man ein positives Bild auf Papier behandelt.

Die weissen Linien eines solchen Negativs sind transparent geng, um weiter zur Herstellung des positiven Bildes zu dienen, das, mit Steindrucksehwärze bedeckt, zur Uebertragung auf den Stein benutzt wird.

Ausserdem, dass diese Negative auf eine so höchst einfache Welse hergestellt werden, haben dieselben noch folgende Vorthelie:

1. dass die Linien identisch in denselben Massstäben und derselben Richtung übertragen werden, ohne dass die Convexität der Gläser eines Objecitys, wie es sonst der Fall ist, denselben an dan Enden eine sphärische Biegung gibt; 2. dass der schwarze oder dunkelbraune Grund ganz homogen ist und man keinen Nachtheil hat von jenen lichteren Stellen, welche die Belandlung mit Collodion auf Gründen, die ganz undurchscheinend bleiben müssen, so oft hervorbringt.

#### 2. Das Ueberdruckpapier.

Im Vorhergehenden sind der Natur der Sache nach die Betrachtungen mehr allgemein gewesen; jetzt müssen dieselben spezieller werden, weil es nun die Anwendung dieses oder jenes Verfahrens gilt, und man wird also hier eine Wahl zu treffen haben. Vor der Hand liegt das, was sich auf die vom Verfasser dieses Artikels gemachte Entdeckung bezieht, weil er durch die mannichfachen Versuche, die er dabei gemacht hat, sich für im höchsten Grade berechtigt hält, seine Erfahrungen ausführlich mitzutleilen und jene zahlreichen Specialitäten anzugeben, welche die Erfandung ihm darzeboten hat

Das Ueberdruck-System ist die Grundlage des Verfahrens, und es muss daher für's Erste über das Pa pler gesprochen werden, welches das überzudruckende photographische Bild aufnehmen seil. Dieses Papier muss nn geleimt sein; die Peinheit der Grundstoffe, aus welchen dasselbe fabriertt worden ist, und die Gleichmässigkeit der Zusammensetzung üben auf die mehr oder weniger guten Resultate grossee Einfluss aus.

Eine sehr gute Qualität dieses Papiers ist bei Herrn Eduard Liesegang in Elberfeld zu haben.

Nachdem das Papier 'soweit abgeschnitten list, dass es die erforderliche Grösse hat, wird dasselbe auf gekochten Stürkekleister gelegt, so dass es darand schwimmt, und sobald es über die ganze Oberfläche hin mit Kleister durchzogen ist, was mau auf dem Rücken sehr gut beobachten kann, wird es abgenommen. Man lässt es ein wenig abtropfeu und legt es horizontal auf eine Fläche, die gestärkte Seite nach oben, um zn trocknen. Die Stärke muss die sein, welche als gewöhnliche Qualität im Handel vorkommt, nicht die sogenannte Patent-Stärke. Der Kleister darf nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn sein, dass das Wasser zu sehr die Oberhand hat; er muss sehr flüssig, aber noch zusammenhängend sein.

Wenn das Papier vollkommen trocken ist, so wird es in einem Dunkelzimmer folgendermassen präparirt.

In einen flachen Napf, am liebsten von Porzellan, giesse man eine concentrirte Auflösung von doppeltchromsaurem Kali in destillirtem Wasser. Auf diese wird die nicht gestärkte Seite des Paniers gelegt, so dass dasselbe schwimmt, and wenn es eine allgemeine Orangefarbe angenommen hat, was schnell eintritt, wird es, an einer Ecke angesteckt, im Dunkeln zum Trocknen aufgehängt. Wenn es trocken ist, wird das präparirte Papier im gewöhnlichen Copir-Rahmen unter einem Negativ in's Licht gelegt. Die gestärkte Seite muss das photographische Bild auffangen. Die Zeit der Exposition im Lichte hängt, wie bei der Herstellung der gewöhnlichen positiven Bilder, von der Intensität des Lichtes und der grösseren oder geringeren Durchsichtigkeit des Negativs ab. Das Bild mass eine rothbraune Farbe angenommen haben. Hierauf wird das Papier in einem Wasserbade so lange ahgespült, his das doppeltchromsaure Kall der nicht belichteten Theile des positiven Bildes durch das Wasser wieder aufgelöst und herausgezogen ist. Nun wird dasselbe, wo möglich ebenfalls in einem hellen Zimmer, zum Trocknen aufgehängt; dies kann durch Fenerwärme befördert werden, wenn man das Trocknen zu beschleunigen wünscht. Ist das Papier ganz trocken geworden, so wird es noch einige Zeit über belles Feuer oder eine Gasflamme gehalten, um dem Bilde eine leichte Röstung zu geben. Dabei ist eine Verfärhnng in's Grünliche bemerkhar. Ist dies geschehen, so wird das Papier, ganz untergetaucht, in kaltes Wasser gelegt, bis man nachkommen kann, dass die Kleisterhaut wieder ganz frei geworden ist. Hierauf breitet man das Papier, mit dem Bilde nach ohen, auf einen flachen Stein oder auf Glas aus und nimmt mit Fliesspapier das überflüssige Wasser weg. In diesem Zustande ist das Papier bereit, die Steindruck-Schwärze aufzunehmen.

#### 3. Die Walze.

Die Stelndruck-Schwärze wird mit einer Walze auf das Papier gebracht, die nach der Form der gewöhnlichen Steindruck-Walzen eingerichtet ist. Nachdem dieselbe mit einem Boy-Ueberzug umkleidet ist, wird darüber ein Stück Tuch oder seiner Filz gespannt.

# 4. Die lithographische Ueberdruck-Schwärze.

Bei den allgemeinen Betrachtungen laben wir bereits erwälnn nah bier wiederholen wir, dass die Art der Schwärze von sehr grossem Einfluss auf das Gelingen des Drucks ist. Mannichfache Versuche haben der Verfasser auf die Entdeckung des folgenden Recepts geführt, das die besten Resnlate liefert, alles Acten des Steins unnöthig macht und also eine der Klippen, die dem Gelingen lithographischer Abdrücke oft im Wege stehen, bereitigt.

Das Recept besteht aus der innigen Vermischung eines Drittels Stearin, eines Drittels Tallg, und eines Drittels Drncker-Schwärze erster Qualität, wie dieselbe vom Fabrikanten geliefert wird, nnd also ohne allen Zusatz von gekochtem Leinöl oder sogenantem Steindrucker-Frinisch

Diese zusammengesetzte Schwärze wird in geringer Quantiüt anf einen Farbstein gebracht, mit ein wenig Terpentin belebt, und dann mit der Walze gleichmässig verbreitet. Dadurch empfängt zugleich auch die Walze Schwärze, die hierauf vorsichtig anf das fenchte Papier, welches das Bild enthält, aufgetragen wird. Man sleich unn, wie das Bild allmälig schwarz gefärbt wird und auch die Mitteltinten nach Erforderniss hervorkommen, während die vom Licht nicht angegriffenen Thelle weiss bleiben. Wenn das Papier hin länglich und regelmässig mit Schwärze bedeckt ist, kann man mit einem sehr nassen Schwamm die noch übriggebliebenen Unreinigkeiten mit Wasser leicht beseitigen.

#### 5. Der Teberdruck.

Von nnn an fährt man mit den bekannten Anwendungen des kreindrucks fort. Das Papier wird nach der gebräuchlichen Methode auf einen sauber geschilffenen Stein übergedruckt und lässt, wenn es vom Steine abgenommen wird, die ganne Schwärzeschicht in der verlangten Form auf dem Steine liegen.

Dieser wird mit Gummi arabicum bedeckt und dann auf die gewöhnliche Weise abgedruckt, aber, wie schon gesagt, ohne Aetzung.

Die hellgelblichen Lithographie-Steine seheinen sich zu Ueberdrücken am Besten zu eignen. Wenn man einen linienartigen Ueberdruck machen will, braucht der Stein nur mit Bimstein glatt geschilfen zn sein. Wenn man andere Gegenstände überdruckt, wird dernelbe gekörnt sein müssen.

#### Militar - Photographie.

#### Von Capitain van der Beeck."

Anf diese Weise ist die Möglichkeit entstanden, das ganze werk auf ein bequemes Format zurlekzburingen, ohne dasse es an Deutlichkeit verliert, und zugleich die Tafeln zu so billigem Preise zu liefern, dass die Anschaffung derselben den meisten Officieren möglicht wird. 32 Tafeln sind seit dem Beginn der photographischen Reductionen im Jahre 1861 bereits zur Lithographie fertig gmacht, lithographit und für's Anschaffen zur Verfügung gestellt.

Ausser den hier angegebenen, vermittelst der Photographie ausgeführten Rednctionen werden alle Reductionen von Karten, Planen, Zeichnungen u. s. w., die zu dem einen oder andern Zwecke für den Militärdienst nöthig sind, stets auf diese Weise bergestellt, so dass das Personal, nm der vielen Arbeit, die ausgeführt werden muss, genügen zu können, täglich damit beschäftigt ist. So ist z. B. das noch im Graviren begriffene Inhaltsverzeichniss der topographischen und militärischen Karte im Maassstabe von 1:600,000 nach den photographischen Reductionen auf 1:200,000 vermittelst des Storchschnabels auf ienen Maassstab reducirt worden. So werden auch die neuesten Angaben der militärischen Entdeckungen auf die Maassstäbe von 1:50,000 nnd 1:200,000 durch die Photographic reducirt, um beziehungsweise zu Beilagen der Blätter sei es der topographischen und militärischen Karte oder auch der geologischen Karte dienen zu können, und so werden überhaupt alle derartigen Arbeiten der Photographie anvertraut. weil ihre Reductionen am genauesten sind und dadurch zugleich such Zeit gewonnen wird.

Die Herstellung der Abdrücke von Karten, Plünen, Zeichnung enn. s. w. im Maassstäben von verschiedener Grösse. — Es ist von höchster Wichtigkeit, dass man, um gute Resultate zu gewinnen, znörderst die dazu besonders geeignen Negative herstellt. Hat man darin einmal die nöthige Gewandtbeit erlangt, dann wird es leichter, die positiven Abdrücke auf Papier ansufertigen, je nach dem Zwecke, für den sie besimmt ind. Beide Operationen, sowie sie von nus jetzt noch befolgt zerden, und die immer mit Sicherheit gute Resultate liefern müssen, wollen wir hier etwas ausführlich mithelien, nm so mehr, da sie beim Copiren von Kupferstichen und Lithographien oder bei der Herstellung von Negativen für Heilographie ungbollen werden können.

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 373.

Negative. Sie sind ganz und gar verschieden von denjenigen, welche gewöhnlich in der Photographie für Portrait- oder Landschafts-Aufnahmen erforderlich sind. Während man bei den letzteren darnach trachten muss, bei Anwendung eines günstig auf den Gegenstand fallenden Lichtes alle Halbitnen in ihren verschiedenen Schattirung getreu in der Copie wiederzuserhalten, und durch gleichzeitige Benutzung der dazu geeignetsten Materialien darnach zu streben hat, in der möglichst kürzesten Zeit ein kräftiges Negativ zu bekommen, sind dies Pactoren, die für den hier beabsichtigten Zweck nicht in Rechuung gebracht werden.

Jo härter das Negativ, das heisst, je stärker die Trennung zwischen hell und dunkel ist, desto besser genügt es der Absicht. Die lichten Stellen müssen glasartig durchsichtig sein, die andem Partien undurchsichtig matt schwarze. Die Abdrücke davon geben ein seharf gezeichnetes schwarzes Bild auf einem bell weissen Grunde

Jedes gut wirkende Negativ-Collodion ist für den vorliegenden Zweck sehr gut zu brauchen. Doch ist es nicht nothwendig, bei der Jodirung andere als Jodsaine zu benutzen. In der Regel wird von uns immer das mit Jodammonium und Chlorcalcium präparirte Collodion benutzt.

Zu 50 Gramm Aether und

50 " wasserfreiem Alkobol

setzt man 1 " Schiessbaumwolle und dazu 1 " Jodammonium

0.1 . Chlorcaleium.

Bevor man die Jodirung vornimmt, schüttelt man alles gut durcheinander. Die Schiessbaumvolle muss sich ganz anflösen. Sobald dieses Normal Collodion präparirt ist, setzt man die obengenannten Jod- und Chlorsalze zu, schüttelt mehrmals gut durch einander und lässt es einige Stunden ruhig stehen, damit es sich setzt. Vor der Benutzung filtrirt man es vermittelst der Collodion-Flittriflasche, um jede Spur von Unzeinigkeit daraus zu entfernen.

Die Platte wird in einem Silberbad im Winter von 10 % und im Sommer von 8 % Stärke präparitt, das durch Zusatz von hemisch reiner verdünnter Salpeterskure zebwach sauer reagiren muss. Die Resultate, welebe man mit dem Silberbade erzielt, das nach der Angabe des Dr. Kaiser (photogr. Archiv Nr. 54 u. 56) präparitt worden ist, sind sieherer als bei der Anwendung eines gewöhnlichen Silberbades.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elberfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 67. - 1. October 1864.

# Sutton's rasches Tanninverfahren."

Ursachen des Misslingens.

Die Fehler, die einem jeden Photographen hekannt sein müssen, und leicht zu vermeiden sind, werden nur aufgezählt: achmotzige Gläser, mit feuchten Tüchern gepotzte, — unvollständiges Ahwachen der Platten, — die Entwicklergeflässe nicht genügend rein, — die Lösungen nicht flitrit, — ungenauss Abwiegen und Messen, — Stahn oder weisses Licht im Dunkelsimmer, — Anwendung uneiner Chemicalien und gehelmer empirischer Präparate, — schiecht construirte Camera, — wackeliges Stativ, — oder schlechtes Objectiv. Ausserdem giht es aher Fehler, die nicht von Unweistigkeit und Unreinlichkeit, oder übelangehrachter Sparsamkeit bei Chemicalien und Apparaten herrühren, sondern von Unkenntniss der Eigenheiten des Verfahrens und der daheit gehrauchten Stoffe; die Ursachen dieser Fehler sollen genau erklärt werden.

#### Fehler, die durch schlechtes Collodion verursacht werden.

Wenn das Pyroxylin mit zu sehwachen Skuren bereitet ist, gibt es eine opalisirende Schicht, und im Negativ zeigen sich helle Plecken, rund, mit verlaufenden Rändern. Man giesse etwas Collodion auf eine Glasplatte; wenn es nicht ganz klar trocknet, verwerfe man es.

Ist das Pyroxylin mit zo starken Säuren oder bei zu niedriger Temperatur bereitet, so wird die empfindliche Schicht nicht gleichmässg dick, besonders wenn Cadmiumsalze darin sind. Das einzige Mittel biergegen ist, das Collodion mit Jodammoncollodion zu mischen; mit der Zeit wird es flüssiger, aber auch weniger empfindlich.

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seits 384.

Unvollkommen ausgewaschenes Pyroxylin bringt Salpeterschwefelsäure in's Collodion, welches dadurch zersetzt und ganz unempfindlich wird.

Wenn der Aether sauer ist, so wird das Collodion hald roth und unenspfindlich, und verdirht das Silberhad. Guter Aether wird mit alkoholischer Jodkaliumlösung nur gelh, nicht roth.

Gewöhnlicher methylisirter Aether, der nicht über Kalk und Holzkohle destillirt wurde, enthält schädliche flüchtige Stoffe, die das Silherhad rasch verderben, Schleier und Streifen verursachen.

Gereinigter Methyläther giht ein sehr empfindliches Collodion, welches die Eigenschaft hesitzt, sich mit dem freien Jod zu verbinden.

Wenn der Alkohol im Collodion zu schwach ist, zeigt das Negativ nach dem Trocknen unzählige kleine Risse oder Schraffrungen. Das wasserhaltige Collodion ist nur dadurch zu verhessern, dass man es mit anderem wasserfreien vermischt.

Sind die Lösemittel zu stark, so stösst die Schicht das Wasser und die im Silberhad entstehenden fettigen Streifen hiehen hartnickig al, der Entwickler fliesst nicht gut. Man hilft sich hiergegen, indem man tropfenweise so viel Wasser zusetzt, als nöthig. Das durch das Wasser niedergeschlagene Pyroxylin löst sich heim Schützeh wieder auf.

Wenn die Collodionschicht zu sehwach ist und leicht reises, fist man mehr Pyroxylin im Collodion. Zuviel Alkohol hewirkt, dass die Schicht sich leicht ablöst, durch zuviel Aether wird die Schicht wolkig und uuehen. Ist die Schicht am oberen Ende zu dünn und unten zu dick, so löse man mehr Pyroxylin im Collodion. <sup>9</sup>)

Wenn die Schicht überjodirt ist, erscheinen darauf nach dem Herausnehmen aus dem Silherbad undurchsichtige unempfindliche gelhe Flecken und Streifen. Man setze in dem Falle dem Collodion mehr Rohcollodion und eine entsprechende Menge von Alkohol und Arther zu.

Zeigt die empfindliche Schicht eine Anzahl gelber Punkte oder Klumpen, so setze man mehr Aether zu; auch wenn die Rüdneder Schicht zu diek und zähe werden. Wenn die Schicht nicht sahnig genng wird, setzt man dem Collodion mehr Pyrozylin zu, oder mehr Jodsalz, je nach Umständen. Viel Pyrozylin und Jodsalz im Collodion erzengt grössere Empfindlichkeit.

e) Oder man giesse das Collodion ganz langsam auf, und halte die Platte elnige Zeit ruhig in horizontaler Lage, ehe man den Ueberschuss abgiesst. Lg.



Niemals setze man organische Stoffe, wie Nitrogiucose, Glycyrrhizin etc. dem Collodion zu, um die Intensität des Negativs zu vermehren; auch branche man kein Collodion, welches nach gebeimen Vorschriften bereitet wurde.

#### Fehler die durch schlechtes Silbernitrat erzeugt werden.

Das 'zuerst aus der Mutterlange crystallisiro salpetersaure silberoxyd ist nicht nur sehr sauer, sondern es ernbilt organische Verunrelnigungen, die im Silberbad sehr nachtheilig wirken. Schmilzt man einige dieser Crystalle und bricht den Kuchen auf, os findet man ihn in der Mitte braun oder schwarz. Bereitet man mit diesem geschmolzenen Nitrat ein Negativbad, so werden die Negativs sehr schlecht, dilin, grau, streifig, verschleiert, und die Schicht ist sehr unempfindlich. Es ist abo die organische Verunreinigung erst fortzuschaffen, und dies geschiebt durch Um-crystallisiren. Jede Verunreinigung des Bades durch organischen Stoff muss streng vermieden werden.

Ein reines Silberbad braucht nie durch Natron, Sonnen, n. s. wverbessert zu werden; man kann es brauchen, bis es ganz mit Doppelsalzen überladen ist.

Ein unreines Silberbad versetzt man mit kohlensaurem Natron bis zur Trübung, lässt absetzen und filtrirt. Dann setzt man einige Tropfen Essig- oder Salpetersänre hinzu.

#### Ablösen und Faltenwerfen der Schicht.

Die Kautschuklösung ist ein unfehlbares Mittel gegen diese Uebelstinde, voransgestzt, dass die Platte nach dem Uebergiessen stark erwiirmt wurde. Wendet man sie ticht an, so mattire man die Ränder der Platte, oder man teherziehe die Ränder der Schicht in Firniss, so dass kein Wasser zwischen Glass und Schicht dringen kann. In diesem Verfahren wirft die Schicht niemals Blasen. Falten entstehen, wenn die Schicht sich beim ersten Beuetzen ausdehnt und beim Trocknen sich nicht wieder hinreichend zusammenzeiht. In diesem Pall ist das Collodion mit Alkobol und Aether zu versetzen.

#### Flecke im Negativ.

Schwarze (undurchsichtige) Flecke, oder Kometen, bilden sich meistens durch Partikel von Silberoxyd, die im Silberbad oder dem Verstärknagssilber auspeadhrt sind, und an der Schicht haften. Man filtrier diese Lösungen. Silberoxyd wird immer aus Lösungen ausgestett, die lange stehen. Zoweilen cuntethen auch sehwarze



Flecke durch nngelöste Theile der Pyrogallussäure. Diese Flecke sind bei trocknen Platten seltener als hei nassen.

Löcher und Krätze im Glas, die Spuren früherer Chemicalien entbalten, erzeugen zuweilen Flecke; weisse, wenn die Höhlung eine Spur Salpetersäure, schwarz wenn sie Kreide, und roth wenn sie unterschwefligsaures Natron enthält.

Durchsichtige Flecke, wenn sie nnter dem Mikroskop regelmässig sind, entstehen durch Stauh, Haare, sandige Partikein, die auf die empfindliche Schicht nicht chemisch einwirken, sondern nur das Licht abhalten und beim Entwickeln fortgespillt werden.

Runde weisse Flecke (Monde) stören zuweilen den Trockenplatten-Photographen. Ihr Umfang variirt zwischen der Grösse eines Stecknadelknopfes und der eines Sixpencestückes.

Betrachtet man eine ehen aus dem Silherhad genommene Collodionschicht unter dem Vergrösserungsglase, so sieht man oft die Ohersläche mit schwach erhahenen Klumpen oder Hügelchen hesät, die zum Theil in die Schicht gehettet sind, zum Theil zwischen Schicht und Glas liegen. Prüft man die Schicht nach dem Fixiren und Waschen wieder, so sind die Erhahenheiten noch da, aber einige haben weisse, andere schwarze Flecke erzeugt; die weissen Flecke sind meistens rund and haben in der Mitte einem schwarzen Punkt. Diese letzteren nennt man Monde; sie scheinen sich vor der Belichtung der Platte zu vergrössern, durch Ausdehnung einer chemischen Wirkung von dem kleinen schwarzen Kern. Diese Ausdehnung ist nm so grösser, je länger die Platte verwahrt wurde, besonders wenn sie der feuchten Luft ausgesetzt worden ist. Der Kern mag ein Partikel fremden Stoffs in der Baumwolle sein, aus der das Pyroxylin hereitet wurde, vielleicht hartnäckig eine Spur von Säure zurückhalten, und so, in der Schicht begrahen, die nmliegenden Theile allmälig unempfindlich machen-

Diese Ansicht über den Ürsprung der Monde wird durch das Factum unterstützt, dass man in den Flaschen mit Collodion, wenn man sie durch's Vergrösserungsglas hetrachtet, immer einige ungelöste Partikeln suspendirt sieht. Die Flasche soll also nicht unnöblig geschlitett werden.

Kleine durchsichtige Flecke, die man Nadellöcher genannt hat, entstehen sehr häufig durch Crystalle von Jodsilhersalpeter im Bade, die an der Schieht haften; oder durch ungelöstes Jodkalinm im Collodion, welches unempfindliche durchsichtige Flecke hervorhringt.

Alle diese Ursachen erzengen Flecke, ausserdem noch manche audere nicht aufgezählte und nicht hekannte; aber meistens ist Staub die Ursache. Man vergesse nie, das Innere von Camera und Cassette auszawischen, and auf die Platte zu blasen, ehe man sie in die Cassette legt.

#### Unregelmässiges Trocknen der Schicht.

Zuweilen findet man einem oralen Fleck in der Mitte der rocknen Schicht, oder grössere Undurchsichtigkeit der Schicht an den Rändern; oder im fertigen Negativ an den Rändern Ringe, oder vielleicht einen langen schrägen weissen Streifen; alle diese Fehler rühren vom nuregelmässigen Abtropfen und Trocknen der Schicht her. Man vermeidet sie dadnrch, dass man die Platte nur auf ihren vier Ecken in einem geeigneten Kasten und in der gleichmässigen Zimmertemperatur trocknen lässt, ihre ganze Oberfläche der Wirkung der Luft im Kasten aussetzt.

#### Fehler beim Firnissen.

Wird Spirituslack auf eine kalte Platte gegossen, so gibt erein matte durchscheinende Oberfläche. Um eine klare durchsichtige Schicht zu erhalten, muss man die Platte vor Auftragen des Firnisses schwach, und nachber stark erwärmen. Letzteres geschieht, damit die Schicht später in der Sonnenhitze nicht klebrig wird.

Wenn der Firniss zu starken Alkohol enthält, oder die Platte vor dem Fixiren zu stark erhilzt wurde, löst sich zuweilen das Bild anf; namenilleh wenn das Collodion zu viel Wasser enthält. Um dies zu verhüten, übergiesst man das noch feuchte Negativ mit dünnem Gummiwasser.

Man giesse nicht zu viel Firniss auf die Platte, lasse anch den Firniss nicht zweimal überfliessen; es entstehen dadnrch Linien, die sich im Abdruck zeigen.

# Die Bedingungen, welche erforderlich sind, um auf einem Negativ einen reinen Hintergrund zu erzengen.

Von Prof. Dr. Towler."

Die Betrachtung dieser Bedingungen kommt dem gewöhnlichen Photographen seiten in den Sinn, weil er in der Regel voraussetzt, dass der Hintergrund sich von selbst ergeben werde, wenn er nur die richtige Färbung habe. Es ist genau genommen für den Uperfahrene kein unnatürlicher Gedanke.

<sup>\*)</sup> Humphrey's Journal.

So wie jedoch der Künstler Schritt für Schritt im Erfolg fortschritt, wird er endlich entdecken, dass die Stellung der eitzenden Person mit der Lage, Farbe und Beleuchtung des Hintergrundes in entschiedener Verbindung steht.

Es gibt mannigfache Arten der Hintergründe, die man unter den drei Benennungen einförmige, abgetönte und malerische zusammenfassen kann.

Unter einförmigen Hintergründen versteht man alle diejenigen, webe einfarbig und dazu bestimmt sind, auf dem Negativ hinter der aufzunehmenden Person eine einförmige Färbung von gleichmässiger Intensität zu erzeugen.

Åbgetönte Hintergründe werden zwar in einer und derreiben Farbe bergestellt, aber in gewissen Richtungen nach der Wahl des Künstlers abschatzirt, während malerische Hintergründe in Uebereinsümmung mit den Anforderungen der besonderen Fälle, Gegenstände der Baukunst, Landeschaten, Zimmerdecorationen der Schäfissenerie darstellen. Solche Hintergründe sind einfarbig, schatzirt und im grauer Perspective.

Nun kann aber der Hiniergrund selbst ganz einförmig sein, und doch gelingt es vielleicht dem Photographen selzen, einen einförmigen Hintergrund in seinem Negativ hervorzubringen. Ueberdies geschieht es händig, dass das Bild in den Hintergrund ein gelegt zu sein und nicht gleichsem vor demselben zu stehen scheint.

Die Bedingungen nun, welche erforderlich sind, um Einförmigkeit der Färbung und zugleich Relief im Bilde hervorzubringen, scheinen der Art zu sein, dass sie eine eingeheude Betrachtung verlangen.

Die Abstufungen der Farbentöne zwischen Weiss und Schwarz als Extremen werden auf der Collodionschieht durch die actinische Wirkung verschiedener Farben erzengt. Soll der positive Abdruck einen weissen Hintergrund haben, so weiss der Künstler, dass alle weisse Draperie, Leinwand u. s. w., weiss wiedergegeben wird; deshalb muss der Hintergrund weiss sein, und er muss nicht bios weiss sein, sondern die Oberfläche muss auch gleichartig, frei von wellenförmigen Erhebungen, Streifen und faserigem Gewebe sein, und es ist in der That besser, die Oberfläche mit einer Schicht gleichartiger feinstaubiger Wasserfarbe zu präpariren, als den gewebten Stoff gleich vom Webstuhl weg aufzuhängen. Doch lassen sich alle Ungleichheiten im Waschen oder Gewebe u. s. w. leicht überwinden, wenn man den Hintergrund während der Belichtung in Bewegung versetzt. Ist der Hintergrund mit Flecken irgend welcher Art versehen, so ist es unmöglich, einen negativen Hintergrund ohne diesen Flecken zu erzeugen; deshalb muss man sich vorsehen, dass man den Hintergrund nicht mit Flecken schmutzigen Wassers, beim Angreisen mit nassen Fingern oder bei irgend welchen anderen Gelegenheiten verunreinigt. Ebenso muss man sich vorsehen, dass man den Hintergrund nicht so aufstellt, dass er die Regentropfen aufnimmt, die etwa vom Oberlicht herabfalien, da dieselben häufig mit Biei oder Eisen geschwängert sind und daher auf dem Hintergrunde Eisen- oder Bleiflecken erzeugen.

Hat man dieser Störung vorgebeugt, so bemerken wir zunächst eine andere häufige, ja sehr hänfige Störung - nämlich das Auftreten ungleicher Schatten in verschiedenen Theilen des durch den Hintergrund erzengten Negativs. Woher kommen diese Schatten?

Sie rühren von verschiedenen Ursachen her.

Man stelle den anfzunehmenden Gegenstand vor den Hintergrund, nähere sich demselben, und indem man ihn etwas von der Seite oder bei sehr niedrigem Oberlicht betrachtet, wird man einen auf den Hintergrund entworfenen Schatten der anfzunebmenden Person seibst bemerken, von welchem einige Theile im Blide sichtbar sein werden; überdies wird es sich bei einer genaueren Prüfung unter den hier aufgezählten Bedingungen herausstellen, dass der obere Theil des Hintergrundes schattig, dunkei erscheint, während der untere Theil ganz licht ist; so sind dann die Schatten der sitzenden Person und die Schattirung des oberen Theils des Hintergrundes siehtbar.

Wir dürfen nicht hoffen, dass das Negativ von diesen anstössigen Schatten frei sein werde; sie werden sicherlich reproducirt. Daza kommt noch, dass der Hintergrund der sitzenden Person so nahe ist, dass das Bild fast auf derseiben Fläche steben und mit demselben Licht übergossen sein, und dass man also ein fiaches Bild erzeugen wird. Wie ist diesen Uebein abznheifen?

Für's Erste bringe man den Hintergrund weiter hinter die sitzende Person zurück, so dass durch eine Verschiedenheit des Abstandes von der Linse und durch verschiedene Stärke der Beleuchtung im Bilde ein gewisses Relief erzeugt werden kann; denn wenn der Hintergrund ebenso hell beleuchtet ist, wie die aufzunehmende Person, so machen wir ihn zu einem Hauptgegenstand im Biide, was niemals oder selten die Absicht des Künstlers ist; überhaupt zeugt es von einem sehr schlechten Geschmack, wenn man es so macht.

Thut man diesen Schritt, so werden höchst wahrscheinlich die Schatten am oberen Ende bedeutend verstärkt, und an den Seiten treten dann andere auf. Es kann indess vorkommen, dass der Schatten der sitzenden Person selbst gänzlich entfernt worden ist; Photographisches Archiv. Nr. 67, 1, October 1864.

wo inclut, so verlangt sowohl dieser als der chen erwikhete des kinstlers Aufmerksamkeit, ihn zu entfernen. Zu eutfernen! — was? einen Schatten? — ein Schatten ist die Alwesenheit von Licht ist ein negativer Ausdruck — ist Nichts, oder stellt den Mangel von Etwas den. Dieses Etwas, das erforferlich ist, und ass Vacuum auszufüllen, ist Licht. Einen Schatten entfernen, ist ein falscher Ausdruck; aber wir wollen nicht um Worte atreiten; wir wollen auf Mittel denken, die störenden Schatten zu entfernen.

Ein wirksames und ein sehr einfaches Mittel ist, die Oberlichter und Seitenlichter so anzuordnen, dass man, wenn es erforderlich ist, auf den oberen Theil und auf die Seiten des Hintergrundes eine kleine Lichtspalte sich öffnen lässt. Ist das Dach des Glashauses für die besondere Beleuchtung des Hintergrundes nicht so eingerichtet, dann müssen wir zum nächsten besten Mittel greifen. Dies besteht darin, dass man einen horizontalen Vorhang von schwarzem oder hlauem Stoff boeh fiber der sitzenden Person, in gleicher Höhe mit der Decke, anbringt, aber so, dass man zwischen dem Vorhange und der Decke eine schmale Spalte lässt. Auf diese Weise tritt eine geringe Meuge Licht hinter dem Vorhange hervor and beleuchtet den oberen Theil des Hintergrundes auf eine geringe Ausdehnung, während der Vorhang seibst die Lichtquantität auf dem unteren Theile vermindert, und so das Licht fiber den Hintergrund hin gleichmässig vertheilt wird. Derselbe Answeg lässt sich vermittelst verticaler Schirme oder Vorhänge anwenden, um die Schatten an den Seiten zu moduliren.

Jetzt muse der Künstler sicher begreifen, was zu thun ist, und weise er das, so ist die Arbeit halb vollbracht. Es ist enutsie, und sie steine Zeiteregendung, auf gut Glück Vorbänge in Bewegung zu setzen, Schirme festzumachen; einem Zweck muse man immer im Auge behalten. Dürfen wir fragen, was der Zweck ist? was er gewesen ist?

Einfach an einer Stelle Licht herelnaulassen und ar einer andern Stelle Licht abzusperren, um die Beleuchtung auf einer gegebenen Oberfläche in ihrer Stärke gleichfürmig aber immer noch weniger stark zu machen als die Beleuchtung der sitzenden Person ist.

Es wird ohne Zweifel häufig vorkommen, dass diese Aushülfen, in der erwähnten Weise angebracht, nicht wirksam sind. In diesem Falle müssen die Vorbänge und Schirme so geneigt werden, dass auf die beschatteten Theile Licht reflectirt wird.

Lässt man ein umgekehrtes 7 den Hintergrund vorstellen, dessen oberer Theil im Schatten liegt, so steht der Hintergrund so weit zurück, dass das von oben herabfallende Lieht ihn möglicherweise nicht erreichen kann. In diesem Falle kann eh Vorhang so angebracht werden, dass er mit der Decke einen Winkel von 45° bildet. Wir wollen damit nicht aagen, dass dieser Winkel immer belfen müßse, sondern nur zeigen, dass and diese Weise Licht in Ecken gebracht werden kann, in denen es vorher dunkel war. Es is die Pflicht des photographischen Künstlers, die Eigenschaften des Lichts besonders in Beziehung auf Reflexion und Refraction zu studiren, damit er wisse, wie er, wenn wir uns dieser Ausdrücke bedienen dürfen, die Werkzeuege, die er zu seinem Handwerk braucht; zu handhaben haf. Denn kennt er die Reflexion des Lichtes, so tann er seinen aufzunehmenden Gegenstand, den Hintergrund und was sonst dans gehört, mit künstlerischer Geschicklichkeit anordnen; und kennt er die Refraction, so kann er den Werth, die Anwendswiret und Modification seiner Liness schätzen lernen.

Bel Vorkehrungen, wie die hier angedeuteten sind, kann Einfirmigkeit der Färbung erreicht werden. Der weisse Hintergrund wird in der Regel da benntzt, wo keine Farbe, welcher Art sie auch sein mag, erforderlich ist, wo das Bild auf weissem l'apier als dem Hintergrand erscheinen soll. Die Farbe des Hintergrandes, welche allgemeiner als Irgend eine andere in Gebrauch zu sein scheits, ist eine Art gellegrau. Ein grauer oder ein blauer Hintergrund wird siemlich dieselbe Wirkung auf dem Negativ hervorbringen.

Beim Vignettendruck wird eine künstliche Färbung als Hinterrund hergestellt, nachdem das Bild gedruckt worden ist. Man bedeckt das Portralt mit einem undurchsichtigen Oval von geeigneter Grösse und setzt dann den übrigen Theil des empfindlich gemachten Pagiers die gewünschte oder erforderliche Zeit lang der Wirkung des Lichtes aus. Diese Art, einen Hintergrund einzudrucken, bringt biswellen eine sehr gefällige Wirkung hervor

Gradnirte Hintergründe, oder Hintergründe, welche eine Steigeründer Färbung auf den Negativs hervorbringen sollen, lasses isch
auf zweierlei Art herstellen. Die eine Art besteht darin, dass min
dem gewöhnlichen Hintergrunde eine Farbestelgerung durch eine
künstlerische Behandlung des Lichts mitheilt, die sich leicht in den
Fällen aussühren lässt, wo eine Reihe Fenster blos zur Beleuchtung
des Histergrundes angebracht werden. Eine derartige Anordnung
setzt mehr optische Kenntniss voraus, als die meisten Photographen
beitzen, und wird daher selten ausgeführt.

Deshalb ist die zweite Art die gewöhnlich gebräuchliche. Sie besieht darin, dass man einen schon mit den künstlichen Steigerungen



versehenen Hintergrund hat, der nur wie ein einförmiger Hintergrund aufgestellt zu werden braucht, um sofort beautzt werden zu können.

Malerische Hintergründe kann man in jeder Grösse, Gestalt, et und mit jedem beliebigen Gegenstand kaufen. Wo dieselben in eine Galerie eingeführt werden, ist Abwechselung erforderlich, sonst kommen Abgeschmacktheiten zu Tage, welche die Arbeiten des Künatlers leicht lächerlich machen. Denn dieselben Kleider passen nicht zu allen Körpern, dieselben Werkzeuge werden nicht von allen Handwerkern gebraucht, und dieselbe Seenerie, wie sie auch sein mag, ist nicht für alle aufzunchmenden Personen angemessen.

Fassen wir das Gesagte kurz upsammen, so ergibt sich das Resultat: man muss sicher sein, dass der Hintergrund selbst in der Farbe einförmig, durch Schatten nicht getrübt und durch unachtsame Behandlung nicht befleckt ist; dann, und nur dann, darf man hoffen, dass das Negativ die Reproduction dessen sein werde, was verlangt wird.

Man merke also, dass der Hintergrund sich in einiger Eniternung (3 bis 4 Fuss) hinter dem aufzunehmenden Gegenstande befinden und weniger stark beleuchtet sein muss, um durch die hieraus folgende Hervorbringung eines Reliefs die sitzende Person zum Hauptgegenstand zu machen.

# Militar - Photographie.

#### Von Capitain van der Beek.

Je nachdem die Copie oder die Reduction der Karte, des Kupferstichs u. s. w. nach dem Abdrucken auf Papier entweder zur Durchzeichnung beim Graviren auf Stein, Holz u. s. w. oder, als Zeichnung benutzt werden soll, je nach diesem Zwecke muss man auf die Art und Weise bedacht sein, wie die präparirte Glasplatte in den Rahmen zu stellen ist.

Für den Gravenr ist es nothwendig, dass die Durchzeielnung das Bild umgekehrt enthält, weil es in dieser Stellung gravirt werden muss. Das Auflangen eines umgekehrten Bildes auf der Platte könnte mit Hülfe eines Spiegels geschehen. Wenn man nämlich uicht die Karte oder den Kupferstich, sondern das Bild dierselben, wie es in einem Spiegel sich zeigt, photographirt, so bekommt man gerade die Stellung, die gur Durchzeichnung des Graveurs nödlig ist. Dies ist aber beser dadurch zu erreichen, dasse man

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 394.

de praparirte Platte im Rahmen umkehrt, so dass die Collodionseite nach hinten und also die Glasseite nach dem Objectiv zugekehrt ist. Die Erfahrung lehrt, dass das Licht durch das Glas hiadurch auf die Collodionhaut eben so gut wirkt, als ob es auf die gewöhnliche beim Photographiren gebräuehliche Weise geschähe. Jeder Rahmen lässt sich dazu einrichten. Man braucht die Feder, de gegen das Glas andrückt, um es festzuhalten, nur auszuschrauben md die Glasplatte an den Ecken mit einem zusammengefalzten Papierstreisen zu bedecken; der Druck des Deckels gegen dieses Papier wird die Platte hinlänglich festhalten. Der Natur der Sache nach feigt hieraus schen, dass man bei einer solchen Art zu photegraphiren Sorge tragen muss, dass das Glas, auf welchem das Negativ hergestellt wird, rein und ohne Blasen oder Ritzen ist, weil dese sonst auf der Collodionhaut vergrössert wiedergegeben werden. So muss man auch sehr darauf achten, dass man nach dem Herausnehmen der Platte aus dem Silberhade alle Tropfen, die etwa noch auf der Glasseite zurückgeblieben sind, von derselben entfernt, weil beim Exponiren die Zeichnung ihres Umrisses auf der Collodionhaut deutlich abgebildet und die Reinheit des Bildes dadurch sehr beeintrichtigt wird.

Das Exponiren muss kurz sein. Die Karte enthält nur Weiss und Schwarz. Beim Entblössen des Objectivs füngt die Jodsilberoberfläche der Platte den Eindruck des Lichtes auf, das von den weissen Theilen der Karte oder des Knpferstiches auf diese Oberfliche zurückgeworfen wird; während die sehwarzen Linien auf der Karte, die das Licht nicht zurückwerfen, auf der Collodionhaut ein Bild erzeugen, das nicht vom Lichte angegriffen wird. Exponirt man jedoch zu lange, dann wird das in die Camera obscura dringende Licht auch zuerst die Theile der Platte angreifen, die nur durch das Bild der sehr feinen Linien der Karte gegen diesen Einfluss geschützt sind, und man wird bei den weiteren Operationen erfahren, wie schwierig es dann ist, diese feinen Theile glasbell zu bekommen. Es ist daher anzurathen, die Zeit der Exposition nach der Feinheit des Kupferstichs zu reguliren und dabei stets im Auge zu behalten, dass man die feinsten Linien nach dem Entwickeln der Platte rein weiss bekommt. Die geringste grane Tinte, die sie reigen, deutet an, dass die Platte zu lange exponirt worden ist, wenn auch die sthwärzeren Linien der Zeichnung rein geblieben sind. Wenn das Bild im Ganzen gut gelingen soll, lst es nötlig, dass man sich nach den feinsten Linien und nicht nach den anderen richte.

Nach der Entwicklung mit schwefelsaurem Eisenoxydul im Verhältniss von :

- 5 Theilen schwefelsauren Eisenoxyduls
  - Eisessig und
- 5 Alkohol
- Salpeter auf
- 100 Theile Wasser

zeigt sich ein weisses Bild auf einem graulich-braunen Grunde. An diesem Bilde darf nicht der geringste Fehler zu bemerken sein, weil derselbe durch die folgenden Operationen wohl vergrössert, aber niemals vermindert werden wird. Entspricht es daher nicht in jeder Hinsicht einem vollkommenen sauber und gut ausgeführten Negativ, so that man besser, ein anderes Glas zu präpariren und die Operation zu wiederholen, als mit den weiteren Operationen fortzufahren.

Wenn das Bild gut ist, fixirt man es sofort mit einer gesättigten Lösung von unterschwesligsaurem Natron. Nachdem es fixirt ist, lässt man die Platte trocknen und bestreicht darauf die Ränder mit Firniss, um zu verhüten, dass die Collodionhaut im Laufe der weiteren Operationen vom Glase abgespült wird.

Die so präparirte Platte übergiesst man hierauf gleichmässig mit einer Jodlösung. Dabei muss man Sorge tragen, die Platte vorher mit Wasser angufeuchten, weil man sonst Gefahr Hight, dass durch das Aufgiessen der Jodiösung Streifen und Flecken entstehen.

· Diese Lösung bereitet man aus:

5 Gramm Jodkalium Jod

Wasset, old all all all all all

100 ( m.donliaut ein So lange das Bild nicht eine gleichmässig gelbe Färbung augenommen hat, was man am besten an der Glasseite der Platte beobachten kann, muss man mit der Jodlösung fortfahren. Erst dann wäscht man die Platte auf beiden Seiten sorgfältig ab; dabei ist es nothwendig, dass man auch die Glaskante reinige, weil man sonst durch die Jodiösung, die auf dieser Seite noch vorhanden sein kann, leicht zu einer falschen Beurtheilung der Farbe des Negativs verleitet wird. Nach dem Abspillen mit Wasser wird die Parbe des Bildes noch etwas in's Rothe spielen, und meistens geschieht es zugleich, dass die feinen Linien anstatt glasartig etwas matt sind.

Giesst man eine sehr schwache Cyankaliumlösung über die Platte, so wird die Tinte hell weiss und man kann dadurch selbst die feinsten Linien der Zeichnung glasartig hell zum Vorschein kommen lassen. Es kommt hierbei besonders darauf an, dass man diese Lösung äusserst schwach verwendet, weil man sonst nicht im Stande ist, die Operation einzustellen, sobald alle Details hell hervoertreten sind und das Ganze sich als ein achkoes Glaspositiv zeigt. Sobald Lettetere der Fall ist, spält man die Platte unter einem Hahm sorgfütig mit Wasser ab. Elierauf setzt man die Verstärkung fort- mit chere Läsung von

1 Gramm Pytogallussäure in

Wasser, worm man

16 . Eisessig setzt.

Nachdem man die Pyrogaliussäure im Wasser aufgelöst hat. filtrirt man die Flüssigkeit und setzt den Elsessig dazu. Ehe man die Lösung benutzt, schüttelt man sie gut durch einander. Mit dieser Lösung übergieset man die noch nasse Platte ein paar Mal und fängt die ablaufende Plüssigkeit in ein Glas auf, um ihr dann einen Tropfen einer 20/nigen Lösung von reinem salpetersaurem Silber zuzusetzen. Das Verstärken mit dieser Flüssigkeit muss im Tageslicht geschehen und geht um so schneller vor sich, je stärker das Licht ist. Es ist daher nicht rathsam, die Operation im Sonnenlichte auszuführen, weil dann die Reduction des Silbers so schnell vor sich geht, dass man die Entstehung von Streifen und Flecken auf der Platte nicht verhindern kann. Ziemlich starkes Tageslicht wird für diese Operation am giinstigsten sein. So lange die Verstärkungsflüssigkeit hell bleibt, kann man, wenn sich auch ihre Farbe durch Braunwerden etwas verändert, mit derselben sicher fortfahren, und sieht man, dass das Negativ wenig mehr an Stärke gewinnt, so setat man noch einen Tropfen derseiben Flüssigkeit zu. Sobald sie aber triibe wird, muss man sie erneuern und auf diese Weise so lange mit dem Verstärken fortfahren, bis die dunkeln Partien des Negativs eine matt graue Färbung angenommen haben.

Wenn man immer mit Aufmerksamkeit nachgebt, ob die feinen des Negativa zu Helligheit verlieren, zo kann man sugleich den Augenblek bestimmen, wo diese Verstärkung eingestellt werden mass. Sowohl dieses Verstärken als die Operation mit der Cyan-haltumfösung erfordern sehr viel Uebung, um mit einiger Sicherheit zu gufen Resultaten zu gelangen, und sind zugteich als die Haupt-operationen zu betrachten, von denen das Gellingen oder Missillagen mur grossen Theil abhlingt.

# lieber das Drucken der Positive vermittelst Jodstärke.

Dieses Verfahren gründet sich auf folgende chemische Reactionen: 1. Jodblei (P b J), das der Wirkung des Lichts unterworfen wird,

<sup>\*)</sup> Aus dem russischen Journal "Photograph", 1864, S. 89 ff.

scheidet Jod aus. 2. Jod, das sich mit Stätke verbindet, gibt Jodelitke, eine Verbindung von dankelbiauer Farbe.

3. Einige Körper, zum Beispiel Eisen, Kalk u. s. w. wirken auf Mischungen von Jodinestallen auf zersetzende Weisen, d. h. sie sondern Jod ab. 4. Joddämple schlagen sich hauptsätchlich auf schwarze Stellen nieder; auf Schatten z. B. in Kupferstichen, vorzugeweise in Gegenwart von weisen Stellen.

Das Verfahren des Druckens der Positive von negativen Büldern unf Glas ist wesentlich verschieden von dem Verfahren des Druckens der Positive von ebesfalls positiven Bildern auf Papier und namentlich von Kupferstichen; deshalb wollen wir jedes dieser Verfahren besonders betrachten.

Drucken der Positive von Negativen. - Die hierzu unumgänglich nothwendige chemische Verbindung ist Jodbiei (P b J). Das empfindliche Papier wird auf folgende Weise präparirt: gewöhnliches positives photographisches Papier, das aber kein Chlornstrium enthält, wird mit einer möglichst gleichen Schicht Stärkekleister überzogen, der bereitet durch 1 Loth der allerreinsten Stärke in 16 Loth destillirten Wassers unter Mitwirkung der Wärme; bei der Zubereitung muss man den Kleister beständig umrühren, und wenn alle Stärke sich vollkommen aufgelöst hat, lässt man ihn kalt werden und nimmt die Haut ab, mit der die Oberfläche bedeckt ist. Ist das Papier mit Stärke überzogen und ziemlich gut durchgetrocknet, so legt man es mit der überzogenen Seite auf die Oberfläche eines Bades, in welchem eine Mischung von 1 bis 2 Thellen Jodkalium auf 100 Theile destillirten Wassers enthalten ist. Sehr gut ist es. diesem Bade 1 bis 12 Tropfen Schwefelsliure zuznsetzen. Das Papier wird auf diesem Bade einige Minuten (1' bis 3') schwimmen gelassen und getrocknet. Dann wird es mit der präparirten Seite auf die Oberfläche eines Bades gelegt, in welchem eine Mischung von 1 bis 2 Theilen essigsanren Bleis, oder salpetersauren Bleis, auf 100 Theile destillirten Wassers enthalten ist.

In diesem Bade darf das Papler nur sehr kutze Zeit bleiben, nämlich bis sieh, in Folge chemischer Zerestzung und Verbindung, Jodbie bildet, was man an der prachtvollen heligeben Farbe erkennt, welche sich an der Oberfläche des Papiers zeigt, die auf dem Bade schwimmt, eine Farbe, die dem Jodbiel eigenthümlich sit. Dann wird das Papier getrecknet und im Dunkeln außewahrt.

Das auf diese Art präparirte Papier dient zum Copiren der Positive von Negativen in der gewöhnlichen Welse, wie dasselbe mit Chlorsilberpapier ausgeführt wird. Unter dem negativen Bilde auf Glas wird das Papier, welches das Jodblei enthält, der Wirkung des Lichts unterworfen; das positive Bild von der blauen Farbe, die der Jodstärke eigenthümlich ist, fängt an auf dem gelben Grunde nach und nach zum Vorschein zu kommen. Wenn das Bild völlig hervorgekommen ist, dann wird das Papier in ein flaches Gefäss gelegt, und mit Wasser, am besten mit warmem, begossen. Das Bild erscheint dann sehr schnell, und ist von dunkelbrauner Farbe; das Wasser wird einigemal gewechselt, bis die gelbe Farbe verschwunden ist, d. h. bis ailes Jodblei sich im Wasser aufgelöst hat. Das Auswaschen mit reinem Wasser schliesst auch das Tonen and das verstärkende Mittel in sich. Der chemische Prozess, der bei diesem Verfahren vor sich geht, ist folgender: unter dem Einfluss des Lichts scheidet das Jodblei einen Theil des Jodes aus, welcher sich mit der Stärke verbindet, die sich auf der Oberfläche des l'apiers befindet, und gibt ein positives Bild von blauer Farbe, das aus Jodstärke besteht. Aber leider sind d.e auf solche Weise gewonnenen Bilder zu wenig dauerhaft; unter Glas oder im Schatten halten sie sich noch einige Zeit, aber bei vollem Lichte verflüchtigt sich das Jod, und das Bild verschwindet nach und nach, 1ch habe viele Versuche machen müssen und muss immer von neuem suchen, um endlich eine Mischung zu finden, welche die Jodstärkebilder fixirt. Ich habe Bilder, die schon 4 Monate gemacht sind und von der Wirkung des Lichtes in Nichts gelitten haben. Aber man wird noch ordentlich zu arbeiten haben, um ihnen den Ton der gewöhnlichen Photographien zu geben; und überhaupt muss man das Verfahren in den Einzelnheiten noch vervollkommnen, so z. B. in Beziehung auf die Feinheit der Arbeit. Hinsichtlich des Copirens von Kupferstichen verweisen wir auf den nächsten Aufsatz.

Minsk, den 5. April 1856.

#### Ein Ausflug zum Zweck photographischer Beobachtung in einem Luftballon."

Es ist bekannt, dass im vorigen Sommer von Negretti ein Versach gemacht wurde, Photographien der Erde von einem Luthballon aus in beträchtlicher Höbe aufzunehmen. Die Umstände, sater welchen der Versuch gemacht wurde, waren gerade sehr ungünstig und führten zu unbefriedigenden Resultaten. Es war indess genug zu zeigen, dass unter günstigeren Verhältnissen Erfolg zu erreichen sei.

<sup>\*)</sup> The British Journal of Photography, July 22, 1864, pag. 255.

Wir haben eines der Negative, die während der jener Luftfahrt aus einen wurden, gesehen und geprüft, und haben es äts auerthlos bei Seite gelegt, obschon es jetzt zu künftiger Vergleichung und Bezuguahme darauf ansbewahrt wird. Es besitzt vielleicht nicht absolute Schärfe, aber es hat diese Eigenschaft doch in einem erttäglich gut entwickelten Grade. Es wurde in der Höhe von 4000 Fass ausgenommen und ist sehr merkwürdig wegen des ossenbakleinen Gesichtswinkels, den es einschliesst. Die Strassen, Bäche und Hopfenscher mit den Stangen sind alle deutlich zu sehen.

Negretti wurde bei seiner Aufsteigung begleitet und nnterstützt von Collings, dem Geschäftsführer von Negretti nnd Zambra's photographischer Abtheilung im Krystallpalast. Später fiel es Collings ein, dass, ehe er wieder einen photographischen Versneh machte, er sich von manchen Dingen eine gründlichere Kenntniss verschaffen müsse. Er stellte dies Coxwell vor, und dieser setzte Collings sogleich in den Stand, seine Beobachtungen zu vervollständigen, indem er ihn einlud, sich der Gesellschaft anzuschliessen, die vor wenigen Tagen eine Luftfahrt gemacht hat. Diese Luftreise war für photographische Arbeiten äusserst günstig, nnd die von Collings gemachten Beobachtungen berechtigten ihn zu dem Schlusse, dass eine unter ähnlichen Umständen nnternommene Fahrt von vollständigem Erfolg begleitet sein müsse, vorausgesetzt dass alle mitgenommenen Instrumente diesem besonderen Zweck eigens angepasst wären. Es gab keine rotirende Bewegung des Ballons nm seine Axe, die für den Erfolg des früheren von Negretti gemachten Versuchs am nachtheiligsten gewesen war; wenn man hinabschaute, erschienen alle Gegenstände auf der Erde ruhig und bewegungslos, aber in Folge der schnellen Aufsteigung mit allmähliger Abnahme an Grösse.

Als der Ballon eine Höhe von ungeführ 800 Funs erreicht hatte, erschien die Erde wie eine Landschaft, bei welcher die Entfernung keine Veränderung darbietet, und würde sachrecht von dieser Höhe aus eine Photographie aufgenommen, so würde der eingeschlossene Gesichtswinkel offenbar so klein sein, dass ein mit einem 4½ zölligen Objectiv aufgenommenes Steroescophild nur weit bis drei Cansfelder von geröhnliche Grösse einzelklessen würde.

Wenn die Linse, anstatt sie direct abwärts zu richten, in einer schrägen Richtung gestellt wird, so kann der schnelle Gang, in welchem die Anfastigung geschieht, verbunden mit der Schnelligkeit der Seitenbewegung, dem Photographiren von Gegenständen, ansgenommen in der Richtung einer jeden dieser beiden Bewegungen, ein ziemlich bedeutendes Hinderniss darbieten; es ist aber zu hoffen, dass dies nur in Bezug auf den Erfolg ein Hinderniss sein wird, welches längere Erfahrung jedenfalls überwinden kann.

Well die geringste Bewegung des Körpers, selbst wenn man zur die Hand anf den Rand des Fahrzengs legt, letzteren eine nitternde Bewegung mittheilt, welche einige Zeit brancht, mu sich zu legen, so ist es klar, dass die vollkommenste Rube von Selten dert, die sich im Fahrzeuge befinden, eine nnerlässliche Bedingung ist. Noch wiel mehr tritt dieses Zittern ein bei der Entblössung der Lines, wenn man eine Platte exponit; aber esi att kein Zweifol, sian auch dieses Schwierigkeit zu überwinden sein wird, obschon nit einem Schnellschliesser, auf welchen durch die Bewegung eines Drückers gewirkt wird, der gewünschle Zweck sich nicht in beließgender Weise erreichen lässt.

Vor dem ersten von Negretti gemachten Versuche fürchtete nan, das Zittern des Fahrzeugs werde mit entschiedener Strenge eintreten, und dies erwies sich denn auch. Bei dieser Gelegenheit wurden nennzehn Platten exponirt: die erste, als der Ballon in schneller Bewegung den Erdboden verliess, in einer Höhe von 150 Fuss. Diese zeigte die Wirkung der übermässig schnellen Bewegung auf die Platte; aber die zweite, dritte und die folgenden Platten teigten diese Wirkung in allmälig abnehmendem Grade, bis der Ballon in bedentendem Maasse von seiner rotirenden Bewegung abliess. Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, dass die rotirende Bewegung durch die schräge Neigung veranlasst wird, welche das Pahrzeng in dem Augenblicke empfängt, wo es frei von der Erde fortgeschleudert wird, und die eine beträchtliche Zeit fortdauert; list man aber den Ballon auf eine gewisse Entfernnng entweder seinell steigen oder schnell sinken, so wird, wie Coxwell nachgewiesen hat, die rotirende Bewegung bedentend vermindert, nnd trotz sehr schnellen Steigens oder Sinkens ist der Ballon in dieser Zeit für photographische Zwecke stetiger. Es gibt aber Augenblicke, wo sich die Photographie sehr erfolgreich anstiben lässt. Wenn der Bailon seine grösste Höhe erreicht hat und sanft dahin schwebt das ist die Zeit, wo man Photographien fast mit ebenso viel Bepemlichkeit aufnehmen kann, wie in einem gewöhnlichen Atelier.

#### Kleine Löcher in der Collodionschicht im Winter.

In der ersten Lieferung des diesjährigen Angustheftes des phot. Archivs befindet sieh ein Artikel des Herrn G. Wharton-Simpson über das Vorkommen kleiner Löcher in der Collodionschicht im Sommer. Es sei mit erlaubt, auf eine dem ganz ähnliche Erzeheinung hinzuweisen, welche ich aber uur im Winter zu bedochten Gelegenheit hatte. Es waren ganz dieselben unzähligen Nadelstiche, welche sich bei Herrn Wharton-Simpson im Sommer zeigten, und immer war das Negativ dadurch unbrauchbar gemacht worden.

In meiner dunklen Kammer befand sich am Anfange des vorigen Winters kein Ofen und die Temperatur in derselben war demnach nur um etwa 1-2 Grad höher, als im Freien. Den nachtheiligen Einfluss der niedern Temperatur - nnd sie war im verflossenen Winter sehr niedrig - befürchtend, hatte ich deshaib alle bei der Aufnahme nöthigen Lösungen über Nacht in einem mässig warmen Zimmer stehen, und brachte sie erst dann in die dunkle Kammer, wenn Aufnahmen nöthig worden. In der Regel war an den ersten Aufnahmen des Tages nichts anszusetzen; kleine Löcher zeigten sich nicht. So wie aber einige Stunden verflossen waren, traten die Nadeistiche im Negativ allmähiig auf und nahmen bald in erschreckender Weise überhand. Nnr., wer selbst Photograph ist, weiss die Verlegenheit zu würdigen, in welche man versetzt ist, wenn man an einem klaren Tage bei einem flotten Geschäftsgange durch ein Hinderniss sich aufgehalten sieht, über dessen Entstehungsursache man sich im Angenblick, wo die Zeit drängt und das Publikum wartet, keine Rechenschaft geben kann. Die Frage: welcher von den vier Factoren der Entstehung des Bildes, Collodion, Silberbad, Entwickler und Verstärkung, thut seine Schnldigkeit nicht? ist nicht so rasch beantwortet, als es hier nothwendig wäre. Zunächst dachte ich an Staub, der sich noch auf der Platte befinden könnte; allein die grösste Sorgfalt hierin änderte nicht das Mindeste: die Nadelstiche in der Schicht traten wie znvor auf. ich untersuchte darauf das Siberbad, es erwies sich als ganz klar; dennoch fiitrirte ich. Immer der alte Jammer. Ich versuchte ein anderes Collodion, einen andern Entwickler, nahm eine frische Verstärkungslösung; allein es half nichts. Endlich stellte ich das Silberbad einige Zeit auf einen warmen Ofen, und siehe da, die Platte war wiederum voliständig rein und zeigte nicht die mindeste Spur der kleinen Löcher. Alier Wahrscheinlichkeit nach hatten sich im Silberbade atomistische Eistheilchen gebildet, welche der im Silberbade befindlichen Coilodionschicht adhärirten und so die Bildung des Jodsilbers an diesen Stellen verhinderten. Bei der Entwicklung, mehr aber noch bei dem Abspülen nach derselben, wurden diese Eistheilchen mit abgespült und es entstanden so die verderblichen Durchlöcherungen.

Im Sommer dagegen, selbst in dessen heissesten Tagen, habe ich nie mit dieser Sorte von Hindernissen zu kämpfen gehabt.

Passau, 22. August 1864. W. Werne

## Bericht über eine Wirkung des Benzindampfes und des Ozons auf sogenanntes unempfindliches Jodsilber.

Von Dr. P. L Kaiser."

Die Entdeckung Poltevin's, dass Gerbsäure das unempfindliche Jodsilber empfindlich macht, führte mich auf den Gedanken, dass viele gas- und dampfförmige Stoffe ebenso auf Jodsiiber wirken könnten, wie Gerbsäure. Das Anwenden gasförmiger Stoffe zu diesem Zwecke dürfte der von Flüssigkeiten zur Bereitung troekner Platten vorzuziehen sein. Poitevin's Methode ist folgende: man wasche die Jodsilberplatte, sobald sie aus dem Silberbade kommt, nit reinem Wasser ab, um die Silberlösung zu entfernen, übergiesse sie dann mit 56/aiger Jodkaliumlösung im hellen Tageslicht. Wenn das Jodkalium unter Mitwirkung des Lichts das Jodsilber vollkommen mempfindlich gemacht hat, wird die Platte nochmals abgewaschen, und dann im Dunkelzimmer mit Auflösung von Gerbsäure in Wasser übergossen. Die Gerbsäure macht das Jodsilber lichtempfindlich. Dann wascht man das Tannin ab, und hat nun nach dem Trocknen eine empfindliche trockne Schicht. Das Entwickeln geschieht mit igend einem Entwickler, der mit Silberlösung vermischt ist. Also brancht man zum Präpariren einer Platte siebenerlei Flüssigkeiteu. Da die Flüssigkeiten immer sehr kleine ungelöste Stoffe enthalten. die durch das beste Filtrirpapier gehen, so ist viel gewonnen, wenn man die Zahl der Flüssigkeiten vermindert.

Es schien mir, als könne das Ozon, einer der besonderen Zustände, vorin der Sauerstoff vorkommt, beim Enupfindlichmachen des Jodeilbers gute Dienste leisten. Zuerst habe ich diejenigen Flüssigkeiten versucht, die in Berührung mit Sauerstoff Ozon bilden, ich schnitt eine unempfindliche trockne Collodionplatte in vier Stücke, benetzte eine mit Gerbsäurelösung, eine andere mit reinem Benzin, nie dritte setzte ich einige Zeit der Einwirkung von Benzindampf zu, während das vierte Stücke dazu diente, die vollständige Ustupfindlichbeit nachzuweisen. Dies alles geschah natfizisch im Dunkeln. Jedes Stück wurde danu einen Augenblück dem Tageslicht ausgesetzt, und entwickelt. Alle die Thelie, wo das Licht

<sup>\*)</sup> Tijdschrift voor Photographie.

gewirkt hatte, Särbten sich sehwars, während die nichtbelichten unverändert blieben. Also wirkte der Benzindampf wie vorausgesehen. Ich liess nnn einen Plattenkasten von Zink machen, oben und nnten zum Oeffnen. Unten ruhten die Platten anf Metallgaze, und darunter wurde mit Benzin getränkte Baumwolle gelegt. Beid-Deckel wurden dann durch Kaustechukbinder hermeitisch geschlossen.

Nachdem der Benzindampf 24 Stunden auf die Platten gewith hatte, belichtete ich in einer Camera mit Blende von 8 mm. Durchmesser, die auf eine Landschaft gerichtet war. Nach 3 Minuten Belichtung kam unter dem Entwickler ein deutliches Bild zum Vorschein, welches mir ziel zu lange belichtet schien. Auch eine zweite Platte, die nur 2 Minuten belichtet wurde, schien mir zu lange belichtet zu sein; sie war unten empfindlicher als oben, natürlich weil der Benzindampf unten dielter als oben ist.

Um zu unterauchen, oh wirklich das Ozon das wirkende Mitcit, wurde reines Jodailber unmittelbar mit Ozon in Berührung gebracht. Zwel im vollen Tageslicht präparirte, mit Jodkalium behandelte Jodailberplatten wurden, die eine gans, die andere hals, der Einwirkung stark ozonisiter Luft augesetzt. Die ozonisiter Atmosphäre erzeugte ich durch einen galvanischen Ioductionasparat, o, dass ich von deren Reinheit überzengt sein konnte. Die Platten wurden sodann unter einem Negativ belichtet; die erste gab beim Herrorufen ein kräftiges Bldd, die zweite nur an der dem Ozon aungesetzt gewesenen Hälfe.

Dies beweist auch, dass das Ozon bei der Veränderung der chemischen und physicalischen Zustände des Jodsilbers eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Einführung einer ozonistrien Atmosphäre muss dem practischen Photographen von grossem Belang sein.

# Chlorplatin-Quecksilber zum Verstärken der Negative.

Herr Duchochois empficht (im American Journal of Photography) zum Verstärken der Negative eine Verbindung von 74 Theilen Quecksilberchlorid mit 6 Theilen Platinchlorid. Jedes dieser Salze wird in möglichst wenig Wasser gelöst und die Mischung sehr verdünnt (1:70) auf das Negativ gegossen. Die Verstärkung soll sehr rasch vor sich gehen.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elberfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 68. - 16. October 1864.

# Das Magnesiumlicht.

Von Dr. J. Schnauss.

Der Magnesiumdraht ist jetzt leicht and zu einem gegen sonst verhältnissmässig hilligen Preis zu hekommen. Das Magnesium besitzt ein sehr geringes specifisches Gewicht und gehört, gleich dem Kalium, Natrium u. s. f. zu den sogenannten Leichtmetallen. Die beiden letztgenannten Metalle zersetzen hekanntlich das Wasser schon bei gewöhnlicher Temperatur, indem sie sich oxydiren (in Kali und Natron verwandeln) und dadurch den Wasserstoff aus dem Wasser frei machen. Beim Kalium ist die erzeugte Hitze 99 gross, dass sich der frei werdende Wasserstoff an der Luft sogleich entzündet. Kaliom und Natrium müssen wegen ihrer ansserordentlichen Verwandtschaft zum Sanerstoff von der Luft abgeschlossen unter Steinöi (welches sauerstofffrei ist) aufbewahrt werden. Das Magnesium oxydirt sich bei gewöhnlicher Temperatur zwar nicht merklich an der Luft, jedoch bis zu seinem Schmelzpunkt, welcher den des Bleies nicht viel übersteigt, erhitzt, verbrennt es sogleich mit hiendend weissen: Licht zu Magnesia. Diese letztere ist es wahrscheinlich, welche durch ihr Weissglühen im Moment des Entstehens die ausserordentliche Leuchtkraft des brennenden Magnesinms erzeugt, ähnlich dem weissglühenden Kohlenstoff in der Flamme jedes kohlenstoffhaltigen Körpers oder wie beim Glühen des kohlensauren Kalkes in der Löthrohr- oder Knallgasflamme, wohei sich ein dem Magnesinmlicht ähnliches Licht von hlendender Weisse zeigt. Das erstere scheint stärkere photochemische Eigenschaften zu besitzen, als jedes andere bis jetzt bekannte künstliche Licht; ein Draht von der Stärke

einer gewöhnlichen Steck - oder Haarnadel nnd etwa 5 his 6 Zoll lang wiegt ungefähr 2/40 Gramm und genügt zur photographischen Aufnahme eines kleinen Kupferstiches oder ähnlichen, flachen Körpers. Will man einen grösseren, gerundeten Gegenstand aufnehmen, eine Statue oder ein Portrait, so muss man zwei Drähte von genannter Grösse gleichzeitig abbrennen, den einen auf der anderen Seite des Objectivs und etwas weiter davon entfernt. Man kann durch Aenderung der Entfernung und Stellung der brennenden Drähte, auch während der Aufnahme, verschiedene Lichteffecte erzielen. Bei einer weissen Statue hraucht man natürlich nur die Hälfte Draht zu verbrennen, welche nöthig ist, um ein gutes Portrait zu erzeugen, und zu einem kleinen Kupferstich bedarf man noch weniger. - Man wird zur bequemen Handhabung eine kleine Maschine erfinden müssen, welche den Draht langsam und gleichmässig, der Schnelligkeit des Verbrennens entsprechend, in die Flamme schiebt und womöglich, vielleicht durch eine kleine, continuirliche Erschütterung des Drahtes, die gebildete Magnesia sofort entfernt, weil dadurch oft viel Draht unverbrannt abschmilzt, dass er von der gebildeten Magnesia umhüllt wird.

#### Ueber Aufnahmen im Freien ohne dunkles Zelt. Von Dr. A. Weiske.

Das grosse Interesse, bei Aufnahmen im Freien möglichst wenig und leichtes Gepäck bei sich zu führen, hat schon längst den Scharfsinn der Photographen veranlasst, auf Mittel zu sinnen. wie man vor Allem das dunkle Zelt entbehrlich machen könne. Einerseits hat dies Bestreben hauptsächlich mit zur Entwicklung und Vervollkommnung der Trockenverfahren geführt. Und in der That hieten Trockenplatten eine grosse Bequemlichkeit, denn es lassen sich leicht Vorrichtungen construiren, um die schon zu Hause empfindlich gemachten Trockenplatten vor dem Lichte geschützt aus dem Aufbewahrungskästchen in die Cassette zu bringen, und nach der Exposition aus dieser wieder heraus in ein anderes Kästchen. Es gehört aber, wenn man erst zu Hause entwickeln will, eine sehr grosse Uebung dazu, die richtige Belichtungszeit zu treffen, da man sonst gar leicht Gefahr läuft, viele oder die meisten Platten mit zu kurzer oder zu langer Belichtung nach Hause zu bringen. Soll man aber eine Vorrichtung haben, um im Freien vor dem Lichte geschützt gleich an Ort nud Stelle entwickeln zu

können, so wird auch dann das Empfindlichmachen der Platten nicht weiter grosse Umstände machen und man brancht das nasse Verfahren gar nicht erst zu verlassen. Man hat daher audrerseits sich bemüht, Cüvetten und Cassetten herznstellen, welche das Empfindlichmachen und Entwickeln der nassen Platten gleich im freien Tages- ja Sonnenlichte gestatten und viele dieser Apparate, wie besonders die von Titus Albites, Disdéri und Sabatier Blot\*) sind in der That ganz sinnreich und compendiös. Sie kommen alle darauf hinaus, dass man die mit Collodion überzogene Platte, nachdem sie in der Cassette befestigt, in vor dem Lichte geschützter Weise in die Siiberbadcüvette herablassen und dann wieder emporziehen, und nach dem Exponiren in gleicher Weise in eine Entwickelungselivette bringen kann. Weiter braucht man das Licht nicht abzuhalten, denn das im Dunkeln vollkommen entwickelte Bild kann man, unabgespült wie es ist, getrost an das Tageslicht bringen, und dann in aller Ruhe am Lichte waschen, fixiren und hierauf, wo nöthig, verstärken oder schwächen. Der Apparat von Sabatier Blot ist nun allerdings der handlichste und compendiöseste, das kann ich nach eigenem Gebrauch constatiren, aber einen Fehler hat er doch noch mit allen anderen ähnlichen gemein. Wenn man nämlich ein Bild, und wenn es noch so passend belichtet ist, nicht durch Anfgiessen einer kleinen Quantität Entwicklungsflüssigkeit auf die Platte entwickelt, sondern durch Eintauchen in eine Cüvette, welche eine grössere Quantität dieser Flüssigkeit enthält, so wird das Bild schwach und schlecht, denn das auf der Platte befindliche Silbernitrat, durch dessen Reduction auf den belichteten Stellen ja das Bild entsteht, wird beim Eintauchen in die grosse Flüssigkeitsneuge sogleich von der Platte heruntergespült und in der ganzen Cüvette vertheilt, während es beim Aufgiessen einer kleinen Quantität des Entwicklers auf die Platte aus einem Gläschen zwar auch zum Theil heruntergespült wird, aber doch beim wiederholten Aufgiessen immer wieder auf die Platte kommt, bis es eben möglichst vollständig auf derselben reducirt worden ist. Nun könnte man zwar dem Uebel dadurch abhelfen, dass man dem Eisenentwickler gleich eine grössere Quantität Silbernitrat zusetzt, dann müsste man aber, um die alsbaldige Reduction des Silbers in der Cüvette zu verhindern, dem Entwickler eine ungebührlich grosse Menge Essigsäure zusetzen, so dass dadurch die Entwickelung wieder äusserst verlangsamt und geschwächt wird.

<sup>\*)</sup> Archiv vom 16. Juli 1864, Seite 305. Disdéri, die Photographie als bildende Kunst. Seite 109.

Es kinne daher darauf an, dass man die Methode der Entwickelung, die man daheim im Lahoratorium hefolgt, nämlich die, eine kleine, zum gleichmässigen Ueberfliessen genügende Quandität des Entwicklers aus einem kleinen Geflisse üher die Platte zu giesene, ablaufen zu lassen und wieder aufürgliessen, dass man diese Methode, sage ich, anch für das Arbeiten im Freien ohne Dunkelkammer anwendbar machte, und es ist mir, wie ich zeigen werde gelungen, einen höchst einfachen Apparat zu construiren, welcher das Entwickeln durch Aufglessen im freien Tages- ja Sonnenlichte erlaubt.

Die von mir henntzte Einrichtung der Cassette nnd der Silberbadeüvette ist die von Sabatier Blot angegehene, nur mit einigen sich leicht ergebenden Vereinfachungen. Ich verweise daher zugleich mit auf die Figuren, welche iu Nummer 62 des Archivs Seite 306 die Beschreibung des Apparates von Sahatier Blot begleiten. Aus der dortigen Beschreibung und Abbildung ist freilich nicht ersichtlich. wie der in der Hinterwand der Cassette nothwendig befindliche Spalt, in welchem die heiden an der Führung der Platte befindlichen Schrauhen auf- und abgleiten, lichtdicht verschlossen werden kann, ohne die Beweglichkeit der Führung zu hindern. Ich weiss nicht, oh das von mir hierzu angewendete Mittel dasselbe wie das in dem Blot'schen Apparate gehrauchte ist, ich vermuthe es aber. Auf jeden Fall ist die Sache einer genauen Beschreibung werth, und ich habe daher im Folgenden der Abhildung meines Aufgiessapparates in Flg. 2 auch einen Seitenaufriss der von mir angewendeten Cassette in Fig. 1 vorausgeschickt.

Die Rückwand der Cassette (Flg. 1) ist eine doppelte. Sie besteht aus den beiden reichlich 1/0 Zoll von einander abstehenden Brettchen as und hb. Dazwischen kann das als Führung der Glasplatte pp dienende Klötzchen AA sanft auf- und abgleiten, Die beiden Brettchen as und bb hahen jedes in ihrer Mitte einen von ohen nach unten gehenden etwa 1/2 Zoll hreiten Spalt, durch welche die Schrauhenspindeln ee' und dd' und da, wo die letztere durch AA hindurchgeht, auch Vorsprünge dieses Klötzchens herausragen. Aus der Figur ist leicht ersichtlich, wie durch Anzielien der Schrauhenmutter F die Führung AA in jeder heliehigen Höhe an der Rückwand der Cassette festgehalten werden kann, während andrerseits heim Anziehen der Mutter g, durch das an der Spindel festsitzende Stück e' die Glasplatte pp fest an den in das Innere der Cassette vorspringenden Theil von AA angepresst wird. Damit nun aber stets und auf jeden Fall die in der Mitte der donnelten Rückwand der Cassette hefindliche Spalte lichtdicht verschlossen

ist, habe ich innerhalb der Mitte der doppelten Rückwand der Casaette ober- und unterhalb von AA, ein gefaltetes, die ganze Breite der



Casette erfüllendes, schwarz gefirnisistes Papier oce angebracht und or rienresits an AA andererseits an die Cassette angeleimt, so dass beim Emporführen von AA das ohere Papier sich zusammenfaltet, das untere ausdehnt, beim Herabschieben aher offenhar das Ungekhrte stattfindet. Der Versechluss ist vollkommen lichtlicht und nan kann auf diese Weise die Platte pp so sanft und gelechmässig suf- und abführen, dass auch nicht die geringste Spur von Streifen durch das Sensibilisiren uuf der Platte entsteht.

Das Arbeiten mit dieser Cassette geht nun einfach so vor sich, das man, während der vordere Schieher ss geschlossen ist, den steren Schieher möffnet, durch Lüften der Mutter F die Führung Al ganz berahlässt und da wieder festpresst, dann nach Lüften er Mutter g die gereinigte Platte pp unter e' schieht und dann örtch Anziehen von g festpresst. Hierauf hält man die Cassette berizontal in der linken Hand und gieset das Collodion mit der rechten Hand auf die berausstehende Platte. Dann zieht man die Platte wieder in die Cassette zurück, setzt diese fest auf die Silherbaddrette, welche ganz wie die von Blot angegehene construir in, nur dass die andere Hälfe, welche die Sienenhaddrette enthält, der

wegfällt, lässt dann die Platte hcrab, sensibilisirt, zieht sie wieder empor nud schliesst vor dem Abheben den Schieber m.

Nach der Exposition geschieht nun die Entwicklung in dem Fig. 2 abgebildeten Apparate. Es ist dies ein flacher Kasten von gut gefirnisstem Holze, der oben mit einer Glasplatte gg verschlossen werden kann. An der einen Seite hat er einen sackförmigen Anhang o von Guttapercha und an der anderen, durch einen Schieber n verschliessbaren, zwei Backen A und B, zwischen welche genau der untere durch durch den Schieber ni verschlossene Theil der Cassette passt. Nach Wegschieben der gelben Glasplatte gg giesst man in den Raum o die abgemessene Menge der Entwickelungsflüssigkeit, schiebt dann die Platte gg wieder vor, nnd setzt die verschlossene Cassette mit ihrem unteren Theile zwischen die Backen A nnd B, öffnet die Schieber m nnd n, führt durch Lüften der Mutter F die Platte in den Entwickelungskasten herab und lässt sie dann, indem man das Ganze etwas schräg nach rückwärts hält, durch Lüften der Mutter g in den Kasten auf die Rückwand rr herabgleiten, so dass sie auf dem Vorsprunge v mit dem unteren Rande stehen bleibt. Dann schliesst man den Schieber n und entfernt die Cassette. dies geschehen, so lässt man dadurch, dass man den Kasten in eine horizontale Lage bringt, durch die in dem Behälter o befindliche Flüssigkeit die auf der Rückwand rr liegende Platte überfliessen und entwickelt nun ganz wie gewöhnlich durch Auf- und Abfliessenlassen weiter. Nach 15 bis 20 Secunden ist sicherlich alles auf der Platte befindlich gewesene Silberuitrat reducirt und man kann sie ungeschent aus dem Entwickelungskasten herausnehmen. Es geschieht dies am leichtesten so, dass man den Glasdeckel gg herauszieht, ebenso den Kork k aus der Oeffnung am Boden, und dann durch ein in letztere Oeffnung von unten eingeführtes Stäbchen die Platte in die Höhe hebt. Die herausgenommene Platte wird abgespült und fixirt. Durch die Oeffnung bei k kann man auch die gebrauchte Entwickelungsflüssigkeit ablaufen lassen. In Bezug anf die beste Weise ein fixirtes Bild beliebig, und zwar auch im freien Tageslichte, zu kräftigen oder zu schwächen verweise ich auf einen späteren Aufsatz, in welchem ich das Towler'sche Negativverfahren besprechen werde. Hier sei nnr noch schliesslich bemerkt, dass es sich mit dem von mir beschriebenen Apparate äusserst leicht und sicher arbeitet.

### leber die Anwendung von Albuminpapier bei der Photolithographic.

#### Von L. P. van der Beek.

Je einfacher eine photolitographische Methode ist, um so eher kann diese schöne Branche der Photographie in das Bereich der Industrie eintreten; die Verfahren von James und Asser haben uns zu einer einsachen Methode geführt, die die Haupthedingungen beider vereinigt.

Beide Verfahren beruhen darauf, dass ein Ueberdruck gefertigt werde, der auf Stein übertragen werden kann. Im James'schen Verfahren wird ein dickes geleimtes Papier mit einer Gelatineschicht überzogen und nach dem Trocknen durch doppeltchromsaures Kali empfindlich gemacht; während nach Asser ungeleimtes Papier auf Stärkekleister gelegt und nach dem Trocknen ebenfalls mit doppeltchromsaurem Kali präparist wird.

Das James'sche Papier besitzt daher eine glattere Oherfläche und die Papiersasern sind durch die Gelatineschicht sester geworden, so dass also die Abdrücke darauf schärfer werden. Dahingegen besitzt das Asser'sche Papier den Vortheil, gleich zum Ueberdruck fertig zu sein.

Das James'sche Papier wird sodann ganz mit einer Lage von Druckschwärze hedeckt, die durch beigefügten Firniss die Eigenschaft besitzt, an dem Stein gut zu haften. Das Ueherdrucken kann natürlich erst geschehen, nachdem die Schwärze von den Stellen des Papiers weggespült worden ist, auf die das Licht nicht einwirken kounte. Nach dem Uebertragen sieht man auf dem Papiere die Zeichnung noch in brauner Farbe.

Das Asser'sche Bild wird in ganz anderer Welse mit Schwärze versehen. Das Papier wird in Wasser gelegt, um das lösliche Bichromat zu entsernen, daun mittelst einer Rolle, mit hesonderer fetter Schwärze bedruckt. Das Papier bleibt dann an den Stellen wo das Licht nicht gewirkt hat, vollkommen weiss, während alle anderen Stellen das Bild annehmen. Beim Ueberdruck bleibt die Stärkelage mit dem Bild auf dem Stein-

Die Erscheinung, dass beim James'schen Papier das Bild nach der Uebertragung noch auf dem Papier sichtbar ist, was heim Asser'schen Papier nicht der Fall, lässt sich dadurch erklären, dass im ersten Falle das Bichromat nicht nur mit der oherflächlichen Gelatineschicht, sondern auch mit dem Leim im Papier eine Verbindung eingegangen ist. Die Verhärtung der Verbindung durch

das Licht hat also nicht allein anf der Oberfläche, sondern auch im Papier Statt.

Das Asser'sche Papier das nrsprünglich ungeleimt war, ist mit einer Lage von Stütke blerrogen; das Bild entsteht also nur auf der Oberfläche und kann von der Unterlage, dem Papier, leicht entfernt werden. Es scheint uns das Asser'sche Verfahren einfacher und sicherer zu sein, besonders für die Wiedergabe von Mittelführen; die Schätze der Linien, die das James'sche Papier gibt veranlassen ms indessen, das Asser'sche Verfahren mit Ewies zu versuchen.

Wenn man das Eiweisspapier mit gesättigter Auflösung von doppeltchromsaurem Kali tränkt, erhält man ein Papier, das sich zur Verfertigung photolithographischer Ueberdrücke sehr gut eignet, sowohl für Linienzeichnungen, wie für Bilder mit Halbtönen. Da dies Papier allgemein verbreitet und im Handel zu haben ist, kann man leicht einen Versuch machen. Gut albuminirtes Papier wird 5 Minuten mit der Papierseite auf gesättigte Auflösung von doppeltchromsaurem Kali gelegt, dann zum Trocknen aufgehängt; es wird darauf nnter einem Negativ belichtet und mit der Papierseite auf Wasser gelegt, welches ein wenig Ammoniak enthält. Wo das Licht nicht gewirkt hat, wird in diesem Bade das Albumin mit dem unveränderten Bichromat vom Papier abgelöst. Man erneut das Bad drei bis viermal bis das Papier ganz hell bleibt und die Blasen die sich auf dem Albumin bilden, anzeigen, dass dies sowol wie der Leim vom Papier gelöst sind. Erst dann spült man mit Wasser ab, und verfährt ganz nach dem Asser'schen Verfahren (vergl. Nr. 66. des Archivs), ausgenommen, dass das Papier nach dem Auswaschen nicht erst geröstet zu werden braucht.

Das Bild wird auf diese Weise bei weitem schürfer als auf mngeleimtem Papier. Die von mir angestellten Versuche lassen vorausseheh, dass man sowohl Linlenzeichnung wie Halbtüne sehr gut wiedergeben kann. Die ganse Arbeit des Photolithographirens wird dadneth ehrt vereinfacht, dass sie wohl bald eine allgemeinere Amwendung finden wird. (Tijschrift voor Photographie.)

# Eine neue Methode zum schnellen und vollständigen Auswaschen der Papierphotographien.

Wir erhalten von Herm Dr. Reissig in Darmstadt die Mitheilung, dass er eine Methode erfunden und sich habe patentiren lassen, die Papierphotographien auf einfache Weise sehr raseh nnd vollstündig von allem Natrongehalt zu befreien. Er begleitete sein Schreiben mit den beifolgenden Zeugnissen in Abschrift: Dem Unterseichnesen sind von Herm Dr. W. Reisig eine grössere Anzehbeterpskiere protitiver Büler tells auf Albumingspeie, stells auf Annersei-photographiere protitiver Büler della auf Albumingspeie, stells auf Anversei-papier übergeben worden, im dieselben auf einen Gehalt am untersethweiligaueren Natron aus pellem. Die angestellen Analysen ergeben, dass dieselben abseint von untersethweiligaueren Natron befreit waren, was Herr Dr. Reisig nach einem nouen Versihnen bewerknichtigt hat.

Da die Amführung dieses Verfahrens selbst im meiner Gegenwart durch Herm Dr. Reissig stattfand, so bezeuge ich ihm hiermit gerns, dass dasselbs nicki mer sicher rum Ziele fibbrt, sondern auch leicht und in sehr turzer Zeit sauzufihren ist, und dass ferner die Mchrkosten dieser neuen Methode der Ennekvefelung gegen das gewähnliche Auswaschen nur hiebets unbedentend sind.

Heidelberg, den 28. Juni 1864.

Dr. L. Carius, Professor der Chemie.

Die Unterschrift des Herrn Dr. L. Carius, Professors der Chemie, wird hiermit als echt gerichtlich beurkundet.

Heidelberg, den 29. Juni 1864. Grossh. Badisches Universitäts-Amt.
(L. S.) Martin.

Von Herrn Dr. W. Reissig habe ich eine grössere Anzahl photographischen Bilder, theils auf Arbenimpapier, theils auf Arbenordspapier erhalten, um dieselben auf einen Gehalt an nanerschwelligsanzem Natron zu prüfen. — Die sorg-schwelligsanzem Natron zu prüfen. — Die sorg-schwelligsanzem Natron zu prüfen. — Die sorg-schwelligt erhalten bei der gehanden Flürimritiels in den Bildern, aus welchen demnach Herr Dr. Bilstig nach seinem ses ontdecktus Verfahren dem Schwellighalt vollständig entfernt hat.

Darmstadt, den 10. Juni 1864.

(L. S.)

Dr. Büchner,

Professor und erster Lehrer der Chemie an der Grossh. höheren Gewerbeschule zu Darmstadt.

Znr Beglaubigung: I. B. d. D. Dr. Fischer.

Wic wichtig eine solche Auswaschmethode für die Praxis sein würde, brancht nicht erst gesagt zu werden. Durch eine chemische, qualitative oder quantitative Analyse der Papierphotographien die Anwesenheit oder Abwesenheit von Spuren unterschwefligsauren Natrons zu bestimmen, hat indessen seine besonderen Schwierigkeiten, da man nicht direct auf das genannte Salz oder auf die nnterschweflige Säure, sondern anf den Schwefel überhaupt prüfen muss und hierbei können manche Irrthümer passiren, vornehmlich beim Untersnehen von Albuminbildern, welche auf alle Fälle Schwefel enthalten werden. Zwei sich controllirende, quantitative Untersuchungen, nehmlich die eine von dem blos albaminirten, die andere von dem fertig copirten und ausgewaschenen Papier, scheinen hier fast allein ein Resultat zu versprechen, dürften aber immer nur von der Hand eines geübten chemischen Analytikers auszu-Dr. J. Schnauss. führen sein.

# Photographien auf Porzellan, Milchglas und auf krummen Plächen.

Die Tijdschrift voor Photographie macht folgende Angaben betreffs des Anfertigens von Bildern auf Porzellan:

Das Stück Porzellan oder Milehgias wird gut geputzt, collodionirt nid gesilbert. Dann werden auf die Ränder Streifen von Kartenpapier gelegt und daranf das abzudruckende Negativ. Beide Platten braucht man nicht in den Rahmen zu legen, man kann sie in der Hand halten. Man öffnet die Thür des Dunkelzimmers und lässt das Tageslicht 1 bis  $1^{1}\!\!/_{2}$  Secunde auf die Platte wirken; das Licht muss möglichst loihrecht auf das Negativ fallen und dies darf nicht bewegt werden. Man entwickelt wie gewöhnlich.

(Bei kleineren Copien ist eine Gasfamme als Lichtquelle mit Vortheil zu benutzen. Die Belichtung dauert 10 bis 30 Secunden; die geringere Intensität des Lichts, welche längeres Belichten gestattet ist vortheilhaft, da die Bilder weniger leicht durch Ueberbelichtung verdorben werden können.

Solche Copien mit dickem Collodion gefertigt und in bekannter Weise auf Porzellanpapier oder weisess Glacpapier übertragen sind sehr hübsch, wenn der Ton nicht zu kalt ist. Die Farbe der Collodionbilder wird schön schwarz durch Uebergiessen mit schwacher Chlorpalladiumlösung. Wer mit dem Albuminpapier gar nicht mehr zufrieden ist, sollte einmal versuchen, dies neue Genre von Abdrücken einzuführen, von denen in der Stunde einige Dutzend fix und fertig gemacht werden können. Die Bilder können mit Staubfarben colorit werden.

Soll ein derartiger Abdruck auf eine gebogene Oberfläche übertragen werden, so fertigt man erst ein Positiv auf Glas, nach der obigen Methode. Um es blauschwarz zu tonen, kann man eine sehwache Goldanflösung anwenden. Sobald das Bild trocken ist, überzieht man es mit dieser Auflösung:

> 1 Gramm weisser Guttapercha, 200 " Chloroform.

Dieser Firniss trocknet rasch und lässt eine dünne Haut zurück. Um die Ränder klebt man Fapiersteifen und lässt dann gut trocknen. Die trockne Schicht hebt man mit einer Messerspitze an einer Ecke auf, lässt einige Tropfen Wasser zwischen Bild und Glas fallen, und legt dann das Collodionbildchen auf die gut gereinigte krumme Fläche. Das Häutchen ist klebrig geneg, um ohne besonderes Klebmittel festsuhalten. Das übertragene Bild erwärmt man vor einem offenen Feuer.

Auch positive Abdrücke, die auf dem käuflich zu habenden "Üebertragungspapier" angefertigt wurden, können leicht auf jede beliebige Oberfläche gebracht werden. Das Papier ist in folgender Weise zu behandeln:

Silberbad von 20 %. Man präparirt und trocknet wie gewähnlich. Die Exposition kann nicht zu lang sein; die Schatten müseen Metallglanz haben, die Halbtöne hronzirt, die Lichter hellbraun sein. Vor dem Goldbad sind die Bilder abzuwaschen.

Jedes gute Goldbad ist anwendbar. Man tont im Dunkeln. Tont man bis violettblau, so wird das Bild schwarzblau; ist der Ton beim Herausenheme aus dem Goldbad violettroth, so wird er nach dem Fixieren purpurroth. Vor dem Fixiere wascht man in deutlilirtem Wasser. Das Rijd beginnt darin sehn sich zu lösen. Zam Fixiren ninmt man eine concentirite Auflöung von unterwerfügsanrem Natron. Nach 10 Minuten ist das Bild füxir und wird gut mit Wasser abgespillt und gewaschen. Erst wenn man es übertragen will, ninmt man es aus dem Wasser. Im Fixirbad wird dat Häutchen elastisch. Die Oberflüche, worauf man das Häutchen leatsisch. Die Oberflüche, worauf man das Häutchen siehtstagen will, muss vorher gereinigt sein. Das Uebertragen weill, muss vorher gereinigt sein. Das Uebertragen geschieht unter Wasser. Nach dem Trocknen wird das Bild mit guten Lack überzogen. Sollte es nicht glatt auf der Oberflüche lägen, so beleuchte man es mit einer Mischung von 1 Theil Fesseig und 6 Theilen Wasser, und wasser, und wasche darauf nochmals ab.

#### Bine Sommer-Excursion der Edinburgher photographischen Gesellschaft-'

Lustig rasselte an einem schönen Sonnahend des vorigen Monats der Rosliner Omnibus über die Südbrücke von Edinburgh, und nicht geringe Verwunderung ergriff die Gemülner der Wanderer in jener lebhaften Handelsstrasse über die Männer, welche den Ilmmel der fraglichen Kutsche in Besitz genommen. Offenbar waren Alle zu einer Lustpartie entschlossen; denn Ranzen, Glürle, Binden, Stative, Camera's und ähnliches Geräthe, gab's dort in Veberfluss. Aus den Taschen der Freudensucher guckten Flaschen berror, in denen ein nuschuldiger Beobachter sogleich die Chemiziken gesuch hätte, die gewöhnlich zu photographischen Arbeiten tforderlich sind, die aber der einge weihtere Zusehaner als für einen ganz andern Zweck bestimmt anschen musste; denn er musste in denen, die den Omnibus in Besitz genommen hatten,

<sup>\*)</sup> The British Journal of Photography, July 15, 1864, pag. 246 ff.

eine Anzahl Mitglieder der Edinburgher photographischen Gesellschaft erkennen, die er als "Trockepplatten-Photographien" kannte, welche ihre Chemicalien nie mit sich auf's Land nehmen. So war es. Die Edinburgher photographische Gerellschaft wollte ihre erze Sommerversammlung im Freien halten und war, mit Camena's und Stativen hewaffnet, auf dem Wege, den Tag zwischen den reichbewaldeten Thälern von Hawthormden und Roelin zu verlehen.

Während man nach dem Wirkungsorte hinfuhr, wurden unter den verschiedenen kleinen Kränzchen, die sich gebildet hatten, lebhafte Gespräche üher die mannigfaltigen Verfahren und Formen der angewandten Camera's nnterhalten. Aus diesen war zu entnehmen, dass die Mehrzahl der Mitglieder ihre Platten mit Ale präservirt hatten. Herr Waterston sagte, er zöge es vor, weil er dadurch gute Bilder gewänne. Herr Taylor benntzte es wegen seiner Zuverlässigkeit und weil es wenigstens ehen so gute Resultate erzeugte, als auf irgend eine andere Weise erlangt werden könnten. Herr Bow war derselben Meinung: das fragliche Verfahren sei einfach, wirksam und sicher. Herr Davles wendete es ehenfalls an; aher während der vorige Herr schweres Ale benutzte, zog er (Herr Davies) das leichtere bittere Ale vor, welches er für reicher an Tannin hielt. Herr Slight war eln Anhänger des Fothergill-Verfahrens, durch welches er stets hefriedigende Bilder erzielt und an welchem er consequent festgehalten hatte. Herr Nicol war bei dieser Gelegenheit ein Tanninist. Herr Peat benutzte das Maizverfahren. Herr Neilson das Honigverfahren. Die mannichfachen von den übrigen Mitgliedern angewendeten "Verfahren" konnten wir nicht ermitteln. Jeder war natürlich geneigt, für das hesondere von ihm angewendete Schutzmittel den Vorzug vor allen anderen in Anspruch zu nehmen, ohschon Alle mit der kurzen Zusammenfassung des Herrn Nicol (des Vice-Präsidenten) übereinstimmten: "Jedes Versahren wird gute Resultate geben, wenn man lange genug hei demselben hleiht, um seine Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen und Gewandtheit in seinen Manipulationen zu erlangen."

Von den Verfahrungsweisen wendete sich die Unterhaltung auf die Camera's und ihre manneldhöligen Vorzüge. Wenn wir erwähnen, dass gegenwärtig alle Camera's zusammenlegbar, und dass nicht zwei einander gleich sind, so kann man sich einen Begriff von ihrer Verschiedenheit machen; und es wurde viel Scherz üher die Kosten getrieben, welcher sich Mancher gemacht, der zufällig eine umfangreichere Camera hatte als sein Nachhar.

So vertriehen wir uns angenehm die Zeit, his wir am Bestimmungsorte ankamen, wo dann die ganze Gesellschaft sich in kleine Partien trennte, um die Gefilde zu durchwandern und die manzichfaltigen interessanten Gegenstände, denen sie etwa begegneten, zu photographiren, nachdem zuvor eine Stunde festgesetzt war, wo sich Alle im Castle Hötel zu Roslin versammeln sollten.

Am Abend war die Wiedervereinigung zu Stande gebracht; Herr Nicol wurde auf den Präsideatenstuhl berufen, und nachdem der Tisch abgedeckt war, erzählte Jeder die Ahenteuer, die ihm zu Tage begegnet. Der Eine hatte seine Camera umgestossen nud sies ekhöne Ansicht verdorben durch einige Dannen, die durchaus dwrch ihre Gegenwart den Vordergrund schmücken wollten. Ein Anderer, der gesetzwidrig die Felder eines Landwirths betreten hatte, um sich eine freiera Ansicht von einem besonderen Gegenstande oder vielleicht einen kürzeren Weg nach irgend einem wänschenswerthen Piatze zu verschaffen, war mit genauer Noth davongekommen, ohne wegen gesetzwidriger Betretung fremden Eigenthums in Verhaft genommen zu werden. Ein Dritter hatte sten ausserordentlich angenehmen Tag verlebt, der nicht schöner bätte sein können, wenn nar die Sonne heller geseheinen hätte, um dem Lauhwert wehr Piefetz zu gehen u. s. w.

Von einem der Mitglieder wurden Portraits verschiedener Minnen auf den Täseh gelegt, deren Namen den Lesern photographischer Journale mehr oder weniger bekannt waren. Darunter 
befanden sich die Herren Fox Talbot, Nièpee de St. Victor, Sir David 
Brewster, Rev. J. B. Reade, Shadbolt, Simpson, Rejlander, Hardwich, 
hompson, J. R. Williams, Robinson, Wall, Dallmeyer, Greuwood, 
u. s. w., u. s. w. Anch das Bengal Photographie Journal wurde 
rogelegt, und Herr Michie, ein Künstler, der sich der Gesellschaft 
angeschlossen hatte, überreichte die letzte Nummer des Art-Student.

Der Präsident sagte, die Wolken von Tabacksrauch, in welche manche der Mitglieder eingehüllt waren, erinnerten ihn, dass Herr Taylor irgendwo in seiner Tasche einen Aufsatz über die photoguphische Wirkung des Tabacksrauchs hätte, und forderte ihn auf, denselben vorzulesen.

Herr Taylor las dann folgenden Aufsatz vor:

#### Ueber Tabackrauchen und Photographie.

Da manche Leute sich vorstellen, dass Tabackerauch einen auchteiligen Einfluss auf lichtempfindliche Oberflächen austibe, so lasen Sie nus einige Minnten auf diesen Gegenstand eingehen und die Frage untersuchen — ob es für einen festen Rancher möglich ist, sin guter Photograph zu sein?

Wen gibt es unter uns Trockenplatten-Photographen, der nicht wiederholt von seinem Freund und Bruder Dilettant gebeten worden wäre, ihn zu besuchen und einen Abend bei ihm zu verleben?
"Ich habe einige exponirte Platten gewonnen, die wir eutwickeln können, und einen ausgezeichneten Taback und Glenlivet." Taback und Trockenplatten - Entwicklung scheinen mit einander Hand in Hand zu gelem. Ich sehe im Geiste unsem Freund Nicol sich auf diese photographische Operation vorbereiten. Wenn der gelbe Schirm gehörig über der Lampe augebracht lat, sieht man eine Wolke über sein gewöhnlich ruhiges Gesicht hinziehen; und auf die wichtige Frage: Haben Sie vergessen etwas Pyrogallussäure zu bringen? werden wir belehrt, dass es eine viel erustere Angelegenheit gebe: "er kann seine Pfeife nicht finden!" Nachdem dieser wichtigen Sache abgeholfen ist, werden Wolken fortgeblasen, der Plattenkasteu und die Chemicalien herbeigeberacht, und die auf der Oberfläche der Platten lauernden verborgenen Bilder schnell zum Vorschein gezufen.

Man fragt bisweilen, ob Tabacksrauch auf eine sehr empfindliche Oberfläche, wie die einer collodionirten Platte ist, keinen zerstörenden Einfluss ausübt. Jeder, der am Ende eines schönen Sommertages im Innern von Freuud Galloway's Entwicklungszimmer geweseu lst, wird keine Schwierigkeit finden, die Frage verneinend zu beantworten. Galloway ist ein erfahrener Arbeiter und hat, wie die Mappen seiner Freunde bezeugen können, im Trockenplattenverfahren höchst günstige Resultate erzielt. Ich kaun nicht sagen, ob er jemals versucht hat, eine Platte ohne den Beistand seiner Pfeife zu entwickeln, aber ich weiss, dass manche seiner schönsten Bilder in Gegenwart so dichter Rauchwolken für's Auge in's Dasein getreten sind, dass das directe Licht der Sonne kaum in's Zimmer eiudringen konnte. Als ich ihu einmal fragte, ob er von der Gegenwart so ungeheurer Massen von Tabacksrauch keine üblen Wirkungen zu erwarten habe, antwortete er: "Nun ja! der Rauch kann so dicht sein, dass ich sogar die Platte nicht mehr sehe, und das wäre doch eine wichtige Sache; sonst aber kenne ich keinen Uebelstand."

Um diese Frage so weit als möglich zu prüfen, brachte ich neuerlich dichte Dämpfe von Tabacksrauch in einen Kasteu, in welchem zwei Dr. Hill Norris'sche Platten lagen — die eine war exponirt, die andere nicht. Diese wurden mit zwei anderen Platten verglichen, die ein solches Dampftad nicht durchgemacht hatten. Es war nicht möglich, einen Unterschied zwischen ihnen zu finden. Der Schluss lautet also, dass wenigstem missiger Tabacksrauch keine übleu Wirkungen auf empfindliche Glasphatten ausübt. Das Experiment wurde verändert, indem ich mehrere grosse, vorber mit Nicotinöl gesättigte Flachshüschel mässig nahe an eine empfindliche Platte legte, die eine halbe Stunde zuvor für ein Transparentbild erponitt worden war. Das Resultat fiel gleichfalls für die Raucher erfreulich aus — es war keine Verschlechterung wahrzunehmen.

Die Sache ist noch lange nicht abgemacht, wenn nicht die folgende Frage erörtert wird: Wenn man sicht, dass Tahacksrauch keine schätzbar üble Wirkung ausüht, kann man sagen, dass er in irgend einem Sinne eine gute Wirkung äussere? Bei der Beantwortung lässt sich fragen: Worin liegt das grosse Geheimniss hei der Entwicklung der Trockenplatten? Liegt es nicht darin, dass man alle ungehührende Eile vermeidet und huchstäblich einen Ueberfluss an Zeit auf die Operation verwendet? - Es ist von höchster Wichtigkeit, dass man die Entwicklung nicht erzwingt, indem man der schwächeren Lösung, die etwas mehr Zeit erfordert, reichliche Dosen salpetersaurer Silberlösung substituirt. Die erstere Lösung gibt ein Bild voll sanfter Details anstatt eines Machwerks voller Härte, mit stark markirten schneeweissen Stellen durch alle Bäume nnd Gräser hin - der gewöhnlichen Wirkung einer zu schnellen Entwicklung. Eine nervenschwache, reizhare, ungeduldige Individualität begeht leicht diesen Fehler; man lasse aber einen solchen Arheiter, ehe er seine Pyrogallussäurelösung anzuwenden beginnt, seine Meerschaum- oder Thonpfeise in den Mund nehmen, und die angenehmen, lieblichen, beruhigenden Einwirkungen des edlen Krautes - der dadurch erzeugte fräumerische Zustand sanster Ruhe - zerstören alle Neigungen zur Ungeduld und machen ihn vollkommen gleichgültig, oh seine Platte zwei oder zwanzig Minuten zur Entwicklung braucht. Er hat für den Augenhlick eine andere Beschäftigung hekommen, vermöge welcher er im Stande ist mit aller nöthigen Geduld zu warten.

Da diese Bemerkung mehr andeutend als erschöpfend sein soll, so verlasse ich jetzt die Nicotiana tabacum, die helläufig geaagt, zu einer verdächtigen Familie — zur Klasse der Solanaceen — gehört.

Die in dem Aufsatz ausgesprochenen Ansichten schienen hei allen Anwesenden Gefallen zu finden, und die meisten von ihnen bliesen denselben ihren Beifall zu.

Die Nacht war vorgerückt und die Gesellschaft fuhr wieder nach Hause. Sie hatte einen so angenehmen Tag verleht, dass sie einmüthig heschloss, sohald es sich passte, eine zweite Excursion zu machen

#### Chemifche und technische Notigen.

Die chemischen Wirkungen des Lichts auf Reagentien sind bei der analytischen Chemie nicht ausser Acht zu lassen. Pettenkofer hatte gefunden, dass sich verdünnte Kleesäure nicht unverändert hält, sondern mit der Zeit schwächer wird. Dr. Mobr findet mit Wittstein, dass dies nur durch den Einfluss des Lichtes geschieht, \*) und dass, wenn man die Kleesäure in undurchsichtigen Gefässen bewahrt, sie ganz unverändert im Titre bleiht. Bekanntlich ist das kleesaure Eisenoxyd von Draper als photometrische Substanz empfohlen worden. In der That kommen hier zwei Eigenschaften zusammen, die sich addiren. Die Kleesäure ist eine Substanz, welche Sauerstoff aufnehmen kann, und das Eisenoxyd eine solche, welche ibn abgehen kann. Unter dem Einfluss des Lichtes geht diese Wirkung so rasch, dass in knrzer Zeit gelbe Crystalle von kleesaurem Eisenoxydul entstehen, und Kohlensäure entwickelt wird. Die Kleesäure allein ist minder empfindlich gegen das Licht, aber hei der scharfen Prohe von Pettenkofer noch fühlhar, hesonders in schwacher Lösung. Bei der concentrirten Normallösung und dem weniger empfindlichen alkalimetrischen Verfahren konnte dies his jetzt nicht wahrgenommen werden. Eine gleichartige Erscheinung zeigt das Kaliumeisencyanid. Die Lösung dieses Salzes, welche man verdünnt bei der Eisenbestimmung durch Chromskure gehraucht, verdirht sehr hald, setzt einen blauen Niederschlag ab, und enthält nachher Cyanür und Cyanid, wodurch die unangenehmsten Täuschungen entstehen. Wenn man die verdünnte Lösung mit ihrem Pipettenstöpsel in eine Pappschachtel setzt, und ohen über noch einen dicken Ring Papieres legt, so balt sie sich sebr lange ohne Absatz und Farbenveränderung. Für 1/2 Jahr habe ich schon Erfahrung. Auch die alkalische weinsanre Kupferlösung üherzieht sich an der Lichtseite mit einem Panzer von Kupferoxydul, und muss im Dunkeln aufbewahrt werden. Das nnterschwefligsaure Natron babe ich stark in Verdacht, deshalb im Dunkeln aufbewahrt und meine Beobachtungen dadurch unterbrochen.

Barstellung einger Bremsalze. Henner und Hobenhauser halten de von Klein vorgeschiagen Methode \*\*9. für nicht geeignet zur fabrikmissigen Darstellung von Bromverhindungen und empfehlen folgendes Verfabren. Man füllt einen grosen Ballom mit Wasser und fügt eine heileibige Menge crystallisisten Barythydrats und Brom zu 100–200 Grammen hinzu. Beim Schütteln verschwindet letzteres fast augenblicklich, so dass sich die Flüssigkeit nach einem Zusatz von ''y Kill. Brom in kaum 10 Minuten entlärbt, wenn Barythydrat im Ueberschness vorhauden ist. Nun filtrirt man die derholes Plüssigkeit vom Bodensatze ah, der aus Barythydrat und etwas hromsaurem Baryt besteht, wascht diesen gut aus, dampf die Plüssigkeit ein, his sich Crystalle aussuscheiden anfangen und

\*\*) Photogr. Archiv Nr. 54, 8. 138.

<sup>\*)</sup> Zeitschrift f. anal. Chemie von Fresenius. Bd. III. 1. Heft.

setzt dann Alkohol von 90% zu. Das Brombaryum löst sich agan auf, während der bromsaure Baryt ungelöst belibt. Man destillirt den Alkohol ab und läset das Brombaryum crystallisiene Als I Kill. Brom erhält man eirca 1600 Grammen Brombaryum, während die Theorie 1850 Grammen merlangt. Der Verlust führt aher, dass sich ein Thedi bromsauren Baryta gebildet hat, der sich aber bei längeren Operationen durch Glühen mit Kohle leicht in Brombaryum verwanden läset. Diese Darstellung ist pekunlär sehr vortheilbaft, da crystallisirtes Barythydrat sehr billig mah bahe sit. Auf dieselhe Weise bereitet man Bromsaleium, indem man Kalkmilch mit Brom schüttelt. Die Reinigung ist dieselbe wie die bei Brombaryum angegebene. Auch das Bromstronium, welches aber in der Industrie zu wenig Anwendung hat, wird sich auf ähnliche Weise darstellen lassen.

(A. Buchner's Rep. 1864, pag. 280.)

Nachweisung des Albumins. Durch Lightfoot wurde früher darauf ausmerksam gemacht, dass der Kampher ein sehr empfindliches Reagens auf Albumin sei. Diese Notiz veranlasste Lienau, weitere Versuche über das Verhalten einiger Kohlenwasserstoffe gegen Albumin anzustellen. Verursachte der Kampher in wässcriger Lösung eine Coagulation des Albumins, könnten da Kohlenwasserstoffe nicht eine ähnliche Reaction hervorbringen? Um diese Frage zu beantworten, wurde ein Tropfen Eiweiss (vom Hühnerei) in 8 Unzen Wasser gelöst, von dieser Lösung eine Portion von 2 Unzen abgezweigt und letzterer 2-3 Tropfen Terpentinöl zugesetzt. Anfangs erschien die Flüssigkeis opalisirend, jedoch nach einigen Secunden schied sich die geringe Meuge Eiweiss aus der Lösung coagulirt in Fasern ab. Gleiche Erscheinung riefen in derselben Lösung Petroleum, Bergamottöl, Citronenöl, Cajeputöl, Rosmarinöl, Pfefferminzöi, Krauseminzöl u. a. m. hervor, so wie aromatische destillirte Wässer, wie Pfefferminzwasser, Kamillenwasser, Melissenwasser. Hieraus folgt, dass man sich statt des Kamphers mit gleichem Vortheile der ätherischen Oele bedienen kann, das Albumin nachzuweisen. Die Empfindlichkeit der Reaction geht aus folgendem Versuche hervor: Ein kleiner Tropfen Eiweiss wurde in 8 Unzen Wasser gelöst, von dieser Lösung 1/2 Unze abgenommen und mit 11/2 Unzen Wasser verdünnt. Diese verdünnte Eiweisslösung wurde mit 2 Tropfen Bergamottöl versetzt und geschüttelt. Nach Verlauf einer kurzen Zeit bildeten sieh die faserigen Coagulationsproducte und schwammen in der Flüssigkeit. (Pharm. Centralh. 1864. Nr. 22.)

Gevinaung des Likhiens aus Lepidelith. Reichardt empfiehlt die neigende von Lehmann vorgeschlagene Methode: Das möglichst éen gepulverte Mineral wird mit concentrirter Schwefelskure zu eber so dicken Masse angerührt, dass man backsteinkhilent Sticke daraus formen kann; dieselben werden entweder zwischen Kohlen direct oder im Tiegel, oder locker aufgebaut und mit Kohlen umschichtet, geglicht, längere Zeit und nicht zu stark. Sodann wirft man disselben in Wasser ein, wenn nöthig vorber ench zerkleinert, und langt damit wiederholt aus, während die

erbaltenen Laugen gleichzeitig zur Trockne eingedunstet werden. Der Trockenrückstand wird hierauf mit 1/5-1/2 Gewichtstheil Kohlenpulver vermengt und wiederum geglübt, um die schwefelsauren Salze in Sulfide zu verwandeln. Die gewöhnlich geschmolzene, noch stark kohlebaltige Masse wird nach dem Erkalten mit Wasser ausgekocht, worin sich die Sulfide der Alkalien eventuell auch der alkalischen Erden, leicht lösen; das Filtrat wird sehr stark mit Wasser verdünnt und nun ein lebhafter Strom Kohlensäure anhaltend durchgeleitet, bis jedenfalls ein Uebermass erzielt worden und keine merkbare Schwefelwasserstoff-Entwicklung mebr stattfindet. Sollte sich hierbei oder bei dem crstcn folgenden Erhitzen der Flüssigkeit Schwefel und koblensaurer Kalk u. s. w. abscheiden, so filtrirt man und verdunstet alsdann bis zum Entsteben einer gewöhnlich bald sich zeigenden Crystallhaut. Nach dem Erkalten sondert sich, gewöhnlich fest an den Wandungen anhaftend, direct kohlensaures Lithion ab. Man erhält mehrere Crystallisationen; solkte die erste Einwirkung der Kohlensäure die Sulfide nicht vollständig zerlegt haben, so verdünnt man am zweckmässigsten von Neuem und leitet nochmals Kohlensäure ein u. s. w.

(Dingler's Journ. 172, 448.)

Aceton als Losungsmittel für Harre, von Dr. Wiederbold. Der auflösenden Wirkung des Acetons auf verschiedene Harze hat man bisher nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, welche dieselbe wohl verdient. 1ch habe in dieser Richtung einige Versuche angestellt und theile im Nachstebenden die Resultate derselben mit. Von besonderem Interesse erscheint die Auflöslichkeit des Copals in Aceton. Wenn man gepulverten, bis zur beginnenden Schmelzung scharf gedörrten Copal mit wasserfreiem (über geschmolzenes Chlorcalcium rektificirtem) Aceton übergiesst und tüchtig schüttelt, so tritt schon in der Kälte eine Lösung des Copals ein. Bei dieser Bebandlung bedarf 1 Gewichtstheil Copal ungefähr 2,8 Gewichtstheile Aceton zur völligen Auflösung. Man erhält auf diese Weise einen geistigen Copalfirniss, welcher beinabe augenblicklich trocknet und das Harz in einer dauernden und glasähnlichen Glanz besitzenden Form ausscheidet. - Eine copalreichere Lösung kann man - da von der Anwendung künstlicher Wärme zur Beförderung der Auflöslichkeit wegen der Flüchtigkeit des Acetons wohl abgesehen werden muss - sehr gut dadurch erreichen, dass man einen Theil des Acetons aus der kalt bereiteten Auflösung abdestillirt, Es lässt sich auf diese Art merkwürdigerweise eine beinahe syrupdicke Lösung erbalten, ohne dass sich Copal abscheidet. Verdunstet man das Aceton vollständig, so scheidet sich der Copal in einer Form ab, in welcher er beim Wiederzubringen von Aceton viel leichter löslich ist, als der ursprüngliche gepulverte Copal. Durch Verdünnung der syrupdicken Lösung mit Aceton, sowie andererseits durch theilweise Verdunstung des Acetons aus der kalt bereiteten Lösung kann man sich daher einen geistigen Copalfirniss von beliebiger Consistenz herstellen. Solcher Firniss eignet sich vorzüglich zum Ueberziehen von Landkarten, als Möbellack u. s. w., überhaupt da, wo ein schnell trocknender, nicht biegsamer Firniss erfordert

wird. Für elastische Gegenstände kann derselbe keine Anwendung finden, weil das Copalbarz für sich zu sprode ist und beim Biegen zerspringt. In Beziehung auf Schellack lassen sich keine allgemein gültigen Resultate erbalten, weil die - namentlich jetzt - im Handel vorkommenden Schellacksorten sich so ausserordentlich verschieden gegen Auflösungsmittel verbalten. Ein verhältnissmässig sehr günstiges Resultat erhielt ich bei einem Muster von gebleichtem Ein Gewichtstheil Schellack bednrfte zur Auflösung 1.5 Gewichtstheile Aceton, wobei ein dicker ölartiger Firniss erhalten wurde. Eine andere Probe löst sich dagegen gar nicht, bei einer dritten wurde 1 Gewichtstheil gebleichten Scheliacks von 3,5 Gewichtstheilen Aceton aufgelöst. Am grössten scheint das Außüsnngsvermögen des Acetons für Mastix und Sandarak zu sein. Beide Harze lösen sich in ausserordentlich grosser Menge und rasch in der Kälte auf. Man erbält sehr dicke Firnisse von der Consistenz des Leinölfirnisses, die sich natürlich bis zu dem gewünschten Grade verdünnen lassen und, wenlgstens die Mastixlösung, einen sehr guten Glanzlack liefern. Dammar, Bernstein und Kautschnk werden dagegen nnr in ganz unerbeblicher Menge gelöst. Der industriellen Anwendung des Acetons steht im Augenblick noch der hohe Prels desselben entgegen. Man darf aber wohl mit Recht annehmen, dass derselbe vorzüglich seinen Grund in dem Umstande hat, dass das Aceton bisher keine Anwendung im Grossen erfuhr, dass aber mit derselben, ähnlich wie es bei anderen Körpern, dem Phosphor beisnielsweise, der Fall war, seine Herstellnngskosten erheblich reducirt werden. Sollte das Aceton zu einem entsprechend billigen Preise, woran wir nicht zweifeln, hergestellt werden, so würde sich bald eine neue Klasse von geistigen Firnissen, die Acetonfirnisse, in die Industrie einführen. (Neues Gewerbebl, f. Kurhessen, 1864, S. 381.)

Luning's farbleser Firniss. Man löse 126,7 Gramm Schellack in 1 Liter rectificirtem Weingeist, koche einige Minuten lang mit 253,4 Gramm gut gebrannter und frisch erhitzter thierischer Kohle (die man von Bailev in Wolverhampton beziehen kann). Dann wird ein geringer Theil der Lösung filtrirt, nnd wenn er nicht farblos ist, presse man die Flüssigkeit durch ein Stück Seidenzeug und filtrire dann durch feines Löschpapier. Diese Art Firniss wird in einem vollkommen staubfreien Zimmer mit einer Temperatur von wenigstens 60° Fahr, benutzt. Er trocknet in wenigen Minuten. Er lässt sich besonders zu Zeichnungen, und Abdrücken anwenden, die geleinst worden sind, und kann vor-theilhaft auf Oelgemälden benntzt werden, die völlig hart und trocken sind, da er die Farben mit dem reinsten Effect hervortreten lässt. Diese Eigenschaft verhindert ihn, die Vergoldnng zu verdunkeln und macht ihn zu einem werthvollen Firniss für iede Art Leder, da er der Wärme der Hand nicht nachgibt und der Fenchtigkeit widersteht, die das Leder dem Verschimmeln unterwirft. Er lässt sich in sehr zahlreichen Fällen und in der That zu allen Zwecken der besten Spiritusfirnisse mit Nutzen anwenden.

Einen gewöhnlichen Lackfirniss hann man dadurch herstellen, damm 202,7 Gramm klargekörnten Lack in 1 Liter Weingstein einer weithalaigen Flasche digerirt, 2-3 Tage lang an einem warmen Ort außewahrt und von Zeit zu Zeit sehüttelt. Wender Lack außgelöst ist, filtrirt man durch Flasch, wo er dann benutzt werden kann. (The British Journal.)

Bereitung eines guten klebmittels, von E. A. Gummi. Man nimmt 1 Pfund feinstes arabisches Gummi und löst dasselbe in 2 Litern Wasser vollständig auf; dann werden 2 Loth ostindische Hausenblase in 1 Liter kochenden Wassers gut aufgelöst und der Auflösung des arabischen Gummi's warm beigemischt und wohi durcheinandergerührt. Vor der Erkaltung muss man die Auflösung gut filtriren, um alle Unreinigkeiten zu beseitigen. Wenn dies geschehen und die Auflösung vollständig erkaltet ist, legt man einen Bogen Seidenpapier von feinster Qualität auf eine weiche glatte Unterlage, nimmt einen feinen breiten Haarpinsel und bestreicht mit der beschriebenen Auflösung das Papier so, dass keine Stelle leer bleibt. Darauf bringt man den bestrichenen Bogen möglichst behutsam von der Unterlage weg und legt ihn flach auf einen Bogen weissen Fliesspapiers und lässt ihn darauf trocknen. Sobald der erste Ueberzug gut getrocknet ist, macht man auf gleiche Weise wie das erste mal mit derschen Auflösung elnen zweiten Ueberzug, den man gut trocknen lässt, che man den Bogen in ein beliebiges Format zerschneidet. Bei dem Ueberstreichen des Papiers muss man sehr vorsiehtig zu Werke gehen, weil dieses feine ungeleimte Papier leicht durchschlägt und dann auf der Rückseite anklebt, wodurch ein grosser Theil des Bogens unbrauchbar werden kann. Ebenso schieht sich dieses feine Papier leicht zusammen, und beim geringsten Luftzug klebt es gleich so zusammen, dass der ganze Bogen unbrauchbar wird.

(Baierisch, Kunst- u. Gewerbeblatt, 1864, S. 298.)

Dieser Nummer ist ein Portrait des um die Photographie hochverdienten Herrn

# William Fox Talbot

beigelegt. Eine kurze Biographie folgt in einer der nächsten Nummern. Das Cliché verdankt die Redaction der Gefälligkeit des Herm Greenwood in London.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elberfeld, zu richten.







William Henry Fox Talbot gehoren 1800 in Melbury House, Dorsetshire.

(Beilage zum "Photographischen Archiv", 16. October 1864.)





# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 69. - 1. November 1864.

#### Negative Bilder ohne Hervorrufung.

In Nr. 58 des Archivs beschrieben wir ein nenes Verfahren, ohe Anwendung eines Silberbades empfindliche Platten zu negstreut Aufnahmen herzustellen. Gesättigte Auflösung von Jodsilber in gesättigter Auflösung von Jodsilber in gesättigter Auflösung von Jodsilber in kropfelt, bis dies, auf Glas gegossen, eine sahnige, nicht zu durchschütge Schicht gab. Die Schicht wurde mit Wasser abgespilt und darauf mit Tanninlösung begossen. Nach der Belichtung wurde mit Eisen entwickelt. Wir haben settdem noch mehrer Aufnahmen mach dieser Methode gemacht, die sehr sehön ausgefallen sind. — Das Entwickelu gelang sowohl mit Eisenlösung, wie mit saurer Progallassäure, selbstverständlich mit Zusatz von Silbernitrat. Zum Entwickeln mit Eisen kann ich eine Auflösung von 1 Gramm Eisenvitriol und 1 Gramm Waiserseinsäure (oder 2 Gramm Citronensäure) in 50 Gramm Wasser empfehlen.

Einige englische Photographen haben unsere Versuche wiederbolt und sehr günstige Resultate erhalten, sowohl mit saurer wie skalisischer Pyrogallussäureentwicklung. Unser geehrter College Herr Wharton Simpson schlägt eine Vereinfachung vor, nämlich die Jodsilberplatte uicht zu waschen, sondern in eine Tanninlösung zi fanschen.

Es ist also durch d'ese Versuche nachgewiesen, dass das Siberbad nicht unumgänglich nöthig ist; mehr noch überraschte er uns, als wir vor einigen Tagen beim Ocfinen der Cassette auf ihrer Platte, die wir entwickeln wollten, ein kräftiges klares Negativ entdeckten, das kaum einer Verstärkung bedurfte. Das Bild war übigeus nicht ohne Hervorrufung erhalten, diese hatte violmehr pleichzeitig mit dem Belichten stattgefunden. Wir stellten nämlich

Versuche üher die Wirkung verschiedener Stoffe an, wenn man sie mit der auf einer gewöhnlichen empfindlichen Collodionplatte befindlichen Silberlösung mischt. Eine Auflösung von 1 Gramm Pyrogallussäure in 250 Gramm Wasser, mit 10 Gramm Eisessig versetzt wurde auf die gesilberte Schicht gegossen, nachdem diese abgetropft war; die Flüssigkeit wurde in ein reines Schälchen zurlick- und mehrmals wieder aufgegossen. Nach der Belichtung in der Camera obscura war das Negativ schon kräftig vorhanden, und hedurste nur einer sehr geringen Verstärkung mit ohiger Lösnug und einiger Tropfen Silberlösung. Auch mit Eisenlösung (1 Theil Eisenvitriol, 1 Theil Weinsteinsäure und 100 Theilen Wasser) und Silberlösung, ohne vorheriges Abspülen liess sich das Bild sehr intensiv kräftigen. Die auf diese Weise gewonnenen Negativs besitzen werthvolle Eigenschaften; sie sind äusserst klar, fein und rein. Das Collodion, womit wir diese Aufnahmen gemacht haben, ist ziemlich dick, und stark jodbromirt; Silberbad von 10 %, frisch. Später wiederholten wir diese Experimente mit einem ziemlich dünnen jodirten Collodion (englischen Ursprungs, von Huggon), erhielten aber nicht die Intensität, wie mit dem dicken Collodion. wenngleich wir länger helichteten.

Ganz ähnlich wie die Pyrogallussäure wirkt die Auflösung des gallussauren Bleloxyds in Essigsäure, und Tanninlösung.

Die Bilder, bleiben wie gesagt, äusserst klar, und ähneln in dieser Beziehung den mit saurer Lösung entwickelten Tanninplatten. Der Niederschlag ist sehr dunkel, so dass die Negative, wie man sie aus der Cassette nimmt, sehr hübsch und sauber aussehen.

Soweit unsere Versuche. Nun wollen wir sehen, welche Vorheille sich aus dieser Methode etwa ziehen lassen. Denken
wir uns die Aufnahme von lehlosien Gegenstäuden, vielleleit bei
schwachen Licht. Ein gelbes Feusterchen in der Seitenwand der
Camera angebracht, wird uns gestatten, das Kommen des Bildes
zu beobachten, so dass also ein Fehler in der Belichtungszeit beim
Aufnahmen eben so leicht zu vermeiden sein wird, wie beim
Drucken der Papierhilder. Solarisation, oder Intensitätsmangel
dnrch Ueherbelichtung ist bei dieser Methode gar nicht möglich,
sie wird daher gestatten, von stark contrastirten Gegenständen
harmonische Bilder zu erhalten.

#### Einiges über alkalische Goldbäder.

Vor einigen Tagen hatten wir die Ehrc eines Besuchs von Herrn Professor Charles F. Himes aus Pennsylvania, der im Laufe des Gesprächs auf sein bequemes permanentes Goldbad aufmerksam suchte. Obgleich das Verfahren vor längerer Zeit schon einmal in desen Blättern mitgetheilt wurde, wollen wir doch die Aufmerksankeit nuserer Leser wieder darauf lenken, zunsal da jetzt auch Berr Dr. van Monckhoven eine shinliche Methode empfehl; (man vgl. d. nächste Nr.). Chlorgoldlösung von 1:1000 wird dureh kohlensaures Natron schwach alkalisch gemacht und etwa nach einer halben oder einer Stunde benuttt. Sobald alle lätler getons sind, säuert man das Bad mit einigen Tropfen Salzsänre an. Diese saure Lösung testetzt sich nicht; man kann sie daher unbegrenzt lange aufbewahren. Bevor man sie wieder gebraucht, neutralisir man sie mit Natron, und nach dem Gebrauch säuert man sie wieder an. Weise ist us schwach wird, setzt man etwas frishe Chlorgoldlösung zu-

Es ist übrigens wohl gleich, ob man die Salzsäure gleich nach dem Gebrauch zusetzt, um der Entstehung des Goldoxydniederschlags vormbeugen, oder erst vor dem nächsten Gebrauch, um das niedergechlagen: Goldoxyd wieder in Chlorgold zu verwandeln. Salzsäure kan man auch anwenden, um Goldbäder, die zwar noch keinen Niederschlag abgesetzt haben, aber doch das Tonen verweigern, zu stürten. Es ist nämlich, wie es scheint, eine Mischeng von Chlorgold mit einem Aurate am besten zum Tonen von Albuminbilder geignet. Eine reine Aulösung von goldsaurem Kall in Wasser ton dat gar nicht, auch das Fordos'sche Doppelsalz aus unterschwefigsaurem Goldoxydul und unterschwefligsaurem Natron übt auf Albuminbilder fast gar keine Wirkung aus. Reine Chlorgoldlösung aber ätzt zu sehr und erzeugt dalurch Masern.

Wer die alten Goldbäder nicht in der oben beschri-benen Weise wieder tauglich machen, sondern das Gold daraus w.eder gewinnen "ill, giesse nicht etwa die überstehende klare Flüs-igkeit fort, denn üse ist stets noch goldbaltig.

Albuminbilder mit Kalium-Goldeyanür zu tonen, ist uns nicht reingen. Dagegen erhielten wir nicht üble braune Tone in einer Außeung von unterschweftigsaurer Magnesia, der etwas Chorkupfer Agsetzt wurde.

In Berreil der alkalischen Goldbäder sei noch gelegentlich mitzübelit, dass die Erfüdung derselben keineswegs nen ist, sondern steho vor 25 Jahren durch Elkington eingeführt warde, freillich sicht zum Tonen von Photographien, sondern zum Vergolden von Siber, Kupfer, Eisen etc. Die Elkingtonische Vorsehrift lautet so: 1 Theil Goldchiorid in 130 Theilen destilliten Wassers gelöst und mit 7 Theilen doppeltkohlensauren Kails versetzt. Regnault empficht, 100 Gramm Gold in Königswasser am 250 Gramm Salpetersüure

von 36 ° und 250 Gramm Salzsäure zu lösen, mit einer Auflösung von 3 Kilogramm doppeltkohlensauren Kalis in 20 Literu Wasser zn mischen, und 2 Stunden lang zu kochen.

Wer das alkalische Goldbad zuerst in die Photographie einührte, ist nicht bekannt. Ein Correspondent der photographie News, der sich mit 6 nnterzeichnet, beschreibt nnseres Wissens zuerst diese Manier in einer Nummer dieses Blattes vom März 1859. Die Methode hat sich sehr zasch eingebürgert. Liesegang.

# Bemerkungen über positiven Druck mit Entwicklung.

Gelesen vor der photographischen Gesellschaft zu Philadelphia, am 4. Mai 1864.

#### Von Carey Lea."

Im Laufe einer Reihe von Experimenten in Bezug auf den Druck mit Entwicklung auf einfachem Papier prüfte ich die Wirkung, die durch die Einführung verschiedener metallischer Salze in das Gallussäure - Entwicklungsbad hervorgebracht wird. Eln Metall and nur elns brachte markirte Wirkungen hervor. Dies war Blei, besonders in der Form von essigsaurem und, wenn auch in geringerem Grade, als salpetersaures Blei. Damals glaubte ich, diese Beobachtung sei ganz neu, doch habe ich mich seitdem überzengt, dass die beschleunigende Wirkung der Bleisalze schon bemerkt worden war. Aber die bisher gemachten Beobachtungen waren sehr nnvollkommen. Man hat sie, wie ich glaube, nur anf negative Entwicklung bezogen; die eigentliche Art der Anwendung ist missverstanden worden, und die ausscrordentlichen Resultate, die man hinsichtlich der Verdünnung des Entwicklungsbades erreichen kann, hat man nicht gekannt. Man hat die durch den Zusatz von essigsaurem Blei zur Gallussäure hervorgebrachte trübe Flüssigkeit angewandt, die mit ihrem Präcipitat von essigsanrem Blei angefüllt ist, während es doch bei passender Behandlung leicht ist, das gallussaure Blei anfzulösen, wo slch dann erst seine wirkliche Stärke zeigt. Auf diese Weise wird es möglich, mit einer Gallussäure - Lösung zn arbeiten, die nur 1/60 der gewöhnlich vorgeschriebenen Stärke enthält, das heisst, anstatt 5 Gran auf die Unze braucht ein Entwicklungsbad nnr 1/12 Gran Gallussäure zu enthalten. Die Stärke, welche ich zum Arbeiten vorzog, war 1/6 Gran auf die Unze, oder 1/20 der gewöhnlichen Stärke. Das Verfahren ist folgendes:

<sup>\*)</sup> The Philadelphia Photographer, Vol. I, Nr. 7. July 1864, pag. 97 ff.

Um 24 Unzen Entwicklungsbad zu präpariren, nehme man 4 Gran Gallussäure, löse sie in einigen Unzen Wasser auf, setze ungefähr 1/2 Unze einer essigsauren Bleilösung von 30 Gran zu, welche man in angemessener Weise vorräthig halten kann. Es setzt sich ein geronnener weisser Niederschlag ab; darauf setze man Essigsäure zu, bis dieser Niederschlag sich wieder auflöst. Da ich eine etwas langsame Entwicklung vorziehe, so setze ich etwas mehr Essigsäure zu, als zur Herstellung einer vollständigen Lösung nöthig ist; dies let eine Sache, die vom Geschmack des Photographen abhängt. Man filtrire die Lösung und verdünne sie zu 20 Unzen. Zu 4 Unzen Wasser setze man einige Tropfen Silberlösung und mische es mit dem Uebrigen. Ich brauche kaum zu sagen, dass dies Alles nur unmittelbar vor dem Gebrauch des Bades gesehehen darf. Die Lösung von gallussaurem Blei in Essigsäure wird sich nicht länger als einige Stunden halten, wo sie sich dann von selbst wieder niederschlägt.

Der üblichen Gewohnheit entgegen zog leh es vor, auf Chlorsilber ohne alles Jodid und Bromid zu entwickeln. Die Exposition dauert etwas länger, d. h. bei gntem zerstreutem Licht von einer balben bis zu einer Minute; das ist aber kein Uebelstand. Das Sensibilirungsbad kann sehr schwach sein; 10 Gran auf die Unze ist völlig genügend. Benutzt man ein stärkeres Bad, so wird es unnöthig sein, dem Entwicklungsbade Silber zuzusetzen, wie oben vorgeschrieben wurde. Ich muss erwähnen, dass meine Experimente sich darauf heschränkten, Kupferstiche von kräftigen Negativen abmdrucken, und dass meine Bemerkungen über den Vorzug des Chlorsilbers sich nur auf solchen Drnck anwenden lassen. Jodid md Bromid können ihre Vorzüge beim Druck von Landschaften oder beim Arbeiten mit der Solarcamera haben. Chlorid gibt die reinsten Bilder und lässt sich am leichtesten handhaben; und wenn die Exposition fortgesetzt wird, his der Abdruck das violette Stadium durchgemacht hat und eine blasse Chocoladensarbe erreicht (d. h. bei einer Exposition von 40 bis 60 Secunden), ist der feinste Abdruck fast einem Sonnenabdruck gleich.

Ich sage, fast gleich, denn meine Folgerung war, dass es zehwierig sei, einen entwickelten Abdruck zu der Vortrefflichkeit zubes Sonnenabdrucks zu bringen, und dass im Durchsehnitt der übe dem andern wenig, aber entschieden nachstelne.<sup>3</sup>) Hardwich

<sup>\*)</sup> Dies kann sich nur auf kleinere Bilder beziehen, die besonders schaft und fein verlangt werden. Für grosse Abdrücke, von einem halben Papirchogen ab. ist in den meisten Fällen das Hervorrafungsverfahren viel geeigneter, da es Belte Rundung und Effect gibt. (Lg.)

stellt, wie ich finde, eine äbnliche Bebauptung auf. Ich stimme daher nicht der oft genug ausgesprochenen Meinung bei, dass die Methode des Druckens durch Entwicklung eines Tags die andere verdrängen werde. Doch hat sie unzweifelhaft den Vorzug der Schnelligkeit und Wohlfeilheit. Was die Schnelligkeit betrifft, so muss ein Photograph, der zwei sehr reichliche Entwicklungsbäder vor sich hat und einen Knaben, um das Papier zu wechseln und die Negative zu exponiren, nach meinem Dafürbaiten im Stande sein, in einer Stunde von zwei Negativen je 50 Abdrücke zu gewinnen. Der Vortheil liegt nicht sowohl in der Kürze der Expositionszeit, denn diese lässt sich dadurch ausgleichen, dass man mehr Negative benutzt, sondern darin, dass man nicht nöthig hat, die Rahmen zu öffnen und den Abdruck zu prüsen, um genau die nöthige Expositionszeit zu treffen. Wenn das Bad eingerichtet ist, um einen Abdruck in ungefähr 5 Minuten zu entwickeln, und die Bäder umfangreich genug slud, um in Allem ein Dutzend Abdriicke von 61/2 × 81/2 zu fassen, obne dass sie einauder bedecken, so kann der Photograph sic alle überwachen, nm jeden genau im erforderlichen Augenblick herauszunehmen. Dies würde auf die Stunde eine noch grössere Anzahl geben, als oben angegeben habe. Die grössere Wohlfeilbeit kommt daher, dass man eine Sensibilirungslösung von nur 10 Gran salpetersauren Silbers benutzen kann, der ein sehr schwaches Salzbad vorhergegangen ist.

Wir brauchen kaum zu bemerken, dass reine Gefässe unbedingt notwendig sind. Die beste Art, sie zu reinigen, ist, sie mit einem Stück Baumwolle abzureiben, das mit Jodünctur angefeuchtet ist. Gewöhnliches Reinigen genügt niebt. Gut ist auch der Vorschlag, das Gefäss mit gut geleimtem Papier auszustüttern, indem man dies zu derselben Gestalt zusammenschlägt.

Was beim Entwicklungsverfahren zu wünschen bleibt, ist eine Behandlung, welche dem Abdruck im Entwicklungsbad eine gute Farbe gibt, die der röthenden Wirkung des unterschwefligsauren Salzes widersteht, so dass man die Nothwendigkeit des Tonens vermeiden kann. Blangnart - Evrard benutzte altes unterschwefligsaurcs Natron und schwefeltonte also seine Abdrücke. Dessenungeachtet sollen sie sehr dauerhaft gewesen sein; sicherlich hätte man ein solches Resultat nicht von vornherein erwartet und dies Verfahren war nicht ohne Weiteres zu empfehlen. Könnte man den Abdrücken im Entwicklungsbade eine solche Beschaffenheit geben, dass sie nnr in frischem unterschweftigsaurem Natron fixirt zu werden brauchten. so könnte man sie sehr wohlfeil und mit grosser Gleichförmigkeit berstellen, und wären sie nicht gut genug, um Liebhaber von Photographien zu befriedigen, so könnte man sie wenigstens zu Illustrationen für Bücher verwenden, und sie würden manche der jetzt zu solchen Zwecken benutzten Lithographien und Kupferstiche weit thertreffen.

Die hier beschriebene Methode, das gallussaure Blei in Aufleung zu bringen, wird sich ohne Zweile vortheithaft auf die Entwicklung von Negativen, sei es durch das trockne oder nasse Verfahren, anwenden lassen, ein Punkt, über den ich bis jetzt soch keine Experimente habe machen können. Zur Beschleunigung der langsamen Entwicklungen bei manchen der Collodion-Albumin-Verfahren würde es jedenfalls sehr nützlich sein.

#### Pernere Bemerkungen über die Anwendung von Bleisalzen in Verbindung mit Gallussäure.

Gelesen vor der photographischen Gesellschaft zu Philadelphia.

Von Carey Lea.

Ich habe nun meine Versuche mit dem gallussauren Biel auch das Negativverfahren ausgedehnt. Wird easigsaures Bieloxyd zu Gallussänrelösung zugesetzt, so brancht man viel Essigsäure um den entstandenen Niederschlag aufzolösen. Diese ist beim Entwicklen positiver Copien nicht schädlich, vielmehr vortheilhäft, aber beim Entwickeln von Negativs ist sie hinderlich. Deshalb labe ich salpetersaures Bleioxyd anstatt des essigsauren genommen; dies erzeugt keinen Niederschlag.

Die Versuche fielen sehr gut aus; der neue Entwickler ist langsam und die Negativs müssen länger belichtet werden, als mit Eisenentwicklung; aber sie werden äusserst fein, klar und rein.

Man bereite folgende Mischung:

Gallnssäure . . . 5 Gramm, Salpetersaures Bleioxyd 50 , Wasser . . . . 500

und filtrire sie. Die Lösung hält sich einige Zeit. Mau exponirt so lange wie für Pyrogaliussäure-Entwicklung. Am besten arbeiten in bromjodites Collodion und ein ganz schwach mit Salpetersäure versetztes Silberbad. Z. B. man vermische 10 Tropfen Salpetersäure mit 1 Unze Wasser, und setze hiervon einen Tropfen zu 5 Unzen des Bades. Mit blos joditrem Collodion erhielt ich bei dieser Entwicklung ein zu hartes Negativ.

Um die Eigenthümlichkeit dieser Methode kennen zu lernen, wurde eine Platte mit abri kleiner Biesde 42 Secunden belichtet und mit Eisen entwickelt; sie war richtig exponirt. Das Entwickeln dauerte eine halbe Minute. Gleich darauf wurde eine andere Platte 85 Secunden belichtet und mit Gallussäure und salpetersaurem Bleioxyd entwickelt. Das Bild kam langsam und brauchte 6 Minutem zur Entwicklung. Als es halb gekommen war, wurde die Flüssigkeit abgegossen und mit Silberlösung (10 Gramm salpetersaures Silberoxyd, 20 Gramm Cartonensäure, 480 Gramm Wasser) vermische wieder aufgegossen. Nach Verlauf der 6 Minuten war der Entwickler noch ganz klar, wenn auch gelb gefärbt, würde also selbst bei längerem Entwickeln keinen Schleier verurascht haben.

Von diesen beiden Negativs war das mit Gallussäure und Bleisalz entwickelte das klarste, reinste und schärste.

#### Militar - Photographie.

# Von Capitain van der Beek."

Ist die Verstärkung mit der Lösung von Pyrogallussäure und Sülber geschehen, so wascht man die Platte auf beiden Seiten sorg-Rülig ab und übergiesst sie dann mit einer verdünnten Lösung von Doppelt-Chlorquecksilber. Das Quecksilber darf nicht zu lange auf die Collodionhaut einwirken können, weil es sie in diesem Palle mit einer Anzahl kleiner Löcherchen bedeckt, die der Reinheit des Negativs sehr schaden. Wenn das Quecksilber zu lange auf der

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 407.

Platte bleibt, wird dieselbe ganz and gar gelb. Dies ist aber zur Erlangung eines guten Negativs nicht nüthig. Man kann das Quecksiber sicher von der Platte entfernen, sobald dieselbe einen Anfang von Gelbwerden zeigt. Die Platte wird darauf wieder mit Sorgfalt abgewaschen und zum Schluss mit einer verdünnten Schwefelsammoniumlösung übergossen. Bei dieser letzten Operation wird die Platte eine matt dankelbraune oder schwarze Färbung bekommen, is nachdem man sie, nehr oder weniger, mit der Verstüktungslösung von Pyrogallussäure mit Silber behandelt hat. Die Linien des Kupferstiche werden sich dann bei durchfallendem Lichte glashell auf einem matt schwarzen Grunde zeichnen. Besieht man die Platte bei auffallendem Lichte, so muss sich die Zeichnung so darstellen, als wäre sie in den matt schwarzen Grund eingravirt.

Es kommt oft vor, dass die auf diese Weise behandelten Instein bei starker Erwärmung über dem Feuer plötzlich vom Glase ab und in Stücke springen. Beim Firnissen muss man darauf anfmerksam sein. Wenn man Spiritus-Lack benutzt, ist es daher beser, die Talel erst nach dem Firnissen zu erwärmen.

Der Bernstein-Firniss, der bei Holdrinet in Utrecht zu haben ist, und der angewandt wird, ohne die Negative zu erwärmen, ist deshalb hier besonders zu empfehlen.\*)

Es gibt noch eine Bedingung, die beim Copiren oder Reduciren von Karten u. s. w. erfüllt werden muse, nimilieh alle verlicalen und horizontalen Linien müssen anch in der Copie diese Lage behalten, und das Bild muss bis an die Ecken von nabezu gleicher Lichtstärke getroffen werden, wenn das Negativ sowohl gerade Linien zeigen als auch überall gleich kräftig sein soll. Diese Bedingung kann nur dadurch erfüllt werden, dass man beim Copiren oder Reduciren ein dazu geeignetes Objectiv benutzt. Das Tripletobjectiv liefert ausgezeichnete Resnlate und ist zu derartigen Arbeiten sehr zu empfehlen. Die Construction dieses Objectivs ist sehr sinnreich und verdient wohl, dass wir sie unsern Lesem mit wenig Worten in's Gedichtniss rufen. Es ist bekannt,

<sup>\*</sup> Antösung von Cogal oder Danmar in Benzin (sop. Crystalifarnias) kann sawt ohne Breisrung aufgetragen werden. Die Goldeinsneicht ist sie sie beim Erwinnen ab, wenn sie durch langes Vernätrien mit dicker Silberechtebt bedeckt ist werde, auch wenn die Gissplate unrein war. In diesem Fall benecht mas von onder Rückseite ber einen beligfinnenden Niederschlag würchen Glas und Colledion. Da die Schiebt aber sich sehne beim Trockene ablösen kann, öberniche man seit weinstabtalber gleich nach dem Abwaschen mit dinner Gummiffsung, und nach dem Tockene aberbem Leit. (Leit.)

dass, wenn man von einer Karte vermittelst eines Portrait-Objectitw eine Copie nimmt, die geraden Linien, besonders an den Rändern der Karte, stark answärts gebogen sind. Der Grund davon liegt in der Construction der Linse, wodurch das Bild des Gegenstandes in einer stark gebogenen Fläche erzeugt wird. Erzeugte sich dagogen das Bild in einer ebenen Fläche, so würde man für eine gerade Linie des Gegenstandes anch eine gerade Linie in der Oppie wiederbekommen. Dies hat man so nahe als möglich zu erreichen gemecht, und wirklich geben denn anch die Tripletlinsen und die Kugellinsen in dieser Hinsicht ausgezeichnete Resultate. Das Tripletobjectiv besteht aus 3 Linsen:

A nnd B sind zwei achromatische Linsen von concav-convexer Form, die Krümmungsradien nach der Brennweite berechnet, die man den Linsen geben will. Für die Brennweite B=1 muss die von A=1,5 werden, während zwischen den Durchmessern der



Linsen dasselbe Verhältniss bestehen mnss. Der Abstand der Linse A verben bist ¼ der Brennweite von B; die achromatische Linse C ist so zwischen die Linsen A nnd B gestellt, dass die Abstände bis zu diesen Linsen mit den Brennweiten einer jeden von inhen in gleichen Verhältniss stehen; die Blenden werden bei a vor der Linse C in's Objectiv geschoben. Die Brennweite von C ist nngefähr die

Hälfte der Summe der Brennweite von A und B, während der Durchmesser dieser Linse angefähr 1/3 des Durchmessers von B ist. Die Brennweite des ganzen Objectivs verhält sich zu der Brennweite von B wie 7:8. In dem bei uns gebrauchten Objectiv hat die vorderste Linse 7 und die hinterste 9 Centimeter Durchmesser, und man erlangt damit bis an die Ecken scharfe Bilder selbst in der Grösse von 30 Centimeter auf 37,5 Centimeter. Die Abweichung von der geraden Linie ist für Bilder dieser Grösse so äusserst gering, dass sie auf die Richtigkeit der Copie der Karte durchaus keinen Einfüsse hat. Die Zeit der Exposition ist natifilië, je nach dem Licht sehr verschieden. Mit den oben erwähnten Stoffen wurft sie innerhalb der Zimmers von 3' im Schatten bis zu 20" im Sonnenlicht; bei Sonnenlicht im Freien beträgt die Zeit zur 5".

Beim Stellen des Instruments ist es, nm das Bild der Karte oder des Kupferstichs im richtigen Maassstabe zu bekommen, znvörderst nothwendig, dass die Ebenen, in welchen das matte Gias, die Vorderseite der Linse und der zu copirende Kupferstich oder Karte liegen, einander parallel laufen; sodann man mus düff sorgen, dass das Verbältnies der Abstände von dem matten Giase bis zur Linse uud von dieser bis zum Kupferstich dasselbe it wie dasjenige, welches man zwischen der zu verfertigenden topie und dem Ortginal erreichen will, dass also die durch A, B und C gehenden Ebenen einander parallel sind, und dass, wenn nan bel A ein Bild erzeugen will, das halb so gross ist wie der Gegenstand bei C, dann AB = 4/LB C ist.



Im Atelier muss die Elurichtung getroffen sein, dass man mit swinger Mühe die Ebenen bei A, B und C einander parallei stellen kann, während zugleich der Tisch, auf welchem das Instrument angebracht wird, sich auf Schienen GG leicht vor- und rilchwärts muss bewegen lassen, um das Verhältniss der Abstäude zwischen dem matten Glase, der Linse nud dem Gegenstande schnell reguliren zu können.

Der einfachste und practischste Weg, das Instrument auf jede verlaugte Grösse der Reduction zu stellen, besteht darin, dass man zuf dem matten Glase ein Rechteck oder Quadrat construit, welches die richtige Grösse für das Bild augübt. Das Instrument ist auf dem Tische so angebracht, dass die Mitte des Bildes vom Gegenstande bei C in die Mitte des matten Glassen fällt. Geringe Abweichungen lassen sich daderch beseitligen, dass man die Camera vermittelst der Schraube F und der Schraube E um die Linie bei H rechts oder liniks, auf oder nieder bewegt. Bei C wird die Karte oder der Kupferstich auf ein Reissbrett vermittelst Heltswecken befestigt oder auch aufgeklebt. Das Reissbrett wird an der Wand mit drei Schrauben festgemacht, wodurch man mit demselben eine kleine Bewegung in jeder verlangten Richtung vornehmen kann.

Die Einrichtung der Camera muss so genau sein, dass die horizontale Axe des Objectivs in senkrechter Richtung auf dem matten Glase steht und die Mittelpunkte beider vollkommen in derselben horizontalen Lage liegen. Da verschiedene Ursachen vorhanden sein können, die es möglich machen, dass bei einem vielfachen Gebrauch des Instruments der richtige Stand im Laufe der Zeit etwas modificirt wird, so hat man an den späteren Camera's eine Einrichtung getroffen, bei welcher das matte Glas sich nm eine horizontale Axe bewegt. Auf diese Weise hat man es in seiner Gewalt, die geringen Abweichungen, die etwa in dem oben erwähnten Stande eintreten können, zu bescitigen, da eine äusserst geringe Neigung des matten Glases nach vorn oder nach hinten den parallelen Stand mit der Linse schnell wieder herstellen wird. Von der Richtigkeit der Construction der Camera kann man sich dadurch überzeugen, dass man auf dem matten Glase mit grösster Genauigkeit ein Rechteck in einem bestimmten Verhältniss zu C. etwa von der Hälfte oder dem Drittel der Seiten, construirt und das Bild auf dem matten Glase gerade zwischen diesen Linien scharf einstellt. Hat man sich nun vermittelst der Wasserwaage vorher überzeugt, dass die Richtung der Axe des Objectivs rein horizontal ist, und vermittelst eines Senkbleies, dass das Rechteck C sich in rein vertikaler Stellung befindet, dann müssen auch die Grenzlinien des Bildes vom Rechteck C die Linien, die auf dem matten Glase construirt worden sind, vollkommen decken. - Jede andere Stellung des Bildes in Bezug auf das construirte Rechteck zeigt deutlich, dass das matte Glas nicht senkrecht auf der Axenlinie des Objectivs steht, und gibt sogleich die Richtung an, in welcher es von derselben abweicht.

Hat man sich also zavor von der Richtigkeit der Construction der Camera überzeugt, dann ist es klar, dass man, mit den oben angegebenen Einrichtungen versehen, auf ganz einfache Weise jede verlangte Reduction genau darstellen kann.

Gesetzt, man wollte die Reduction einer Karte auf <sup>5</sup>/<sub>6</sub> der wirklichen Grösse ausführen, so construirt man auf dem matten

Glase ein Rechteck, dessen Seiten 5/6 der Seiten (z. B. der innersten Linien des Rahmens oder Randes) der Karte sind. Das Instrument wird auf den Tisch gestellt und vermittelst der Schrauben E und F die Mitte des Rechtecks C, wenn es nöthig ist, grade in die Mitte des matten Glases gebracht. Hierauf befestigt man die Karte so an der Planke C, dass die Mittelpunkte beider auf einander fallen und die horizontale und verticale Linie, die auf der Mitte der Karte angedeutet ist, mit den für dieselbe auf dem Rechteck C angegebenen Richtungen übereinstimmt. Sodann wird das Bild der bei C aufgeklebten Karte scharf eingestellt. Dieses Bild wird zu klein oder zu gross sein. Ist es zu klein, so bringt man den Tisch näher nach der Karte hin und stellt darauf vermittelst der Schraube D das Bild zum zweiten Mal scharf ein. Dies wiederholt man so lange, bis die sich eutsprechenden Linlen des Bildes und des construirten Rechteckes einander vollkommen genau decken. Wenn das Bild beim ersten scharfen Einstellen zu gross war, so verfährt man in amgekehrter Weise. Indem man jedes Mal, wenn man den richtigen Stand des Tisches für eine gegebene Grösse bestimmt hat, diesen Stand auf den Schienen anzeichnet, wird man sehr bald mit wenig Mühe das Stellen des Instruments bestimmen können, und man bekommt so allmälig eine gewisse Anzahl bekannter Stände für Reductionen auf manche Grössen, wodurch es leichter wird, die dazwischen fallenden Grössen der Reductionen schneller zu finden.

Sollte das Bild vom Rahmen der Karte kein Rechteck darstellen, so dass nicht alle Seiten desselben auf die construite Figur passen, so werden alle Linien des Bildes, die kürzer sind als die der Construction, für diese Theile andeuten, dass sie in Berng auf das Objectiv oder das matte Glas divergiren. Sind sie länger, so findet das Umgekehrte statt. Geringe Bewegungen an des Schrauben der Planke C geben das Mittel an die Hand, diese Planke in richtigen parallelen Stand mit dem matten Glase zu bringen.

Soviel über das Einstellen des Instruments zur Herstellung von Reductionen auf eine bestimmte Grösse und zur Verfertigung der negativen Bilder auf Glas nach Karten oder Kupferstichen.

Eine allgemeine Bemerkung verlangt jedoch noch unsere Aufmerkamkeit. Wenn man das directe Sonnenlicht auf dem Kupferstich saffangen kann, so werden die Resultate um so beaser sein. Dasselbe ist auch der Fall, wenn man die hier angegebenen Operationen ununterbrochen auf einander folgen lassen kann. Daher itt es zu empfehlen, die oben erwähnten Reductionen enn. Daher Freien auszuführen oder das Atelier so einzurichten, dass man erforderlichen Falls einen Theil des Glasdaches wegschieben kann, um das directe Sonnenlicht auffangen zu können. Fortsetrung folgt.

#### Bericht.

#### Wiederherstellung verdorbener Negativs. Von John Spiller.

Negativs, deren gefirnisste Schicht netzartig gerissen und sich theilweise vom Glas abgehoben hat (durch Kälte, Feuchtigkeit oder unvollständiges Auswaschen), werden leicht wiederhergestellt dadurch, dass man sie den Dämpfen von Alkohol und Aether aussetzt. Eine Mischung von 3 Theilen Alkohol und 1 Theil Aether wird in eine Glasschale gegossen, das Negativ mit der Schicht nach oben auf einer passenden Unterlage so hineingelegt, dass die Flüssigkeit es nicht berührt und eine Glasplatte darüber gedeckt. Nach 12 Stunden liegt die Schicht wieder fest an; man braucht sie nur noch etwas zu erwärmen, um den Firniss fest zu machen. Wenn nöthig, wird das Negativ nochmals gefirnisst. Auf diese Weise werden zwar nicht alle Spuren der Verletzungen vertilgt, aber in den Abdrücken ist nichts davon zu entdecken. (Photogr. News. 5. Ang. 1864.)

# Das Fothergill - Verfahren.

Herr W. Simpson bespricht in den photogr. News einige von Captain Bonamy in Guernsey ausgeführte Photographien von 9 x 11 Zoll auf Fothergillplatten. Die schwierigsten Contraste (Vordergrund mit Laubwerk, See und entfernte Küste) seien äusserst brillant und dennoch sehr fein und zart gekommen, die Bilder überhanpt sehr harmonisch. Das Verfahren gibt Herr Bonamy so an: Gutes jodbromirtes Collodion (2 Gramm Jodkalium, 2 Gramm Jodcadmium, 1 Gramm Bromcadmium auf 480 Gramm Rohcollodion). Silberbad 35:480 mit Essigsäure schwach angesäuert. Die empfindliche Platte wird in Schalen mit destillirtem Wasser gewaschen und schliesslich mit gewöhnlichem Wasser abgespült. Schutzlösung: Das Weisse von einem Ei mit 5 bis 8 Tropfen Ammoniak, gut geschlagen; einige Wochen aufzubewahren. Wird vor dem Gebrauch mit der Hälfte des Volums Bromkaliumlösung (von 1:60) versetzt. Das Bromsalz gibt den Bildern die Zartheit und Reinheit. Die Flüssigkeit wird auf die abgespülte Platte gegossen und bald darauf mit destillirtem Wasser gewaschen, nochmals abgespült und mit Silbernitratlösung von 2 bis 5 auf 480 übergossen. Nach dem Trocknen halten sich die Platten etwa 3 Tage.

Mit einfachem Objectiv von 15 Zoll Brennweite und ½ zölliger Biende dauert die Belichtung bei gutem Licht 5 Minuten. Entwickelt wird mit Pyrogallussäure und Silber wie gewöhnlich. Herr B. zieht diese Methode dem Tanniuverfahren vor, weil nicht so leicht harte Negativs und auslaufende Schwärzen danuit entstehen.

#### Das Magnesiumlicht.

Herr M. A. Gaudin bemerkt hierüber in La Lumière: Das Magnesiumlicht ist kusserst intensiv nnd weiss; um den Magnesiumdrahlt zu verbretnen, braacht unan ihn nur mit einer Pincette in die Flamme einer Kerze oder Spirituslampe zu halten. Die Verbennung geht sehr rasch vos sich; es bleitbt ein Gerippe von Aetsmagnesia zurück. Bei einer Dicke des Drahts von ctwa 'a Gentimeter schien mir das Licht gleich dem von 50 Kerzen zu sein. Es seheint mir viel Achnlichkeit mit Phosphorlicht zu haben; aber es ist ganz nagefährlich und liisst sich sehr leicht und ohne Vorbereitung in Anwendung bringen. Wenn es möglich wäre, das Kllogramm Magnesiumdraht zu 100 Fr. zu liefern, würde das Magnesiumlicht sich auch zu nautischen und anderen Beleuchtungen vortheilhaft benutzen lassen.

Herr Crookes machte im Jahre 1859 die Mittleilung, dass er Merr Magnesiumlicht experimentire, um es zu pubtographischen Zwecken zu benutzen. Gegen Ende desselben Jahres wiesen auch Roscoe und Bunsen auf die chemischen Eigenschaften dieses Lichts im. Herr Brothers im Manchester war der erste, der Portraits bei Magnesiannlicht aufgenommen. Bei Gelegenheit einer Vorlesung bubographite er den Professor Faraday bei Verbernung von 29 Gran Magnesiumdraht; das Negativ, welches ganz vorzüglich ausgefallen war, wurde gleich getrocknet und davon ein transparater Abdruck auf einer Tanninplatte gemacht, wozn unr ½ Gran Daht erforderlich war; das Bild wurde sofort mittels einer Laterna augtea und des Oxyhydrogenlichts auf einen Schim projeitt und der erstaunten Zuhörerschaft 20 Minuten nach der Ansfnahme vorgeführt.

Wenn einmal Herrn Gaudin's — üir jetzt wol noch sanguiniebe — Hoffnung in Erfüllung geht, dass nämlich Magnesinmdraht zum Preis von 100 Fr. das Kilo geliefert werden kann, wird das Photographiren bei künstlichem Licht oft genug in Anwendung gebracht werden. Für jetzt ist dies wol noch nicht zu hoffen. G.

# Ueber Reinlichkeit bei photographischen Arbeiten.")

Eine der ersten Aufgaben, weiche der Schüler der Chemie zu lermen hat, wenn er in ein Laboratorium eintritte – falls er es nicht sehon bei seinem mehr für sich angestellten Experimeuten und Manipulationen gelernt hat — ist die unbedingt nothwendige Gewöhnung an Ordnung und eine umfassende Rücksichtnahme auf Reinlichkeit in allen Theilen seiner Arbeit. Wird dies nicht gelernt, hat die natürliche Anlage oder häusliche Erziehung des Schülers ihn nntiktigemacht, systematisch reinlich und ordentlich zu sein, so kann man es als eine ausgemachte Sache ansehen, dass er nie ein guter Chemiker werden wird, und dass er beseer geihnn hätte, sich nach einem andern Beruf umzusehen.

"Herr Jones," sagte Professor T., in dessen Laboratorium wir unsere chemische Praxis begannen - indem er sich an einen Comilitonen wendete, der damals ungefähr sechs Wochen im Laboratorium gewesen war - Herr Jones, ich habe schon mehrmals mit Ihnen darüher gesprochen, dass Sie, wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig waren, Ihre Apparate unausgewaschen und ungeordnet haben auf dem Tische stehen lassen, anstatt sie sorgfältig zu reinigen und ieden Gegenstand an seinen Platz zu stellen. Diesen Morgen, sehe ich, ist es wieder vorgekommen." Joues wollte sich entschuldigen, aber der Professor unterbrach ihn, indem er sagte: "Herr Jones, ich würde Ihnen Unrecht than, wenn ich Sie länger in meinem Laboratorium behielte. Sie sind nicht zum Chemiker geschaffen; Sie werden besser thun, wenn Sie sich einem andern Beruf widmen. Gehen Sie, Herr Jones, gehen Sie." Als dies geschah, waren wir noch jung und glaubten, der alte Professor verführe viel zu streng mit dem armen Jones; wenn wir aber jetzt, wo wir durch Erfahrung belehrt worden sind, zurückblicken, so überzeugen wir uns mehr und mehr, dass der Professor vollkommen Recht hatte.

Hätten alle Photographen, mögen sie die Kunst als Diettanten oder berufsmässig betreiben, die Wohlthat eines, wenn auch nur kurzen, Cursus des Studiums der Chemie in einem gut geleiteten Laboratorium geniessen können, so würden wir es sicherlich nicht ir nötlig halten, diesen Artikel zu schreiben; leider aber hat ein grosser Theil derer, welche Photographie treiben, diesen Vortheil nicht genossen. Sie haben sich in der Regel andern Berufsthittigkeiten gewidmet gehabt und die Photographie nur als einen Zeitvertreib, oder als ein Unternehmen von commerziellem Character, das peenniëren Gewinn verspricht, egriffen. Deshahl föhlen ilnen

<sup>\*)</sup> The British Journal of Photography, July 15, 1864, pag. 241.

oftmals manche Eigenschaften, die zu einer erfolgreichen Betreibung jenes Zweiges der angewandten Wissenschaft, den man Photographie nennt, höchst nothwendig sind. Allerdings wird dieser Uebelstand auf mancherlel Weise wieder ausgeglichen. Die Photographie hat dadnrch nicht weuige originelle Geister gewonnen, die, nngehindert durch die Vorurtheile einer systematischen Erziehung, bereit sind zu versuchen, was scheinbar nngereimt oder unmöglich ist, die reich sind an neuen Auskunftsmitteln und nnerwarteten Hülfsquellen und denen bisweilen Dinge gelingen, die Andern sicherlich fehlgeschlagen wären. Während wir aher diese Thatsache anerkennen, heklagen wir dennoch, dass so Manche, die sich photographischen Arheiten gewidmet, nicht den Vortheil eines mehr systematischen Unterrichts genossen hahen, da wir im Ganzen genommen der festen Ueberzeugung sind, dass auf diese Weise viel mehr verloren, als durch die zufälligen Vortheile, auf die wir hingewiesen haben, gewonnen wird.

Die Praxis der Photographie erfordert viel Geduld, verlangt System und Ordnung, ist unter den günstügsten Umständen Verdetsellichkeiten, Missgeschicken und Täuschungen naterworfen, und zuweilen schlägt Etwas fehl, wo selbst die Erfahrensten nicht im Sande sind, den Grund zu entdecken. Wenn aher der Arbeiter ein Mann ist, der manche der vornehmsten Regeln, vom welchen der Erfolg grösstentheils abhlingt, gewöhnlich bintansetzt, darf man sich dann wandern, dass er die Photographie noch unzuverlüssiger, verdriesslicher, täuschender und kostspieliger findet?

Wir sind fest therzeugt, dass wir hier auf den Grund kommen, warum manche nnseer photographischen Freunde das Vertrauen zu der Wirksamkeit gewisser Verfahren verloren haben, warum Manche ohne Maass und Ziel auf die Fahrikanten ihrer Stoffe schumiken, warum Manche schliecht gelaunt sind gegen ihre Linsen oder ihre Cameras, warum es Manchen heut gelingt, aher die ganze ührige Woche felhebtligt, und warum endlich Manche die ganze Sache sofgehen und Alles in die Rumpelkammer werfen, oder nm einen licherlich geringen Preis ausserkanfen.

Um zu zeigen, dass wir Recht haben, wenn wir Unordnung und Schmutz als fruchtbare Quellen der Rötrung and des Misslagens in der Photographie hetrachten, mögen einige Reispiele von dem angeführt werden, was wir seibst beobachtet hahen. Wir hahen geseben, dass alle Lösungen mit ungeprüften Wasser gemacht wurden; als es nach wiederholtem Fehlschlagen geprüft wurde, fand man, dass es ein sehr reichliches Procent organischen Stoffs enheit. Wir haben uns genöbigt gesehen, von der Gewohnheit zu

warnen, nur eine Selte des zur empfindlichen Platte benutzten Glases zu reinigen. Wir haben gesehen, dass schmutzige Finger benutzt wurden, um photographische Abdrücke zu schütteln, während sie zum Tonen ausgewaschen wurden, und dass dieselben Finger gleich darauf abwechselnd in's Tonbad und in's unterschwefligsaure Natron-Flxirbad getaucht wurden; dass Cyankalium mit den Händen zerbrochen und in strafbar sorgloser Weise angewandt, und dass verschiedene andere Chemicalien auf der flacben Hand von einer Seite des Zimmers zur andern getragen wurden; dass Linsen durch eine dicke Staubschicht verdunkelt, oder durch die Berührung mit fettigen Fingern besleckt wurden; dass Albuminpapier fast auf dieselbe Weise behandelt wurde, wie man ein Zeitungsblatt behandelt, und manches Andere von ähnlicher Art. Als Resultat solcher Sorglosigkeit und Liederlichkeit haben wir eine reiche Anzahl sehr dürftiger photographischer Bilder gesehen, denn den Ursachen sind stets ihre gesetzmässigen Wirkungen gefolgt.

Wir möchten daher unsern Lesern die Wichtigkeit einer streen Rücksichtnahme auf Reinlichkeit bei allen ihren photographischen Arbeiten aufs Dringendste einprägen, wenn sie die Ursachen des Missilingens ihrer Arbeiten auf ihr gehöriges Massa zurückführen wollen. Und wir möchten dies besonders Allen empfehlen, die in der Photographie eben ihre ersten Versuche machen; denn wenn sie sorgios beginnen, werden sie wahrscheinlich sorgios fortfahren, und werden untweifelhaft den Weg zum Fortschritt in der Photographie, der ziemlich leicht und angenehm gewesen sein und zu glücklichem Erfolg geführt haben würde, schwierig und unsichen den und suletzt auf demselben verunglichen.

## Emaillirte Photographien.

Wir haben schon mehrmals über die Herstellung eines Gelatineüberungs ülf Papierbilder Mitchilungen verößentlicht. Da es scheini, als interessire man sich jetzt wieder für diese Sache, so übersetzen wir einen darauf bezüglichen Brief des Mr. Tunny an das Brittel-Journal:

"Eine Glasplatte wird gereinigt und mit unjodirtem Collodion begossen. Das Collodion mass feat, nicht von der staubigen Art sein. Eine Unze Gelatine, die man einige Stunden in 12 Unser Wasser hat anschwellen lassen, kocht man nun in einem Topf usd klätt die Lösung durch das Weisse von einem EL Die warme Lösung filtritt man durch Flanell. Dann giesst man eine hisreichende Menge davon mitten auf die collodioniter Platte, und verheit sie durch Bewegen und Lenken mittelst eines Papierterieins. Nachdem die Lösung einigemale hin- und hergeflossen,
lässt man sie in ein anderes Geffäss abtropfen, nicht in das Vorruhsgeffäss, da sie Staub hineinbringen könnte. Man legt die
Patte wagerecht auf den Theh. Sobald die Schicht erstart und
liebrig geworden ist, ninmt man die gut ausgewaschenen Abdfücke
um der Schale mit reinem Wasser, und legt sie sofort auf der
phiparite Piatte; dies geschicht am besten, indem man eine Ecke
des Abdrucks auf eine Ecke der Piatte fallen und dann allmätig
des übrigen Theit sinken lässt, während man ihn sanft andrückt.
Das Wasser fliesst dann vor dem Abdruck hin, und verhütet das
Zustehen von Luftblasen. Wenn man die Abdrücke trocken
untlegt, bilden sich veil eichter Blasen.

Ant eine Platte von 12 × 10 Zoll kann man 8 Visitenkarten legen. Wenn die Bilder grüsser sind, legt man die Platte auf einen Niveauständer, giesst auf die Gelatine soviel Wasser, als ek alsten kann, nan legt den Abdruck so darauf, dass er schwimmt. Dum fasst man zwei Ecken des Giases, drückt mit dem Daumen das Bild feet an und richtet die Platte allmälig schräg anf. Das Wasser flierst ab, und Lutthalasen können nicht entstehen. Sollte man von der Kückseite her Blasen wahrnehmen, so drücke man diese nut dem Finger fort.

Nach 8 bis 10 Stunden kann man das Bild ablösen, nachdem man ringrum mit dem Messer einen Schnitt gemacht. Man betehnelde die Bilder vor dem Auflegen, und klebe Kartonpapier darauf, während sie noch auf der Platte sind. Sie werden dans viel glatter, als wenn sie in gewöhnlicher Weise aufgeklebt werden. \*\*

Wie Herr W. Simpson richtig bemerkt, haben wir dasselbe Verfahren vor eirea 4 Jahren bereits in einem an die photographie News gerichteten Briefe mitgetheilt. Das Verfahren ist in Eng.

# Das Magnesiumlicht zur Photomikrographie benutzt.

Dr. Maddox berichtet im British Journal über einige Versuche, das Augnesinmlicht bei der vergröserten Aufnahme mikroskopischer Objecte anzuwenden. Aus dem gewönlichen Sonnenmikroskop wurde das Prisma entfernt, das Object durch ein Paraffinlicht belenchtet, dessen Strahlen dnreh einen kleinen biconvexen Condensator concentrirt wurden. Nach genauer Einstellung wurde die Entfernung des Mittelpunkts der Plamme vom Condensator und dem Tiech gemessen. Das Objectiv war durch eine Hinterlinse für Ueber-

einstimmung des optischen und chemischen Breunpunkts corrigiert. Eine kleine Weingeistlampe wurde sodann genau an die Stelle des Pamfinilichts gebracht. Das Bild war kaum sichtbar. Eine feuchte Collodionplatte wurde in den Rahmen gesetzt, ein Stilck Magnesium-draht, durch eine Pincette gehalten, in die Flamme gebracht, und nach der Maassgabe des Verbrennens vorgeschoben. Das Licht dauerten nur wenige Secunden. Beim Entwickeln erschien das Bild gleichmässig und scharf. Es wurde gewaschen, mit Cyankalium geklärt, wieder gewaschen, mit Jod- und Jodkaliumlösung übergossen, abgespült, und mit Pyrogaliessäure (mit Essigsäure) und Silberlösung (mit Citronensäure) verstärkt. Mit einer in zwei Secunden bei Sonnenbeleuchung gemachten Vergrösserung verglichen erschienen die bei künstlichen Licht dargestellten weicher; die Gegenstände scheinen mehr solld und rund.

### An Correspondenten.

Hm. D. J. W. — Höchste Empfallichkeit der Priparste wird durch Anwodung der reibsten Chemicalien erlangt. Wenn Sie nicht vollkommen reines destilliries Wasser bekommen können, no destilliren Sie lieber selbst die geringsom Menge, die für ein Negativ-Silberbad erforderich ist. Auch rathem wir Ibnen, nur doppelt-crystallisiters salpstermarres Silberoxyd zu benntzen, welches von organischen Vermenneingungen für ist.

Ob die mit unterschweitigsaurem Kalk fairten Papierbilder wirklich haltbeurz sind, als die mit dem Natronals fairten, können wir Ibnen nicht assen. Wir haben ausser dem Kalk and unterschweitigsauers Magnesia zum Fiziere versucht; diese Salze redeziern den Ton der Albuminbilder weniger als das unterschweitigszere Natron.

Hrn. F. H. in B. — Um intensive Negative often Ventrikrung zu erhalten, mass man ein dickes, start joliters Golisolien met kritiges Süberdad awwerden. Folgende Verschrift von Towler ist sehr gut: 3 Unzen Silbernitzst, doppseitzställist, 36 Unzen destillierte Wasser, 6 iften Joedisther, 18 Tropian essire-saure Natronlösung (von 1: 4 Wasser) und 10 Tropian Eissasig. Entwickleit: 1 Theil protect-avietlainzes Eissasoryain, 1 Theil Elessaig, 10 ist 30 Theile Wasser. In der nichsten Nuumer werden wir die Vorschrift zu einem neuen Regulvrüßerbad mitthellen, welches sehr feine mal fritigig Negativa gibt.

regaursinerbad mittesiers, weiches sehr feine und gratige Regaurs gibt.

Hrn. v. S. in Altona. — Dis Regaurs sind gar nicht so schlecht. Der
schwache Schleier schadet beim Abdrucken keineswegs; eine Erklärung finden
Sie in Sternberg's Vademecum, wo anch die verschiedenen Colledionvorschriften
mitgethelit sind.

Hrn. Werner in Passau. — Ihre Zusendung haben wir erhalten, und benutzen solche für nächste Nummer.

Berichtigung. 8. 324, Zeile 22. Thitonometer statt Thitometer.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 10. - 16. November 1864.

### Jodsilber - und Bromsilber - Collodion.

Man löse das Bromsalz in 120 Theilen Alkohol, setze das Pyroxylin und den Aether zu und löse. Das alpetersaure Sibra wird in einem besonderen Gelisses in möglichst wenig destillitem Wasser gelöst (zuviel Wasser wirde die Schicht netzartig zachen), die Lösnng wird mit den übrigen 120 Theilen Alkohol redünnt und langsam in das Bromcollodion gegossen; fügt man sie zu rasch zu, so wird das Bromsilber nicht in hinreichend feiner Zertheilung niedergeschlagen.

Dies Collodion wird in bekannter Weise auf eine Glasplatte gegossen, in ein Wasserbad getaucht, bis die öligen Streifen verschwunden sind, und einige Secunden mit Wasser abgespillt. Dann wird die gewöhnliche Tanninlöuung aufgegossen und die Platte getrocknet. Man belichtet nicht viel länger, wie für feuchtes Collodion, entwickelt mit kohlensaurem Aumoniak und Pyrogallussäure nach Russel's Methode, und verstärkt mit saurer Pyrogallussäure - und Silberfösung.

Wir bemerken hierun, dass das Bromsilbercollodion genau in den vorgeschriebenen Verhältnissen, oder wenigstens so priäparit werden muss, dass eine nicht zu dünne Bromsilberechicht erhalten wird, und wenig freies Bromsalz im Ueberschuss vorhauden ist. Das Collodion ist nicht, wie Herr Dawson glaubt, gänzlich unempfindlich gegen das Licht, es fürbt sich sogar ziemlich rasch, trotzem kein freies Silbentitatt darin vorhanden ist. Einige Tropfen Bromsilbercollodion auf Papier gegossen, nehmen im Licht eine dem Chlorsilberpapier ähnliche hellviolette Färbung an. Das Collodion ist also im Dunkelu aufzubewähren. Das Bromsilbercollodion kann auch wie unser Jodsilbercollodion feucht und mit saurer Pyrogaltussture und Silberlösung entwickelt werden. Herrn Dawson ist dies zwar, wie er im British Journal mittheilt, mit unserem Collodion incht geluugen, doch haben wir eine ziemliche Aazahl von Negativen in dieser Weise sowohl, wie mit Einen und Silber entwickelt.

Wenn man Jodsilbercollodion durch Mischen von joditrem Collodion mit Silbernitratiösung herstellt, erhält man eineu groben Niederschlag, und eine sehr ungleichmäseige Schicht. Es wird also vorzuziehen sein, das Jodsilber in der von uns angegebenen Weise, durch Präcipitren einer Außsung von Jodsilber in Jodkallum, daraustellen. Soll der, nach Herrn Dawson's Ansicht schädliche, Üeberschuss von Jodkallum entfernt werden, so lässt sich dies leicht in folgender Weise bewerkstelligen. Eine bestimmte Menge von Jodsilber wird in einer concentiriten Außeung von Jodkallum gelöst, durch Zoastz von Wasser wieder niedergeschlagen, einigemal mit Wasser und zum letzten Male mit Alkohol ausgewaschen. Dam wird dies feinzertheilte Jodsilber mit Rohcollodion vermischt. Dies ist auch deshalb schon empfehlenswerth, weil kein Wasser in's Collodion gebracht wird, was sowohl nach unserer früheren Methode, wie nach Herrn Save's Vorschrift esschlieben.

Mit einer Mischung von Jodsilber - und Bromsilbercollodion erhält man bessere Resultate, als mit Jodsilber allein. Das Bromsilber gibt mit saurer Pyrogallnssäure und Silber kräftigere Negativs, als Jodsilber allein.

Anstatt das Collodion mit Tanninlösung zu übergiessen, verfährt Herr Sayce auch so, dass er dem Bromsilbercollodion direct Tannin zusetzt. Einige Tropfen filtrirter gesättigter Auflösung von Tannin in Alkohol werden mit einer Unze Collodion vermischt, kurz vor dem Aufgiessen. Dies Collodion braucht nur abgespült zu werden.

# Ein neues Negativ-Silberbad.

Vor einigen Jahren wurde von einem americanischen Photographen eine Auflösung von Silberozyd in sapleetesauren Ammoniak zum Empfindlichmachen der Positivpapiere vorgeschlagen. Ein solches Bad haben wir kürzlich an Stelle des gewöhnlichen Negativsiberbades in Awwendung Sebracht, und gefunden, dass es mit Eisenhervorrufung äusserst kräftige Negativs gibt; das Bad verhät sich im Uebrigen ganz ebenso, wie gewöhnliche Silbernitratiösung; es löst Jodsilber wie diese, scheint aber keine grössere Empfindlichkeit zu geben. Die von Herrn Dr. van Monckhoven (S. 472) urgeschriebenen Verhältnisse eignen sich anch für das Negativverfahren; das Bad muss ganz schwach sauer sein.

# Ueber Herrn Wothly's neues Copirversahren.

Herr Wothly in Aachen hat sein in diesen Blättern mehrfach erwähntes permanentes Copiverfalhern vor Kurzem an eine Londoner Gesellschaft verkauft, die dasselbe in England auszubeuten beabschutgt. Einer der Ankäufer, Ohrist-Lieutenant Stuart Wortley, gestattete unserem geehrten Collegen Prof. Dawson Einsicht in diese neue Methode. Wir ertnehmen dessen Bericht im "British Jonnal of Photography" (30. Sept.) machstellende interessante Noticen:

Bei gelbem Liebt wurde ein Blatt Papier mit kleinen Süffen auf ein glattes Brett geheftet und mit Collodion begossen; darauf wurde es abgenommen und in einem dunkeln Kasten zum Trocknen sufgehängt. In diesem Zustand ist das Papier empfindlich und zum Oppirabmen dauerte etwa son lange, wie für ein Blatt Chlorsilberpapier. Das Bild braucht nicht so kräftig copirt zu werden, wie auf letzteren, da es durch die spätere Behandlung an Kraft nichts verliett. Als das Papier aus dem Copirrahmen genommen wurde, zeigte ein estanfes und ziemlich kräftiges bräunliches Bild. Es wurde faitt, indem es 2 bis 3 Minuten lang in eine Schale mit Flüssigkeit eingetancht wurde, dann mit Wasser gewaschen, in eine zweite Schale gebracht, worin es rasch einen Purpurton annahm, und

schliesslich nochmals gewaschen. Die Abdrücke stehen in Ton, Kraft und Abstufung den besten Chlorsliberbildern nicht nach.

In Betreff der chemischen Präparatc, die in diesem Verfahren benutzt werden, können wir nur mittheilen, dass das Collodion ein Uransalz und das Tonbad ein Goldsalz enthält.

Ans einer Mittheilung des Herru Wharton Simpson, in den photographic News vom 30. Sept., geht lerner hervor, dass das Bild, wenn es aus dem Copirrahmen kommt, in den Schatten braun und in den Lichtern hellgelb ist. Durch ein saures Bad wird das unveränderte Uransalz entfernt, und dadurch der Grand wieder weiss gemacht. Zum Tonen kann dasselbe Goldbad benutzt werden, welches auch bei den gewöhnlichen Silbercopien dient.

Einen mehr oder minder hohen Glauz erreicht man durch Anwendung von mehr oder weniger Pyroxylin im Collodion.

# Aus der photographischen Praxis.

#### Von Dr. J. Schnauss.

Ausserhalb der photographischen Vereine fehlt es noch immer an solchen Mittheilungen tüchtiger Praktiker, welche ihren Stoff ans den täglichen Vorkommissen des Laboratoriams und Ateliers entnehmen. Und doch sind gerade diese von grossem Werth für das zahlreiche Heer unserer Herren Collegen, die sich dadurch oft aus mancher Verlegenheit retten könnten. Der erfahrene Praktike kann wohl nicht alle Unfülle vermeiden, aber er beseitigt sie meist leicht und legt deshalb auf die Mittheilung derselben keinen solchen Werth, wie er denselben doch in Rücksicht auf minder geütze Gollegen gebührt. Ausserdem gibt es aber noch Vorfälle genug, die anch dem Gelübten eine tüchtige Nuss zum Knacken geben, Aus beiden Branchen will ich hier Elieges mittheilen.

#### 1. Vom Collodion.

Bekanntlich wird das Pyroxylin hei längerem Aufbewahren sauer. In geringem Grade schadet dies dem Jodocollodion nicht viel, besonders wenn es viel Cadmlumsalze enthält; es erseitt elnigermassen den Zusatz freien Jodes. Mir war aber ein bedentendes Quantum Pyroxylin doch sehon zu sauer geworden, um es sofort zu benutzen. Ich liess es also tilchtig answaschen, zuert ilt Brunnenwasser, zuletzt mit destillirtem Wasser, bis das Pyroxylin zieht im Geringsten mehr sauer reagitte. Die Wolle war etwas gelblich geworden, ich hielt daher eine Behanding mit Alkohol für kultzlich. Nachdem die Wolle möglichst ausgepresst

worden, übergoss ich sie mit verdünntem Alkohol (Weingelst von 85 %), schfittelte wiederholt stark und liess das Ganze einen halben Tag stehen. Zuletzt wurde der stark gelb gefärbte Alkohol abgegossen, die Wolle ansgepresst und sogleich in der üblichen Mischung von Aether und Alkohol gelöst. Dies geschah leicht und vollständig: doch die Auflösung blieb, nater Ablagerung eines geringen Bodensatzes, gelblich und trübe. Selbst nach 3 Monate langem Stehen zeigt sie noch immer dieselbe Trühnng. Bereitet man daraus Jodcollodion, so ist es ganz vorzüglich, zeigt aber ganz feine, mikroscopische Löcherchen in den Negativen, die sich zwar nicht mit abdrucken, dennoch aber durch Entfernung ihrer Ursache, die Tribung des Rohcollodions, vermieden werden mussten. Das natürlichste Mittel schien das Filtriren des Jodcollodions. Allein hier schon sehlt es an einem zweckmässigen, völlig genügenden Apparate. Das Filtriren durch Baumwolle 1st natürlich für solche feine Trübungen ein ganz ungenügendes Mittel. Nur das Filtriren durch Papier gibt ein ganz klares Filtrat. Allein die rasche Verdampfung des Aether-Alkohols steht hier im Wege, die Poren des Papiers werden rasch verstopft durch ein Collodionhäutchen, und selbst möglichster Abschluss der Luft und beständig gleiches Nivean des Collodions im Filtram genügt nicht. Zahlreiche Versuche, verschiedene Arten von Druck wirken zu lassen (z. B. durch eine hohe Flüssigkeitssäule, durch Luftverdünnung etc.), zeigten sich nicht zweckmässig; das einzige Mittel blieb das einfache Filtriren durch ein mit Alkohol angeseuchtetes Papiersilter. Wenig nützt es, durch Einlegen von Glasstäbchen in den Canal des Trichters zu verhindern, dass das Filtrum an die Glaswandung anklebt, denn die Verdampfung des Aethers geht dann nur nm so rascher vor sich. Der Trichter muss mit einer Glasplatte bedeckt werden und in die Flasche, worin sich das Durchlaufende sammelt, beinahe luftdicht eingepresst sein. Von Stunde zn Stunde ernenert man das Filtrum und legt das gebranchte in eine weithalsige Flasche, worin dann das verdickte Jodeollodion wieder mlt Aether-Alkohol ausgezogen werden kann.

Wenn man viele Flaschen und Trichter anf diese Weise zuschaftsellt und benntzt, so gelingt es, den Tag über ½, bis 1 Pfand Jodocollodin ganz crystalklar zu filtrien. Sollte es zu dick geworden sein, so verdünne man es wieder etwas mit Aether-Alkohol. Das auf diese Weise geklärte Jodocollodion gab keine Spnr von Löcherchen mehr, zeigte aber merkwürdiger Weise eine denslich grün11ch-gelbe Farbe, ähnlich dem Uranglas. Die Ursache dieser Erscheinung ist mir nicht klar geworden und mag wohl in einem urpfunglich bäulichen Ton des Collodions zu suchen sein, der sich

erst durch das Gelb des jodirten Collodions in das Grünliche verwandelte. Woher aber dann das Bläuliche des Rohcollodions?

Ich versuchte zum Klären dieses Roheollodions auch eine Klärmasse, welche unter dem Namen "Schnellklärmasse" nebst dazu gehörigen Apparaten in verschiedenen Zeitungen angekündigt worden. Diese Klärmasse ist nichts anderes, als "Papp", woraus das gewöhnliche Papier fabrizirt wird. Sie ist in faustgrosse Kugeln geformt und die dazu gehörigen Apparate, welche ich jedoch nicht kenne, dienen wohl nur zum Filtriren und haben keinen weiteren Einfluss anf das Klären. Letzteres soll sich laut der betr. Ankündigung nicht blos auf wässrige Flüssigkeiten, sondern auf Oele, Harzlösungen, Lacke u. dgl. erstrecken. Ich dachte daher, es auch auf Collodion anwenden zu können. Da blosses Hindurchfiltriren durch die Klärmasse offenbar ebensowenig genützt haben würde, wie durch Baumwolle, so gab ich eine Portion der Klärmasse direct in eine Flasche mit dem trüben Collodion, schüttelte so lange, bis sich Alles zertheilt hatte, und liess es zum Absetzen ruhig stehen. Nachdem dieses Verfahren während einiger Tage mehrmals wiederholt worden, war die überstehende Flüssigkeit noch fast ebenso trübe und erst nach Monaten wurde sie klar. Dasselbe Collodion ohne Klärmasse war in dieser Zeit noch nicht klar geworden. Also hatte die Klärmasse doch etwas geholfen, wenn auch erst nach langer Zeit.

Die Trübung im Collodion, welche nach meiner Ansicht von Bestandtheilen aus dem zum Auswaschen benutzten Brunnenwasser herrübrte und vielleicht kohlensaurer oder schwefelsaurer Kalk war (an beiden Salzen ist das Jenaische Brunnenwasser sehr reich und reagirt dasselbe sogar schwach alkalisch), wurde wirklich durch Zusatz von ein paar Tropfen Salzsäure zu einer kleinen Portion sofott entfernt, indessen schied sich in Folge des Wassergehaltes der Salzsäure etwas Pyroxylin dabei aus. Natürlich liess sich der Säuzerzusatz nicht zum Klüren des Collodions anwenden.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich nasere geehtren Leser fragen, ob ihnen sehon bekannt, das ein gut arbeitendes Negativeollodion, welches mit dickem Roheollodion zum Behnfe der Pannotypie versetzt wird, hierdurch für einige Tage ganz unbrauchbar wird, indem es sich ziemlich unempfindlich seigt und nur ganz verschleiter Bilder, gübt? Später beasert es sich wieder. Herrn Liesegang's Beobachtung sitmm mit der meinigem überein.\*) Za bemerken ist

<sup>\*)</sup> Auch nach dem Verdünnen mit Aether Hefert ein sonst gut arbeitendes Collodion gern schwach verschielerte Bilder, während es einige Stunden später wieder ganz klar arbeitet. Ls.

noch, dass das gewöhnliche, mit dem selhen Roheollodion fisch bereitete Negativeollodion fast sogleich angewendet werden kann, dass also die Erscheinung ihren Grund nicht in schlechter Beschaffenheit des Roheollodions hat.

# Referate über Towlers: "The silver sunbeam". Von Dr. A. Weiske."

### II. Towler's negatives Collodionverfahren.

1. Das Collodion.

Es soll hier zumächst nur von der Erzeugung negativer Bilder af nassen Collodionplatten die Rede sein. Es ist jetzt ungefähr 13 Jahre her, dass Legray und nach ihm Archer und Fry die Awendung des Collodions als Trüger der lichtempfindlichen Suhazuen lehrten. Es war dies einer jener glücklichen Griffe, wie ist in der Wissenschaft und Technik nicht allzu oft gethan werden, und gewiss wird es nicht leicht sein, das Collodion durch einen Suff zu verzichzigen, der allen Anforderungen besser entsyricht.

Wenn die Collodionschicht nicht vom Glase übertragen werden soll, so ist es im Allgemeinen gleichgültig, ob das Collodion jung und häutig oder alt und mürbe ist; im Gegentheil läuft man bei einem etwas mürben Collodion nicht so leicht Gelegenheit, dass die Schicht in den Bädern oder beim Abspülen sieh ablöst oder zerreisst. Damit die Schicht nach dem Sensibilisiren nicht zu schnell trocknet und länger gleichmässig empfindlich bleibt, wendet man jetzt nach Liesegang's und Sutton's Vorgang sogenannte Alkoholcollodien an, d. h. Collodien, in denen von den beiden Lösungsmitteln Alkohol und Aether das erstere minder schnell verdampfende im Ueberschuss ist. Man kann getrost bis zu 60 oder 61% Alkohol gehen. Ja, Wortley bereitet sein Collodion mit 69% Alkohol and nor 31% Aether. Fügt man aber zu viel Alkohol hinzu, so fliesst das Collodion nicht mehr, sondern wird gallertartig, flockig, En gutes Rohcollodion erhält man nach Towler auf folgende Weise. leh füge den von Towler angegebenen Gewichtstheilen in Parenthese die für Flüssigkeiten bequemeren Maasstheile in Cuhikeentimetern hinzu.

Man nehme:

Aether vom spec. Gewicht 0,715 . 1000 Gew.-Theile (1430 C. C.)
Absoluten Alkohol . . . . . 1000 , , (1250 , ,)

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 361.

In einem anderen Gefässe schüttle man miteinander:

Alkohol (absol.) . 850 Gew.-Theile (1062 C. C.) Collodionwolle . . 45 , , (45 Gramm.)

Hat der Alkohol die Wolle ganz benetzt, so giesst man das Gemisch von Alkohol und Aether zu und schüttelt bis zur gänzlichen Auflösung.

Will man ein recht häutiges Collodion mit mehr Körper haben, wie man es zum Uebertragen braucht, so kann man, statt nur 45, bis gegen 50 Gewichtstheile Wolle nehmen, während bei einem sehr flüssigen, zum Begiessen grosser Platten bestimmten Collodion 36 bis 40 Theile Pyroxylin genügen. Um das Collodion zu klären, hat man jetzt passende Filtrirapparate, doch lässt man es besser absetzen und decantirt dann.

Zur Jodirung des Rohcollodions bereite man sich nach Towler folgende Lösungen. Erstens: Absoluter Alkohol . 100 Gew.-Theile (125 C. C.)

| Jodnatrium   |     |     |    | 8   |     | ,   | (8  | Gramm | 1.) |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Jodcadmium . |     |     |    | 3   | ,   | ,   | (3  | 77    | )   |
| Bromcadmium. |     |     |    | 4   | 27  |     | (4  |       | )   |
|              |     |     | 0  | der | :   |     |     |       |     |
| Absoluter    | All | koh | ol |     | 100 | Gew | The | eile. |     |
| Jodlithium   |     |     |    |     | 10  | 70  | ,   | ,     |     |
| Bromlithiu   | m   |     |    |     | 5   |     | ,   | ,     |     |
|              |     |     | 0  | de  | :   |     |     |       |     |
| Absoluter    | All | koh | ol |     | 100 | Gew | The | eile. |     |
| Jodlithium   |     |     |    |     | 6   | n   | ,   |       |     |
| Jodcadmit    | ım  |     |    |     | 6   | ,   | ,   | ,     |     |

Bromcadmium . Oder: Absoluter Alkohol . 100 Gew. - Theile.

Jodeadmium . . . 10 Bromammonium . . 5

Welche dieser vier Lösungen man auch anwenden möge, immer mischt man 10 Gewichtstheile Rohcollodion mit 1 Gewichtstheil der Jodirungsflüssigkeit und lässt dann die Mischung bis zur völligen Abklärung stehen,

### 2. Das Silberbad.

Wenn Towler sagt: "Nichts ist leichter, als ein Silberbad zu bereiten, und doch macht nichts mehr Schwierigkeiten, als das Silberbad für Collodionplatten," so hat er sicher Recht. Die ganze Schwierigkeit wäre leicht beseitigt, wenn das Silber nicht zu theuer wire, und wenn man die zur Priparation einer Platte gebrauchte Flüssigkeit jedesmal wieder weggiesseu könnte, wie etwa den Entwickler. So aber treibt die Oekonomie dahin, möglichst viele und grosse Platten in einer nicht allzugrossen Quantität der Flüssigkeit umpfidlich zu machen , und es wird auf diese Weise das Süberbad durch allerhand Dinge, wie die Zersetzungsproducte des Pyroxylius, Alkohol, Aether, Jod- und Bromverbindungen und die Salze der in den letzteren beiden euthaltenen Metalle verunreinigt.

Towler gibt drei verschiedene Vorschriften für gute Silberbäder, welche hier folgen mögen.

| Destillirtes | ode | r   | Reg  | en   | wa  | sser | 36 | Unzen |  | 1000 Gr | amm. * | ) |
|--------------|-----|-----|------|------|-----|------|----|-------|--|---------|--------|---|
| Silbernitrat | (un | nci | ryst | alli | sir | tes) | 3  | ,     |  | 83,3    | 7      |   |
| Jodsilber .  |     |     |      |      |     |      | 6  | Gran  |  | 0,34    | 77     |   |
| Silberoxyd   |     |     |      |      |     |      | 6  | -     |  | 0,34    | 77     |   |
|              |     |     |      |      |     |      |    |       |  |         |        |   |

Zuerst wird das Sibernitrat in der Hälfte des Wassers antgelöst, dauu das gut ausgesüsste Jodsilber und Silberoxyd hinzugefügt, und die Lösung in einem Glaskolben auf einem Sandbade zum Siedeu gebracht. Endlich wird das übrige Wasser hinzugefügt und flitrit. Dies Bad gibt äusserst empfindliche Schiehten und sehr läre Bilder bei Collodieu mit freiem Jod.

Für gauz farblose und blasse Cadmiumcollodien lst folgendes Silberbad vorzuzieheu.

#### П

Destillirtes oder Regeuwasser . 36 Unzen. (1000 Gramm.) Silbernitrat (umcrystallisirtes) . 3 " (83,3 ") Jodsilber (gut ausgewaschen) . 6 Gran. (0,34 ")

Dies mischt man und filtrirt, wie bei I., aber ohne zu sieden. -Danu fügt mau auf jede Unze Silbernitrat einen Tropfen Salpetersüure hinzu. Dadurch vermeidet man die Schleler.

#### III.

Man mischt wieder in denselben Verhältnissen, wie bei II., Wasser, Silbernitrat und Jodsilber. Dann theilt man die ganze Flüssigkeit in zwei Hälften. Die eine neutralisiet man, wie bei I., nit Silberoxyd, kocht auf und filtrit. Zu der andern fügt man auf jeden Theil Silbernitrat 12 Tropfen essigsaure Natronlösung [1 Theil Salz in 3 Theileu Wasser gelüst) und reichlich 6 Tropfen omeentritte Essigsäure. Beide Bäder brancht man gesondert, bei seh Bedütrüßes. Nur kann man, wenn das saure Bad zu langsam

<sup>\*) 36</sup> Unzen aind nicht etwa gleich 1000 Gramm. Ich wähle dies hier nur als runde Zahl. W.

wirken sollte, etwas von dem neutralen hinzuftigen. Durch den essigsauren Natronzusatz erhält man sehr kräftige Bilder, und eine äusserst empfindliche Schicht.

# Ueber verschiedene ältere Copirverfahren ohne Silbersalze.

#### Sir John Herschel's Cyanotypie und Chrysotypie.

Die ersten Untersuchungen über das Verhalten einiger Eisenalze gegen das Lieht verdanken wir dem berühmten englischen Forscher Sir Herschel. Da dieselben manchen späteren Verfahren zur Grundlage dienen und viele wichtige Andeutungen eunkalten, so theilen wir sie nach der in den philosophical Transactions vom Jahre 1842 enthaltenen Originalabhandlung: "On the Action of the Rays of the Solar Spectrum on vegetable Golours" mit.

Die photographische Empfindlichkeit ist nicht mehr ein gewissen Silber - und Goldsalzen eigenthümliches isolirtes und anomales Factum, sie durchdringt vielmehr zweifelsohne in mehr oder minder hohem Grade die ganze Natur und ist mit dem Mechanismus, der die chemischen Verbindungen und Zersetzungen in's Werk setzt, auf's Engste verbnnden. Die Unbeständigkeit der organischen Verbindungen könnte uns darauf sehliessen lassen, dass vorzugsweise bei diesen zahlreiche und bemerkenswerthe Fälle dieser Affection vorkommen würden, aber sie zeigt sieh auch bei den metallischen nnd den anderen anorganischen Elementen so häufig, dass man sie bei allen chemischen Verbindungen von einer gewissen Lockerheit annehmen kann. Der Vorgang ist bei anorganischen Substanzen wol in allen Fällen, die hierbei beobachtet worden sind, eine Desoxydation, sofern die am meisten brechbaren Strahlen dabei betheiligt sind. Bei den Fällen mit Gold und Silber liegt dies ganz klar vor. Beim doppeltehromsauren Kali wird ein Atom Sauerstoff abgegeben, und ebenso ist es mit manchen anderen Substanzen. Ein schönes Beispiel von einer solehen desoxydirenden Wirkung habe ich kürzlich bei der Untersuchung des Kalinmeisencyanids gefunden, welches nach Smee durch Einwirkung der voltaischen Krast auf das gewöhnliche gelbe Blutlaugensalz (Kaliumeisencyanür) erzeugt wird. Hierbei wird Sauerstoff im status nascens absorbirt, Wasserstoff abgegeben, und die Eigenschaften der neuen Verbindung (die mit den Eisenoxydulsalzen Preussischblau bildet, mit den Oxydsalzen aber nicht) deuten auf einen Ueberschuss von electronegativer Kraft, auf eine Neigung, den Sauerstoff frei zu geben, oder was dasselbe ist, Wasserstoff zu absorbiren (in Gegenwart von Feuchtigkeit), nnd dadurch in ihren nrsprünglichen Zustand zurückzukehren.

Trinkt man Papier mit einer Löseng dieses Sakzes, so wird sehr empföndlich gegen das Licht. Es wird Prensischblau niedergeschlagen (die Base wird durch die Zerstörung eines Theils der Säue gebildet, die Säure durch die Zersetzung eines anderen Theils, sach einer halbstündigen oder einstündigen Belichtung an der Sonne rhält man eine sehr schöne negative Photographie, die man durch wäser fairt, in dem zur grösseren Befestigung des niedergeschlagenen Preussischblaus ein wenig schwefelsaures Natron aufgelöst warde. So lange der Abdruck noch trocken ist, hat er eine lavendelblase Färbung, die mit dem grünlichgelben Grunde des Papiers eigestbürnlich contrastirt; durch das Waschen wird die Grundfarbe seifernt und die Photographie wird blau auf weissem Grund. Bei zu langer Belichtung geht die Farbe in's bräunliche oder gelbliche über, wird aber beim Fixiren wieder blau.

Die prismatische Untersuchung dieses Vorgangs zeigt, dass eigenthümlicher Weise die Zersetzung des Salzes und der Niederschlag von Preussischblau durch die blauen und violetten Strahlen bewirkt wird, während die weniger breebbaren Strahlen unter dem Blau absolut gar keinen Einfluss, sei es auf die Erbibnung oder die Verminderung der Wirkung ausüben. Die Intensität der Wirkung wird bedeutend vermehrt durch Waschen mit angesäuertem Wasser, mehr noch, wenn es etwas Eisenoxydsalz in Lösung hält, aber in diesem Fall wird der Grund blau, wenn er nicht schr sorgfätig vor Licht geschitzt wurde.

Wird eine Ansteang dieses Salzes, in gewissem Verhältnisse mit Eisenchlorid gemischt, auf Fliesspapier gestrichen und dem Spectrum ausgesetzt, so entsteht ein reichlicher intensiver Niederschig von Prenssischbau im blauen und violetten Theile. Aber eine Wirkung endigt hier nicht, sie erstreckt sich vielmehr nach unten, nicht nur bis zu den äussersten rothen Strahlen, sondern noch tiefer, bis zum Ende des Wärmespectrums (bis zum Paukte d und selbst bis e).

Nimmt man anstatt des Eisenchlorids eine Auflösung von citronsaurem Eisenoxyd-Ammoniak, so erhält man sehr verschiedenartige und bemerkenswertle photographische Erscheinungen. Die beiden Lösungen mischen sich, ohne Niederschlag zu etzeutgen, und bilden eine braune Flüssigkeit, die auf Papier gestichen grün erscheint. Die Wirkung des Speetrums darauf ist fast angenblicklich und sebr intensiv. Ein reichlicher Niederschlag von Preusscheiblan bildet sieh über den blauen, violetten und nitravioletten Strahlen. Wenn man das Bild gleich answascht, so bleißt es; lässt man aber das Liebt weiter einwirken, so beginnen die blanen und violetten Strahlen ihr Werk wieder zu zerstören. Mitten im intensivaten Theil des Blau entsteht ein welsses Oval, das sich rasch nach oben und unten ausgehnt.

Ein mit der Mischnig bestrichenes Papier, fencht dem Sonnenchein ausgesetzt, wird lebhaft purpurfarben und bald darauf wieder weise; das Weiss verändert sich allmälig in bräunliches Violett. Aber im Schatten nimmt es seinen ursprünglichen Ton an, der wieder und wieder dieselben Veränderungen durchephen kann. Höchst eigentbümliche nnd scheinbar laumenhafte Varietäten von Färbung und Enftärbung werden erzengt durch versebiedene Dosirung der Ingredienzien, Rehenfolige des Auftragens n. a. f., und machen das Studium der Erscheinungen sehr umständlich. Gewisse Verhältnisse geben ein schönes und böchst empfindliches Positivpapier, andere hingegen negatives, worin der aufangs schwache Lichteindruck durch Behandlung mit Kaliumeisencyanid herausgebracht wird.

Das Kaliumeiseneyanür (oder gelbe Blutlangensale) ist zwar viel weniger empfindlich, aber durchaus nicht inert. Es verbindert die Veränderung von Silberbildern durch das Licht und zerstört sie schliesslich. Papier, welches damit getränkt wurde, dem Spectrum ausgesetzt, wird langsam blau in den blauen und violetten Ebellen, durch Niederschlag von Preussischblau, aber niemals intensiv.

Wenn Papler mit einer Lösung von citronsanrem Eisenoxyd-Ammoniak bestrichen, getrocknet, und darauf mit gelbem Kaliumeisencyanür getränkt wird, so entsteht nicht sofort Preussischblau, sonderu das Papier wird rasch pnrpurn-violett und beim Trocknen ganz schwarz. In diesem Zustande ist es sebr empfindlich; es gibt sehr tiefe und scharfe Bilder, die aber, im Dnnkeln der Luft ausgesetzt, wieder schwarz werden. Das Papier ist dann von neuem empfindlich, und kann wieder zum Copiren benntzt werden, doch ist es nicht möglich, diese sehr schönen Bilder zu fixiren. Wenn man sie mit Ammoniak oder kohlensaurem Ammoniak wascht, verschwinden sie, kommen aber gleich wieder mit nmgekehrtem Licht und Schatten zum Vorschein. Nun sind sie fixirt, und wenn das Ammoniak durch Auswaschen mit Wasser entfernt ist, so wird ihre Farbe reines Preussischblan, das beim Trocknen viel nachdunkelt. Mischt man die Lösungen, so bildet sich elne sehr dunkle violette Tinte, die in undnrchsichtiger Flasche aufbewahrt in jedem Augenblick zum Präpariren des fraglichen Papiers benutzt werden kann.

Man könnte diese eigenthümlichen und complicirten Veränderungen wohl von der Unbeständigkeit der Cyanverbindungen herrührend glauben, und dass diese Ansicht nicht ganz unrichtig ist, geht aus den oben heschriebenen Experimenten hervor, worin kein anderes Eisensalz zugesetzt wurde. Indessen beweist der folgende Versuch, dass in mehreren der oben erwähnten Fälle die Sonnenstrahlen nicht nn mittelbar auf die Cyansalze, sondern auf das Eisen wirken, welches in der hinzugesetzten eisenhaltigen Lösung enthalten, indem sie es desoxydiren oder anderweitig verändern, kurz es den Ferrocyansalzen in solchem Zustande präsentiren, dass die Säuren in Verbindung mit dem Eisenoxyd resp. -oxydul niedergeschlagen werden. Um dies klar zu machen, lasse man einfach das Ferrocyankalium fort, tränke also das Papier nur mit der Lösung von citronsaurem Eisenoxyd-Ammoniak. Das Papier ist hellgelb, und wird im Sonnenschein ocherfarhen und selbst grau; aber selbst nach sehr kurzer Belichtung, wenn die Wirkung noch gar nicht sichtbar ist, erhält man, wenn man das Papier im Duukeln mit Kaliumeisencyanür hestreicht, auf den belichteten Theilen einen dichten Niederschlag von Preussischblau, so dass ein ziemlich intensives blanes Bild entstcht; das Eisen würde also an diesen Stellen in Oxydul verwandelt. Uebrigens ist nicht allein das citronsaure Eisenoxyd-Ammoniak geeignet, diese Erscheinungen hervorzubringen, sondern anch das weinsteinsaure Eisenoxyd-Ammoniak und -Kali, ferner das vollkommen neutrale Eisenchlorid. Das Sichtbarmachen des latenten Eindrucks geschieht am besten durch ganz gleichmässiges knappes Bestreichen mit der Lösung von gelbem Eisencyankalium. Das latente Bild ist nicht gänzlich unsichtbar, und negativ. Sobald die Flüssigkeit in sehr dünner Lage aufgetragen ist, verschwindet das negative Bild und langsam erscheint ein violettblaues Positiv auf grünlich gelbem Grund, von grosser Schärfe und eigenthümlich schönem, zartem Ton. Wird das Bild in diesem Moment in Wasser geworfen, so gelit es sofort in Preussischblau über und verliert viel von seiner Schärfe; lässt man aber die Lösung fortwirken, so wird das Bild, nachdem es das Maximum von Schärfe erreicht, sehr bald verschwommen, namentlich wenn mehr Flüssigkeit vorhanden ist, als das Papier zu absorbiren vermag, oder wenn man den Pinsel zweimal über eine Stelle geführt hat. Das Bild gleicht dann einem rohen, schlecht gedruckten Holzschnitt ohne Halbtinten, dessen starke Schatten ineinander verlaufen.

Um dies zu verhüten, kann der Eisencyankaliumlösung Gummi arabicum zugesetzt werden, das Preussischblau hat dann Zeit, zu agglomeriren und sich auf den Papierfasern zu fiziren; es ist dadurch auch möglich, eine viel dünnere und gleichmässigere Schicht auf das Papier zu brügen; wenn ach de mT rock nen das Bild nicht hinreichend entwickelt ist, kann man die Lösung nochmals aufstreichen. Ich hahe auf diese Weise einige sehr schöne, reiche Bilder erzeugt, die (wenn ale nicht gewaschen wurden) zwischen den Blättern einer Mappe sich gut gehalten hahen; im Licht bleichen sie, im Dunkeln nchmen sie wieder ihren Ton an.

Wird Schwefelcyankalium mit dem citronsauren oder weinsteinsauren Eisenozyd-Ammon gemischt, so entsteht nach Zusatz einiger Topfen verdinnter Schwefel- oder Salpetersäner eine eigentämliche rothe Färbung. Die Mischnng auf Papier aufgetragen wird im Dunkeln von selbst welss. Setzt man mehr Sänre zu, so hleibt das Papier gefärbt und gibt im Lieht Ahdrücke, die, wie heim Guajakharz, deutlicher auf der Rückseite als der rechten Seite des Papiers erscheinen. Die Ahdrücks sich matt und nicht halthar.

Wenn Papier mit einer Mischung gleicher Verhältnisse von citronsaurem Eisenoxyd-Ammoniak und Kallumeisencyaufür bestrichen, unter einem Bilde heilchtet, in Wasser getaucht und getrochnet wird, so entsteht ein negatives hlause Bild, welches heim Bestreichen mit einer Auflösung von salpetersaurem Quecksilheroxydu ginnlich verschwindet. Wascht man das Quecksilhersalz gut ans und überführt das Bild mit einem heissen Glättisen, so erscheint es mit brauner Farbe wieder. In diesem Zustande in einer Mappe chinge Wochen anfbewahrt, hleicht es ans, kommt aher bei nochmaliger Anwendung von Hitze wieder vollkommen zum Vorschein.

Dass das Eisen in den fraglichen Versuchen durch blaues Licht in Oxydul verwandelt wird, weisen noch manche andere Reagentien nach. Wird z. B. mit eitensaneren Eisenoxyd-Ammon präparirtes Papier zum Theil belichtet, dann mit doppeltchromsuurem Kali hestrichen, so wird das Bichromat an dem belichteten Theil grates of desoxydrit, als wenn man es direct der Sonne ausgesetzt hätte.

# Chrysotypie.

Um die Umwandlung eines Theiles des Eisens in Oxydul auch durch Goldlüsung nachzuweisen (Chlorgold wird bekanntlich durch die Eisenoxydulsalze zu metallischem Gold reducirt), hestrich ich ein mit citronsanrem Eisenoxyd-Ammon präparirtes, dann belichtetes Papier, mit einer durch kohlensaures Natron genau nentralisten Goldchloridlösung von der Farbe des Shertyweines. Sofort

mbien ein intensives Bild, welches noch bedeutend nachdankelte. Niche übertrifft die Schärfe und das Detail der so erzeugten Bilder. In sie vor fernerer Einwirkung des Licht zu schützen, spült aus sie in Brunnenwasser aus, welches dreimal zu erzeuen ist; im detten Wasser bleibt das Bild 5 bis 10 Minuten. Dann trocknet aus es zwischen Saugpapier und überstreicht es auf beiden Seiten alt schwacher Außseung von Jodkalium. Ist in den Poren des Papiers noch Chlorgold vorhanden, so werden die Lichter schmutzig hum; wenn man das Papier (nachdem es einige Minuten gelegen) in Wasser wascht, werden sie wieder rein weiss sein; das Bild ist dans frirt.

Eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit des Goldes als photographisches Ingredienz ist, dass äusserst schwache Eindrücke freiwillig und sehr langsam kräftiger und dunkler werden, so lange toch unreducittes Goldehlorid im Papier vorhanden ist.

Ich erwähne hier noch der Resultate einiger Versuche in Betreff sie Verhalten 8es Goldes gegen Oxtalsture. Den Chemikern ist es bekannt, dass diese Säure, mit Goldlösungen erhitat, das Gold metallsch niederschlägt; auf diese Eigenschaft hat Berzelius seine Betwinnung des Auomgewichtes des Goldes basit. Licht sowohl, wei Wame, vernrascht diesen Niederschlag, wenn die Goldlösung neutral, der wenigtens mur sehr schwach sauer ist und wenn die Oxalskure in Gestalt eines neutralen oxalsauren Salzes und in hinreichend zwiser Menge zugesetzt wird. Unter diesen Umständen wird das 56d durch das Licht als schwarzes Pulver niedergeschlagen; wird im Mischung von Goldchlorid, oxalsaurem Salz und freier Säure auf Papier gestrichen, so nimmt die Färbung an den belichteten Sellen im Dunkeln und namentlich in feuchter Atmosphäre allmälig zu, bis zum vollständigen Schwarz; die nicht belichteten Stellen Möben weiss, oder fürben sich unr ganz unbedeutend.

Wenn man das latente Bild des citron- oder weinsteinsauren Ewenzyd-Ammoniaks mit Silberpritzulösung, ansatt mit Goldlösung blandelt, entsteht ein kräftiges, scharfes und schönes Eild; es bumnt nicht momentan heruau, sondern anfangs nur die tlefen Statten und nach 2 bis 3 Minuten auch die Details. Das Bild vid mit naterschweßigsaurem Natron fäurt, dem meiner Amsicht sach einzig zuweißsaigen Pixturitel für Silberbilder.

# Photographische Vergrösserungen."

Wenn das Negativ ganz rein und scharf ist, also der Abdruck keiner Retouche bedarf, nehme man Albuminpapier; muss das Bild aber retouchirt werden, so ist nichtalbuminirtes Papier vorzuziehen.

#### L Vergrösserungen auf Albuminpapier.

Gutes rasch eopfrendes Albuminpapier, welches nicht zu düns sein darf und an trocknem Orte auf gerollt aufzubewähren ist, eignet sich zum Vergrüssern am besten. Man kaun es auf zweierlei Art empfindlich machen, mit saurem oder mit alkalischem Bade. Sauer hält es sich mehrere Tage weiss, aber alkalisch ist es viel euppfindlicher, und gibt schönere Töne, aber es wird bald gelb. Die zweite Methode ist für unser veränderliches Klima, die bessere.

#### Empfindlichmachen mit saurem Bade.

| Das i | Silberbad | wird | 50 | zusam | men | gesetzt | : |
|-------|-----------|------|----|-------|-----|---------|---|

Destillirtes Wasser . . . . . . 1000 Cub. Cent.
Crystallisirtes salpetersaures Silberoxyd 100 Gramm.
Crystallisirtes salpetersaures Natron . 100

Salpetersäure . . . . . . . . . 10 Ti

Man misst das destillirte Wasser in einer Mensur ab, und löst darin das salpetersaure Natron auf. Dann fügt man das salpetersaure Silberoxyd und zuletzt die Salpetersäure zu. Wird die Lösung trübe, so enthält das salpetersaure Natron ein Chlorid oder ein kohlensaures Salz. Um es zu prüffen, löst man ein Gramm dieses Salzes in 16 C. C. destillirtem Wasser und setzt elnige Tropfen frischer (nicht gebrauchter) Silberlösung hinzu. Es darf sich kein Niederschlag bilden. Wenn ein solcher entsteht, muss man sich anderes salpetersaures Natron versehaffen, oder entsprechend mehr Silbernitzat nehmen.

Jedenfalls muss die filtrirte Flüssigkeit schwach sauer reagiren, was man durch blaues Lackmuspapier erkennt.

Man giesst nun das Bad in eine Schale von Porzellan oder engischem Steingut, niemals in Guttapercha, denn diese fürbt das Papier gelb. Man findet gegenwärtig vortreffliche Schalen von 19 x 24 Zoll im Handel, die billiger sind, als Gutta. Auch Schales von Glas, die mit Leim oder Kitt gefügt sind, taugen nicht, den sie verderben das Süberbad, und wenn sich das Holz im Sommer zicht, entstehen Risse die viel Vertust verurssehen.

Das Bad muss etwa 2 1/2 bis 3 Linien tief in der Schale stehen man reinigt seine Oberfläche durch Darüberziehen eines Papier

<sup>\*)</sup> Bulletin Belge de la Photographic.

streifens von der Länge der Schale. Man legt das Papier anf, und bebt es, um nachzusehen, ob sich Luftblasen gebildet haben. Wenn man Papier von doppelten Grössen anf kleineren Schalen präpariren vill, verfährt man so:

Jede Ecke des Papiers wird umgebogen. Man fasst zwei Ecken zu, und ein Gehülfe hält an den entgegengesetzten Ecken den Begen senkrecht über dem Bade. Dann legt man den unteren Rand auf die Plässigkeit, und der Gehülfe lässt allmälig das Blatt nichten. Hier wird man finden, wie vortheilhaft das Aufollen des Papiers ist. Sohald das Papier die ganze Oberfläche des Bades bedeckt, heht man es wieder und der Gehülfe führt fort, es sinken zu lassen, bis auch der obere Rand die Plüssigkeit berührt. Dann aber hebt er das Papier wieder und zieht es sehr rasch über das Bad, damit es viel Plüssigkeit annimmt; dies setzt man während 4 Minnten fort. Schliesslich hebt man es sehr langsam ab, und hingt es zum Trocknen auf.

Diese Arbeit ist leichter gethan, als beschrieben. Man hüte sich, die Rückseite des Papiers zu beschmutzen.

Sobald das Papier trocken ist, steckt man es in eine Chlorcalciumbüchse. Um die Rolle dreht man etwas Fliesspapier und bierum die empfindlichen Papiere.

Zu beachten sind zwei Punkte, nämlich das Schwächerwerden des Bades, und die gewöhnliche Alkalität des Albuminpapiers, und möllich das Braunwerden des Bades nach einigen Tagen, namentlich im Sommer.

Das Schwächerwerden des Bades corrigirt man durch Zusatz von 2 Gramm Silbernitrat für jedes Blatt von  $18 \times 24$  Zoll. Natron braucht nicht zugesetzt zu werden.

Die Alkalitit der Albuminpaplere macht sie geneigt, sich einige stunden nach dem Empfindlichmachen gelb zu fürben. Nachdem man einige Bütter priparitt hat, muss das Bad blaues Lackmuspapier langsam röthen; ist dies nicht der Fall, so setzt man einige Tropfen Salpetersüure zu.

Einige Stunden nach dem Gebrauch wird das Silberbad braun; man setzt ihm auf 1 Liter 1 C. C. Salzsäure zu, schüttelt tüchtig um, nnd filtrirt. Das sich bildende Chlorsilber klärt die Flüssigkeit.

### Empfindlichmachen mit alkalischem Silberbade.

Vor dem sauren Bade besitzt das alkalische diese Vortheile: 1. Es macht das Papier empfindlicher;

- 2. Es gibt reichere Tone;
- 3. Die Bilder tonen sich leichter;

 Ein erschöpftes Bad, von 3 bis 4 %, gibt noch ehen so gute Resultate, wie ein frisches Bad.

Dagegen sind dies seine Nachtbeile:

- Das damit präparirte Papier muss innerhalb einiger Stunden verbraucht werden, da es sehr bald gelb wird;
- Das Bad muss im Dunkeln aufbewahrt werden, denn es reducirt sich leicht;
- Es ist nicht leicht zu bereiten und verlangt die Anwendung sehr reiner Substanzen.

Das Silberbad wird so bereitet:

Man verschafft sich sehr reines Aetznatron, fest oder in Lösung. Wen es fest ist, löse man es im seinem zehnfachen Gewicht Wasser und bewahre es in einem Glas mit Korkstöpsel auf. Ein keiner Crystall salpetersaures Silberoxyd in 5 bis 6 C. C. destillirten Wassers gelöst und mit 5 bis 6 Tropfen sehr reiner Salpetersäure versetzt, darf mit 3 bis 4 Tropfen der Natronlösung keinen Niederschlag geben, denn sonet ist das Natron nicht rein.

Ferner verschafft man sich crystallirtes salpetersaures Ammonisk. Man löst es in einem Theil (d. h. der gleichen Gewichtsmenge) destillirten Wassers und filtrirt. Einige Tropfen davon mit frischter Auflösung von salpetersaurem Silberoxyd versetzt, müssen klar bleiben. Trübung würde Ureinheit des Ammoniskasites anneigen.

Nun löst man 100 Gramm crystallisirtes sulpetersaures Silheroxyd in einem Liter destillires Wassers, und sett von der Natronlösung Portionen von je 5 bis 6 Cub. Cent. zu, indem man umrührt; sobald sich kein Niederschlag (von Silheroxyd) mehr bildet, bört man auf, und läst den braunen Niederschlag sich gut absetzen. Dann decantirt man mit nöthiger Vorsicht, giesst ein Liter Regenwasser auf den Niederschlag, führt mit einem Glasstalb ülchtig um, lässt es eine halbe Stunde stehen, umd giesst die klare oder schwach getrübte Plüssigkeit wieder ah. Man giesst zum dritten mal Wasser auf, lässt es diemal 2 Stunden lang stehen und giesst dann vorsichtig ah.

Nun lässt man von der Auflösung des salpetersauren Ammoniste unter fortwährendem Umrühren so viel Tropfen auf des
Silberoxyd fallen, bis es verschwunden ist. Die Flüssigkeit bleibt
trübe, diese Trübung hebt ein fernerer (schädlicher) Zusatz von
salpetersaurem Ammoniak nicht auf. Am hesten lässt man noch
etwas Sülheroxyd ungelöst, um sicher zu sein, dass kein Ueberschuss von salpetersaurem Ammoniak vorhanden ist.

Die Flüssigkeit giesst man in eine Mensur und versetzt sie mit so viel Wasser, dass sie 1 Liter ausmacht. Man filtrirt und wirft das Filter zu den Silberrückständen. Man hat nun eine stark alkalische Auffösung von Silberoxyd in Ammoniak, die ausserdem Natron enthält, welches das Albumin sollösen würde. Man setzt daher der filtrirten Fillasigkeit I Cub. Cent. Salpetersäure zu, die das Natron neutralisiert und eine sehr grünge Menge des Silberoxyds in Silbernitzt verwandelt.

Das Albuminpapier wird auf diesem Bade gerade so präparirt, wie oben beschrieben ist. Es muss am selben Tage gebraucht werden.

#### Raucherung mit Ammoniak.

Das Papier wird viel empfindlicher, wenn man es vor dem Belichten eine Viertelstunde Ammoniakdämpfen aussetzt; auch metallisien sich dann die Schwärzen rascher, was wiederum das Tonen tehr erleichtert.

Die Ammoniakdümpfe erhält man am leichtesten durch flüssiges Ammoniak; aber da diese gleichzeitig das Papier feucht machen (was micht günstig ist), ziehe ich das kohlensaure Ammoniak vor, welches man im Handel findet. \*) Es wird in nussgrosse Stücke zertleinert und in eine Schlüssel gelegt. Sohald die Papiere ganz trocken sind, setzt man sie den Dämpfen dieses Salzes aus, und war in dem hier beschriebeneu Apparat: Man denke sich einen zossen Plattenkasten, in dessen Deckel für die erste Platte ein Spalt beinfüllich, durch den man, ohne den Deckel zu öffnen, die Platte ein Sent Monne. Diese Oeffnung müsste durch ein kleines Thürchen verschliessbar sein. Ebenso sei es mit der letzten Platte. Der Kasten wird auf die Seite gelegt ob dass die Platten darin horizontal liegen. Für Bogen von 23 zu 35 zoll mass der Kasten 23 Zoll hoch, 27 Zoll breit und 38 Zoll iefe sein.

Auf den Boden des Kastens setzt man 4 Porzellanschüsseln, jede mit 200 Gramm kohlensauren Ammoniaks. Zwel Zoll oberhalb des Bodens ist ein Schieber angebracht, der die Schüsseln also bedeckt, und zwel Zoll von oben ist ein zweiter Schieber, auf dem ann das Albaminpapier mit 8 Heftzwecken derartig befestigt, dass wine empfindliche Seite dem kohlensauren Ammoniak gegenüber kumnt. Man schiebt hin in den Kasten, schliesst die obere Oefftung und zieht den unteren Schieber aus. Nach einer Viertelstunde 
immt man das Albuminpapier heraus, lässt es eine Viertelstunde 
a der Luft und belichtet es. Der Kasten wird aus Zink gefertigt.

<sup>\*)</sup> Meine Erfahrung bestätigt dies nicht. Ich ziehe sogar vor, das präparirte Pspier noch feucht den Ammoniakdämpfen auszusetzen, d. b. einfach in einem Kuten zum Trocknen aufzuhangen, an dessen Boden eine Schüssel mit Ammoniak Möt. (Le.)

Die Wirkung des Ammoniaks auf das Papier hahen wir hier nicht zu erklären; es sei nur hemerkt, dass das Papier ohne Räucherung nicht empfindlich genug ist.

Das Papier wird mit 8 Heftzwecken auf einem Brettchen hefestigt und in der Solarcamera helichtet. Man darf nicht durch eine Glasscheibe belichten, weil diese viel Licht fortnehmen würde.

#### Tonen und Fixiren.

Mit Kautschuktsch gesitterte Holzschalen sind zum Waschen vortiglich geeignet. Ehe man sie anwendet, wasche man is mehrmals mit Wasser aus. In zwei solcher Schalen giesst man Regenwasser, etwa 2 Zoll tief; in die erste taucht man das Papier 4 Minuten ein, in die zweite 1 Minute. Dasselbe Wasser dient zum Waschen vieler Bilder; schliesslich giesst man es zu den Rückständer.

Das Goldhad herciten wir durch Außösen von I Gramm Chlorgold und 30 Gramm essigaauren Natrou (crystallistri) in I Liter Wasser. Man setzt es eine Viertelstunde in die Sonne, wo es eine grüne Firhung annimmt. Dann lässet man es 2 Sunden im Dunkeln, und giesst es in eine Porzellanschale. Das Tonen daff man nicht zu lange fortsetzen; je grösser die Bilder sind, um so weniger tone man sie, denn grosse blaue oder schwarze Bilder sind kalt.

Das Bad mit essigsaurem Natron zersetzt sich rasch und tont dann nicht mehr. Um es anzufrischen, verführt man, wie folgt: Nachkem man die Flasche eine Nacht hindurch hat stehen lassen giesst man die Flüssigkeit von dem grünlichen Niederschlage ab in eine andere Flasche. Den Niederschlag löst man in einigen Tropfeu Salzsäure, die Lösung neutralisiert man durch ein Stückchen Kreide, die gelbe Plüssigkeit (aus Chlorgold und Chlorealcium hestchend) wird flitrirt und mit der aufangs abgegossenen Flüssigkeit gemisch. Nachdem man die Mischung 10 Minuten in der Sonne und darnach 1 Stunde im Dunkeln hat stehen lassen, kann man wieder damit tonen.

Das getonte Bild wird in alkalischem Wasser (10 Gramm kohlensaures Natron in 1 Liter Wasser) gewaschen, und in unterschwefligsaurem Natron fixirt.

Nach dem Fixiren wascht man 1 Stunde lang in fliessendem Wasser, taucht dann das Papier eine Viterleistunde lang in eine Auflörung von 1 Theil Kochsalz in 4 Theilen Wasser (dies Salzwasser kann fortwährend benutzt werden) und schliesslich wascht man noch 1 Stunde in fliessendem Wasser.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 71, - 1. December 1864.

# leber verschiedene ältere Copirversahren ohne Silbersalze.

III.
Andere Verfahren mit Risensalzen.

Das eitronsanre Eisenoxyd-Ammoniak kann, wie Robert Hunt \*)
ruest mithelit, durch das oxals an re Eisenoxyd ersetst werden.
Fipairit man Papier mit oxalsanrem Eisen md Süber, so erhält
uan beim Belichten ein kräftiges Bild, welches das ganze Papier
durchdringt und auf der Rückseite fast eben so intensiv ist, wie
uuf der präpairiten Seite.

Bestreicht man Papier mit oxalsanrem Eisenoryd (mit überblüssiger Oxalsäure) und darauf mit Kaliumeisencyanid, so wird es, wenn nicht zu viel freie Säure vorhanden, sehwach blau gefärbt, und ist dann sehr empfindlich; die Lichtstrahlen bleichen es. Nach dem Belichten mit salptetranerm Süberoxyd, Chlorquecksüber oder zeutraler Goldlöuung behandelt, entsteht ein sehr intensives blaues Bild, welches durch Kaliumeisencyanid oder Jodkalium fixirt weden kann.

Nach Halleur \*\*) sind auch die Verbindungen des oxalsanren, citronsanren nnd weinsteinsauren Eisenoxyds mit Kali oder Natron, sowie der Eisen-Alann anwendbar.

Im Jahre 1843 theilte Sir John Herschel \*\*\* das folgende eigenthümliche Verfahren mit, worin latente Bilder durch den Hauch oder durch feuchte Luft sichtbar gemacht werden.

<sup>\*)</sup> Researches on Light. By Robert Hunt.

es) Die Kunst der Photographie. Von H. Halleur.

im "Athenseum" vom 16. Sept. 1848.

Wird eine Auflösung von salpetersaurem Silberoxyd von 1,2 spec. Gew. mit Auflösung von Eisenweinsteinsäure von 1,023 spec. Gew. vermischt, so fällt ein Niederschlag, der sich bei schwachem Erwärmen zum grössten Theil wieder löst und einen schwarzen Bodensatz hinterlässt. Man erhält auf diese Weise eine heligelbe Flüssigkeit, in der ein weiterer Zusatz von salpetersaurem Silberoxyd keinen Niederschlag mehr erzeugt. Man braucht nicht mehr als einen Theil Silberlösung zu zwei Theilen Säure. Im Dunkeln verändert sich die Flüssigkeit nicht. Auf Papier gestrichen und feucht dem Sonnenschein für einige Secunden ausgesetzt, scheint kein Eindruck entstanden zu sein, aber im Dunkeln entwickelt er sich laugsam, und mit der Zeit wird er sehr intensiv. Wird aber das Papier im Dunkeln vollständig getrocknet (in diesem Fall ist es von sehr schwacher grünlichgelber Farbe), so besitzt es die eigenthümliche Fähigkeit, in etwa einer halben Minute Belichtungsdauer ein unsichtbares Bild zu empfangen, welches dadurch sichtbar wird, dass man darauf haucht. Wenn man nicht so lange belichtet, dass ein sichtbares Bild entstehen kann, so ist die Wirkung eine höchst überraschende; das Bild nimmt wie durch Zauberei eine aussergewöhnliche Intensität und Schärfe an. Anstatt darauf zu hauchen, kaun man den Abdruck zwischen feuchtes Fliesspapier legen, oder üher heisses Wasser halten. Manche Gold- und Silberpräparate besitzen eine ähuliche Eigenschaft in geringerem Maasse.

## Amphitypie.

Während der Versamminng der British Association im Jahre 1844 zu York theilte Sir John Herschel nachstehendes Verfahren mit: - Papier zur Darstellung der Amphitypien präparirt man entweder mit eisenweinsteinsaurem oder eisencitronsaurem Quecksilheroxydul, -oxyd, oder Bleioxydul, oder, indem man das Papier zuerst mit den salpetersauren Salzen der betreffenden Metalloxyde, einzeln oder in Mischung, tränkt, und dann auf Lösungen von weinsteinsaurem oder eitronsaurem Eisenoxyd-Ammoniak schwimmen lässt. Ich gehe keine Verhältnisse an, da ich noch keine ganz sichere Erfolge gehaht habe. Wird das so präparirte Papier nach dem Trocknen exponirt, so nimmt es in Zeit von einer halben bis fünf oder sechs Stunden ein negatives Bild an, welches zuweilen schwach und kaum sichtbar, zuweilen äusserst brillant und reich, von prächtigem Sammetbraun ist. Diese reiche Farbe entsteht nur, wenn Biei zugegen ist. Die Bilder bleichen im Dunkeln, wenn freie Säure im Papier ist, in wenigen Tagen, während andere sich wochenlang halten und erst nach Jahren gänzlich verbleichen. Aber wenn anch scheinbar verschwunden, so können die Bilder doch leicht wieder als Positivs mit schwarzem Ton hervorgerufen werden und zwar auf folgende Weise: Man giesst Auflösung von neutralem salpetersaurem Queeksilheroxydul in Wasser, lässt das sich ausscheidende hasische Salz sich zu Boden senken, und lässt in diesem Bade das Bild (wenn es überhaupt noch sichtbar) so lange liegen, bis ein schwaches gelhes Positiv auf dem hellgelben Papiergrunde erscheint. Dies dauert einige Stunden; häufig ist Anwendung von Wärme erforderlich. Das Bild wird gut abgespült, in reines warmes Wasser getaucht und getrocknet. Dann legt man es zwischen glattes Papier und übergeht es mit einem heissen Bügeleisen. Es entwickelt sich sogleich ein kräftiges schwarzes Positiv. Wenn dics anfangs auch ganz schmutzig erscheint, so wird es doch beim Aufbewahren zwischen den Blättern eines Buchs, namentlich in feuchter Luft, alimälig klarer und schärfer, und erhält schliesslich das Ansehen eines Kupferstichs auf gelblichem Papier. Die schönsten derartigen Bilder habe ich auf Papier erhalten, welches vorher mit gewissen Präparaten der Harnsäure hestrichen wurde. Amphitypie habe ich das Verfahren deshalh genannt, weil durch dieselbe Lichtwirkung je nach der Behandlung entweder ein positives oder ein negatives Bild erzeugt wird.

# Positiv - Druck mit Eisensalzen. Vom Abhé Salvy.

Folgendes Verfahren wurde der Société française de Photographie von Herrn Salvy mitgetheilt: — Man gibt in eine Flasche:

Wasser . . . . . . 100 Gramm,
Oxalsaures Eisenoxyd . . 6 .
Citronsaures Eisenoxyd . . 10 ...

in eine andere:

Wasser . . . . . . 100 , Salpetersaures Silberoxyd . 6 ,

Beide Lösungen werden gemischt; es entsteht ein Niederschlag von Bilbirpulver. Die üherstehende gelhe Flüssigkeit dient zum Empfindlichmachen, Man äisst darauf das Papier schwimment, trocknet es zwischen Saugpapier und belichtet. Nachdem das Bild gekommen, wascht man es und taucht es schlieslich in Wasser, dem einige Tropfen Ammoniak zugesettt sind. Die Farbe der Bilder ist orangegeb, wenn das Papier ganz trocken war. Wird die Flüssigkeit mit Essigsäure, Oxalsäure oder Cittonsäure versetzt, so erhält man

Bilder in sweierlei Farben. Man belichtet in diesem Fall nur, bis die tiefen Schatten gekommen sind; der Ton ist dunkelbraun. Dann setzt man das Bild Ammoniakdämpfen aus. Sofort erscheinen die Details mit orangegelber Farbe. Schliesslich kann man das Bild mit Chlorgold oder dem Fordowischen Goldsalz tonen. Die Operationen vom Empfindlichmachen bis zur Vollendung nehmen 20 bis 25 Minuten in Anspruch. Die besten Resuitste gibt das englische Talbotyppapier von Turner, wahrscheinlich wegen seiner Leimung.

# Albuminpapierversilberung und Ammoniakräucherung.")

Man bereite eine Aufösung von nicht weniger als 1 Theil Silbernitzst in 6 Theilen Wasser und füge einen Tropfea Ammoniak zu je 30 Gramm der Lösung. Man lässt das Papler eine Minnte lang schwimmen; sollte es sich an der Enden aufblegen, so hauche man darauf, es legt sich dann giatt an.

Es sind vielerlei Modificationen der Silberlösung für Albuminpapier in Vorschlag gebracht worden, unter anderem Zusatz von salpetersaurem Ammoniak, oder Wiederauflösung des durch Ammoniak erzeugten Niederschlags in Salpetersäure. Diese Bäder sind aber mit Albuminpapier nicht anwendbar, da sie das Albumin auflösen. Die Ammoniakverbindungen geben den Photographien eine reiche Purpurfarbe, es ist daher erwünscht, sie auch mit Albuminpapier verwenden zu können. Anstatt nun das salpetersaure Ammoniak in die Silberlösung zu bringen, biide man lieber salpetersaures Silberoxyd-Ammoniak auf der Oberfläche des Papiers durch Räuchern mit Ammoniak. Sobald das Papier vollständig trocken ist, setzt man es in einem Kasten der Wirkung von Ammoniakdämpfen aus; stark albuminirtes Papier verlangt längere Aussetzung, als schwaches, etwa 10 bis 30 Minuten. Das Papier darf nicht feucht hineingebracht werden, weil sich dann leicht an seiner Oberfläche Schaum bildet, der beim Abdrucken schadet. Das Papier muss so lange geräuchert werden, dass es beim Copiren einen reichen Purpurton annimmt. Sieht das Bild im Copirrahmen roth oder chokoladebraun aus, so ist es den Ammoniakdämpfen micht hinreichend lange ausgesetzt gewesen.

Die Vortheile des Ammoniakräucherns sind: dass ein schwächeres Silberbad gebraucht werden kann, dass die Abdrücke leichter und mit

<sup>\*)</sup> Aus Divine's: Photographic Manipulations.

weniger Gold zu tonen sind, dass fast niemals Masern vorkommen und dass grössere Empfindlichkeit erzielt wird, also schwächere Negativs dennoch brillante Copien liefern.

#### Neue Manier die Albuminbilder zu coloriren.

Ein Pariser Photograph stellte vor einiger Zeit die Frage an uns, in welcher Weise es möglich sei, Albuminbilder mittelst Staubfarben zu coloriren. Wahrscheinlich war er dazu veraniasst worden durch die Ansicht der reizend colorirten Karten, welche Madame Braqoshais liefert; es ist sehwierig, zu erkennen, dass diese mit Staubfarben gemalt sind, da sie einen spiegelähnlichen bellen Ueberzug besitzen. Die gewöhnlichen Staubfarben haften nicht aus Albuminpapier, wir versuchten daher, dem Papier dadurch eine rauhere Oberfläche zu geben, dass wir es mit Crystallfimiss übergasen. Wirklich gelang das Coloriren gans vorzüglich, die Farben haften ebensogut wie auf einem Collodionbilde, nud durch Ueberkernor gleichneitig erhielt dadurch das Bild einen prächtigen Glasgianz. Das Coloriren geht ungemein rasch vor sich und ist eine Sameerst dankbare Arbeit.

In englischen Blättern sahen wir kürzlich "präparirte Farben rum Malen von Albuminbildern" empfohler; wir verschaffte uns sofort ein Assortiment, nebst zugeböriger "Präparation" und "Emaisfiniss" (die zu einem unberechtigt hohen Preise verkauft werden), und fanden darin unser Verfahren wieder, indem die Farben feine Saubfarben, die "Präparation", womit das Bild grundirt werden soll, Crystallfirniss (Copal in Benzin), und der "Emailfirniss" Spiritulack mit Bergamottöl versetzt, ist. Dabei fand sich eine kleine Brochüre, deren Inhalt hier mitgetheilt sein mag:

#### Einleitung.

"In nachstehenden Seiten ist eine vollständige Gebrauchsanweisung zu Mansion"s Staubfarben und Präparation enthalten, wodurch man den Photographien auf Eiweisspapier einen höchst künstlerischen Effect in der Manier von Crayonseichnungen geben kann.

Liste der Farben: Fleisch 1, 2, 3, 4. Karmin, Lippen, Ross, Scharizch, Clarett, Magenta, Malve, Lills, Vielett, Hertront, Plans, Hintergründe 1, 2, 3. Braun 1, 2, 5. Braun für Draperie. Himmelblust 1, 2. Duskelblus. Blan für Draperie. Gröft 1, 2. Weisser-Wolken. Sahne. Blond. Kastanienbraun. Grau. Gelb für Draperie. Schwarz. Sechs Grössen von Pinseln werden empfohlen, 1) sum Coloriren der felnen Linien von Augen, Nasen und Lippen; 2) für Gesicht Hund Hände; 3) zum Verwaschen der Gesichtsfarbe; 4) zum Coloriren von Draperien und Hintergründen; 5) zum Verwaschen des Hintergründes; 6) für ganz grosse Hintergründe. Die zum Verwaschen dienenden Pinsel sollen keine Spitze haben und müssen ganz leicht gehandhabt werden.

1. Lection. — Die Präparation. Um unnöthige Verschwendung der "Präparation" zu verhüten, nehme man eine leere Flasche, ") auf die man einen Trichter mit Papierfilter setzt. Man halte das Bild wie beim Collodiongiessen mit der Linken, giesse die Präparation auf, lasse sie gleichmässig über und in den Trichter abfliessen; die Ränder wische man mit einem reinen Tuch ab, nach 5 Minuten kann man zum Coloriren schreiten.

Wenn das ganze Portrait colorirt ist, erwärmt man es schwach, und colorirt es nochmals mit denselben Farhen, handhabt den Pinsel aber ganz leicht, nm das Bild nicht zuzudecken. (Das zweite Coloriren ist kaum erforderlich. L.)

2. Lection. Gesicht nnd Hände von Kindern. — Diese verlangen sehr zartes Colorit. Man beginnt daunt, die Lichter mit Fleischfarbe Nr. 3 zu coloriren, dann Alles, ausgenommen die Schatten, mit Nr. 2 zu übergehen. Die Schatten werden mit Braun Nr. 3 colorirt, dem ein wenig Gelh beigemischt ist. Für die Wangen nimmt man Ross mit sehr wenig Scharlach.

Gesichter und Hände von Damen. Bei gewähnlichen reints werden die Lichter mit Fleischaften Kn. 3, für hellere Teints aber mit Nr. 2 colorirt, der ein wenig Ross zugemischt ist. Für die Schatten nimmt man Nr. 2 mit ein wenig Horizont (einer ziemlich neutralen Farbe). Die Wangen fürbt man mit Ross, dem sehr wenig Scharlach oder Karmin zugemischt ist. Wenn die Lippenfarbe zu tiel ist, mische man sie mit wenig Rossa. Sind die Lichter nicht klar genug, so colorirt man sie nochmals mit einer Mischung von Sahne und Fleischfarte Nr. 3.

Geslchter und Hände von Herren. Für gewöhnliche reints colorire man die Lichter mit Fleisch Nr. 3, und verarbeite sie mit einer Mischung von Nr. 1 und 2. Für die Schatten nehme man Fleisch Nr. 1 mit etwas Horizont. Die Wangen werden colorirt mit einer Mischung von Karmin und Fleisch Nr. 1. Werden sie zu roth, so setze man etwas Fleisch Nr. 2 zu. Soll der Kopf

<sup>\*)</sup> Jedenfalls muss die Flasche vollkommen trocken sein. (L.)

dunkel werden, so nehme man für die Lichter Fleisch Nr. 2 mit etwas Braun Nr. 3; die Schatten wie vorhin.

3. Lection. Das Haar. — Schwarzes Haar. Das ganze Haar wird mit Schwarz leicht übergangen, später beim zweiten Cloriera aber nur die Schatten. Die Lichter werden nur dann zweimal übergangen, wenn sie zu bell sind. Braun. Man nehme Fraun Nr. 1 mit etwas Nr. 2, nun übergehe damit das ganne Haar eicht; zum zweitenmal (nach dem Erwärnen) die Schatten allein mit Braun Nr. 1. Kastanienbraun. Das ganze Haar mit Kastanishraun, beim zweitenmal die Schatten mit Braun Nr. 1. Blond. Das Ganze mit Blond, nach dem Erwärmen die Schatten mit Muchung von Brann Nr. 2 und 3; bei sehr hellem Haar nur Nr. 3 fit die Schatten.

4. Lection. Draperie. — Schwarzer Anzug. Zuerst bedeckt man den ganzen Anzug mit Schwarz, mit dem Pinsel Nr. 4; dann nehme man Nr. 5, um die Tinte zu verwaschen. Schlieselich colorit man die Schatten zum zweitenmal; auch die Lichter, wenn ien nech zu hell sind. Braune, graue Anzüge in dersehen Weise zu behandeln. Himmeiblaue Kleider mit Blau Nr. 2 für die Lichter; de Schatten mit Blau Nr. 1. 1st dies nicht dunkel genug, so mischt man etwas Schwarz hinzu. Die Farben werden mit dem Pinsel Nr. 5 verwaschen. Zum Schlinss coloritt man dem ganzen Anzug nochmals, aber ganz zart. Dunkelblauer Anzug Ganz denso, nur dankelblau zu nehmen. Tisch decken. Hierfür sind tets zweierlei Farben zu wählen, die gut lammonisien, z. B. Rosa und Gfün; Orange und Himmeiblau; Himmeiblan und Braun; Violett und Orange.

5. Lection. Der Hintergrund. Man beginnt um den Kopf mit Hintergrund Nr. 3. Dann wendet man Nr. 2 und 1 an, und verwischt Alles mit Pinsel Nr. 6. Die übrige Farbe wird durch einen Gummiball fortgeblasen. Sodann fährt man mit Pinsel Nr. 2 ströffällig die Unrisee mu den Kopf und Draperie nach, denn es isist sehr schiecht ans, wenn Ränder bleiben. Die anderen Thelie est Hintergrundese werden mit den Pinseln Nr. 5 und 6 verwaschen. Der Him mel. Wolken mit Fleischfarbe Nr. 4 oder Sahne; dann Bimmelbian. Verwaschen mit Pinsel Nr. 5 oder 6. Die höhen Lichter sind freis un lassen. Die Pillaten Theile der Wölken aber sind sicht zu coloriren. Splitzen nund Gold. Hierfür sind Wasserfarben auswenden. Die höchsten Lichter der Splitzen sind mit chliensisch Weiss und Gmmitwasser einzmetzen. Gold wird gans mit römisch Ocher überzogen; die Lichter mit einer Mischung von Chrom, Ornage und Weiss, die Schatten mit gebrannter Terrasienan.

Der Emailfirniss sehützt die Farben vor dem Ausbleichen und macht das Verglasen der Bilder öberfülzsig. Man giesst ihn wie Collodion auf, im warmen Raume. Vor dem Firnisseu müssen natürlich durch Blasen alle losen Staubpartikeln vom Bilde entfernt werden.

Vignettirte Bilder in dieser Weise leicht colorirt sind namentlich von vortrefflicher Wirkung. Das Coloriren mit Oelfarben eignet sich auch sehr gut für Albuminpapier. Wasserfarben geben keinen so sehönen Effect. Die kürzlich mitgetheilte Methode, das Papier durchsichtig zu machen, und von der Rückseite anzumalen, findet viel Anklang und wird schon vielfach ausgeübt. Aber das Coloriren mit Staubfarben ist noch viel einfacher. Wer es versucht, wird von dem hübschen Effect nach dem Pfrinissen überrascht sein.

# Ueber verschiedene Flecke in den Papierbildern.

Einer der hauptsächlichsten Vorzüge einer Photographie ist, abgesehen von Schäfte, guter Beleuchtung und künstlerischer Anordung, jedenfalls deren Reinheit. Wie leicht es immerhin erscheinen mag, ein im Allgemeinen reines Negativ herzustellen, so wird edennoch hie und da vorkommen, dass man bei grösster Sorgfalt und Sauberkeit in den Manipulationen kleine Punkte, durchsichtig oder nicht, in einem sonst guten und auch reinen Negative entdeckt. Wie solchen Mängelu abzuhelfen, ist indessen zu bekannt, um hier noch weiter eröttert zu werden, und die dadurch entstehenden Ausbesserungen schaden auch insgemein wenig dem Eindrucke, wenn anders die Aufnahme selbst eine tadellose war.

Anders dagegen verhält es sich mit jenen Flecken und Ponkten, weiche in den Papiercopien im Verlaufe ihrer Behandlung durch die verschiedenen Bäder entstehen und die oft einen so sötenden, nicht selten für das Bild verderblichen Charakter an sich tragen, dass es gewiss kein überflüssiges Beginnen ist, sie zum Gegenstand einer aufmerksamen Beobachtung zu machen, und dies um so mehr, als die vorhandenen Handbücher der Photographie, die, wie ihr Titel meistens besagt, auch für Dilettanten bestimmt sind, meist mit stolzem Schweigen über dieses Kapitel hinwegellen.

Hauptsächlich sind es zweierlel Arten von Flecken oder Punkten, welche ich hier im Auge habe, die sogenannten Mon de oder die aus diesen entstehenden Cometen und die zuweilen auftretenden metallischen Punkte. Die ersteren (Monde) treten in der Regel dann auf, wenn die Copie das Natronbad passirt hat,

und bestehen aus einem sehwarzen Pünktchen, das mit einem kleineren oder grösseren weissen Hofe umgeben ist. Sie mögen aus einer Partikel fremden Stoffes hestehen, welche entweder im Natronbade sich vorfindet und dem Papiere adhärirt, oder aher im Papiere bereits enthalten ist und durch das Fixirhad erst entwickelt wird. Die chemische Action dieser Partikel ist in der Regel kreisrund, wird aber nicht selten hei dem Herausnehmen der Copien aus dem Bade nach einer Seite hin ausgedehnt und hildet dann die sogenannten Cometen. Wie störend diese Gattung von Flecken ist, wird mancher Photograph schou zu seinem Aerger erfahren hahen, um so mehr, als sie in der Grösse sehr variiren uud sich oft an Stellen zeigen, wo sie geradezu das Todesurtheil der Copie hilden. Um ihr Austreten auf das kleinste Maass zu heschränken, habe ich das unterschweffigsaure Natronhad stets vor desseu Gehrauch filtrirt und so wenigstens diejenigen Partikeln daraus entfernt, welche nachtheilig auf die Copie wirken köunten. Was freilich die andern im Papier befiudlichen Partikeln betrifft, welche durch das Natronhad gleichsam hervorgerufen werden, so ist eine Ahhülfe wohl nicht leicht möglich; indessen ist dies ein seltenerer Fall und daher nicht von wesentlicher Bedeutung.

Endlich sind es metallische Punkte, die, weun sie auch sicht immer absolut verderhlich wirken, dennoch eine eigenblümiche Neigung haben, sich auf die höchsten Lichter des Bildes, als auf Wische, oder auf die Süfn, die Nasenspitze u. dgl. zu setzen auf so schliesslich das Bild aubrauchhar zu machen. Sie entstehen gemeinhin schon bei der Berührung des Papiers mit dem Silberbach, treten aber nach dem Trocknen nur als unscheinhare Pünktchen auf, his sie im Goldbade hei der Suhstitution des Goldes dieses befreig aufnehmen und als hell metallisch glänzende Punkte oft wie der Peripherie eines Stecknadelknopfes das Bild verunreluigen.

Ich glaube, diesem Fehler wird von Seiten der Photographen nicht wohl abzuhelfen sein, da die Grundursache hierzu in der flentellungsweise des Papiers liegt, wie dies auch in der grösseren der geringeren Geneigtheit dieses oder jenen Papiers, metallische Picken zu bilden, ausgesprochen ist. Das Liesegang-seh Alhuminjapier zeigt, soweit meine Erfahrung reicht, am wenigsten dieseu Feller, sowie auch einzelne Berliner Papiere darin wenig zu wüntehe third lassen.

Im Allgemeinen, glauhe ich, legen die meisten Photographen z geringen Werth auf das Filtrien der Tonungs - und Fixirbäder, måd dennoch hängt gerade hiervou ein so wesentlicher Umstand des Güngens ab, reinliche Copien herzustellen. Ueherhaupt scheint der Artikel: "Reinlichkeit" in dem Lezikon manches Photographen gar nicht vorhanden zu sein, sonst wäre es kaum möglich, dass läglich eine Anzahl von Bildern nnter das Publikum geschieudert werden, die oft den Carton nicht werth sind, auf welchen sie aufgezogen warden.

Passau.

W. Werner.

# Ueber ein neues Collodion mit anorganischer Grundlage, und die Bereitung löslicher colloidaler Kieselsäure.

Die fortwährenden Veränderungen, die sowohl im jodirten, wie im najodirten Collodion vor selte gehen, machen es wünschenwerth, ein beständigeres Präparat zu kennen, welches natürlich alle Vorzüge des Collodions besitzen müsste. Herrn Professor Emendon, 3. Reprodis (einer der Redacteure des British Journal of Photography) ist es gelungen, ein solches Präparat darzustellen, welches anf die Bisliche collodiola Kisselsküre basiri tst.

Die Kieselsäure ist ein Oxyd des Kiesels oder Silicium. Sie bildet verschiedene Hydrate und verbindet sich mit Basen in marcheriel Verhältnissen. Dei gewöhnlicher Temperatur ist ihre Affinität zu Basen wie Kall so sehwach, dass die sehwächsten Säuren. B. Kohlensäure naf Essigäture, sie sersetzen könner; aber bei hoher Temperatur ist das Gegentheil der Fall. Wird die Lösung eines alkalischen Silicates mit überschlüsiger Chlorwasserstoffslur zur Trockne eingedampft und der trockne Riickstand mit warmen Wasser ausgewasehen, so bleibt Kieselsäure als ein weisses sandiges Pulver zurfück, welches in Wasser ganz unlödlich ist. Bis vor Kurzen hat man noch geglaubt, dass Wasser nur sehr geringe Mengen von kieselsäure al. Lösung zu halten vermöge; aber Herre Graham ist es durch seine Dialysir-Methode gelnugen, Lönnigen darznstelles, die mehr als 10 Procent reiner Kieselsäure enthalten.

Es handelt sich zunächst darum, lösliches kieselsaures Kali oder Natron zu erhalten, denn aus diesen wird die colloïdale Kieselsäure bereitet.

Wenn Kiesel in irgend einer Form, z. B. als Quarz, Feuerstein, oder als feiner weisser Kieselsand, mit einem kaustischen oder kohlensanren Alkali geschmolzen, so bildet sich ein Silicat der Basis, welches in seinen Eigenschaften sehr verschieden ist, jenach dem Verhältnisse zwischen Kiesel und Alkali. Ist das leitster in hinreichender Menge vorhanden, so löst sich das Silicat leicht in Wasser; ist aber Kiesel im Ueberschass, so wird die Löslichkeit viel geringer. Indessen wirkt kochendes Wasser mehr oder minder auf alle Silicate. Gewöhnliches Glas ist ein Silicat; seine Unlöslichkeit in Wasser und Säuren verdankt es dem Zugegensein der Silicate alkalischer Erden, und von gewissen Metalloxyden.

Es gibt zweieriel Arten, das lösliche kieselgane Natron zu bereiten; die erste hesteht darin, feinen weissen Quarrasand mit tohlensaurem Natron zu schmelzen; die andere, im Grossen vielfach angewandte Methode ist, zerkleinerte Feuersteine in starker Natronlange unter Anwendung von Druck bei 120° bis 160° C. zu digeriten. Für unseren Zweck eignet sich die erstere Methode am besten. Man nimmt

> Getrocknetes kohlensaures Natron . 8 Theile. Feinen Quarzsand . . . . . 15 . Genulverte Holzkohle . . . . 1 Theil.

Diese Stoffe müssen gut getrocknet und gemischt werden; das Ganze wird in einen schon vorher zur Rothglühhitze gehrachten grossen Tiegel eingetragen. Wenn die Mischung vollkommen trocken geworden ist, steigert man die Hitze, um die Masse zu schmelzen; im halhflüssigen Zustand, besonders zu Beginn, muss man häufig umrühren, um das Aufbransen möglichst zu stören. Sobald sich kein Gas mehr entwickelt, steigert man die Hitze nach Möglichkeit und lässt dann erkalten. Der Tiegel wird zerbrochen und das dunkelgefärbte Glas herausgenommen. Wenn die Hitze nicht genügend war, wird man kein gutes Silicat erhalten. Die Holzkohle wird nur zngesetzt, damit das kohlensaure Alkali sich leichter zersetzt; sie reducirt nämlich die Kohlensäure des Carhonats zu Kohlenstoffoxyd und erleichtert der Kieselsäure ihre Vereinigung mit dem Alkali. Das Silicat ist immer schwarz, weil ein Ueberschuss von Holzkohle angewendet wird. Bei guter Bereitung löst sich die schwarze Masse ohne viel Rückstand in ihrem sechsfachen Gewicht kochenden Wassers. Da das Filtriren der trühen Lösung sehr langsam vor sich geht, verfahre man zum Klären derselben so: man verdünnt die Auflösung mit gleichviel kochendem Wasser, kocht sie und giesst sie in ein cylindrisches Gefäss, worin man sie einige Tage stehen lässt, bis alle suspendirten Stoffe sich zu Boden gesenkt haben. Dann zieht man die klare Flüssigkeit mittelst eines Hebers ab. Es schadet nicht, wenn die Lösung etwas opalisirend ist.

Um dies kieselsaure Natron in lösliche colloïdale Kieselsäure zu verwandeln, muss man zunächst wissen, wie stark die Auflösung ist, da die Verdünnung mit der Brauchbarkeit der Lösung in Verbindung steht. Man wiegt 100 Gran, oder 200 Gran davon in thom genan tariten Porsellandiergel ab, setzt Chlorwasserstöffkürer

im Ueberschuss zu und dampft fiber einer Spiritusfiamme das Ganze zur Trockne ein, indem man gegen Ende der Operation durch Umrühren das Verspritzen verhütet. Wenn der Rückstand im Tiegel ganz trocken ist, digerirt man ihn bei mässiger Hitze mit 2 bis 3 Drachmen destillirten Wassers, die mit 1 oder 2 Tropfen Chlorwasserstoffsäure versetzt sind, und rührt etwa 10 Minuten lang um; den sandigen Riickstand lässt man sich absetzen, und darauf giesst man die Flüssigkeit ab; dies wiederholt man einigemal, um alle Spuren löslichen Stoffes zu entfernen. Sodann wird der Tiegel mit seinem Inhalt über der Spiritusflamme erwärmt, und nachdem alle Feuchtigkeit ausgetrieben bis zur Rothglühhitze erhitzt. Man bedeckt den Tiegel und lässt ihn erkalten; der Unterschied zwischen dem früheren Gewicht des Tiegels und dem jetzigen stellt die vorhandene Menge von Klesel dar, und wenn man 100 Gran gebraucht hat, den Prozentgehalt. Diese Analyse lst ganz leicht, und unentbehrlich.

Man verdünnt nnn die Lösung durch schwache Chlorwasserstoffsäure, um zugleich das kieselsaure Natron zu zersetzen: Kieselsäures Natron Kieselsäurehydrat,
Chlorwasserstoffsäure Chlornatrinm.

Das Kieselsäurehydrat bleibt in Lösung. Gibt man die Mischung in einen Dialysirapparat, so gehen das Chlornatrium und die überschüssige Chlorwasserstoffsäure in das äussere Wasser über, und lassen das Kieselsäurehydrat in dem Papierbeutel zurück.

Elnen Dialysirapparat bereitet man ln folgender Art: von einer etwa 3/16 Zoll dicken Guttaperchatafel wird ein Streifen von 21/2 Zoll Breite und 24 Zoll Länge abgeschnitten. Diesen Streifen erweicht man durch warmes Wasser und macht einen Reifen daraus, indem man die Enden zusammenbringt und durch ein heisses Eisen erwärmt, damit sie aneinander haften. Ueber diesen Reifen zieht man ein Stück feuchtes Pergamentpapier und befestigt es durch ein Band so, dass man ein Gefäss von der Art einer Tambourinc erhält. Es wird, um seine Dichtheit zu versuchen, auf ein Blatt Fliesspapier gelegt und etwa einen Zoll hoch mit Wasser gefüllt. Wenn Löcher im Pergamentpapier sind, so sieht man diese gleich oder nach 10 bls 15 Minuten auf dem Fliesspapier durch das hindurchdringende Wasser markirt. Wir bezelchnen diese Stellen mit elnem Bleistift, giessen das Wasser aus, lassen das Pergamentpapier trocknen und kleben mittelst Eiweiss auf beide Seiten der Oeffuungen Stückchen Pergamentpapier, coaguliren schllesslich das Eiweiss, indem wir ein heisses Eisen darüber führen. Der Dialysirapparat ist nun fertig.

Was ferner zu thun ist, wird vielleicht am besten durch die Beschreibung eines wirklichen Experiments erklärt.

Eine wie oben präparirte Lösung von kieselsaurem Natron enthielt 61/2 Prozent Kiesel. 21/2 Unzen reine Chlorwasserstoffsäure (spec. Gew. 1,163) wurden mit destillirtem Wasser auf 20 Unzen (Maass) verdünnt. In diese verdünnte Säure wurde unter Umrühren ein gleiches Volum der Lösung von kieselsaurem Natron gegossen. Nach einer Stunde wurde die Mischung filtrirt. Die Chlorwasserstoffsäure muss ziemlich verdünnt zugesetzt werden, da sie andernfalls die Kieselsäure als Gelee präcipitiren würde. Die filtrirte Lösung wurde in eine grosse Dialysirschale gegossen und in einem mit 4 Gallonen (circa 36 Pfd.) Regenwasser gefüllten irdenen Gefäss schwimmen gelassen. Das Wasser wurde täglich zweimal gewechselt. Nachdem das Dialysiren 7 Tage fortgesetzt worden, entstand beim Versetzen einiger Tronfen der in der Schale befindlichen Flüssigkeit mit saurer Silbernitratlösung ein weisser Niederschlag, der sich wieder auflöste, und eine leichte Trübung durch Chlorsilber blieb zurück; Beweis, dass die Kieselsäure löslich und fast vollkommen rein war.

Da beim Dialysiren vielleicht ein Achtel der Kieselsäure verloren war es nöthig, den Prozentgehalt der Lösung nochmals zu bestimmen. 100 Gran wurden nach Beifügung eines Tropfens Chlorwasserstoffsäure zur Trockne verdampft, der Rückstand gewaschen, getrocknet, geglüth und nach dem Erkalten gewogen. Es waren 2,3 Prozent Kieselsäure in Lösung.

Professor Graham gibt an, dass eine Flüssigkeit mit 12 Prozent Iseelsäure in einigen Stunden freiwillig erstarrt; 2 Prozent bleiben einige Monate flüssig, 1 Prozent jahrelang. Wir müssen also unsere Lösung auf 1 Prozent reduciren, durch Zusatz einer entsprechenden Menge Wassers. Schliesslich müssen wir das Alkosol der Kieselsäure präpariren. Graham hält das Kieselsäurehydrat für eine Plüssigkeit, die sich verdünnen lässt etc., nicht für wässerige Lösune inses festen Körpers. Die Gallerte, welche durch Hitze oder andere Ursachen in einer solchen Plüssigkeit erzeugt wird, betrachtet er sich das feste Hydrat der Kieselsäure. Das erstere nennt er das "Hydrosol", das letztere das "Hydrogel" der Kieselsäure. Das Wasser des Hydrosol lässt sich vollständig durch Alkohol ersetzen, und dann hat man das "Alkosol" er Kieselsäure.

Das Alkosol wird dargestellt, indem man eine einprozentige kinesidiarielisung mit gleichviel Alkohol versetzt, und die Mischung tinge Tage über Actrkalk stehen lässt, natürlich in einem geschlostenen Kasten, am besten im lufüteren Raum. Dadurch wird das Wasser zum grössten Theil entfernt und das Alkosol bleibt zurück. Auch kann die Mischung in eine kleine, gut zugedeckte Dialyzirchale gegossen werden, die in absoluten Alkohol steht. Das Alkosol darf nicht stärker, als einprozentig sein, denn sonst erstarrt es leicht zu Gallerte.

Während das Hydrosol der Kieselsäure durch manche lösliche und unlösliche Stoffe, und auch durch Hitze leicht erstarrt, wird das Alkosol dadurch nicht veräudert, man kann es sogar kochen; nur beim langsamen Verdunsten erstarrt es. Auf eine Glasplatte egossen und den Dämpfen von Ammoniak ausgasetti, ersiarrt es sofort zu Gallerte. Diese Eigenschaft befähigt es, an Stelle des Collodions als Träger der lichtempfindlichen Substanz zu dienen. Es kann mit allen metallischen Joderbindungen jodirt werden, nicht mit zu alkalischem Jodammonium. Um der Wirkung des Ammoniaks entgegenzuwirken, ist das Präparat durch Joddinktur gelblich zu fürben.

Das Silberbad ist ganz das gewöhnliche, mit Salpetersänre schwach angesäuert. Zum Entwickeln eignet sich am besten Pyrogallussäure mit Citronensäure.

Man verfährt, um eine Aufnahme zu machen, in folgender Weise. Die reine Platte wird mit dem jodirten Kieselsäure-Alkosol übergossen, ebenso wie Collodion aufgetragen wird. Die Schicht wird dann einige Secunden über eine Schüssel gehalten, die etwas Ammoniakflüssigkeit enthält. Nach etwa 10 Secunden wird man von der Rückseite der Platte her wahrnehmen, dass die dem Glase zunächst liegenden Theile der Schicht sich schwach zu furchen beginnen. In diesem Augenblick nimmt man die Platte fort und taucht sie für 3 Minuten in das Silberbad. Die Schicht wird nicht so sahnig, wie beim Collodion. Da das Silberbad, um das Ammoniak unschädlich zu machen, etwas sauer sein muss, dauert die Belichtungszeit ein wenig länger, als für gutcs, feuchtes Collodion. Das Entwickeln fordert Zeit, da zuweilen erst eine Minute nach Aufgiessen des Entwicklers das Bild erscheint; dann aber kommt es sehr kräftig und klar heraus. Eisenentwickler macht die Schicht sehr mürbe. Herr Reynolds empfiehlt, möglichst wenig Säure sowohl im Silberbad, wie im Entwickler in Anwendung zu bringen, da sich die Schicht leicht vom Glase ablöst. Man fixirt mit Cyankalium. wascht und trocknet. Nach dem Trocknen ist das Bild sehr fest, und nur durch starkes Reiben mit Tripel zu entfernen.

# Vergrösserungen.")

Oft hört man jetzt von Photographen die Frage aufwerfen: "Wenn die Kartomanie einmal abnimmt — was doch vorauszusehen —, welche Branche der Photographie ist berufen, ihr zu högen?" Wir denken, die Kartenportraits haben sich als solche Nothwendigkeit für unsere gesellschaftlichen Beziehungen bewiesen, dass sie nie ganz abkommen werden, immerhin mag das Publicum ühre hald überdüssig werden und nach einer neuen Mode suchen.

Als das Stereoakop eingeführt wurde, hätte Niemand vorausseshen, dass der einst so warme Enthusiasmın mit dem es aufgenommen wurde, sich so abkühlen würde. Aus verschledenen Symptomen entnehmen nun die Fach - Photographen, dass der Beliebtheit der Kartenportratis eine ähnliche Revolution bevorstehe; und wir glauben behaupten zu können, dass das Geschäft nit diesen Taschenkunstwerken lange nicht mehr das ist, was es war oder was man davon für diese Saison erwartet hat.

Was lässt sich nun aus den "Zeichen der Zeit" als ihr wahrrichteilider Auchfolger erkennen" Es scheint uns: grosse Abdrücke von kleinen Negativs. Das Publicum scheint immer mehr Interesse daran zu nehmen, und der Photograph wird gut daran tunn, dies Anzeichen im Auge zu halten und zu dirigiren. Diejenigen, die zweist dem etwa wachsenden Geschmack entsprechen, werden ohne Zweid dem grössten Vortheil daraus ziehen. Wenn die Kartenuine erschöpft ist, so öffnet sich hier eine neue reichere Ader für den fleisiszen Arbeiter.

Es gibt zweieriei Methoden grosse Portraits zu machen: 1) directe Aufnahme mit grossen Objectivs mit langer Brennweite, und 2) Vergrösserung kleiner Negativs.

Sehr grosse directe Aufnahmen werden von den Herren Southwell vorräglich geliefert. Sie arbeiten mit sechszölligem Objectiv, und wann man die dafür erforderliche lange Belichtungszeit betrachtet, so kann man über ihre Resultate nur erstaunt sein. Durch Versüsserung kleiner Negativs werden aber mindestens eben so gute Resultate erzielt, während die Schwierigkeiten viel geringer sind. Grosse Objective von 6 oder 7 Zoll Durchmesser sind sehr thener; über Eigenschäten können wir nicht besser thun als Herrn Lake Price sprechen lassen, der dazn besonders befähigt ist. Um zu beweisen, dass mit einem grossen Portraitobjectiv eine viel längere Belichtungszeit erfordert wird, als mit einem kleinen, stellt er

<sup>\*)</sup> The British Journal. Sept. 2. 1864.

folgende Resultate mit Linsen von verschiedenem Durchmesser zusammen:

| Durchmesser<br>des Objectivs. | Durchmesser<br>des Bildes. | Oeffnung<br>der Blende. | Belichtung.  |  |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--|
| 8 Zoli                        | 30 Zoll                    | 2½ Zoll                 | 60 Secunden. |  |
| 6 ,                           | 20 "                       | 23/8 8                  | 45 ,         |  |
| 5 ,                           | 16 ,                       | 2 ,                     | 30 "         |  |
| 41/2 2                        | 13 "                       | 2 ,                     | 20 "         |  |

Objective von 3 Zoll Durchmesser gaben grössere Schärfe und arbeiteten rascher.

Herr Price sagt ferner: Die kleinen Linsen geben grössere Intensität, Rundung und richtigere Zeichnung als grössere Objective, die alle Geschicklichkeit des Photographen in Anspruch nehmen, um diese Fehler zu vermeiden.

Wollte man Blenden mit grösserer Oeffnung anwenden als auf der Tabelle angegeben, so würde die Tiese der Schärse (Focustiese) sehr beeinträchtigt werden.

Ausser diesen Schwierigkeiten sind die der Manipulation grosser in betracht zu ziehen. Die geringste Bewegung des Modells während der nothwendiger Weise langen Belichtung verursacht Unannehmlichkeit und Schaden, während kürzlich noch der Fall vorgekommen ist, dass von Lord Palmerston innerhalb einer Stunde nicht weniger als 37 vortreffliche Karten negativs aufgenommen wurden. In dieser Zeit hätte derselbe Operateur nicht mehr als zwei gute grosse Portraits machen können.

Es ist viel leichter, ein kleines Negativ aufannehmen als ein grosses. Belichtung und alle späteren Operationen sind sehr rasch vollendet. Die optischen Bedingungen bei der Erzeugung kleiner Photographien sind so günstig, vergichen mit denen der grossen, dass man nur wenige Secnnden zu belichten braucht — was bei manchen Objecten, z. B. Kindern, Thieren ein grosser Vortbeil ist, da man Aufnahmen hiervon auf grösseren Platten, mit Objectwor von längerer Brennweite hänfig gar nicht zu Stande bringt. Zum Vergrössern eignen sich schwache Negativs am besten. Grosses Negativs von der Dichügkeit zu erzeugen, die für brillante schöne Copien erforderlich ist, ist eine Operation, die mindestens viel mehr Geschicklichkeit und Sorgfalt benöthigt, als die Erzeugung eines kleinen schwachen Negativs

Ein kleines, in ziemlicher Entfernung von der Camera mit inten für grüssere Platten herechneten Ohjectür aufgenommenes Bild wird keine ühertriehene Perspective zeigen, die Füsse werden zicht zu gross sein, die Figuren einer Gruppe werden im richtigen Verhältniss zu einander stehen. Da wenig schräge Strahlen bei der Erzegung des Bildes gehraucht werden, erhält man die möglichst gewese Schäfer, selbst mit verhältnissmässig grosser Objectivöfnung.

Die Vergrösserung ist aher nicht allein für Portraits anwendbarManche Amateurs beschäftigen sich damit, kleine LandschaftsKegativs aufzunehmen, die spieter vergrössert werden sollen. Für
Reisende ist dies namentlich eine grosse Bequemilchkeit. Vor
eitigen Jahren nahm Professor Piazzi Smith auf einer Reise in
Rassland eine Anzahl Stereoskop-Negative auf; nachdem diese zum
Abfuncken im Copirrahmen gedient hatten, suchte sie Prof. Smith
ührer schömen Schärfe hahler noch anders zu verwenden. Zwei Zoll
ass einem dieser Negativs gahen vergrössert eine ganz scharfe
aloreamische Ansicht von 6½, Zoll, und die Hälfte dieses Bildes
mittelst der achromatischen Hydro-Oxygenlampe auf ein Tuch projört, gah ein Bild von 12 Fuss im Quadrat, welches noch hinlüglich scharf war.

(Der leider zu früh verstorhene Naturforscher Dr. Junghuhn, Director der Chinapflanzungen auf Java, hat ebenfalls eine Mengbichts interessanter Negativs von circa 3 Zoll im Quadrat aufgmommen, die er zu vergrössern und zur Illustration eines hedeutendem Werkes zu henutzen beabsichtigte; er hatte zu diesem Zweck einen Liesegargischen Vergrüsserungs-Apparat angeschafft.)

Es ist leichter, scharfe Ansichten, als scharfe Portraits aufzunehmen, weil man kleinere Blenden anwenden kann und die Gegenstände sich nicht hewegen.

# Auswärtige Correspondeng.

(Von unseren speciellen Correspondenten.)

London, im October 1864.

Ese photographische Actiengesellschaft in London. — Neue Art von Portraits. — Die "Monds" im Tanninverfahren. — Glover's Verfahren mit Tannin und Albumin. — Professor Roscoe über die chemischen Wirkungen des Lichts. — Die Lithiumsalze. — Negativs mit verschwommenen Schwärzen.

Vor Kurzem hat sich hier eine Actien-Gesellschaft gehildet, welche die Photographie im Grossen auszuheuten beahsichtigt; an der Spitze stehen mehrere den Photographen wohlhekannte Amateurs, u. A. Obristlieutenant Stuart Wortley, Warren Vernon, Viscoant Hawarden, G. N. Vickers. Das Gesellschaftscapita behrigt nicht weniger als 50,000 Livres Sterling, also über 300,000 Thaler. Die Gesellschaft (United Association of Photography) besitzt bereits ein Actelier in Regentstreet und richtet andere in Badeorten und soastigen Plätzen ein. Sie hat für England das neue Wothlysche Copirverfahren angekauft.

Im British Journal werden folgende Vorschriften für Albumisoldbäder empfohlen: 1. Ein Gramm reines Chlorgold in 960 Gramm Wasser gelöst und davon soviel als man jedesmal braucht mit einer Lösung von doppeltkohlensaurem Natron selwach alkalaiek gemacht; eine Stunde vor dem Gehrauch zu bereiten. 2. 1 Theil Chlorgold, 100 Theile essigsaures Natron, 9600 Theile Wasser Vierundzwamig Stunden vor dem Gebrauch zu prägarien. Mit einem Gramm Gold tont man 15 Dutzend Visitenkartenbilder. Danwird eine entsprechende Menge Gold zugesetzt.

Durch Herrn Window ist eine neue Art von Portraits eine geführt worden, die sehr wohl geeignet rescheint, den Visitenkartenportraits eine tüchtige Concurrenz zu machen. Diese Bilder sind von der Grösse gewöhnlicher Visitenkarten und enthalten vier Fortraits, jedes von einer anderen Seite her aufgenommen. Die Portraits sind Büsten von etwa einem Zoll Höhe und dereivierte Zoll Breite; zwei sind nehenlenander auf die Mitte der Karte geklebt, eins ohen und eins unten: oo. Die oheren und unterca

Bilder bestehen gewöhnlich aus einer Aufmahme von vorne und einem Dreiviertelprofil, wilhrend die beiden seitlichen Bilder zwei ganze Profile von der rechten und linken Seite sind, oder von einer Seite ein Profil, von der andern eine fünfachtel Ansicht, Natülrich kann dies mannigkach variit werden. Die Ovale, worauf diese vier Bilder geklebt sind, werden in Relief geschlagen, so dass die Oberfläche convex wird. Dies gibt dem Bilde ein solches Relief, dass man glaubt, ein plastisches Portrait von der Art einer Camee vor sich zu haben. Wer diese Sachen nicht gesehen hat, wird sich nicht leicht einen Begriff von ihrer reizenden Wirkung machen.

Eine solche Art von Portraits hat mancherlei Vorzüge. Die keinen Brusthilder lassen sich leicht und rasch mit der ganzen Oefluung des Objectivs aufnehmen. Das Modell kommt gar nicht in die Lage eine gerwungene und unnatürliche Stellung anzunchmen, die gleich einen ungefälligen Gesichtsausdruck zur Folge hat. Die Achalichkeit der Portraits muss eine bei weitem grössens esin, als die itgend eines anderen Bildes. Denn hei den meisten Personen sind die beiden Seiten des Gesichts verschieden, und häufig ist die gefälligste Seite nicht die ähnlichste. Dadurch kommt der Photograph häufig in Verlegenheit; denn immt er die hübscheate Seite, so heisst es: das Portrait ist zwar hübsch aber nicht recht ühnlich, und nimmt er die characteristische Seite, so wird ihm vorgeworften: es ist zwar ähnlich, aber gewiss nicht sehr sehmelchelhaft. In diesen neuen Portraits aber glit es vier verschieden Ansichten, nebeneinander. Man verbindet diese nnbewusst und erhält so die vollständige Verkörperung des Originals anstatt eines halben Portraits.

Die Herstellung dieser Bilder erfordert keine weiteren Anschaffungen als vielleicht eine verschiebbare Cassette, die die verschiedenen Portratts gleich in der richtigen Lage gibt, and eine Presse mit einer Stahlpunze, womit die Bilder nach dem Aufkleben erhaben gepresst werden. Die Oberfäliche des Papiers wird durch diese Operation feiner und glatter, als durch das gewöhnliche Satiniere.

Die "Monde" in den Tanninplatten gereichen immer noch meren Photographen zum Verdruss, da man ihrer Entstehung noch nicht auf den Grund gekommen ist. Mr. Glover ist es gelungen, sie gänzlich fern zu halten, indem er Abumin mit dem Tannin mischt, und das salpetersaure Silberoxyd vollständig aus der Schicht endern. Er gibt folgende Vorschrift an:

| Pyroxylin      |  | 5   | Theil |
|----------------|--|-----|-------|
| Jodammonium .  |  | 3   | ,     |
| Bromcadmium    |  | 4   |       |
| Alkohol (,805) |  | 240 |       |
| Aether         |  | 940 | _     |

Die Platte wird gesilbert, darauf in zwei Büdern mit destilleren Wasser gewaschen, 5 Minuten in einer zweiprozentigen Bromballomilöung gelassen, und nochmals gewaschen. Die Tanninmischung bereitet man in folgender Weise: 3 Gramm Tannin, 1 Gramm Holl) 100 Gramm Wasser. Dann wird das Weisse von einem Ei mit 80 Gramm Wasser und 8 Tropten satzer Ammoniakflüssigkeit geschlagen. Eine Mischung gleicher Thelie dieser Flüssigkeiten wird auf die gewaschene Schicht gegossen und gleich wieder abgespilt. Dann wird die Platte nochmals in das letzte Waschwasser gelegt. Entwickelt werden die Platten mit saurer Pyrogallussäure - und Siberlösung.

Bei der letzten Zusammenkunft der British Association for the Advancement of Science in Bath sind verschiedene Denkschriften gelesen worden, die für die Photographie von Interesse sind. Professor Roscoe las über die chemischen Wirkungen des Lichts; in seinem Vortrage finden wir folgende Notizen: Die Menge der Wärme, welche stündlich von jedem Quadratfusse der Sonnenoberfläche ausgeht, ist gleich der, die man durch Verbrennen von 15 Centnern Kohle erhält; auf mechanische Arbeit übertragen, ist dies gleich 7000 Pferdekräften. Die auf die Erdkugel fallende Wärme beträgt nur den 12,300,000,000sten Theil der ganzen von der Sonne ausgehenden Wärme. Von der Sonnenwärme auf die chemischen Wirkungen des Lichts übergehend, zeigt Prof. Roscoe, dass das Licht, welches durch die Verbrennung von Phosphor oder Magnesiumdraht erzengt wird, ebenso wie die Sonnenstrahlen die Vereinigung des Chlor mit dem Wasserstoff bewirkt. Kleine dünne Glaskugeln, mit einem Gemisch gleicher Volumina Wasserstoff und Chlorgas gefüllt, explodiren im Phosphor - oder Magnesiumlicht mit einem Knall, der einem Pistolenschuss gleichkommt. Ferner wies der Redner nach.

dass die grünen Theile der Pflanzen die chemischen Strahlen des Lichts absorbiren und zu den Zersetzungen und Verbindungen verwenden, deren sie zu ihrer Entwicklung bedürfen. Dies erklirt, weshalb bei Landschaftsaufnahmen die Blütter, die das Licht reflectiren, gut kommen, während die, durch die das Licht hindurchgeht, keinen Eindruck geben, weil sie die chemischen Strahlen verschlucken.

Obristileutenant Stuart Wortley empfiehlt jetzt die Lithiumsalte als sehr brauchbar zum Sensibilisiren des Coliodious; diese Saltz fanden bisher wenig Anwendung hier, wihrend sie bei Ihnen sekon seit Jahren mit gutem Erfolge benntit werden. Man hat in eiert Mine bei Redruth in Cornwallis eine starke Quelle von 50° Wärme entdeckt, die eine bedeutende Menge Lithion enthilit. Auch von dem neuen Metall Cissium, dessen Entdeckung man der Spectralansjve verdankt, finden sich darin zienliche Mengen.

Major Russell thellt mit, dass die venschwommenen Schwärzen beim Tannin- und anderen Verfahren eine optiente Urssche haben, und durch innere Reflexion des Lichts von der Rückseite der Gisplate entstehen. Man vermeidet den Fehler dadurch, dass man ein Blatt rothes Saugpapier hinter die Platte legt. Andere Photographen bestätigen die Wirtsamkeit dieses einfachen Mittigen die

#### An Correspondenten.

Hm. 7. 3—n in 7. — Das Unblitth/worden der prigariten Kohlegeltische bein Auflewahren ist ein Unblittad, der auch Anderen schon Verdruss bereitet hat. Wir haben übergens gefunden, dass die ehnfech chromasuren Salze, an Stelle der Bichmonate angewendet, ehn vin haltbarere Prigarat liefern, welches aber freillich nieht so empfodilleh hit. Ihrem Wunsche werden wir is Mirraster Zeit austrechen. Proben herr Potentinographien ind uns willemmen.

Hm. A. J. in Minchem. — 1. Ein gutes Urancopirverfahren finden fist im photogr. Archiv Bat. L. S. 31. E-sekelrheis; id Blandbric-kolen Meindem im phot. Aimansch für 1889 haben ebenfells zu ganz guten Resultsten geführt. 2. Die Flecken auf den eingenanden Negativs führen unzwischnist von Staubher, der wahrecheillich vor dem Aufgiessens des Collections sehen auf der Parie wer, oder während des Aufgiessens sich angesetzt hat. 3. Wenn die Eisenleung nieht gun läre ist, mess sie allerdings filtrirt werden. A. Pyrogelfussäure mit Citroensäure gibt einen dichteren Niederschlag als ein mit Enigature, aber die autem Details der Lichter werden licht verdecht.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction alnd an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elberfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band V. - Nr. 22. - 16. December 1864.

#### leber verschiedene ältere Copirverfahren ohne Silbersalze. IV.

### Verfahren mit Goldsalzen.

Dass eine ätherische Auflösung von Chlorgold an der den Sonnenstrahlen zugewendeten Seite metallisches Gold absetzt, ist seit lange bekannt. Sättigt man Holzkohle mit Chlorgoldlösung und setzt sie der Sonne aus, so bedeckt sie sich mit einer sehr feinen Metallschieht. In derselben Weise kann man Elfenbein vergolden. Die meisten Goldsalze werden durch das Sonnenlicht reducirt. (Hunt.)

Sir John Hersehel macht in den Philosophical Transactions vom Jahre 1840 einige sehr interessante Mittheilungen über Goldpräparate.

Papier, welches mit neutraler Goldchloridlösung bestrichen wurde, verändert sich im Sonnenlicht, indem das gelbliche Papier erst hell und dann allmälig dunkler, zuletzt purpurn wird. Hunt bemerkte, dass die gebleichten Stellen sich auch dann schwärzten, wenn er das Papier der ferneren Einwirkung des Lichts entzog. Die Schwärzung nimmt so lange zu, bis alles Goldsalz zersetzt; sie wird bedeutend besehleunigt, wenn man das Papier in kaltes Wasser legt.

Chlorgold mit salpetersaurem Silberoxyd gibt einen gelbbraunen Niederschlag, der auf Glas wenig empfindlich ist, auf Papier aber sich tascher schwärzt.

Bestreicht man Papier mit oxalsaurem Ammoniak und darauf mit Chlorgold, so wird es ziemlieh empfindlich uud nimmt in der Sonne eine purpurviolette Färbung an. Es ist etwas schwierig, die richtigen Verhältnisse zu treffen; Hunt empfiehlt 1 Gramm oxalsaures Ammoniak auf 16 Gramm Wasser, und gesättigte Auflösung von Goldchlorid. Diese Papiere sind im Dunkeln ohne Anwendung Photographisches Archiv. Nr. 72, 16, Becomber 1864. 24

von Hitze zu troeknen. Man fixirt die Bilder, indem man sie in kaltes Wasser taueht und mit Kaliumeisencyanür bestreieht.

Papier, welehes mit essigsaurem Bleioxyd getränkt und darauf mit neutralem Chlorgold bestrichen wurde, nimmt eine bräunlichgelbe Farbe an; die Sonnenstrahlen bleichen das Papier zucrst, es wird hellgrau, und dann dunkel sehieferfarben; hilt man das Bild, wenn es erst aschgran geworden ist, in einen Dampfstom, so werden die beliehteten Stellen sofort tiefpurpurm, auch wenn man das Bild in siedendes destillirtes Wasser taucht. In kaltem Wasser geht dieselbe Veränderung vor sieh, abet langsamer, und erst dann vollständig, wenn man das Papier durch Hitze trocknet. Trockne Hitze verursacht hingegen keine bemerkbare Veränderung.

Prismatische Analyse. — Auf das Chlorgold wirken hauptsächlich die blauen Strahlen, die Wirkung setzt sich nur wenig unterhalb des Grün fort. Oberhalb des Blauen nimmt die Wirkung allmälie ab.

#### Aurotypie.

Papier wird mit Kalium-Goldcyandir \*) bestriehen und getrocknet. Dies dann mit salpetersaurem Silberoxyd und noehmals getrocknet. Dies Papier selwärzt sich rasch im Licht; die Sclwärzung setzt sieh im Dunkeln fort. Man fixirt die Bilder, indem man sie in Salzwasser tauelt und darauf mit unterselwedfigsaurem Natron belandards.

Auch andere Verbindungen des Goldoxyds mit Cyan geben sehr interessante Bilder, die von einiger Wichtigkeit für die Photographie zu werden scheinen.

- a) Kaliumgoldeyanür mit wenig salpetersaurem Silberoxyd gibt ziemlich raseh Bilder von gutem Contrast zwisehen Lieht und Schatten.
- b) Goldeyanür, Formylbenzoësäure und salpetersaures Silberoxyd geben sehr schöne Resultate und verländern sieh ziemlich rasch, obgleich es noch nicht gelungen ist, damit Papier zu prüpariren, welches für die Camera obseura empfindlich genug ist. Die gedunkelten Stellen sind sehr intensiv und durehdringen fast das ganze Papier.
- c) Goldcyanür, formylbenzoësaures Ammoniak und salpetersaures Silberoxyd geben sehr gefällige Resultate. Die Papiere

<sup>9)</sup> Kalium-Goldeyanfer (Ka Cy, Au Cy) bereitet man nach Himly so: 6 Theilerien Gold worden in Königswaser gelöst und durch Ueberschuss von Ammoniak gefüllt; das hierdurch gehülete Knallgeld wird ausgewasehen und in eine heises Andüsung von 6 Theilen Cynaklulum in Waser eingetragen. Die Pflüsigkeit wird farblos und Ammoniak entweicht. Aus der concentrirten Lösung erhält man das Doppelstati. In sebüene Pfrisone.

scheinen nicht ganz so empfindlich zu sein, wie die vorigen; man kann aber darauf copiren.

d) Salpetersaures Silberoxyd und Kaliumgoldcyanür. Hiermit ethält man nach kurzer Belichtung sehr zarte Bilder, die im Dunteln kräftiger werden, so lange als noch Goldsalz unzersetzt bleibt,

Wenn die Papiere mit Kallumgoldeyanür etc. in den richtigen krälitnissen präparirt werden, so geben sie schr zufriedenstellende Beulate, und die Bilder darauf fallen äusserst schön aus. Eine geättigie Auflösung von Kaliumgoldeyanür, Formylbenzoësänre von 1.12 spez. Gewicht, und eine Auflösung von 10 Theilen Silbersütrat in 48 Theilen diestillirten Wassers sind die geeigneten Verbältnisse für die empfindlichsten Papiere. Doch auch mit auderen Verhältnissen habe ich sehr schöne Photographien erhalten.

Die Wirkung der Ozalsäure anf Goldsalzlösungen ist den bemikern längst bekannt gewesen. Wird ein neutrales Ozalat mit der neutralen Goldiösung erhitzt, so fällt metallisches Gold zu Boden. Licht wirkt ebenso wie die Hitze. Wenn man Papier mit settralem Goldiohroit und oxalsaurem Kali bestriecht, so minmt es is der Sonne einen leichten Farbenton an, der im Dunkeln allmälig stärker und zuletzt füntenschwarz wird, namentlich im Feuchten. Der nicht belichtete Theil hingegen verämdert sich nicht.

Jedes Goldpräparat schwärzt sich, nachdem es der Sonne ausgesetzt wurde, so lange, bis es vollständig zersetzt ist. Zuweilen wird das Gold nach einiger Zeit metallisch glänzend.

Goddard gibt an, dass eine Goldplatte durch Joddämpfe fast beaso lichtempfindlich gemacht werde, wie eine Silberplatte. Moser bestätigt, dass alle Metallplatten durch Jod- und Bromdümpfe photographisch empfindlich gemacht werden.

#### Trockne Negativs zu verstärken. Von Prof. Dr. Towler.

Aus Humprey's Journal. Oct. 1. 1864.

Vorzugsweise bei Landschafts-Aufnahmen, aber anch im Atelier ist häufig ein Verfahren erwünscht, um Negativs, die bereits getrocknet sind, erfolgreich zu verstärken. Folgende Methode ist

die von uns angewandte:

Wir suchen stets so correct wie möglich zu belichten; die Detalls erscheinen in diesem Falle sehr leicht bei Anwendung des nachstehenden Entwicklers. (Wir sprechen vom feuchten Collodionverfahren.)

#### Entwickler.

| Schwefels | aure | es I | lise | no | <b>xyd</b> | nl | 6   | Gramm, |
|-----------|------|------|------|----|------------|----|-----|--------|
| Wasser .  |      |      |      |    | ٠.         |    | 100 | ,      |
| Alkohol . |      |      |      |    |            |    | 9   | - "    |
| Essigsäur | е.   |      |      |    |            |    | 18  | 7      |
| Hatanah.  | _    |      |      |    |            |    | 9   |        |

Man pulverisirt den Eiseuvitriol und den Zacker, löst und dittirt. Man bereite den Entwickler tilglich frisch, nnd giesse ihn rasch und gleichmässig auf; man lasse ihn nicht aus zu grosser Höhe auf die Schicht fallen, denn soust werden Ungleichheiten entstehen.

Nun beobachtet man das Kommen des Bildes und lässt den Entwickler auf der Schicht hin- und herfliessen bis alle Detalls entwicklet und ehe die Lichter sich zu verschleiern beginnen. Entweder hört man dann mit Entwicklen auf, oder man fährt fort, bis die Schatten hirreichend intensiv sind. Besser ist es aber, die nüthige Kraft durch späteres Verstürken zu erreichen, da alsdam die Lichter klaere bleiben.

Nachdem das Negativ ganz trocken geworden, überzieht mai die Ränder desselben "1:0 Zoll breit mit Lack und lüsst sie einige Stunden lang trockeen. Dann übergiesst man die Schicht mit einer Mischung gleicher Volumina Wasser und Alkohol, lässt die Plüssigkeit ablaufeu und tancht die Platte in eine Schale mit Wasser, damit der Alkohol sicht den Lack aufüst. Diese Operation soll dazu dienen, die Schicht durchdringbar zu machen und das Reissen derschen zu verhüten.

# Jodtinetur. Alkohol . . . . 480 Cub. Cent.,

Jod . . . . . 12 Gramm.

Von dieser Lösung gibt man 4 Tropfen in 15 Gramm Wasser; man schüttelt um, und lässt die Mischung so lange auf dem Bilde hin- und herfliessen, bis die Schatten der Schicht sich leicht resa fürben oder bis die Tinetur ganz farblos wird. Dann spüllt man gut ab und bedient sich der folgenden Lösungen:

Pyrogallnssäurelösung (Vorrathsflasche).
 Pyrogallussäure . . . . 12 Gramm,

Essigsäure . . . . . 480 "

2. Silberlösung (Vorrathsflasche).

Salpetersaures Silberoxyd . . 20 Gramm, Wasser . . . . . . . . 480 ,

Von der ersten mischt man 4 Gramm mit 28 Gramm Wasser; nnd 8 Gramm dieser Mischung versetzt man mit 4 Tropfen Silberlösung. Hiermit verstärkt man das Negativ. Die Schatten werden almälig dichter. Hat man ein zu kurz exponirtes Negativ, so lässt sich nicht mit einem male die nöthige Kraft erreichen. In diesem Fall wacht man die Platte und hehandelt sie von neuem mit Jod und Pyrogallnesäure.

Beim Aufgiessen der Flüssigkeiten und heim Abspülen lasse man die Flüssigkeit nie heftig oder in grosser Menge auf die Schicht fallen, denn soust 18st diese sich ab. Durch Vorrieht lässt sich dies immer vermeiden. Sohald die genügende Intensität erreicht ist, spült man die Flatte nochmals ah, und übergiesst sie schliesslich mit folgender Tonflüssigkeit:

Goldchlorid . . . 1 Gramm, Wasser . . . . 1800

Das Negativ nimmt hierdurch einen reichen blauschwarzen Ton an; die Lösung hleicht, wenn sie zu lange auf der Schicht stehen hleiht. Man spült die Platte ah, lässt sie trocknen und finists sie.

## l'eber das Reinigen der Glasplatten.

Von Carey Lea.

Aus dem Philadelphia Photographer.

In eine grosse Porzellanschale giesse man folgende Lösung: Schwefelsäure . . . . 1 Theil,

Doppeltchromsanres Kali . 1 .

Wasser . . . . . . 20 Theile.

Glasplatten, die eine Nacht hindurch hierin gelegen haben, hrancht man nur noch ahzuspülen und trocken zu reiben. Fettflecke, altes Collodion und ähnliche Hindernisse werden vollständig heseltigt. Das Bad hesitzt noch andere Vorzüge; es riecht nicht wie das so fi zum Reinigen der Glasplatten empfohlene Bad mit salpetersauren Qnecksüheroxydul; es hält sich gut; an seiner Farhe lässt sich leicht rekrennen. Die Schwefel- und Chromsküre behalten her Reinigungskraft so lange bis die Chromsküre durch die orgalischen Stoffe desoxydirt und zu Chromoxyd reducirt 1st. Von Zeit zu Zeit setzt man etwas Schwefelskure und doppelichromsaures Kall zu, his sich in dem Gefisse prächtige schwarze Crystalle von Kall-Chromalaun hilden. Dann macht una nene Lösung.

Diese Art die Glasplatten zn reinigen hahe ich seit länger als einem Jahre angewendet, und in dieser Zeit ist mir niemals ein Flecken vorgekommen, den ich einer unvollkommen gereinigten Platte hätte zuschreihen können. Alte Platten werden auch sehr rein in dem Bade. Man legt die Gläser zusammen hinein, lässt sie über Nacht darin und spült sie mit frischem Wasser ah.

Reine Platten lasse man niemals freiwillig trocknen, denn jedes Wasser hält Salze in Lösung, die heim Verdunsten eine feine Schicht auf dem Glase zurücklassen. Man reibe sie daher nach dem Abwaschen trocken, nicht mit Leinen oder Baumwolle, sondern mit Papier, welches viel besser reinigt und keinen Stauh zurücklässt. Nach dem Trocknen werden die Gläser in Papier geschlagen; kurz vor dem Präpariren haucht man darauf und reiht sie mit weichem Papier ab.

Dieselbe Lösung dient auch zum Entfernen der Silberflecken von den Fingern.

(Wir rathen unsern Lesern, wenn sie die hier empfohlene Flüssigkeit henutzen, sich vor dem Eindringen derseihen in Wunden zu hüten. Kürzlich gerieth uns eine kleine Menge doppeltehromsauren Ammoniaks in eine Brandwunde; sie verursschte einen heftigen stechenden Schmert, der bis zum nichsten Tage anhielt, trotzdem die Wunde gleich mit warmem alkalischem Wasser ausgewaschen wurde.)

## Ueber die Bereitung eines normalen Chlorkalk-Tonbades.

Das mit Chlorkalk versetzte Goldbad wird von einigen Operacturs sehr geschlätzt, weil es den Ahdrücken einen schönen schwarzen Ton giht; andere können indessen gar nicht damit zurecht kommen, entweder das Bad tont nicht, oder es zerfrisst die Bilder. Weshalb die Resultate mit diesem Bad so verschieden sind, ist leicht zu sagen. Der Chlorkalk ist ein so unsicheres und unheständiges Präparat, dass man das richtige Verhältniss desselhen nur durch Versuche finden kann. Herr Hart heschreiht folgendes einfache Mittel, welches seinem Zweck vollständig einspricht.

Man löst 1 Gramm Jodkalium in 480 Gramm Wasser;  $24_{j2}$  Gramm Stärke rührt man mit einigen Tropfen kalten Wassers und löst in 480 Gramm kochenden Wassers auf. Die heiden Lösungen werden gemischt und in eine Porzellanschale gegossen. Sächsisches Papier wird hineingetaucht, dann getrocknet und vor dem Einfluss der Luft geschützt.

Man nehme einige Pfund Wasser, soviel als man Goldhad prüpariren will, giesse einige Tropfen Chlorkalklösung hinein, schüttle gut um und tauche einen Streifen des Papiers zur Hälfte hinein; wenn die Lösung das Papier nicht färht, so setzt man noch einen oder zwei Tropfen zu nnd taucht ein anderes Papier hinein. Wird um das Papier sehwach bläulichgrau gefärbt, so hat man geung nugesetzt; zuviel aber, wenn es entschieden blau wird. Eine starke Chlorikeung entfärbt das Papier wieder, sobald sieh die Farbe gebildet hat. Man wende die Lösung kalt an, nnd versuehe nach jeden geringen Zusatz, um ganz sicher zu gehen; auch sollte man diese Operation bei Tageslicht vornehmen, da bei künstlichem Licht die Farbe sich nicht gut erkennen lässt.

Hat man das richtige Verhältniss getroffen, so setzt man der Michael der nöthige Menge Goldchlorid zu; die Säure des Goldes neutralisier man am besten durch niedergeschlagenen Kalk. Auf 1 Gramm Chlorgold nimmt man 3 bis 9 Liter Wasser.

# Mittheilung über Reissig's Verfahren zur gänzlichen Entfernung des unterschwestigsauren Natrons aus den positiven Bildern.

Den Mithleilungen, die Herr Dr. Schnauss in Jena in dem weiten Octoberheite dieses Journals über mein Verfahren "zur gänzlichen Entfernung des untersehweiligsanren Natrons aus den positiven Bildern" gegeben hat, erlaube ich mir folgende Bemerkungen anzuschliessen:

Was zunächst die analytische ehemische Untersuchung der Bilder auf einen Gehalt an untersehwesligsaurem Natron betrifft, das bei gutem Auswaschen nur in höchst geringen Spuren vorhanden sein kann, so ist dieselbe allerdings eine sehr schwierige. würde mich hier zu weit führen, zu erörtern, welche der vielen Methoden der Prüfung auf einen Gehalt an unterschwefligsaurem Natron der Bilder in Bezug auf Genauigkeit und Sicherheit den Vorzug verdient; ich behalte mir vor, dieses Capitel ausführlicher in diesem Jonrnale zu besprechen und meine vergleichenden analytischen Versuche hierzu vorzulegen. Nur so viel will ich an dieser Stelle bemerken, dass ich die nach meiner Methode entschwefelten Bilder von Herrn Professor Dr. Carius in Heidelberg untersuchen liess, der, wie bekannt, eine Methode der Schwefelbestimmung in organischen Körpern entdeckt und beschrieben hat, die, was Gemuigkeit und Sicherheit betrifft, unbedingt den genauesten chemischen Bestimmungsmethoden an die Seite zu setzen ist. Seine Prüfung und sein Urtheil sind daher von doppeltem Gewichte. Ausserdem aber kanu ich die Versieherung geben (und Herr Prof. Carias bestätigt dies anch in seinen Zeugnissen), dass die chemiachen Mittel, die ich anwende, unsehlbar eine vollständige Zersetzung und Umwandlung des unserschwestigsauren Salzes herbeiführen müssen; sonach auch an einer Vernichtung der schädlichen Eigenschaften genannten Salzes in den Bildern nicht zu zweiseln ist.

Was die Ausführung des Verfahrens in der photographist. 'en Praxis hetrifft, führe ich nur das Zeugniss des Herrn Hofphe:-graphen L. Angerer in Wien und Herrn Schwarzschild aus Calcutta an, in deren Gegenwart ich dasselbe ausführte. Es lautet folgendermassen:

"Es gewicht uns zu grossem Vergoügen, dem Herrn Dr. Wilhelm Reinstg. Chemiker an Darmatadt, zu hezeugen, dass derselbe ein neues Verfahren erfunden hat, durch dessen Anwendung das unterechweligsauer Natron auf das Völlständigste aus den photographischen Bildern entfrent wird, wenn dieselben nach dem silgemein bekannten und überall üblichen Verfahren dargestellt sind-

Auser diesem bedeusendes Vorruge, der an und fift sich seho die grösste Daupchaftigkeit der so behandelten Bilder granuffer, hietet dies neue Verfahren den weiteren Vorthell, dass es in der ktrassten Zeit ausgeführt werden kann. Die Nachhelle, welche die Bilder durch ein lingsere Waschen erieiden, sind dadurch beseitigt. Es ier mit einem von dem Erfinder construiten Apparate, desem Herstellungskesten unbedeutend eind, heiteh jede Anzahl und his zu Tansend Bilder in weitiger als einer Stunde vollständig auszuwaschen und ein dieser Operation mar eine Perenn nathwendig. Der Apparat ist nicht unträsgreich; er läset sich deshalb leicht in jedem Locale und seibst im Freien aufreitigen.

Durch diese neme Methode wird deehalb bei bedeutender Ersparniss an Zeit und Arbeitkardt ein vortügliches Resultat erreicht und könese wir nicht nur diese, sondern auch die überhaupt ehr zwechniszigs, auf wissenschaftlichen Prinzighein berühnde Art die de Auszachnen, die Herr Dr. Reisig eingeführt hat und welche auch für alle anderen Waschverfahren anwendbar ist, den Berten Photographen auf das Bette empfehber.

Wien, 14. September 1864.

gez. Lud. Angerer, k. k. Hofphotograph. F. Schwarzschild aus Calcutta."

Wien, Landstr., Gärtnergasse, 23. Dr. W. Reissig.

# Das Magnesiumlicht.

Das Spectrum des hrennenden Magnesiumlichts ist äusserst reich an violetten und uitra-violetten Strahlen, theils durch den weissglüßnenden Dampf des Magnesiums, theils durch die stark erhitzte Magnesia, die sich durch die Verbrennung bildet. Schon im Jahre 1859 wurde die chemische Kraft dieses Lichts mit der der Sonne verglichen und zu photographischen Zwecken empfohlen. Die Leuchtkraft der Sonne ist 524 mal grösser als die des Magnesiums, aber an chemischer Kraft übertrifft sie dieses nur um fülnfmal. Ein brennender Magnesiumdraht von 0,297 Millimeter Dicke gibt soviel Licht wir dr. 5 stearherzen, deren 5 aufs Pfund

geben. Wenn dies Licht eine Minute dauert, werden 0,987 Meter Draht im Gewichte von 0,120 Gramm verbrannt. Um ein Licht zu erzeugen, welches dem von 74 Stearinkerzen gleichkommt, die 10 Stunden brennen (wohei 20 Pfund Stearin verzehrt werden), sid 72,2 Grm. (circa 4½, Loth) Magnesium erforderlich. Man erhält den Magnesiumdraht dadurch, dass man das Metall aus einer heisen Stahlpresse drückt die am Boden eine feine Oeffuung bat; den Draht kann man auf Spindeln rollen, die sich durch ein Uhrwerk bewegen und ihn durch eine Oeffung in eine Gas- oder Spittusfämme langsam hineinschieben.

(Roscoe, über die chemische Wirkung des Ltchts.)

# Correspondenz.

#### Ueber Alkohol.

Für die Photographie ist es besonders wichtig, chemisch reine Chemicalien zu verwenden und nur der Photograph, der sich von der Reinheit seiner Präparate überzeugt weiss, kann mit Vertrauen der Entstehung guter, reiner Bülder entgegen sehen.

Es mag Vielen noch unbekannt sein, wie man sich leicht ichen reinen Alkobol beschafen kann; dem der auf die gewöhnliche Weise über Chlorcalcium, essigsaurem oder kohlensanrem Kall bergestellte, ist noch nicht rein, sondern enthält noch Fuselöl. Ich lase daher meine Methode hier folgen. Zu 1 Ffund Alkobol von 39 bis 99 %, wie man ihn gewöhnlich kauft, fügt man einige Gran salpetersanren Silbers und schüttelt gut um, wodurch sich weit von dem Hüllenstein löst. Dieser Alkohol wird in einer wissen Flasche einige Stunden dem Sonnenichte oder mehrere Tage dem zerstreuten Tageslichte ausgesetzt, und man wird hemerken, wie derselbe Anfangs sich milchig trübt, dann gelher wird, utetzt sich bräunt und die an der Sonne gebräunte organische Verbindung von Silber und Fraselöl und vielleicht auch andern organischen Stoffen, sich abscheidet.

Nachdem der so behandelte Alkohol filtritt worden, enthält er noch eine kleine Menge salpetersanres Silberoxyd in Aufösung, welches der Photograph für seine Zwecke am hesten durch Zusatz einer geringen Quantität der Jodverhindung ausscheidet, die er zum Jodiern seines Collodions verwendet; es wird indess wohl in der Regel hierbei geschehen, dass ein geringer Ucherschuss des Jodsalzes im Alkohol hleiht, der aber dem Gebrauche für photographische Zwecke einet hinderlich seis kann. Man kann aber bei dem Zusatz des Jodsalzes so genau verfahren, dass der Ueberschuss kaum bemerkenswerth ist. Man sestzt also dem filitriten Alkohol einige Gran Jodesdmium zu, wodurch das salpetersaure Silberoxyd in Jodsilber verwandelt und abfiltrit werden kann. Zu dem filtriten Alkohol filigt man zur Probe eine neue, geringe Quantität Jodesdmium, wodurch man sofort überzengt ist, ob noch Silber darin war. Nachdem der Alkohol einen ferneren Silbergehalt nicht mehr

zeigt, wird er filtrirt und zum Gebrauch genommen und die dabei gebranchten Filter zu den Silberpapier-Abfällen gegeben.

Landsberg a. W. L. Dunkel.

# Cechnifche Mittheilungen.

Hr. Dr. Bothe empfiehlt (in Erdmann's Journal f. pract. Chemie) folgende Lösungen zur Glasversilberung:

Salpetersaures Silberoxyd wird in Wasser gelöst und so lastendig gelöst ist, darauf die Flüssigkeit filtrirt nad so weit mit Wasser verdümt, dass aus 1 Gramm Silbersalz 100 C. C. Lösung entstehen.

2) Wässerige Lösung von salpetersaurem Silberoxyd wird mit Seignettesalz (weinsteinsaures Kall Ammon) gefüllt, der Niederschlag auf ein grosses Filter gebracht und nach dem Abtropfen mit siedendem Wasser übergossen, in welchem er sich unter Schwärzung zum grössten Theil löst. Auf 10 Gramm Silbersalz sind 8,29 Seignettesalz erforderlich und es bedarf der dabei entstandene Niederschlag circa 5 Liter Wasser zur Zersetzung und Lösung. Aus der erkalteten Lösung scheidet sich leicht das Silbersalz einer organischen S\u00e4ure (Oxyweins\u00e4nre) in Crystallen aus, die sich in warmem Wasser l\u00f6sen.

3) Um das Silber weiss und dicht zu f\u00e4llen, eventuell ein leichteres Anhasten und Diffundiren der Fl\u00fcssigkeit an einer benetzten Glasf\u00e4\u00e4che zu veranlassen, versetzt man 50 C. C. der obigen

Lösung mit 1 Gramm Seignettesalz.

Wendet man gleiche Theile der Flüssigkeiten 1 u. 2 an, so beginnt das Silber sofort sich niederzuschlagen und hildet eine sehr fest anhängende spiegelnde Schicht, die in der Durchsicht dunkelblau ist. Eine dichtere Schicht erhält man, wenn man der Mischung 1 oder 2 % der Flüssigkeit 3 zusetzt. Nur schlägt sich dann das Silber gegen Ende der Operation in Flocken nieder. Drei bis vier Stunden sind nöthig, um eine hinreichend dichte Schicht zu erhalten; besser ist es, nach zwei Stunden die alte Lösung durch frische zu ersetzen, nachdem man vorher den zu versübernden Gegenstand abgespült hat.

Üm eine Oberfläche von einem Quadratmeter zu versilbern, braucht man 2 Liter Flüssigkeit, also 10 Gramm salpetersaures Silberoxyd. Die gebrauchte Lösung enthält noch 50 bis 60% des verbrauchten Silbers; man macht sie wieder brauchbar, indem man eine entsprechende Menge salpetersaures Silberoxyd und Reducirflüssigkeit hinzusetzt.

(Eine andere gute Methode zur Glasversilberung wurde im photogr. Archiv Nr. 50, S. 43. mitgetheilt.)

#### Ueber das Pyroxylin.

Der österreichische General Lenek theilte vor einiger Zeit mit, set sit ihm gelungen ein Pyroxylin zu hereiten, welches vor allen anderen Präparaten folgende Vorzüge besitze: es werde weder durch die Zeit, noch durch die Feuch it gk eil verändert; etwas angefeuchtet entzinde es sich ger nicht, und nach dem Trocknen ei es wieder chenso hrauchhar wie zuvor; und es sei weitiger gefährlich als das Schiesepulev. Zur Bereitung dieses Pyroxylins refährt General Lenck in folgender Weise: Baumwolipäckchen von 100 Gramm werden in 30 Kluogrammen einer Mischnap von 1 Theil Salpetersäure getaucht, hin- und herhewegt, herausgenommen and noch 48 Stunden mit der Säure inprägirt ilegen gelassen; dam werden sie ausgezogen, gewaschen und nachdem sie sechs Wechen lang im Wasser gelegen, mit Lösung von kohlensaurem Kall von 2 ° behandelt, nochmals gewaschen und im Luftbade hei 20 ° Wirme getrockset.

Pelouze und Maurey haben indessen hei Befolgung dieser Vorschrift kein anderes Resultat erzielt als nach den ührigen hekannten Verfahren.

De Luca glanbt, das Licht modificire das Pyroxylin nnd mache es unbeständig; er giht an, dass das an der Luft zersetzliche sich im luftleeren Raume nnverändert anfbewahren lasse.

Millon nud Commaille haben in der Kuhmilch eine neue albnmähnliche Substanz entdeckt. Wenn das Casein durch Essigshure sas der Milch abgeschieden und das Piltrat erhitzt wird, so erhält ma ein zweites Coagulum, welches dem Albumin in manchen Beziehungen gleicht und dem der Name Lactoprotein gegehen worden ist. Ein französischer Chemiker, M. Boudrelle, stellt Aluminium

da, indem er das Chloraluminium-Natron bei einer Temperatur von 260° Cels. der Einwirkung von metallischem Zink aussetzt. Es bildet sich Chlorzink und Aluminium-metall.

Nach Arthur Reynolds löst sich Gold anch in einer Mischung von Salpeter- und Schwefelsäure auf.

## Kunstkritik und Photographie.

Die Herren Kunstkritiker können es immer noch nicht unterlasen, der Photographie hei jeglicher Gelegenheit eins zu versetzen. Als Beispiel des neuesten Geschmacks in diesem Geschäfte sei hier ein Passus aus F. Pechts Münchener Kunstberichten in den "Recensionen über bildende Kunst" abgedruckt;

"Wie es nnn nnserer Academie bei ihrer vornchmen Auffassung der Knnst gleichwohl möglich geworden ist, ganz neuerdings in einem Rechtsgutachten hei Gelegenheit eines Prozesses die Photographien dennoch für Kunstwerke zu erklären, damit aller gesunden Vernunft und Aesthetik ein Schnippehen zu sehlagen, und dadurch ein höchst schädliches Präjudiz für ein Gewerhe zu schaffen, welches hattasichlich mindestens zur Häftle von den Dichställich leibt, welche es an Kunstweiken aller Art begeht, — das mag ein Anderer erklären."

Mit welchem Rechte kann denn unser Herr Aesthetiker einer so nützlichen Kunst wie die Photographie eine solche Beleidigung in's Gesicht schleudern? Ist vielleicht der ein Dich, der ein Kunstwerk reproducirt? Und thut dies etwa der Photograph allein, nicht auch der Kupferstecher, der Lithograph, ja der Malcr selbst? Und ist es nicht verdienstvoller, ein gutes Kunstwerk zu reproduciren und Jedem zugänglich zu machen, als mittelmässige "Kunstwerke" zu sabriciren? - Uebrigens steht das Citat in vollem Widerspruch mit dem, was derselbe Krltiker einige Seiten früher äussert. Da sich Herr Pecht hierdurch a priori selbst widerlegt, so brauchen wir nur weiter zu citiren: "Da er (Horschelt) uns eine ganze Reihe solcher Meisterwerke zu liefern gedenkt, die durch Albert photographisch trefflich vervielfältigt, als ein ganzes Werk im Kunsthandel erscheinen sollen, so mache ich im Voraus auf diese hervorragende Production aufmerksam, die dann durch ihre vollendete Meisterschaft hald für jeden rechtsertigen wird, was ich Gutcs von ihr gesagt." Und: "Ohne allen Zweifel erfüllt selbst eine mittelmässige Copie eines Raphael den kirchlichen Zweck viel besser, als die meisten der saft - und kraftlosen künstlerischen Zangengeburten, die uns jetzt an ihrer Stelle meistens gehoten werden." Ferner: "Solch ein misslungener Raphael wie ihrer unzählig durch die Academien, wenngleich nicht die Weihe, so doch das Attestat als Künstler erhalten, schlennt sich lieber sein Lebenlang als halber Bettler herum. der den Kunstvereinen zur Last fällt, seine Verwandten und Gönner ausplündert, seine Existenz halh von Schulden, halh vom Erbarmen fristet, als dass er auch nur die Elastizität, geschweige denn die Bescheidenheit hätte, sich entschlossen in ein anderes Fach zu werfen, und wenn es dem seinigen auch noch so nahe läge. Er hat regelmässig auf der Academie einestheils die Fähigkeit verbummelt, anderntheils auch gar nicht den Unterricht erhalten, der es ihm möglich machte, aus einem schlechten Fresco- ein guter Stuhenmaler, aus einem brodlosen Bildhauer ein tüchtiger Töpfer zu werden, wie das in den klassischen Kunstperioden ohne alle Ahnung dessen geschah, dass damit eine grössere Entbehrung verbunden sei, als mit höherem Bettel und Schuldenmachen."

Das Ürtheil der Münchener Academie ist ein sehr verntünfiger und richtiges, es führt aus, dass der Künstler nicht an ein hestimates Material gehunden sei, dass ein Photograph deshalb ehensowohl Künstler sein könne, wie ein Maler, ein Arblitect, ein Bildhauer! Herr Pecht hegeht demaach ein sehr grosses Unrecht, wenn er die Photographie durch Anklagen, wie die obige, herabzusetzen sich bemülit.

Gedruckt bel Sam. Lucas in Elberfeid.

# Photographildes Ardiv.

# **Photographisches**



# Berichte

über den

# Fortschritt der Photographie.

Unter Mitwirkung von

Dr. J. Schnauss

herausgegeben von

Paul E. Liesegang.

Sechster Band. — Jahrgang 1865.

Berlin. Theobald Grieben. 1865. Das Nachdruck- und Uebersetzungs-Recht ist vorbehalten.

## Inhalt des VI. Bandes.

#### 1865.

Abdampfen des Silberbads. Seite 6. Abdrücke auf Collodion. 164. 277. 285. auf Milchglas. 184. ohne Anwendung von Haloïdsilbersalzen. 173. Abschleifen der Ränder von Glasplatten. 344. Ackland's Trockenverfahren mit Eiweiss. 388. Aconitsaures Uranoxyd. 3 Albert's Atelier in München. 168. Albuminpapier. 144. Blasenwerfen. 134. 330. ohne Salz. 173. Albuminverfahren. 163. 311. Alkalische Entwicklung. 60, 89, 272, 325. Altes Collodion zu restauriren. 335. Ameisensaures Uranoxyd. 3. Ammoniakalisches Pyroxylin. 390, 440. Ammoniak-Entwicklung. 174. Ammoniak-Räucherung. 27. 67. 103. Analyse. 119. 131. 409. Angerer's Entwickler. 131, 401.

Ansichten. 331.

Anwendung der Photographie bei astronomischen Beobachtungen. 339. zur Aufnahme von Plänen. 316.

Anwendungen des Magnesiums. 377. Anrog. 148.

Apfelsaures Eisenoxyd. 1. Uranoxyd. 3.

Apparat zur Aufnahme mikroskopischer Objecte. 300. zur Darstellung transparenter Glasbilder für das Stereoskop. 277. zu meteorologischen Lichtmessungen. 373.

Ansenigsaures Natron. 240.

Anilinbilder. 56, 177, 298.
Anilinfarben für Oelmalerei. 140.
Anissaures Uranoxyd. 3.

Asser, photolithographische Ueberdrucksarbe. 36.

Astronomische Photographie. 23, 339. Atelier. 20, 136, 168, 176,

Aufgiessen des Collodions. 324.

Aufklebemaschine. 384. Aufkleben der Abdrücke. 145.

Aufnahmen im Freien. 207, 352, obne Silberbad. 179.

Ausdruck. 213.

Ausstellungen. 63. 280. 305. 327. 363. 402.

Auswaschen der positiven Abdrücke. 175, 193, 241, 279, 396, des Pyroxylins. 442-

Auswärtige Correspondenz. 152. Wien 393. Paris 400.

Barattl's Kaffeetrockenverfahren. 261.

Baudesson und Houzeau, Photographischer Druck auf Papier und Zeug. 357.

Baumwolle. 342. Beleuchtung. 432.

Belichtungszeit. 283. Bemerkungen über den Positlydruck. 251. über Photographie. 322.

Benzoësaures Kali. 100.

Bernsteinsaures Uranoxyd. 3.

Bestimmung der chemischen Wirkung der Sonnenstrahlen. 342.

Bewegung nachahmender Bilder, 365, Bierfahren. 262.

Blanchard, Regeln für Draussenaufnahmen. 352.

Blasenwerfen des Albuminpapiers. 134. 330.

Blaues Glas. 136, 313,

Blende. 19.

Blondeau, über das Pyroxylin. 247. Böse Erscheinungen. 292.

Bolton, Anwendungen des Magnesiumlichts. 381. Brom. 442.

Bromkalium, 277.

Bromsilber. 159, 263, 271, 325, und salpetersaures Silberoxyd. 160.

Büretten. 410.

Bunsen und Roscoe, Photochemische Untersuchungen, 224.

Bunte Abdrücke. 358.

Burgess, Eburneumbilder. 185.

Calcul des temps de pose. 283. Calomel. 335.

Camarsac's Emailbilder. 327.

Camee-Porträts. 73, 94, 123, 154. Camera, zugleich als Cüvette dienend. 207.

Cameradruck. 251.

Candiszucker. 261, 262.

Caramel. 41.

Carbolsäure. 118.

Carey Lea. Ueber die Entwicklung von Bildern im Freien. 39. über die gelbe Farbe der verblichenen Papierbilder, 79. Versuche über die

Wirkung des Ozons auf Jodsiiher, 98. Tonhad mit henzoësaurem Kali. 100. Scharlachrothe Negativs. 113. über die Verstärkung der Negativs durch Chlorirung. 145. Neues Kohleversahren. 178. Farblge Negativs. 184. Ucher ein neues Kohleverfahren. 242. Neuer Entwickler für Negativs. 258, über die Wirkung des Lichts auf Jodsilber. 264. Untersuchungen über die Natur des latenten Bildes auf einer Jod- und Bromsilberschicht. 271. über das Entkräften ühercopirter Abdrücke. 276. Reactionen der Gelatine. 282. Entwicklungserscheinungen. Ein neues Factum. 289. Photographische Gesundheitslehre, 303. Laubwerk zu photographiren, 313. Reinigung alter Platten. 333. Die Anwendung des rothen Saugpapiers. 334. üher das latente Bild. 337. üher die Verhesserung alter Silherbäder. 354. Verstärkung der Negativs. 371. Directer Kohledruck. 416. Bemerkungen über Goldtonhäder. 427. über die Entwicklung und ihren Einfluss beim Porträtiren. 429. Carminsaures Ammon. 56.

Carnallit. 231.

Carricaturen. 85.

Cusette für vergrösserte Bilder. 32.

Centrifugalkraft, Anwendung beim Auswaschen der Abdrücke. 194.

Ceroleinversahren. 221.

Chemische Wirkung der Sonnenstrahlen. 342.

Cherrill, Entwickler mit Gelatine. 332. 383.

Chlor. 442.

Chloralkalien, Fixirung durch. 129. Chlorealeium. 302. 366. Tonhad mit. 152.

Chlorgold. 277.

Chlorirung der Negativs. 145.

Chlorkalk. 152. Tonhad mit. 44. 183. 192.

Chlorsilber. 159. Reduction. 297.

Chlorsilbercollodion. 137, 141, 154, 184, 192, 269, 344, Chlorsilbersalpeter. 160.

Chlorstrontium. 269.

Chloruran. 3.

Chromatypie. 101. 177.

Chromophotographien. 399.

Chromsaures Ammon. 103. Chlorkalium. 104. Kali-Ammon. 417.

Chrysotypie, 1.

Citronsaures Eisenoxyd-Ammon. 1. Eisenoxydul 2. Uranoxyd. 3, 48. Claudet, üher Photosculptur. 211. über die Erzeugung Bewegung nach-

ahmender photographischer Bilder. 365.

Cellodion. 261. 275, 287, 322, 401, 436, 439.

Collodion-Alhuminverfahren, 61, 311.

C.B. M. Addition of the Co. S. C. S.

Collodionhilder zu coloriren. 360.

Colledionwolle. 270. 342, 389, 440.

Collediotypie. 22.

Coloriren ühertragener Collodionbilder. 360.

Composition. 7. 49. 105. 233.

Condensirungslinse. 17. 35.

Contrast. 431.

Cooper, Entwickler mit Gelatine. 386.

Copircamera. 187, 277.

Copirverfahren mit Entwicklung. 188. ohne Silberhaloïdsalze. 173.

Copirrahmen für Milchglasbilder. 167.

Crockett, neuer Entwickler, 117.

Cyankalium. 262. 277. 304. 371. 387. 396. 409. 413. 445.

Cyansilbersalpeter. 27.

Dauthendey's Photographien mit Randverzierungen. 278.

Davis, senkrechte Streifen auf den Platten. 142.

Dawson, fiber Lea's Gelatine-Entwickler. 385.

Desensitirende Substanzen. 179.

Directer Kohledruck. 416.

Diadéri's Collodionbilder. 22. Tonbad. 344. 360.

Doppelgängerbilder. 172, 173.

Doppeltchromsaures Kali. 133, 145, 153, 179, 243, 276, 299, 370, 383, Draussen-Aufnahmen. 352.

Dubliner Ausstellung. 63.

Durchsichtige Flecke in den Negativs. 191, 260.

Eastham, über eingebrannte Photographien. 153.

Ehrenmedaillen der Pariser Gesellschaft. 22.

Eingebrannte Photographien. 140, 153, 249, 267, 345, 346, 382,

Eisencyankalium. 41. 326. 393. 437. Eisencyansalze, 357.

Eisenchlorid. 40. 342.

Eisensalze. 1.

Eiweisspapier zur Uranotypie. 126. Electrochemische Darstellung der Metalle. 442.

Emailbilder, 327, 382.

Emailfarben, 349.

Emailliren positiver Papierbilder. 335.

Empfindlichkeit, s. Lichtempfindlichkeit. England's photographisches Etablissement in London. 143.

Entfärbung des Silberbads. 176.

Entfernung der organischen Substanzen aus alten Silberbädern. 245.

Entkräftung übercopirter Abdrücke. 276. Entsäuerung des Collodions. 335.

Entwickler. 31, 117, \$57, 258, 261, 323, 408, 420 436.

Entwicklung der Albuminbilder. 163. 311. der Kohlebilder. 418. der Papierbilder. 163, 170, 173. der trockenen Platten. 174, 276, 389. ihr

Einfluss beim Porträtiren. 429. Entwicklungserscheinungen. 289.

Erfindung der Photographie. 120.

Ersatz für matte Glastafeln. 191.

Essigsäure. 303, 415.

Essigsaures Bleioxyd. 189. Natron. 380. Uranoxyd. 3.

```
Farben 148, 380,
Farbentafel. 285.
Farbige Objectivs. 314. Negativs. 184. Photographien. 282.
Farbstoffe. 419.
Faye, Anwendung der Photographie bei astronomischen Beobachtungen. 339.
Ferrocyankalium als sensitirendes Mittel. 437.
Feuchte Aufnahmen von Ansichten. 331.
Firniss. 79.
Firnissen der Glasränder. 117.
Fixirung. 76. durch Chloralkalien. 129. durch Rhodansalze. 26, 445.
Flecken auf der Collodionschicht, 294. in der Schicht. 260. 296.
Fluorthallium. 175.
Fother gill' Verfahren. 388.
Freiwillige Veränderungen der Schiessbaumwolle. 247.
Fuchs, Jodkaliumbereitung. 247.
Gaillard, Trockenverfahren. 275.
Gallussäure. 163, 166, 223, 357.
Gallussaures Bleioxyd. 189.
Gelatine. 42. 186. 243. 282. Entwickler. 258. 332. 383. 385. Verfahren.
        312.
Gelhe Farhe der verhlichenen Papierbilder. 79.
Gelbwerden der Abdrücke im Fixirbade, 42.
Geldmacher, das Magnesiumlicht. 160.
Geoffray's Ceroleinverfahren. 221.
Gerhsäure. 36, 180, 241,
Gerlach, über die photographische Darstellung von Injections-, Imbibitions- und
        Blutkörperchen-Praparate in ihren natürlichen Farben. 56.
Gesundheitslehre. 303.
Giessflasche für Collodion. 325.
Gifthandel in Oesterreich. 396.
Glashilder. 269. 327. in Emailfarben. 345. zum Stereoskop. 277.
Glasfenster, photographische. 249.
Glashaus. 20.
Glycocin. 333.
Goldhad. 100, 144, 427,
Goldchloridcalcium, 153.
Goldrhodanitammonium. 124.
Grant's Magnesiumlampe. 246.
Graphit 417.
Graphitsäure. 447.
Grune Linsen. 314.
Gruppen. 237.
Gruppirung. 11, 49,
Hadow, Wiedergewinnung des Silbers aus Rückständen. 297.
Haes, Photographien wilder Thiere. 115.
Haltharkeit der Collodionbilder. 270. der Eiwelssbilder. 429.
Hanfstängl's Reproductionen. 452.
```

Harrison, Feuchte Aufnahmen von Ansichten und Interieurs. 331.

Hart's Magnesiumlampe, 372.

Harzverfabren. 312.

Heisch, das Kalkgoldbad. 152, 302. Heliochromie, 449.

Hervorrufung, s. Entwicklung,

Hervorrufungspapier. 170, 173.

Himes, Bemerkungen über das Räuchern des Albuminpapier mit Ammoniak. 67. über sensitirende und desensitirende Substanzen und über Aufnahmen obne Silberbad. 179.

Honig. 332, 345, 346,

Hugbes, Tanninverfahren. 58.

Individualität, 148. Insolationsband, 375. Interieurs. 331. 379.

Jod. 156, 276, 442,

Jodeyan. 250.

Jodirung des Silberbads, 286,

Jodkalium. 180. Bereitung. 247. Jodlösung. 407.

Jodsilber. 159, 239, 263, 264, 271, 337, 355,

Jodsilberpapier. 167.

Joubert, eingebrannte Photographien. 345.

Jule, neue Camera. 207.

Maffeetrockenverfahren, 261.

Kaiser, Theeverfahren. 88. über die Wirkung des Ozons auf unempfindliches Jod- und Bromsilber. 263.

Kalktonbad, 152, 302, 360,

Kalotypie. 224.

Kautschuklösung. 26. 130. 249.

Keene's Verfahren. 313. Kinderaufnahmen. 214.

Kleidung. 148.

Kleine Leiden eines Photographen. 146,

Kleisterpapier. 126.

Kohledruck, 25, 56, 118, 178, 242, 416, Kohlensaures Ammon. 60.

Krumme Oberflächen, Abdrücke auf. 165.

Künstlerische Composition und Helldunkel. 7. 49. 105. 233.

Kunstkritik und Photographie. 43.

Kunstprincipien. 421. Kunstwürde der Photographie. 155.

Kupferchlorid. 40. 80. chloriir. 23

Kupferstich und Photographie, 44,

Lake Price, Künstlerische Composition und Helldunkel. 7, 49, 105 233. Landschaftsaufnahmen. 209, 432.

Landschaftshintergrund, 147.

Langiaserige Baumwolle. 342.

Latentes Bild. 271, 337,

Laterna magica für undurchsichtige Objecte. 208. Laubwerk zu photographiren. 313.

Laussedat's Arbeiten in Bezug auf die Anwendung der Photographie zur Aufnahme von Plänen. 316.

Legray's Papierverfahren. 222.

Le Grice, Ammoniakräucherung. 27. Leinwand, Photographien auf. 356.

Leth, Emailphotographie. 346. Schmelzfarben. 175.

Libois, Copirverfahren mit Entwicklung. 188.

Licht und Schatten. 7.

Lichtempfindlichkeit einiger Eisen- und Uransalze. 1. des Kupferchlorurs. 23. des Tannins 38. des Santonins. 42. der Wolframsäure. 152. des Fluorthalliums. 175, der Molybdänsäure, 315, des Jodsilbers, 338, der Graphitsäure. 447.

Lichtmessung. 224. 373.

Liesegang, über die Lichtempfindlichkeit einiger Eisen - und Uransalze. 1. Der Vergrösserungsapparat. 14. 32. Kohledruckverfahren. 25. Urandruckverfahren. 45. Bemerkungen über trockenes Collodion und Dr. Kaisers Theeverfahren. 87. Notizen über Chromatypie. 101, 177. Photolithographie. 121. Ueber zwei neue Rhodandoppelsalze. 124. Ueber die Lichtempfindlichkeit der Wolframsäure. 152. Anilinbilder. 177. Modification des Urandruckverfahrens. 329. Blasenwerfen des Albuminpapiers. Tonbad mit Platin und Gold. 330. Tonbad mit unterschweßigsaurem Goldoxydul. 331. Altes Collodion zu restauriren. 335.

Licher in der Collodionschicht. 191, 260. Luynes, über Pyrogallussäure. 391.

Massanalyse. 409.

Magnesium, 230, 377. -Lampen, 135, 246, 372, 377. -Licht, 90, 140. 160, 401,

Mangin, Verstärkung schwacher Negativs, 135.

Mende, Uranverfahren, 96. 129. über Reissig's Waschverfahren, 241. Metagelatine. 283.

Metalloïde, 442.

Meteorologische Lichtmessungen. 224. 373.

Meynier, über Schweseleyan-Ammonium und salpetersaures Silberoxyd-Ammon.

Mikroskopische Photographie. 300. Milchglasbilder. 145, 162, 184, 269.

Milchsaures Uranoxyd. 3.

Molken. 222.

Molybdänchlorid. 40. Molybdänsäure. 314.

Monekhoven, neues empfindliches Papier zu Vergrösserungen. 253.

Montford, Entwickler und Verstärker. 400. Muffelüfen 352.

Murexid. 184.

Nachdruck. 44. process. 119, 140. Naphtylamin, 299

Natriumsulfantimoniat. 113.

Negative auf Papier. 221. Nickelnitrat im Collodion. 329.

Niepce de St. Victor, Wiedergabe der Schwärzen beim heliochromischen Verfahren. 449.

Nitroglucosepapier. 253.

Nitroprussidnatrium. 342.

Ohernetter's Emailverfahren. 382.

Ohjectiv zum Vergrössern. 18. Oesterreichische Bilder in der Pariser Ausstellung. 363. 402.

Oelgemälde, Regeneration. 138.

Olein, 36.

Oxalsaures Eisenoxyd. 1. 41. Silheroxyd-Ammon. 173.

Ozon. 89. 98. 135. 263.

Palmer, schwache Silherbäder mit organischem Stoff. 183.

Pantaskopischer Apparat. 116. 134.

Papier. 23. -Bilder, 165. 221. 270. für Kohlehilder. 418, Petschler, Collodion-Alhuminverfahren. 61.

Pettenkofer, Regeneration von Oelgemälden. 138.

Pharaonische Schlangen. 402, 450. Phenakistiskop. 365.

Photochemische Untersuchungen. 1. 224 238. 314. 373.

Photographie auf Leinward. 356. in den Pyramiden. 118

in Oesterreich 44. mit Randverzierungen. 278. Photographische Carricaturen. 85. Gesellschaften. 134. 135. 137. 138. 172.

173, 211, Photographischer Roman. 119.

Photolithographie. 121. 133. Ueherdruckfarbe. 36.

Photometrie. 224. 283. 342. 373.

Photosantoninsaure. 42. Photosculptur. 23. 211. 308.

Physicalische Theorie der Lichtwirkung. 272. 337.

Piard, Färhung der Negativs. 135.

Platinhad. 330.

Porträts. 43. 429.

Porzellanbilder. 153. 285. 336. s. a. Eingebrannte Bilder. Practische Winke üher künstlerische Photographie. 213.

Präservirungslösung. 261. 332.

Pritchard's Kalotypverfahren. 224.

Prüfung photographischer Silberlösungen. 131.

Putzen der Glasplatten. 323. 333.

in Japan. 120.

Pyramide, Aufnahme des Inneren. 379.

Pyrogallussäure. 170. 408. -Bereitung 391. -Entwicklung. 31. 60. 63. Pyroxylin. 342 389, 440.

Quecksilberentwicklung. 290. Quetschhahn. 410.

Quinquegemmen. 173.

Rabending's Atelier in Wien. 393.

Rainer, Druckverfabren mit Molybdan-, Kupfer- und Eisenchlorid 39.

Reactionen der Gelatine. 282.

Reduction des Chlorsilbers. 297.

Reductionserscheinungen. 289.

Referate über Towler's: The Silver Sunbeam. 29, 76, 221, 309. Reflexionen von der hinteren Glasfiäche. 334.

Regenerationsverfahren für Oelgemälde. 138.

Reichardt, über die Darstellung von Silberspiegeln. 209. Darstellung des Magnesium. 230.

Reinigung alter Platten, 333,

Reisezelt. 137.

Reissig, Waschverfahren zur vollständigen Entfernung des unterschweßigsanren Natrons aus den positiven Papierbildern. 175, 193, 241, 396.

Reiswasser. 222.

Renault, über die Wirkung des Liebts auf die Kupferhaloldsalze. 23. 80. Reproductionen. 169. 452.

Reulbach, die Kunstwürde der Photographie. 155. Ueber senkrechte Streifen und deren Verbütung. 189. Nur keine Geheimnisse In der Photograpbie. 256. Durchsichtige Flecken in den Negativs. 260. Böse Erscheinungen. 292.

Reynolds, das Tannin und seine Verunreinigungen. 36. Das Anilindruckverfahren 298. Ferrocyankalium als sensitirendes Mittel. 437.

Rhodangoldbad. 47. 124. 128. Roscoe, photochemische Untersuchungen. 373.

Rothes Saugpapier. 334.

Roussin, Bestimmung der ebemischen Wirkung der Sonnenstrahlen. 342.

Rowe, photographisches Glashaus. 20. Röckstände, 297.

Russell, Wirkung des alkalischen Entwicklers auf Bromsilber. 325.

Salpetersaure. 303.

Salpetersaure Magnesia. 362. Nickeloxydul. 329.

- Quecksilberoxydul. 283. 289.

Silberoxyd, 6, 414.

Silberoxyd-Ammon. 445. Uranoxyd. 2. Salpetrigsaures Bleioxyd im Silberbad. 24.

Santonin. 42.

Sauerstoffbereitung. 116.

Schärfe der Abdrücke. 293.

Scharlachrothe Negativs. 113. Schiessbaumwolle, 139, 247, Schleier. 156, 188. Schlippe'sches Salz, 113. Schmelzen des salpetersauren Silheroxyds. 6. Schmelzfarben. 175, 349. Schnauss, aus der photographischen Praxis. 5. Ein neues Haloidsauerstoffsalz des Silbers. 27. Rückhlicke in die Vergangenheit der Photographie. 65. Photographische Notizen. 85. Ueber ein in der Photographic noch nicht angewandtes anorganisches Silhersalz. 157. Ueber das Verhalten des Jod-, Brom- und Chlorsilbers in der Wärme. 158. Les serpents de Pharaon. 450. Schnelldruck, 170, 173, Schwache Silherhäder. 183. Schwarz, Wicdergewinnen des Silbers. 117. Spectral-Analyse. 119. Schwefelcyanammonium. 26, 445. Schwefelcyangold-Ammonium. 124. Sebwefelcyangold-Bad. 47, 124. Schwefelcyansilber-Salpeter. 124. Schwefelkalium. 146. Schwefelsaures Cobaltoxyd, 175. Eisenammon. 31. Silherammon. 157. Schultner, Ahdrücke ohne Anwendung von Haloidsilhersalzen. 173. Schwefelsaures Uranoxyd. 326, 393, Selle, neuer Verstärker, 326, 393, Senkrechte Streifen auf der Platte. 142. 189. Sensitirende und desensitirende Suhstanzen. 179. 437. Severin, Kohlebilder, 25. Silherhad, 5, 261, 286, 323, 331, 354, 361, 436, für Albuminpapier, 134. für Alhuminplatten. 63. 162. für Trockencollodion. 275. für Wachspapier. 222. Analyse. 131. Silberflecken, 294, 361 4. Silberrhodanid-Silbernitrat, 124 Silherspiegel. 209. Simpson, Chlorsilbercollodion. 269. Solarcamera. 14. 169. Spectralanalyse. 119. Spieler, Milchglashilder, 145. Spiller, Bemerkungen über einige neue Verhindungen des Pyroxylins. 440. Stärkepapier. 126. Stein, Technik der mikroskopischen Photographie. 300. Stellung. 213. 421. Stereoskopbilder. 277. Sternherg's Vademecum 155. Stone, Unsichthare Photographien. 370. Strelinsky, Chromophotographie. 399. Sutton, Bemerkungen über den Positivdruck. 251. Swan's Milchglashilder. 184.

Demotily Google

Tannin. 36. 180, 241.
Tanninverfabren. 41. 58. 164. 174, 275.
Terpentinwachspapier. 221.
Thallium. 174.

```
Theeverfahren. 43, 88,
 Thorwaldsen's Arbeiten. 114.
 Toluidin. 178.
Tonbad. 152, 427. mit Platin und Gold. 330.
Tonen der Chlorsilberbilder. 270. der Collodionbilder. 187. 288. der Por-
        zellanhilder. 336.
Topographische Aufnahmen 316.
Toovey's Photolithographic. 133.
Towler, Abdrücke auf Milchglas. 162. Aufnahme von Porzellanbildern auf
        feuehtem Wege. 285. fiber Landschaftsphotographie. 432.
Transparentbilder zum Stereoskop. 277.
Transportables Atelier. 136.
Trockenverfahren. 261, 275, 309, 388,
Uebercopirte Abdrücke zu reduciren. 154. 276.
Umgekehrte Negativs. 25.
Unsichthare Photographien. 370.
Unterschwefligsaures Goldoxydul. 331.
          Natron. 193, 413, 445.
Francollodion. 2, 46, 93, 126 128, 329
Uransalze. 1.
Uransaures Ammon. 3.
Wademecum des Photographen. 155.
Vergrösserte Bilder. 14, 32, 169, 256,
Versilherung von Glas. 209.
Verstärkung der Negativs. 78, 113, 115, 118, 135, 145, 191, 206 826, 371.
       393, 400, 405, 437, 439,
Vidal's photometrische Tahellen. 283.
Villette, Collodiondruck für vergrösserte Bilder. 256.
Visitenkarten mit grauem Grund. 403.
Vogel, neue Methode photographische Silberlösungen zu prüfen. 131.
       photographisch-chemische Experimente. 238.
Wachspapier. 221.
Wachspräparat zum Durehsichtigmaehen der Ahdrücke. 399.
Warme, Einfluss auf Jod-, Brom- und Chlorsilher. 158. Wiehtigkeit bei photo-
       graphischen Processen. 86.
Wail, practische Bemerkungen über künstlerische Photographic. 213, 421,
Wasehapparat. 279.
Waschverfahren zur vollständigen Entfernung des untersehwestigsauren Natrons
       aus den Abdrücken. 193, 241.
Weinsaures Antimonoxydkall. 240.
Weinsteinsaures Uranoxyd. 3.
```

Weiske, Entwicklungstrog. 39. 100. Referate über Towier's Silver Sunbeam.
29. 76. 221. Nochmals über die Entwicklung von Bildern im Freien.
99. Photochemische Untersuchungen. 314. Anwendung der Massanahyse auf die Untersuchung photographischer Präparate. 409.

nockina.

Wenderoth, das Emailliren positiver Abdrücke. 335. White, Anwendungen des Magnesiums, 377.

Wiedergewinnung des Silbers. 117. 297. William's selbstthätiger Waschapparat. 279.

Willis, Anilinverfahren. 177. 298. Window, Cameeporträts. 73.

Wolframsäure. 152.

Wothly's Negativerfahren. 436.

Wothlytypie. 21. 71. 110. 125. 127. 129. 138. 429.

Zerlegung des unterschweßigsauren Natrons. 198. Zinknitrat. 223.

Zinkweiss. 186.

Zinnchlorür. 240.

Zucker im Entwickler. 261.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 73. - 1. Januar 1865.

#### Ueber die Lichtempfindlichkeit einiger Eisen- und Uransalze.

Das mit citronsaurem Eisenoxyd-Ammoniak getränkte Papier ist gelb und nimmt im Lichte schon nach einigen Minuten eine entschieden bräunliche Färbung an. Fast ganz ebenso verhält sich das äpfelsaure Eisenoxyd; das oxalsaure Eisenoxyd aber verändert sich nur sehr wenig, die darauf copirten Bilder sind kaum sichtbar. Bestreicht man die Papiere nach gleich langer Belichtung mit neutraler Chlorgoldlösung, so tonen sich die mit citronsaurem und oxalsaurem Eisenoxyd präparirten gleich rasch, und beide Bilder werden gleich kräftig, obschon vor dem Tonen das ersterc Bild bereits ziemlich intensiv, das zweite hingegen fast gar nicht sichtbar war. Es sind also, wenn wir Herrn Dr. Vogel's Nomenclatur adoptiren. \*) beide Salze photographisch gleich empfindlich, während die photochemische Färbung des citronsauren und auch des äpfelsauren Eisenoxyds die des oxalsauren bei weitem übertrifft. Das auf äpfelsaurem Eisenoxyd copirte Bild lässt sich weder durch Chlorgold noch durch Silbernitrat kräftigen, es verschwindet vielmehr vollständig in den Lösungen dieser Salze. Der Ton, den die mit citronsaurem und oxalsaurem Eisen erzeugten Bilder (nach gleich langer Belichtung) im neutralen Goldbade annehmen, ist purpurnschwarz: beim oxalsauren Eisen etwas dem Braun zugeneigt. Hat die Belichtung sehr lange gedauert, so werden die Bilder, wenn man das Gold nicht auswascht, mit der Zeit metallglänzend in den Schatten. Salpetersaures Silberoxyd und salpetersaures Silberoxyd-Ammoniak entwickeln die Bilder ebenso kräftig, wie Chlorgold, nur mit mehr blauschwarzem Ton. Eine Mischung von citronsaurem und oxal-

<sup>\*)</sup> Archiv Bd. IV. S. 267.

saurem Eisenoxyd-Ammoniak verhält sich ganz wie vorauszusehen; die Bilder werden im Copirrahmen nicht so kräftig, wie die mit citronsaurem Eisen allein erzeugten, werden aber im Goldbade ebenso intensiv, wie letztere. Es gelang nicht, die Bilder durch neutrale oder sauer Auflösung von Platinchlorid zu tonen.

Tränkt man albuminirtes Papier mit concentriter Anfösung von citronsaurem Eisenoxyd-Ammoniak, so wird beim Belichten des trocknen Papiers das Albumin unlöslich, es stösst dann das Wasser ab; das Salz scheint demnach geeignet, das doppelichromsaure Kali in der Photolithographie zu ersetzen. Auflösung von oxalsaurem Eisenoxyd löst Albumin auf.

Bestreicht man das mit oxalsaurem Eisenoxyd präparirte Papier nach dem Belichten mit einer Auflösung von gelbem Blutlaugensalz, so erhält man ein bräunliches Bild auf blauem Grunde.

Das citronsaure Eisenoxydul ist auch noch durch das Licht veränderlich; es gibt im Copirrahmen ein bräunliches Bild auf gebem Grunde. Mit Eiseneyankalium bestriehen, wird das ganze Papier hellblau, aber nach kurzer Zeit treten die Schatten mit intensiverer Färbung hervor, und es entsteht ein dunkelblaues Positiv auf helblauem Grunde.

Ganz in derselben Weise, wie die Eisenoxydsalze, kann man auch Uranoxydsalze zur Erzeugung von Chrysotypien verwenden. Der Vorgang beim Copiren ist ganz derselbe. Das Oxydsalz wird durch das Licht in Oxydulsalz verwandelt und dies reducirt das Gold und Silber aus den Auflösungen von Chlorgold und Silbernitrat. Das salpetersaure Uranoxyd wurde zuerst durch Niepce de Saint-Victor empfohlen. Das Verfahren ist ganz einfach. Man lässt feines Papier auf zwanzigprocentiger Lösung dieses Salzes schwimmen, trocknet, belichtet unter einem Negativ und taucht das schwach braune Bild in neutrale Chlorgoldlösung, worin es einen tief violettschwarzen Ton annimmt. Durch blosses Auswaschen werden die Bilder fixirt. Herr de Brébisson hatte mehrere Abdrücke nach dieser Methode in der dritten Ausstellung der Pariser photographischen Gesellschaft (1859); die Bilder waren vortrefflich und von gleichzeitig ausgestellten Chlorsilberabdrücken nach denselben Negativs gar nicht zu nnterscheiden, ein Beweis, dass dies Verfahren lebensfähig ist. Wie es scheint, dient Herrn Wothly dasselbe Verfahren als Grundlage seines neuen Copirverfahrens. Nur löst er das Uranoxydsalz in Collodion.

Man erhält sehr htibsche violettschwarze Bilder in folgendet Weise: Man löst crystallisirtes salpetersaures Uranoxyd in Robcollodion auf (setzt man sehr viel Uransalz zu, so entsteht ein sockiger Niederschlag, der sich nach Zusatz von Aether wieder icht, und giesst dies auf gut geleimtes Papier. Nach dem Trochnen belichtet man das Papier unter einem Negativ, wascht dann aus, bis der Grund des Bildes weiss geworden ist, und tont in einem eutralen Goldbade. Das Tonen geht rasch vor sich, wenn man etwas erwärmt. Viel empfindlicher wird das Papier, wenn man als Urancollodion mit etwas kohlensaurem Natron versetzt, gut susschüttelt und den gelben Niederschlag sich absetzen lässt. Die Belichtung braucht in diesem Falle nicht länger zu dauern, wie bei Chlorablerpapier.

Wendet man albuministes Papier an, so wird das Bild kinseret gänzend; eigenthümlicher Weise bleibt es eben so kräftig, wenn man auch das Collodionhäutehen nach dem Vergolden vom Papier ablöst. Im Collodion selbst findet sich dann nicht die Spur siese Bildes.

Den Ton des Bildes kann man durch ein Bad von Chlorzinn in ein schönes Purpur verwandeln. Fixirt werden die Bilder durch eine schwache Säure.

Das salpetersaure Uranoxyd besitzt einen Uebelstand, nämlich den, sich in das Papier hineinzuziehen, und deshalb Bilder zu geben, die in der Durchsicht kräftig, oben aber flau sind. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn das Zimmer, worin man die Papiere zum Trocknen aufhängt, feucht ist. Ja, wenn man in einem feuchten Raume Papier verwahrt, welches mit dem oben beschriebenen Urancollodion überzogen ist, so kann es vorkommen, dass das Uransalz ganz in die Masse des Papiers eindringt und das farblosc Collodionhäutchen zurücklässt. Um diesem Uebelstand zu begegnen, habe ich das Papier mit Kautschuklösung getränkt, und zwar mit gutem Erfolg, Dies Papier mit einer Mischung von Stärkekleister und salpetersaurem Uranoxyd bestrichen, gab kräftige Abdrücke von grosser Schärfe. Ausser dem salpctersauren Uranoxyd können fast alle organischen Uranoxydsalze gebraucht werden. Ich habe eine Anzahl dieser Salze dargestellt und versucht. Einige davon bilden auf Papier einen firnissartigen glänzenden Ueberzug, so das äpfelsaure, das aconitsanre, das citronsaure und das weinsteinsaure Eisenexyd-Ammoniak. Sämmtliche Salze sind gelb und werden durch Einwirkung des Lichtes bräunlich. Am raschesten bräunen sich das essigsaure, äpfelsaure, citronsaure, ameisensaure und weinsteinsaure Uranoxyd. Weniger rasch das bernsteinsaure, milchsaure, aconitsaure und anissaure Salz; fast gar nicht verändert sich das oxalsaure Uranoxyd - Ammoniak. Dies verhält sich also ähnlich wie das entsprechende Eisensalz. Das Chloruran ist etwa ebenso empfindlich, wie das salpetersaure Uranoxyd. Das uransaure Ammoniak wird nur sehr langsam durch das Licht gebräunt.

Mchrere Uransalze habe ich mit Eiwels und mit Stürke angewendet, und hierbei gefunden, dass das üpfelsaure UranoxydAmmon sich gegen den Etärkekleister eigenthümlich verhält. Erwärmt
man nämlich dies Salz mit Stürkekleister in einer Porzellanschale,
se entsteht Aufbransen und es bildet sich eine klare gelatinshinliche
Masse von gelber Farbe. Diese auf Papier gestrichen, gibt einen
eiweissartigen glänzenden Ueberzug, auf dem sich sehr gut copiren
lässt. Beim Erkalten verliert die Masse in der Schale ihre Klarheit
und gewinnt diese beim nochmaligen Erwärmen nicht wieder. Beim
Kochen zertheilt sich zwar die Masse, aber man erhält damit auf
Papier nur noch matte Ueberzüge.

Der Zusatz von oxalsaurem Eisenoxyd zu einigen Uranoxydalzen machte diese nicht empfindlicher. Bestreicht man das mit aconitsaurem Uranoxyd präparirte Papier nach dem Belichten mit Chlorgold, so wird das Bild metallisch goldgifinzend, nicht blauschwarz, wie bei den übrigen Uranaslzen.

Sehr gute Resultate erhielt ich mit einer Mischung von essigsauren, ameisensaurem und citronsaurem Uranoxyd-Ammoniak mit
Arrowroot. Diese Mischung wurde (nachdem sie gekocht worden)
mit einem Schwamm auf gutes Positiyapajer gestrichen. Nach dem
Trocknen wurde das Papier im Copirrahmen unter einem Negativ
exponirt, bis das Bild schwach sichtbar war, in Regenwasser ausgewaschen, bis die Lichter ihre gelbe Färbung verloren latten, in
ein Bad von Wasser mit einem wenig Citronensiure gebracht, und
in äusserst schwacher Goldchloridlösung getont. Die Abdrücke
wurden in diesem Bade sehr kräftig und blieben vollkommen auf der
Doelfläche des Papiers. Ohne Arrowrote sinken die Bilder etwas ein.

Anstatt die Bilder zu tonen, kann man das Goldehlorid gleich mit den Uransalzen vermischen; in diesem Falle erhält man im Copitrahmen blauschwarze Bilder, die man durch Chiorzimantifösung purpurn färben kann. Das Papier ist dann auch empfindlicher, besonders wenn man darauf haucht.

Verschiedene der organischen Uranoxyd Ammoniakdoppelsate wird man am leichtesten in der Weise darstellen, dass man wässerige Auflösung von salpetersaurem Uranoxyd mit Ammoniak so lange versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht, und das ans urasaurem Ammon bestehende Präteipitat, nachdem man es ausgewaschen, in der betreffenden Säure löst.

Lietegang.

## Aus der photographischen Praxis.

Von Dr. J. Schnauss.
Vom Collodionsilberbad.

Nichts ist unter den photographischen Lösungen veränderlicher während des Gebranches, als das Collodion silberbad. Während zwar das jodirte Collodion, wenn es auch noch so vortrefflich bereitet ist, nach mehreren Wochen oder Monaten, je nach seiner Jodirung, an Empfindliebkeit anfängt zu verlieren, so behält es doch in der genannten Zeit eine eonstante Wirkung und man weiss. was man hat. Nicht so mit dem Silberbad! Allerdings hält es sich ziemlich unbegrenzt lange gut, wenn es ungebrancht aufbewahrt und gegen schädliche Einflüsse, als da sind: grosse Hitze. directes Sonnenlicht und grosse Kälte, geschützt wird. Anders dagegen während des Gebrauches. Jede darin eingetauchte Platte scheint von Einfluss zu sein, der zwar anfangs unmerklich, später desto plötzlicher hervortritt. Die äusseren Merkmale der Veränderung des Bades sind Unempfindlichkeit und Verschleierung. Jedes kann auch für sich allein auftreten, doeb zeigt sich Verschleierung auch zuweilen bei grosser Empfindlichkeit, wenn das Bad noch ganz frisch, vielleicht ganz neutral und, wie z. B. im heissen Sommer, zu warm geworden ist. Alsdann ist der Fehler sehr leicht zu heben, sehon eine niedrigere Temperatur entfernt den Schleier, oder ein paar Tropfen Essigsäure in's Bad gegeben. --Zeigt sieh Unempfindliebkeit allein, wenn man also klare, aber nicht hinreichend beliehtete Bilder erhält, die auf dunklem Grund bei reflectirtem Licht betrachtet, deutlich positiv aussehen, so rührt dies von Säuerung des Bades her. Zwar kann man durch verlängerte Beliehtung noch immer gute Bilder erbalten, allein dies ist bei Portraitaufnahmen unthunlieh. Hier empfiehlt sieh irgend eins der bekannten ehemischen Mittel zur Neutralisation der Säure, z. B. Silberoxyd, ein paar Tropfen kohlensaures Natron n. dgl.; worauf dann filtrirt wird. Freilich erbält man ohne ein wenig Säurezusatz mit solehem Bad selten klare Bilder, man müsste sieh denn eines älteren, freies Jod enthaltenden Collodions bedieuen. Dergleichen Manipulationen sind in ihren Resultaten fast immer unsicher und ich ziehe nachstehendes Verfahren daher vor, denn im Allgemeinen soll man unter allen Umständen vermeiden, zum Silberbad fremde Zusätze zu geben, ausser etwas reines Jodsilber im Anfang. -Zeigt sieh Unempfindlichkeit und Versehleierung zugleich, so ist last immer eine organische Verunreinigung des Bades vorhanden. Man hat zwar empfohlen, in diesem Fall das Bad, wie oben gesagt,

mit Silberoxyd zu schütteln oder zu kochen und dann dem Sonnenlicht eine Zeit lang auszusetzen, allein mir scheint aus genannten Gründen dies noch keine Radicalkur zu sein und gibt in den Händen eines Nichtebemikers oft ganz verdorbene Bäder. Besser ist es, ein solches Bad in eine geräumige Abdampfschale zu geben und diese in eine geheizte Ofenröhre zu stellen, bis alles Wasser verdampft und das Silber als schmutziggelber Rückstand geblieben ist. Durch diesen Process ist schon alles Flüchtige, als Aether, Alkohol, flüchtige freie Säure, entfernt und alles nicht flüchtige Organische meist zerstört unter Zersctzung von etwas Silber. Vollständig restaurirt wird aber die Masse, wenn man sie schmilzt. So einfach diese ganze Procedur auch ist, so weiss ich doch aus Erfahrung, dass solche Photographen, die noch nie in einem chemischen Laboratorium zugeschaut haben, sich dabel oft auf unglaublich ungeschickte Weise anstellen und zuweilen das ganze Bad auf mechanische Weise. d. b. durch Zerspringen der Schalen, Ueberkochen u. s. w. verlieren. Deshalb wolle man meine ausführliche Schilderung dieser Procedur, welche für das practische Atelier sehr wichtig, entschuldigen. Das Silberbad wird also zuerst in einer reinen Porzellanschale langsam verdampft, nicht eingekocht, weil sonst sehr viel Verlust entstehen würde. Die ganz trockne Masse des Rückstandes wird mit einem Glas - oder Porzellanspatel, nicht mit Holz - oder metallischen Instrumenten, herausgekratzt und in eine kleinere Porzellanschale gethan, die ganz rein und trocken sein muss. stellt man nun auf ein Stückchen feines Eisendrahtsieb, so dass letzteres das Acussere der Schale rings umgibt, und das Ganze erhitzt man allmälig über einer doppelzugigen Berzelius'schen Spirituslampe, oder wer Gasleitung im Hause hat, kann einen sogenannten Bunsen'schen Brenner dazu nehmen. Anfangs bläht sich die Masse sehr stark auf - ein Zeichen, wie viel organische Substanz noch vorhanden ist - und steigt zuweilen über. Um dies zu verbüten, darf man deshalb keine zu kleine Schale zum Schmelzprocess nehmen und muss im Aufaug desselben mit einem dünnen, reinen und trocknen Glasstäbehen umrühren. Endlich steigen nur noch wenige Blasen auf und zuletzt fliesst die Masse ganz ruhig: gewöhnlich sieht sie jetzt schwarz aus. Nun fasst man die Schale mittelst einer Pincette am Rande fest an und giesst ihren Inhalt auf einen reinen Porzellanscherben, den man zur Vorsicht auf eine Porzellanschale gestellt hat, damit im Fall des Zerspringens Nichts daneben läuft. Den Porzellanscherben bewegt man während des Aufgiessens der geschmolzenen Masse hin und ber, weil sich dann der Höllenstein besser ablösen lässt. Dies bewirkt man aber erst

nach dem vollständigen Erkalten und zwar womöglich ehenfalls mit einem Porzellanspatel, da Messer u. dgl. vom Höllenstein angegriffen werden und diesen auch verunreinigen. Nun wägt man die grauschwarze geschmolzene Masse ah und löst sie in 11 his 12 Theilen destillirten Wassers auf. Man rührt es tüchtig um und stellt es eine halbe Stunde in das Sonnenlicht. Nachher filtrirt man und wird selten eines weiteren Zusatzes hedürfen, um schr schöne Bilder zu erhalten, wenn man ein gutes Jodcollodion anwendet. Sollten ja leichte Schleier entstehen (eine Folge zu starker Sehmelzung des Höllensteins), so wirft man ein paar kleine Jodkrystalle in das Bad und schüttelt eine Zeit lang tüchtig. Jodsilber ist noch hinlänglich im Bade vorhanden.

#### leber künstlerische Composition und Helldunkel. Von Lake Price."

"Ars est celare artem."

(Die wahre Kunst muss uns ihre Mittel vergessen machen.)

Sache der Composition Ist es, die auf einem Bilde darzustellenden Gegenstände so auszuwählen und zu gruppiren, dass sie nicht nur in möglichst wirksamer Weise zur Versinnlichung des Sujets verwendet sind, sondern dass auch durch das harmonische Gleichgewicht aller Theile in dem Beschauer ein angenehmer Eindruck hervorgehracht wird. Eine correcte Composition ist unerlässliche Bedingung aller bildlichen Darstellung, welchem Genre sie auch angehören möge. Die Betrachtung der Werke herühmter Meister aller Zeiten lehrt, dass diese Männer entweder bewusst oder unbewusst gewisse Regeln befolgt haben, die man auch hei der leichtesten und einfachsten Composition nicht verlassen darf, wenn dieselhe nicht sofort einen unangenehmen Eindruck hervorhringen soll. Aber wir finden durchaus nicht etwa hei allen Künstlern der Vor- und Jetztzeit die volle Bekanntschaft mit den Grundregeln einer richtigen Composition der Linien und Umrisse. Gar oft sind störende Conturen bloss durch Eintauchen in tiefen Schatten gemildert oder durch grelles Licht üherhlendet, und nicht minder oft findet man Linien auf Bildern, denen nicht durch andere, wirksame, passend angelegte Linien, sondern nur durch Schattenwerk das symmetrische Gleichgewicht gehalten wird. Auf der andern Seite gibt es aber auch zahllose Werke mit ganz untadeliger Composition

<sup>\*</sup> The photographic News.

der Linien, die aber doch den Beschauer kalt lassen, da ihnen der Stempel des echten Genies fehlt.

Alle Linien auf einem Bilde müssen sich gegenseitig das Gleichgewicht halten oder compensiren. So würde es z. B. einen unangenehmen Eindruck machen, wenn mehrere Gegenstünde nach derselben Richtung hinstrebten, wie eitwa die untenstehenden Linien

## 111

es schematisch andeuten. Es muss im Gegentheil immer eine Richtung in einem entsprechenden Theile des Gemäldes durch eine symmetrisch entgegenlaufende andere Richtung, wie es die Linien

## /\

hier andeuten, compensirt werden. Hieraus folgt jedoch keineswegs, dass man zur Compensation wirklich einen ähnlichen Gegenstand verwenden muss; oft ist es geradezu besser, wenn dies nicht der Fall ist, und irgend ein Beiwerk, z. B. eine Gewandungscontur zur Compensation einer Richtung benutzt wird.

In beistehender Illustration ist der Stock nicht ailein die Hauptcompensationslinie der aufrechten Figur. sondern seine geradlinige Form hebt auch durch Contrast die gekrümmten Conturen mehr hervor und gibt ihnen mehr Bewegung. Noch ist zu bemerken, dass die



sich compensirenden Linien gar nicht nothwendig unmittelbar neben einander, sondern nur überhaupt im Bilde sich vorfinden müssen, und dass sie auch durchtaus nicht von gleicher (fößse zu sein brauchen, denn man kann recht gut eine grössere Masse durch eine kleinere compensiren, wenn dieser letzteren nur durch stärkere Lichtcontraste ein Üebergewicht gegeben ist. Niemals darf man mehrere, verschieden weit vom Vordergrund bestehende Gegenstände auf dem Bilde direct hinter einander ansordnen, denn dann würde es anssehen, als ob einer den andern trüge, oder als ob sie aus einander herauswiichsen. Wollte man E. B. and diese Weise in den Vordergrund einen Korb, weiterhin einen Mensehen und in den Hintergrund einen Kirchthurm stellen, os würde es aussehen, als ob der Menseh im Korbe stände, mit der Thurmspitze als Kopfbedeckung. Ebensowenig ist es aber auch schön, eine Riehe von Gegenständen in horizontaler Richtung neben sänder quer über das Bild auszubreiten. Ferner darf der Hauptgegenstand nicht am Rande, sondern er muss möglichst in der Mitte des Bildes angebracht sein.

Dann ist es auch nothwendig, dass die auf dem Bilde dargstellten Personen ihre Aufmerksamkeit auf einen innerhalb des Bildes liegenden Punkt richten, und, in der Regel wenigstens, das Gesicht der Haupthandlung zuwenden, denn besonders durch dieses kiltel wird im Beschauer die Illusion und das Interesse an der Handlung genährt. Vor Allem bei Darstellung heftig erregter Seenen tid dies von Weheltigkeit, da ja offenbar eine mit dem Gesicht nach dem Beschauer gewendete Figur Theilnahmlosigkeit an der dargszetellten Handlung zeigen wirde. Manchmal kann es freilich von gaz guter Wirkung sein, wenn ein oder zwei Köpfe die Gesichter auch dem Beschauer wenden, wie z. B. der Knabenkopf in dem Titianschen, Ex voto" zu Venedig, die Bauern in dem Velasquexschen Gemälde "Los Borrachos" zu Madrid, und in manchen andern Fällen.

Zoweilen kann man sogar durch Figuren, welche sich ganz abwenden und im Begriff sind, das Bild zu verlassen, das Interesse am Hauptmotiv bedeutend erhöhen, wie es z. B. der Fall ist mit der Figur auf dem Rafaelschen "Incendio del Borgo", welche von Schreck gejagt von der Stütte der Feuersbrunst flieht, jedoch durch eine andere Figur auf der entgegengesetzten Seite des Bildes richtig compensit ist. Einen ihnlichen Fall findet man auf Hogarth's "Marriage à la Mode", wo der Hofmeister in Verzweiftung vor seinem Herrn flieht.

Besonders wirksam in einer Composition sind in gewissem Masse Contraste in der Stellung der Köpfe. So muss man einige dasstellen ganz en fage, andere von hieten, andere im Frosil und andere wieder in Achtel - oder Dreiachtelwendung, oder in perspectivischer Verkürzung vor - oder zurückgebeugt. Auch dürfen manche Köpfe mid Gesichter nur zum Theil sichthar sein. In allen Compositionen grosser Meister findet man eine solche gegenseitige Compositionen grosser Meister findet man eine solche gegenseitige Com-

pensation in der Gruppirung der Köpfe, so dass z. B. für jedes Gesicht in vorwärtsgeneigter Verkürzung ein solches in rückwärtsgeneigter zu finden ist.

Ausser dem Contraste in der Stellung ist aber auch, sobald es der Natur des Gegenstandes entsprieht, Contrast in den Character derselben zu legen. So dienen sieh z. B. Jugend und Alter, Schünheit und Hässlichkeit einander ebenso nothwendig zu gegenseitiger Folle, wie Lieht und Schatten, warme und kalte Töne.

In dem folgenden Bilde "der blinde Geiger" von Wilkie sehen wir eine Gruppe, bei deren Composition allen Linien so schön und so weit es nur immer thunlich, das symmetrische Gleichgewicht gehalten ist.



Betrachtet man zunächst die beiden sitzenden Hauptfiguren und die grösseren zwischen ihnen stehenden, so ist offenbar die Richtung ihrer Hauptumrisse durch die beistehende symmetrische Liniengruppirung a möglichst annähernd wiedergegeben, während die obere



und untere Begrenzungslinie der Composition durch die nicht minder symmetrische Figur b ausgedrückt wird. Jede Linie in der Gruppe a wird durch eine andere compensirt und die aufrechte Stellung der mittleren Figuren dient dem Ganzen als Mittelpunkt und vermehrt durch Contrast die Bewegung und das Leben der andern Figuren. Der tiefe Schatten in der Mitte des Bildes, der kaum die Conturen unterscheiden lässt, gibt dem Auge einen Ruhepunkt, während die belle Schürze der Mutter und die Kinderköpfe sich dadurch mit nur um so stärkerem Liehteffecte herausheben, so dass durch diesen Gegensatz der Schatten noch dunkler, die Leiter noch brillauter gemacht werden. In allen Thellen der Composition herrscht das schönste Gleichgewicht, die leblosen Dinge im Vordergrunde etwa ausgenommen, welche vielleicht ein wenig zu weit nach voru und etwas zu nahe an die Füsse des Geigers hingeriickt sind.

Von ansserordentlicher Wirkung in Bezug auf perspectivische Täuschung und Vertiefung des Hintergrundes ist die richtige Anbringung einer oder mchrerer Figuren in passender perspectivischer Verkürzung. Man kann dadurch den Beschauer zwingen, zu vergessen, dass er vor einem auf einer blossen Flüche verzeichneten Bilde steht. Ein sehr schöner Beleg hierfür ist die meisterhafte Behandlung der Figur des Ananias in dem bekannten Rafaelschen Carton. In den ersten Entwickelungsperioden der zeichnenden Kunst war man mit diesem Kunstgriff der verkürzten Darstellung noch unbekannt; während aber dieser Mangel einem Bilde aus ienen Zeiten oft sogar einen gewissen Reiz des Naiven verleihen kann. würde er bei einem modernen Maler nur Unbekanntschaft mit den wichtigsten Regeln seiner Kunst verrathen. Uebrigens ist es gar nicht leicht, das rechte Maass zu halten zwischen zu steifen nnd trockenen Gestaltungen einerseits und zu gesuchten, übertriebenen Verrenkungen der Figuren andererseits. Nur das wahre Talent wird hier die richtige Grenze einzuhalten wissen. Ein interessantes. merkwürdiges Beispiel davon, wie weit ein Maler in der Anwendung aller nur erdenklichen hoftigen Verrenkungen und Stellungen gehen und dieselben künstlerisch wirksam verwerthen kann, ist Rubens' "Sturz der gefallenen Engel" in der Münchener Pinakothek, während andererseits die einfache Behandlung der Figuren in den Giottoschen Fresken zu Padua die früheren Perioden der Kunst characterisirt.

Nicht minder wie in der passenden Verwendung der Verkürungen offenbart sich das Talent des Künstlers in der Gestaltung fer oberen Begrenzungslinie der Composition. Diese darf nicht orizontal quer durch das Bild gehen, sondern muss in passender riese gebrochen und untrybrochen sein. Die Köpfe dürfen also hit in horizontaler Reihe in gleichen oder nahe gleichen Abständen einandergereiht werden, wie etwa so: O O O O, a. w., eine Manier, die man in der Gruppendarstellung leider Baicht zu selten von Photographen befolgt findet. Es muss vielem eine gewisse ungezwungene, natürliche Urregelmi-seigkeit in

der Gruppirung herrschen, wie sich in folgenden drei schematischen Darstellungen der Anwendung der Köpfe auf den Gemälden berühmter Meister zeigt.

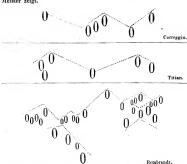

Massen von etwa 30 bis 50 Personen müssen in einzelne verchiedenartig componirte Gruppen zerlegt werden. Einzelne Piguren darunter müssen sitzen, andere stehen, einzelne müssen dem Beschauer sich zu-, andere sich von ihm ahwenden, und die Hauptbegrenzungslinien der ganzen Masse müssen sich gegenseitig symmetrisch das Gleichgewicht halten, wie die Linien in der Gruppirung e oder in der verwickelteren Composition d, wolningegen das Arrangement e weniger schön wäre.



Die Hauptlinien einer Composition müssen, wenn sie richt'sein sollen, der Natur des dargestellten Snjets angepasst sein. Stidiese falsch gewählt, so kann auch die weitere Ausführung & Composition nur mangelhaft werden. So wird man z. B. ein Schlarstück mit seiner unruhigen tumultuarischen Bewegung nicht mit 4-seiben Hauptumrissen anlegen können, wie eine feierliche Procesum.

Zum bessern Verständniss der besprochenen Grundsätze wollen wir die Hauptlinien des untenstehenden Bildes, "Schiffbruch der Medusa" von Gericault analysiren. Zunächst im Vordergrunde ist



gleich die genaue Liniencompensirung zwischen dem hingestreckten Toden und den beiden verzweischenden Gestalten unmittelbar darüber zu bemerken, mitten in dem dargestellten Strudel sieberhafter Erregung, welchem der Ruf "ein Segel" bei diesen dahinsinkenden zud sterbenden Elenden veranlasst. Man bemerke, wie gut und treffend diese Erregung ausgedrückt ist durch das Emporstreben und Klimmen der Figuren auf beiden Seiten, um das ferme Schiff zu erkennen, und durch den Neger an der Spitze der Gruppe, welcher das Nothsignal hinauswehen lisst. Die geradlinige, schräge Richtung des Mastes erhötht einerseits durch Contrast die Bewegung des Ganzen, andererseits compensirt sie durch litte Neigung nuch der einen Seite Hauptrichtung der ganzen Gruppe nach der andern Seite. Die ganze Composition ist bei all der Strenge der Symmetrie doch ebenso naturwahr wie das Wilkiesche Interieur, und ebenso wie bei diesem macht uns das Kunstwerk die aufgewendete Kunst selbst vergessen.

Im seheinbaran Widerspruche mit dem Satze, dass eine Wiedernolung derselben Linie in derselben Richtung in der Regel einen
unschönen Effect macht, jat eine solche Wiederholung bei Darstellung
sehr erregter Situationen nicht nur gestattet, sondern sogar oft von
grosser kinstlerischer Wirkung. Man betrachte nur in vorstehendem
Seestücke die drei parallel nach dem fernen Schiffe ausgestreckten
Arme, und man wird finden, dass diese Näunec der Composition
ganz und gar dem darzustellenden Gegenstande entspricht und die
Bewegung nud das Pathot des Ganzen bedeutnd erhölt. Dieser
Kunstgriff darf jidoch, fast mehr wie jeder andere, nur mit weiser
Sparsamkeit gebraucht werden, da man durch seinen Missbrauch
stets unsehöne Effecte erzeite. Ein Bielge hierzu ist das David'sche
Bild "Der Eid der Horatier", auf welchem diese letzteren, die
Beine und Arme in thestralischer Poolitur, hier Vater anblicken.

## Der Vergrösserungs - Apparat.

Ueber die Benutzung der Solarcamera existiren so wenig genaue Angaben und sind so manehe ungenaue, selbst falschle Angaben veröffentlicht worden, dass es wohl an der Zeit sein dirfte, einmal die positiven Resultate zusammenzustellen. Eine mehrjährige Praxis, während der ich viele Apparat-Systeme zu präfen Gelegenheit hatte, hat mir die Ueberzeugung verschafft, dass die Woodward'sche Solarcamera, in ihrem mechanischen Theile modifieitr, das beste der bis jetzt bekannten Instrumente zum Vergrössern ist. Meine Gründe werde ich im Verlauf dieses Artikels anführen. Zunikels gehe ich dazu über, den Apparat zu beschreiben, und anzugeben, in welcher Weise man ihn benutzen muss, um den bestmöglichen Erfolg zu haben. Einige leicht zu wiederholende Experimente werden dazu behülflich sein, den Leser von der Richtigkeit der mitgeheilten Facten zu überzeugen.

Das Bild, welches die Camera obscura von einem Gegenstande erzeugt, wird um so grösser, je mehr man die Linse dem Objecte sähert, um so kleiner, je mehr man sie von ihm entfernt. Ist diese Entfernung gleich der doppelten Brennweite der Linse, so wird das Bild eben so gross sein, wie das Object. Von Gegenständen also, die um weniger als die doppelte Brennweite von der Linse entfernt sind, entstehen vergrösserte Bilder. \*)

Wenn in untenstehender Figur A B ein Gegenstand, und C D eine bleonverze Linse ist, so geht von jedem Punkte des Gegenstandes ein Strahlenbüschel aus, das durch die Linse auf der anderen Seite wieder zu einem Punkte vereinigt wird. Aus dem Ensemble dieser Punkte entsteht das Bild b a.



Wäre aber ba der Gegenstand, so würde AB das vergrösserte Bild darstellen.

Es geht hieraus hervor, dass die Vergrösserung eines Gegenstandes, z. B. eines Negativs, sich mit den Apparaten, die jeder Photograph besitzt, bewerkstelligen lassen muss, vorausgesetzt, dass die Camera eine hinreichende Länge habe. Dies ist allerdings richtig, aber die Aufnahme des vergrösserten Bildes, namentlich wenn man der grossen Oberflächen haiber mit dem weniger lichtempfindlichen Papier operirt, ist doch mit einer Schwierigkeit verbunden, nämlich: Je grösser das Bild wird, um so lichtärmer wird es auch. Weshalb, ist leicht einzusehen; denn das von einem gewissen Gegenstande ausgehende (oder durchgelassene) Licht wird um so schwächer, auf eine je grössere Fläche man es zerstreut. Bei bedeutender Vergrösserung muss demnach der Gegenstand äusserst hell beleuchtet sein, wenn das Bild noch eine gentigende Helligkeit besitzen soll. Man muss also zunächst eine hellere Beleuchtung des Objects herzustellen suchen, als die, welche das gewöhnliche Tageslicht gibt. Nichts liegt näher, als das Sonnenlicht dazu zu benutzen, und selbst dieses noch durch eine Brennlinse zu concentriren. Bei äusserst kleinen Gegenständen, die man durch das

<sup>\*)</sup> Befindet sich der Gegenstand in geringerer Entfernung als die Brennweite von der Linse, so entsteht gar kein Bild mehr.



gewöhnliche Mikroskop bei bedeutender Vergrösserung der Lichtschwäche wegen nicht mehr gentigend erkennen konnte, machte sich die Zweckmässigkeit einer stärkeren Beleuchtung am ersten geltend, und der Berliner Lieberkuhn construirte schon im Jahre 1738 ein Sonnenmikroskop. Als die Photographie es versuchte, auch Bilder in grösseren Dimensionen zu erzeugen, fand sie bald, dass mit dem Grösserwerden der gewöhnlichen photographischen Apparate auch die Schwierigkeiten bedeutend wachsen, und dass trotzdem die Resultate den mit kleineren Linsen erzielten keineswogs zur Seite gestellt werden können. Schlimmer noch ist es, wenn man versucht, mit den gewöhnlichen Apparaten Bilder auzusertigen, die grösser sind, als man von dem Apparat fordern darf. Manche Missgeburt ist auf diese Weise in die Welt gesetzt worden, Scheffer'sche Gestalten, aber wohl in den seltensten Fällen mit Scheffer'schem Ausdruck, denn dem stellte sich schon die nothwendige Verlängerung der Belichtungszeit entgegen.

Es ist daher gar nicht zu verwundern, dass die Photographen in Jahre 1859, als die Nachricht von Amerika kam, dass ein dortiger Maler lebensgrosse Bilder ohne Verzerung und ohne perspectivische Uebertrelbung nach kleinen Negativs darznstellen erfunden, hierauf manche sanguinische Hoffung gründeten. Leider kamen um diese Zeit jene kleinen Visitenkartenbilder in Mode, die ja noch gegenwärtig fast ausschliessich vom Publikum verlangt werden; die angestrengte Thätigkeit, die diese Massenproduction von Seiten der Operateure beauspruchte, hielt manche tüchtige Krifte ab, sich auch auf anderem Felde zu versuchen. Aber wer das Vergrösserungsfach mit nur einiger Energie ergriffen hat, dem ist es auch gelungen, ganz zufriedenstellende Arbeiten zu liefern, wenigstens haben wir nie gehört, dass sich ein tüchtiger Operateur erfolglos damit beschäftigt habe.

Der Woodward'sche Apparat ist im Prinzip keineswegs neu; es ist eben mer eine Anwendung (aber eine sehr glückliche) des Sonnen-mikroskops auf die Photographie. Das negative Bild wird durch Sonnenstrahlen erhellt, die durch eine Sammellinse darauf concentrirt werden. Das Bild des Gegenstandes wird durch eine achromatische Linse auf einen Schlirm geworfen, welcher im dunkeln Raume steht. Das dunkle Zimmer selbst ist also die grosse Camera. Da das Manipuliren mit der directen Sonnenbeleuchtung wegen des fortwährend sich indermden Standes der Sonne mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, reflectien wir die Strahlen durch einen beweglichen Planspiegel auf die Condensirungslinse, wodurch auch das Bild senkrecht zu stehen kommt.

Als wesentliche Bestandtheile des Vergrösserungsapparats ergeben sich also: 1. Der bewegliche Spiegel (S), 2. die Condensirungslinse (C), 3. das Objectiv (O), und 4. ein dunkles Zimmer mit Fenster nach Süden.

Das vergrösserte Bild des Negativs N entsteht in A.

Der Spiegel muss, um der Sonne folgen zu können, sich nach zwei Richtungen drehen lassen.



Seine Bewegungen müssen leicht sein, damit, wenn man genicht ist, ihm während des Exponirens zu drehen, keine Erschütterung entsteht. Diese Drehungen sind durch einen einfachen Mechanismas zu bewerkstelligen, der fest und so genau gearbeitet sein muss, dass ein müssiger Zugwind den Spiegel sicht zu sehr erschüttert. Die Tafel mit dem Spiegel wird von aussen an einem entsprechenden Ausschnitt des Fensterladens befesigt. Der Spiegel steht übrigens (was bei der ursprünglichen Woodward'schen Construction der Fall war) nicht in Verbindung mit den Linsen und das Drehen nicht mit so äusserster Vorsicht vorgenommen zu werden brancht mit so äusserster Vorsicht vorgenommen zu werden brancht.



Die Condensirungslinse ist eine planconvexe Crownglaslinse von 9-12 Zoll oder noch grösserem Durchmesser, resp. 12-20 Zoll Brennweite.

Die Grösse des Negativs kann varliren; Aufnahmen auf Platten von etwa 4 Zoll Höhe eigenen sich am besten, also gewöhnliche Visitenkarten-Negativs. Ueber die besonderen Eigenschaften, die diese Negativs besitzen müssen, sprechen wir spätter, und wollen um jetzt schon andeuten, dass sie schaft, klar und gut modeilirt sein müssen. Die Dicke des Niederschlags kommt bei unserm Verfahren viel weniger in Betracht, als man bisher glaubt unenger in Betracht, als man bisher glaubt.

Das Objectiv, womit das Bild vergrössert werden soll, braucht durchaus nicht besonders construirt zu sein. Herr Sutton glaubt zwar, dass cin ganz kleines achromatisches Objectiv von nicht nicht als 1/2 Zoll Durchmesser jeder anderen Combination vorzuzichen sein würde, aber mannigfache Versuche haben uns zu dem Resultat geführt, dass im Allgemeinen ein achromatisches Doppelobjectiv von 24-27 Linien Durchmesser und 6-8 Zoll Brennweite sieh zu diesem Zwecke am besten eignet. Linsen mit kürzerer Brennweite geben zwar auf dieselbe Distanz grössere Bilder, aber zugleich kann in diesem Fall nur ein kleinerer Theil des Negativs vergrössert werden, oder das Negativ an sich muss kleiner sein. Wenn man sich also in der Lage befindet, nicht mehr als 5-6 Fuss Distanz nehmen zu köunen, so wird man, um dennoch bedeutende Vergrösserung zu erreichen, ein Objectiv mit kürzerer Brennweite anwenden. Denn da das Objectiv eine bestimmte Stelle im Apparate hat, wird bei kürzerer Bronnweite das Object mehr nach vorn in den Strahlenkegel gebracht werden müssen, und je näher es der Spitze resp. dem Objectiv sich nähert, um so kleiner wird das beleuchtete Feld. Das ganze Negativ kann zwar (bei gleicher Vergrösserung) beleuchtet werden, dadurch, dass man es der Condensirungslinse mehr nähert, und das Objectiv ebenfalls; aber dann arbeitet man nicht mehr mit dem vollen Licht des Condensators, die Exposition muss also verlängert werden.

Das Objectiv wird so gestellt, dass die Vorderlinse sich dem Bild zuwendet und dass die Somenstrahlen sich gleich vor der vorderen Linse kreuzen. Man wird dann auf der ersten Linsenfläche ein äusserst lebhaftes Bild der Sonne von geringem Durchmesser wahrnehmen. Das Centrum des Objectivs allein beautzen wir zum Vergrössern des Bildes, den Rand decken wir durch eine vorgesetzte Blende B von etwa ½ Zoll Durchmesser. Diese Blende ist, wie wir sehon im Jahre 1860 in den photographie News und an anderen Orten bemerkt haben, ein wesentlieher Bestandtheil des Vergrösserungs -Apparats. Sie erleichtert oder ermöglicht gleichasm das Centriren des ganzen Apparats. Wenn man die Solarcamera an sich einmal als eine Art von complicitem Objectiv, 'das Operizimmer aber als die dazu erbörige grosse Camera obseura ansieht.

so wird man sich leicht von der Nothwendigkelt überzengen, dass die Axen der Gondenstungslines und des Objectivs zusammerfallen, und auf der zum Auflangen des Bildes bestimmten Fläche für gewöhnlich perpendikulär steben müssen. ") Man bewirkt dies durch, dass man die Camera mit der Wasserwage horizontal, den Sänder mit dem Sebirm durch das Loth senkrecht stellt, nud nach Einsetzen der Blende den Spiegel so dreht, dass sämmülfen Strahlen durch die Oeffaung der Blende gehen. Das Negativ ist beweglich, und wird dem Objectiv genühert, wenn das Bild grösser, davon entfernt, wenn es kleiner werden soll. Die Cassette ist dem entsprechend vom Objectiv zu entfernen oder ihm zu nähern, wie sich aus dem zu Anfang Geasgten ergibt. Nachdem man so eine grobe Elastellung bewirkt, nimmt man die feinere Adjustirung mittelst der Mitcometerschraube des Obliectivs vor.

Die Blende nimmt, an der richtigen Stelle angebracht, dem Bilde nichts von seiner Lichtintensität, wirkt aber sehr vortheilhaft dadurch, dass sie es viel lebhafter macht, und zugleich schärfer. Das Objectiv mit voller Oeffnung gibt nämlich zwei Bilder, die sich nicht vollkommen decken; das Centrum gibt ein sehr helles kräftiges Bild, der Rand aber ein grösseres mattes Bild, dessen Schärfe in einer anderen Distanz liegt. Ein paar Versuche werden Jeden von der Richtigkeit des Gesagten überzeugen. Man stelle das Bild obne Blende (auf einem Bogen weissen Papiers) ein, in der vorhin angegebenen Weise, dass man erst die Strahlen vor dem Centrum der Vorderlinse sich kreuzen lässt und durch Hin- und Herrücken des Negativs die grösstmögliche Schärfe zu erreichen sucht. Dann bringe man eine Blende von etwa 1/2 Zoli Oeffnung vor dem Objectiv an, in einer solchen Entfernung, dass sie den Strablenkegel (den man durch Einblasen von etwas Cigarrendampf z. B. deutlich sichtbar macht) grade umfasst. Der Unterschied der Beleuchtung wird sich dadurch manifestiren, dass die Schwärzen viel intenslver werden, während das Licht ganz dasselbe bleibt. Nun aber entferne man die Blende und decke das Sonnenbild auf der Vorderlinse mit einer Oblate oder einem Pappstückehen zu, das Bild wird dadurch ganz matt und unscharf werden. \*\*) Die Schärfe dieses Bildes liegt dem Apparate näher, es ist also grösser, als das brillante Bild des Centrums.

<sup>\*)</sup> Ich sage für gewöhnlich, denn es können besondere Fälle vorkommen, in denen das Schrägstellen des Schirmes nöbig ist, um Unrichtigkeiten des Segativs zu corrigiren, wenn man z. B. ein hohes Gebäude mit sehr schräg stebender Camera aufzunehmen gezwungen gewesen ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Hr. Anthony Thouret hat zwar behauptet (Bull. de la Soc. française), das Bull verliere durch das Zudecken des Centrums nicht an Brillanz, aber ein sinfacher Versuch beweist das Gegentheil. (Fortestung folgt.)

#### Neues photographisches Glashaus.

Mr. W. Rowe theilt im British Journal of Photography eine Idee zu einem neuen Glashause mit, die uns sehr gut zu sein scheint, weil sie eine wirksame und rasch zu ändernde Beleuchtung zulässt. Die Form eines solchen Glashauses ist zwar eine eigenthümliche, sehst aber natufflich in zweiter Linie.

Hr. R. bemerkt ganz richtig, dass in den meisten Ateliers, wenn man vom Aufnahmeplatze aus nach dem Himmel sieht, ein grosser Theil desselben durch die Sparren verdeckt wird und dass namendlich das Licht nicht senkrecht, sondern schräg durch die Scheiben auf die Figur fällt. Perner wird eine Menge Licht im ganzen Atelier zerstreut, das hier die Schatten stört, dort in Objectiv fällt, kurzum manchereli Uebles bewirkt, so dass man allerlei Bienden und Tuben anbringen muss. Herrn Rowe's Voschlag geht nun dahin, die Glasscheiben so zu setzen, dass die vom Modell aus gezogenen Linien senkrecht auf die Mitte einer jeden Scheibe fällen; auf diese Welse erhält die Figur alles direct Licht, die Camera keines. Nehmen wir an, das Parallelogramm



A B C D sei 30 Fuss lang und 15 Fuss breit. B C sei der Hintergrund und B F und C P undurchschtige Wände bis 6 Fuss vor dem Hintergrund. S stelle die Figur vor, die 2 Fuss vor dem Hintergrund gleich weit von beiden Seitenwänden euternt ist. Die Linien w stellen Feuster vor, die auf den Linien senkrecht stehen, die man durch ihre Mitte auf die Figur zieht.

Stellt man sich bei S hin und sieht nach der Glasseite des Raumes, so findet man, dass diese Scheiben eben so viel Licht durchlassen, wie wenn in einem gewöhnlichen vierseitigen Atelier das Glas sich um die Hüfthe weiter, nämlich bis H ausdehnte; oder in obiger Figur durch 9 Fuss Glas kommt so viel Licht wie sonst durch 15 Fuss. Natürlich geht dadurch viel weniger Licht reioren. Ein Strahl II, der im gewöhnlichen Atelier das Glas bei K treffen und zum Theil nach L reflectirt werden, zum Theil sid die Figur fallen würde, geht nach obigem Plan vollständig und perpendiculär durch die Scheibe w, und verliert nur so viel; wie das Glas absorbirt.

Da wo der Apparat steht, sieht man nicht einen Zoll breit Glas; man wird daher viel klarere und kräftigere Bilder erhalten, ab nach der gewähnlichen Manier; die Seitenwände PP sind aufürlich fest und undurchsichtig. Der hintere Theil des Raumes wird durch dies Arrangement verkleinert, wie die Linien NO und MG es andeuten.



Fig. 2 gibt die Seitenansicht des Ateliers. Die weissen Wände der Ong Has. Das Dach ist, wie man sieht, eben so wie die Seiten siegerichtet. Sämmtliche Glaswände können mit Blenden versehen werden, die sich wie bei S S öffnen lassen.

#### Herrn Wothly's neues Copirverfahren.

Die "Specification" des Wothly'schen Patentes ist uns eben zugegangen; wir beeilen uns das Wesentlichste daraus hier mitzutheilen.

"Man nimmt gutes photographisches Papier und leimt es mit Arrowroot, Stärke, Eiweiss etc. Zum Empfindlichmachen dient Collodion zu dem ein Gumml zugesetzt wurde, welches es elastisch, biegsam und festhaftend macht. Zu einem Pfund setzt man anderthalb bis drei Unzen oder mehr salpetersaures Uranoxyd und 20 Gran bis 2 Drachmen salpetersaures Silberoxyd.

Mit diesem Collodion überzieht man das Papier, und nach der Belichtung im Copirralmen entfernt man die unveränderten Salze durch ein Bad von verdünnter Essigsäure. Nach dem Auswaschen tont man mit Chlorgold,

Wenn glanzlose Bilder verlangt werden, nimmt man statt des Collodions eine Mischung von Alkohol und Wasser.

## Auswärtige Correspondeng.

(Von unseren speciellen Correspondenten.)

Paris, November 1864.

Abdricke suf Collodion und Glacípapler. — Ehrenmedaillin der photographischer Greulleatint. — Das positive Papier. — Kupfrechlorit. — Photosculptur. Monsieur Disdéri ist in Begleitung einiger Künstler, Operateurs und Chemiker, mit Apparaten und Chemicalien nach Madrid und den anderen Hauptorten Spaniens abgereist, um Aufnahmen von allem Schenswerthen zu machen. Die Aufnahmen im Visitenkartenformat werdeu auf Collodion copirt und die Abdricke auf weisses Glanzpapier übertragen. Diese neue Manier hat Disdéri bereits in seinem hiesigen Atelier eingeführt und verschiedene audere Photographen sind ihm gefolgt.

In der letzten Sitzung der photographischen Gesellschaft wurde von Herrn E. Becquerel der Bericht der Commission verlesen, welche die Preise zu erthellen hatte, die von der Gesellschaft den Autoren der nützlichsten der im Jahre 1863—64 veröffentlichten Mitthelungen ausgesett worden sind. Das Comité hat die Ansprüche aller der Personen ausgesehlossen, die für specielle Preise z. B. den des Duc de Luynes concurriren; ferner der Mitglieder des Bureau's und des Administrationsausschusses; sie hat sodann auch frühere Arbeiten hinzugezogen, die kürzlich zum Abschlusse gekommen sind. Den Herren Blanquard Errard, Niepee de Saint-Victor, Major Russell und Warren do la Rue sind für ihre Verdienste Ehrenmedällen zuerkannt worden.

M. Laulerie machte die Mittheilung, dass in letzter Zeit sehr klage über die sehlechte Beschaffenheit des positiven Prijers geführt werde, und dass der Vorstand es für seine Pflicht halte, die Gesellschaft davon zu unterriehten. M. Girard ist der Ansicht, das Papier habe wenig mit dem Bilde zu thun und diene nur als Unterlage, man habe sich daher vorzugsweise mit der späterea

Leimnng oder Albuminirung zu befassen. M. Rolloy hingegen hielt es für wichtig, auch die Papierfrage zu studiren, denn manche Papiere zeigten eine Menge kleiner fettiger Flecke, die gewiss nur von der ursprünglichen Leimung herrühren. Dies glaubt M. Bertsch dadurch zu erklären, dass seit dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges die Papierfabrikanten gezwungen seien, geringere Sorten von Harz anzuwenden. Die Gesellschaft hat vor einigen Jahren ein Comité zum Studium der Papierfrage ernannt, dies hat aber bei den Papierfabrikanten zu wenig bewirken können, um irgend einen Erfolg zu erzielen.

Der Academie der Wissenschaften ist durch Herrn Renault eine Mittheilung über die Lichtempfindlichkeit des Kupferchlorürs gemacht worden. Eine Kupferplatte die man in Chlorkupfer, Eisenchlorid, verdünntes Königswasser, eine Mischung von Kali und Chlorwasserstoffsäure, kurz in irgend eine Flüssigkeit die Chlor frei macht, eintaucht, überzieht sich mit einer hellgrauen Schieht, die bei der Berührung mit Kaliumeisencyanür weiss und darauf braun-10th wird. Luft und Wasser machen sie gelb, und die Flüssigkeit wird allmälig blau. Aetzkali und die kohlensauren Alkalien färben sie ebenfalls gelb. Kohlensaures Ammoniak und Ammoniak lösen sie auf und färben sich blau. Die Schicht ist löslich in unterschwefligsaurem Natron, Cyankallum, in einer Auflösung von Jod in Jodkalium, in verdünnter Chlorwasserstoffsäure, schwefelsaurem Ammoniak etc. Schwefelsäure und Essigsäure verändern sie nicht merklich.

Im Sonnenlicht wird das Kupfer-Chlorür schwarz, es nimmt einen kupferartigen Metallglanz an, ähnlich wie Bruchstücke von Preussischblau oder Indigo. Diese Eigenschaft lässt sich dazu benutzen, auf Kupferplatten zu photographiren. Herr Renault hatte eine solche Platte eingereicht, die er in Chlorkupferlösung getaucht und unter einem Negativ belichtet hatte. Die oben angeführten Lösemittel des Kupferehlorurs lösen auch die durch das Licht hervorgebrachte Modification.

Kupferchlorür, welches vor Licht und Luft geschützt getrocknet wird, behält seine weisse Farbe. In der Sonne wird es gelblich.

Wird erystallinisches Kupferchlorür, weiss und trocken, auf Papier der Sonne ausgesetzt, so verändert es sich nicht; ebensowenig das in einem Platintiegel geschmolzene und darauf pulverisirte Kupferchlorür. Aber sobald man einige Tropfen Wasser darauf giesst, geht es in gelb, grau, sehwarz und schliesslich in purpur über.

Herr Faye empfiehlt, um eine genauere Beobachtung zu erzielen, sich in den astronomischen Observatorien der Photographie zu bedienen. Er hält die automatische Beobachtung für viel sicherer, als die bisher gebräuchliche, weil man meistens nur das sieht, was einen grade interessirt, während die Photographie Alles vollständig wiedergibt.

Herr Claudet hat, wie vor einem Vierteljahrhundert die Daguerreotypie, so jetzt die Photosculptur in England eingeführt, und bereits glücklich modificirt. Er wollte das grosse kreisrunde Atelier mit 24 Apparaten vermeiden und in einem gewöhnlichen Aufnahmeraum operiren. Die nöthigen 24 Bilder erhält er vermittelst dreier Cameras und dreier Platten, deren jode 8 Bilder aufnimmt. Das Modell kommt auf eine runde Estrade zu stehen, die sich drehen Isset. Der Umkreis dieser Schelbe ist in 24 Theile gehellt, von 1 bis 24. Die drei Cameras sind so aufgestellt, dass sie genas auf die Zahlen 1, 2, 3 gerichtet sind. So erhält man ein Portua ganz von vorne und zwei etwas von der Seite. Die Aufnahmegläser sind cylinderförmig gebogen. Wenn die drei ersten Bilder aufgenommen sind, dreht nan die Schelbe mit dem Modell sø, dass drei neue Nummern vor die Apparate kommen; eben so verschiebt man die Platten, und wiederholt dies. In den beiden ersten Posen erhält man seche Portraits mit den Gesichtszügen. Für die spilteren braucht demmach das Modell nicht mehr sehr rulig zu halten.

So bekommt man auf drei Platten alle 24 Ansichten; auf der ersten befinden sich die Nummern 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Für den Operateur, der die Umrisse der Bilder mit dem Storchschnabel überträgt, ist die runde Form der Platten auch eine

Annehmlichkeit.

#### An Correspondenten.

Hrn. K. R. in L. — Sie fällen ein hartes Urtheil über unsere jüngst aufgetauchte Collegin, von L. redigirt: "Photographischer Kladderadatsch, unbewusster höherer Blödsinn, u. s. w.". Beruhigen Sie sich, sehon Göthe sagt: "Es muss auch solche Käutze geben".

Hrn. M. V. In Tr. - 1) Gesättigte wässerige Auflösung von salpetrigsaurem Bleioxyd wird dem Negativbade lm Verhältniss von höchstens 1:100 zugesetzt. Entsteht Schleier, so ist tropfenweise sehr verdünnte chemisch reine Salpetersäure zuzusetzen: hierhel muss man einen Ueberschuss vorsichtig vermeiden, da sonst die Wirkung des salpetersauren Bleioxyds wieder aufgehoben wird. Um grössere Empfindlichkeit zu erlangen, empfehlen wir Ihnen, frische und mit höchst reinen Materlalien hereitete Silherbader anzuwenden; wir finden, dass häufig hierzu destillirtes Wasser verwendet wird, welches schlechter ist, als manches Brunnenwasser, da es mit organischen Verunrelnigungen geschwängert ist. 2) Der dunkle Niederschlag im Goldbad ist wahrscheinlich Goldoxydhydrat, welches stets sich ausscheidet, wenn Goldchloridlösung mit Alkalien versetzt wird. 3) Das Tonbad kann essigsaures und phosphorsaures Natron angleich enthalten. 4) Die Verstärkung der Negativs mittelst Jodquecksilber wird nach dem Fixiren und Abwaschen im hellen Licht vorgenommen. 5) Die Papierbilder müssen im Dunkeln ausgewaschen und im nicht zu hellen Licht fixirt werden, da das unterschweßigsaure Silheroxyd lichtempfindlich ist. 6) Der Schleier auf den eingesandten Negativs scheint nicht aus dem Silberbade zu stammen, welches sauer reagirt; wahrscheinlich haben Sie chemisch wirksames Licht im Dunkelzimmer. Namentlich bei Beginn der Entwicklung muss dies fern gehalten werden. 7) Wir können Ihnen keinen besseren Rath ertheilen, als: Studiren Sie das Hardwich'sche Werk über photographische Chemie.

Hrn. 8. in Aachen. — Fernere Artikel über Glashäuser und Balenchtung sind in Vorbereitung. Ueber denselben Gegenstand finden Sie Mittheilungen in Sternberg's Vademeeum.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elherfeld, zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 74. - 16. Januar 1865.

#### Kohledruckverfahren.

Von Herrn R. Severin im Haag empfingen wir einige Kohlebilder nach dessen verhessertem Verfahren mit chinesischer Tusche, fle uns auf's neue beweisen, dass das Kohleverfahren Bilder von èerselben Feinheit und Schärfe zu liefern im Stande ist wie das chlorsilberverfahren. Der Ton ist ein ganz vorzüglicher, und die Weissen wird man kaum nach einer anderen Methode so rein darstellen künnen. Unaufgeklebt sind die Kohlebilder zuweilen von überraschend plastischer Wirkung; dies kommt wohl zum Theil daber, dass die Liehter wirklich etwas erhaben sind.

Hr. Severin liefert dem Publicum hereits seit zwei Monaten Kohlebilder und kann bei gutem Licht täglich 2 his 300 Copien machen. Die Bilder können vor dem Firnissen (mit Collodion) belebig retouchirt werden.

Um nicht genößtigt zu sein, die Negativs für den Kohledruck schmüßsen und umzukehren, legt Herr Severin hei der Aufmahme die empfindliche Platte so in die Cassette, dass die Collodionselnicht nach hinten zu liegen kommt. Auf dem Deckel der Cassette sind vier Kautschuketischen hefestigt, welche die Platte an den Ecken festhalten. Nach dem Einstellen muss natürlich das Objectiv genau mm die Dicke der Glasplatte hereingeschraubt werden. Die Platte muss möglichst weiss und rein sein. \*) Man erhält, wenn man

<sup>\*)</sup> Kürzlich wurde mir ein Negativ gezeigt welches eine ganz neue Art von Neuen hate; diese erwisen sich nach genauer Beichtigung als durch Wasserüpfen entstanden, die wührend der Belichtung an der Rückseile des Glases blate geblieben waren. Man muss also wenn man durch die Glisplatte exponiren wal, die Beckeite nach dem Silbern gehörig abrockene. Le.

übrigens ganz wie gewöhnlich verfährt, umgedrehte Negativs, die also richtig stehende Kohleabdrücke geben.

Der Kohledruck scheint mir das einzige geeignete Verfahren zur Darstellung wirklich haltbarer Photographien. Die sogenannte Wothlytypie bietet keine grössere Garantien für die Dauer der Bilder als unsere gewöhnliche Chlorsilbermethode, denn es kommt Silber dabei iu Anwendung, und sobald dies geschieht, ist es auch nöthig uuterschwefligsaures Natron oder Rhodankalium anzuwenden, denn durch blosses Auswaschen sind die Silbersalze aus dem Papier nicht zu entfernen. Dies haben auch die englischen Photographen, welche die Wothly'sche Erfindung angekauft haben, gleich eingesehen. Wendet man aber diese Fixirmittel an, so ist das bisherige lange Auswaschen unvermeidlich. In Betreff der Rhodanverbindungen muss ich bemerken, dass man nicht mit einem Fixirbade sich begnügen darf; denn bringt mau ein mit Rhodanammon (oder Schwefelcyanammonium) fixirtes Positiv in das Waschwasser, so bedeckt es sich mit einem feinen Niederschlag von in Wasser unlöslichem Schwefelcyansilber, welches sich am Lichte langsam röthet. Man bemerkt diesen Niederschlag meistens nicht, aber das Mikroskop zeigt ihn. Ich hielt selbst früher ein einziges Bad von Rhodanammonium für genügend; aber ein weisser Niederschlag, der auf Collodionbildern deutlich sichtbar ist, wenn man sie, nach der Fixirung mit Rhodanammon, abwascht, veranlasste mich, die Sache näher zu untersuchen. Ein zweites frisches Bad von Rhodanammon reicht meistens hin, diesen Nicderschlag zu entfernen. Der Vorgang ist einfach der, dass sich das Rhodansilber wohl in überschüssigem Rhodanammon, nicht aber in Wasser löst, und daher durch Zusatz von Wasser ausgeschieden wird, grade wie Jodsilber beim Verdünnen eines gebrauchten Collodionsilberbads sich ansscheidet.

Was die Erspamiss bei dem Urancopirverfahren angeht, so durthe diese allerdings in's Gewicht fallen; Hr. Wothly gibt diese auf 60 bis 70 % an, doch fragt es sich, ob überhaupt von den Herstellungskosten oder nur von den chemischen Präparaten. Jedenfalls wohl das letztere.

Es hat sich herausgestellt, dass Abdrücke die vor dem Aufkleben in Kautschukaufösung (Kautschuk in Benzin) getaucht wurden, viel besser den schädlichen Binflüssen von Schwefelung, Feuchtigkeit u. s. w. widerstehen. Wie sehon vor mehreren Jahren Herr von Radl in diesen Bilättern mittheilte, enthält das Cartonpapier häufig sogenanntes Antichlor; unter diesem Namen verbirgt sich ein schlimmer Feind der Dauerhaftigkeit, das unterschweffigsaure Natron. Seine Einführung in die Papierhaftenistion haben wir, soviel mir bekannt, demselben Herrn Fordos zu verdanken, der in die Photographie das Seld'or und das Goldchloridkalium einführte. -Sehr häufig nun ist das Cartonpapier oder vielmehr das darin vorhandene Antichlor Ursache des Ausbleichens der Bilder, Ebenso ist das Klebmittel oft Schuld daran. Aus diesen Gründen dürfte das Tränken mit Kautschuklösung als ein gutes Schutzmittel anzurathen sein. Wenn man eine möglichst gesättigte Auflösung von frischem noch hellem Kautschuk in Benzin mit Petroleum verdünnt, bekommt man eine ziemlich billige Flüssigkeit, die vielleicht schon Abdrücke, die gut gegen das Licht fixirt sind, auch gegen andere sonst schädliche Reagentien indifferent macht.

#### Albuminpapier und Ammoniakräucherung.

Es gibt nichts Neues unter der Sonne.

Herr R. Le Grice in Aachen ersucht uns mitzutheilen, dass er das Verfahren, Albuminpapier durch Ammoniakräucherung empfindlicher zu machen, welches vor einiger Zeit von Newvork aus importirt wurde, bereits vor sieben Jahren in Deutschland veröffentlicht habe.

In der That findet sich diese Behandlung in seinem, 1857 in

Aachen bei Benrath & Vogelgesang erschienenen Werkchen: "Erfahrungen auf dem Gebiete der practischen Photographie", beschrieben. Es heisst dort (S. 100): "Wird besagtes (Eiweiss-) Papier starken Ammoniakdämpfen

in einem geschlossenen Raume ausgesetzt, so lässt es sich leichter behandeln und die absorbirte Quantität Ammoniak macht es ferner nach dem Silberbad ungleich empfindlicher, als früher".

### Ein neues Haloidsauerstoffsalz des Silbers.

Von Dr. J. Schnauss.

Schon längst versuchte ich, ob sich nicht noch mehrere dem Jodsilbersalpeter analoge Verbindungen bilden liessen, das heisst, derartige, dass ein Haloidsalz des Silbers, z. B. Brom- oder Chlorsilber etc., mit dem salpetersauren Silberoxyd (einem Sauerstoffsalz) zu einer crystallisirbaren Verbindung zusammenträte; doch gelang mir dies erst kürzlich mit dem Cyansilber, Ag Cy oder Ag C2 N. Das Cyansilber ist ein weisser, in Wasser und den meisten Flüssigkeiten unlöslicher amorpher Körper, welchen man erhält, wenn man eine Lösung von Cyankalium so lange unter Umrühren in eine



Lösung von salpetersaurem Silberoxyd eintröpfelt, als noch ein Niederschlag entsteht. Dieser wird durch Decantiren oder Filtriren ausgewaschen und noch feucht so viel davon in eine concentrirte kochende Lösung von salpetersaurem Silber eingetragen, als sich lösen will. Die Flüssigkeit färbt sich bald schwarz durch Reduction von etwas Silber; man filtrirt durch ein kleines, erwärmtes Filter in ein erwärmtes Glas. In letzterem setzen sich bald kleine durchsichtige, weisse Nadeln ab, die einen starken Diamantglanz besitzen und denen des Jodsilbersalpeters sehr ähnlich sind. Man giesst die überstehende Flüssigkeit ab und gibt die Crystallmasse auf ein Filter, wo man sie so lange mit starkem Alkohol auswäscht, als noch salpetersaures Silber gelöst wird, was man durch Zusatz von Salzsäure zum Alkohol prüft, dieselbe darf nämlich keinen Niederschlag von Chlorsilber mehr hervorbringen. Alsdann trocknet man das Doppelsalz und verwahrt es in wohlverschlossenen und gegen das Licht geschützten Gläsern auf.

Dieses Doppelsalz, welches man Cyansilbersalpeter nenne könnte, zeigt folgende Eigenschaften: Wenn es in der Flamme der Spirituslampe crhitzt wird, so verpufft es unter Feuererscheinung und zurück bleiben Silberkügelchen. In Wasser ist es unlösidend mit wird davon, ganz ühnlich wie der Jodsilbersalpeter, sogleich zersetzt, indem sich salpetersaures Silber aufföst und unlöslicher Cyansilber sich ausscheidet. Letzteres behält die Form der Crystalle bei. In Alkohol ist es unlöslich, wird aber nicht von demselben zersetzt, weshalb man es mit Alkohol vom Ueberschuss des salpetersauren Silbers befreien kann. Mit Salzsäure bildet es Chlorsilber unter Entwicklung von Blaussäure.

Diese Verbindung könnte mit der von Wöhler entdeckten (Poggendorffs Annalen I. 234) für identisch gehalten werden, wenn nicht die quantitative Analyse ein ganz anderes Ergebniss lieferte. Das Wöhler'sche Donnelsalz besteht nämlich aus-

| Ag O, NO <sub>5</sub> .          | 170. | 38,58.  |  |
|----------------------------------|------|---------|--|
| 2 Ag Cy.                         | 268. | 61,42.  |  |
| Ag O, NO <sub>5</sub> + 2 Ag Cy. | 438. | 100,00. |  |

Das meinige nach zwei im chemischen Laboratorium des Herra Professor Reichardt hier ausgeführten Analysen aus:

|                                     | Gefunden: |        | Berechnet: |
|-------------------------------------|-----------|--------|------------|
|                                     | I.        | II.    |            |
| 2 (Ag O, N O 5.)                    | 72,18.    | 72,22. | 71,79.     |
| Ag Cy.                              | 27,46.    |        | 28,21.     |
| 2 (Ag O, NO <sub>5</sub> ) + Ag Cy. | 99,64.    |        | 100,00.    |

Die Analysen wurden so ansgeführt, dass das Doppelsals mit ganz verdünnter Salpetersäure behandelt wurde, welche alles Ag O, NO, auszog, während Ag Cy binterblieb. Letzteres wurde abflitrit, getrocknet nun gewogen. Aus der salpetersauren Lösung wurde alles Süber als Chlorsüber gefüllt nun bestimmt.

Beim ersten Versuche gaben 0,284 Gramm des Doppelsalzes (welches wasserfrei ist) 0,078 Ag Cy = 27,46 Procent, nnd 0,173 Gramm Ag Cl = 0,205 Gramm Ag O, N O  $_{\rm S}$ .

Beim zweiten Versuch gaben 0,500 Gramm des Doppelsalzes 0,305 Gramm Ag Cl = 0,361 Gramm Ag O, NO 5. Das Cyansiber wurde hierbei nicht wieder bestimmt.

Ans diesen Resultaten ergeben sich die obigen Formeln, welche senen Wöhlers sehr widersprechen.

Bezüglich der photographischen Eigenschaften des Cyansilbersalpeters ist nichts Besonderes zu berichten. Er verändert sich weitg am Licht, ist bei weitem nicht so lichtempfindlich, wie der Jodsilbersalpeter. Wenn man eine Höllensteinlösnng von ungeführ der Verdünnung, wie ein gewöhnliches negatives Silberbad mit Cyasilber sättigt und Collodionplatten darin empfindlich macht, so ist das Resultat kein anderes, als das gewöhnliche.

## Referate über Towlers: "The silver sunbeam".

Von Dr. A. Weiske."

#### II. Towlers negatives Collodionverfahren.

### 3. Die Hervorrufung.

Wen die mit jedbromittem Collodion überzogene Platze gwügend lange im Silberbade verweilt hat, so ist sämmtliches Jod- und Bromsilber verwandelt worden. Zagleich aber adhärirt noch an der aus dem Silberbad genommenen Platze eine Schicht von Silberbad zen Wird nun der Platze in der Camera dem Lichte exponirt, so wirkt dies eigenthümlich versiedend auf die Schicht. Was erstens die auf der Schicht haftende feie Silbernitratlösung betrifft, so wird diese jedenfalls bei der immerhin nur kurzdauernden und relativ schwachen Belichtung in der Camera chemisch nicht vernindert, denne se gehört eine starke und andauernde Belichtung dazu, um aus einer Silbernitratlösung zur wenige ganz kleine metallische Silberflitterchen zu reduciren. Die Veränderung kann also nur das Jod- und Bromsilber betreffen.



<sup>\*)</sup> Fortsetzung von S. 464. Bd. V.

Auf beide wirkt das Licht in etwas verschiedener Weise. Beide werden bei genügender Belichtung gefärbt, das erstere braun, das andere grau, und das Jodsilber auch nur, wenn es mit übersehüssigem Silbersalz bereitet ist (Vogels "B Jodsilber"). Das Bromsilber wird aber bei dieser Färbung theilweise reducirt, denn es wird Brom frei; das Jodsilber bleibt dabei ehemisch unverändert, es wird kein Jod frei. So lange, bis eine merkliche Färbung des Jod- und Bromsilbers sich zeigt, wird aber überhaupt in der Camera gar nicht belichtet. Die im Dunkeln aus der Cassette herausgenommene Platte zeigt für das Auge keine Veränderung; wohl aber hat das Jod- und Bromsilber dennoch eine Veränderung erlitten. Es hat nämlich an den belichtet gewesenen Stellen die Eigenschaft erlangt, ihm auf passende Weise dargebotenes, höchst fein vertheiltes, pulveriges Silber auf sich niederzuschlagen und zwar innerhalb gewisser Grenzen um so mehr, je stärker die Belichtung gewesen ist. Ueberschreitet man aber diese Grenzen, und beliehtet man noch länger oder stärker, so nimmt diese Anziehungskraft für Silberpulver wieder ab und die Platte erscheint nach dem Entwickeln, wie es der Practiker nennt, verbrannt oder solarisirt.

Das feine Silberpulver lässt sich auf verschiedene Weise herstellen; im Allgemeinen aber am besten dadurch, dass man zu einer Silberuitratlösung einen Stoff fügt, der grosse Neigung hat, sich zu oxydiren, der daher dem aufgelösten Silberoxyd den Sauerstoff enzieht und das reine Silber pulverig niederfallen lässt. Am geeignetsten zum vorliegenden Zwecke sind Gallussäure, Pyrogallussäur und Eiseuylitröllisung. Die Reduction des Silbers durch diese Stoffe hat an und für sich mit dem Lichte nichts zu thun, denn sie findet ebenso im Dunkeln wie am Lichte statt.

Die zur Erzeugung des Silberpulvers nöthige Silbernitradiösung ist auf der Jodbromsilberschlicht sohn ovrinanden. Si ist beim Herausnehmen aus dem Silberbade darauf hängen geblieben. Man hat daher nur nöthig, die reducirende Flüssigkeit aufzugtiessen, um das Silberpulver auf der Platte entstehen zu lassen. Wollte man aber nur eine reine, mehr oder weniger concentrirte Gallussäure-Pyrogallussäure- oder Eisenvitriollösung auf die Schlicht giessen, so wirde die Bildung des Silberpulvers viel zu rasch und jäh ver sich gehen, und das Silberpulvers wirde als ein lockerer, leicht abzuwischender Niederschlag die ganze Platte bedecken, weil die in den belichteten Jodsilberstellen sitzende Anziehungskraft nicht Zeit genung haben wirde, die in der Flüssigkeitsschicht entstanderes Silbertheilchen an diese Stelle zu ziehen und dort festuchalers. Man muss daher die Reduction des Silbers möglichet zu verößgen

sucken, und dies geschicht am besten dadurch, dass man die reducirende Lösung (Gallussäure u. s. w.) mehr oder weniger mit Eisigsäure oder Citronensäure ansäuert. Dann geht die Reduction so langsam vor sich, dass, wenn man die Flüssigkeit langsam auf der Platte hin- und herlaufen lässt, die sich langsam ausscheidenden Sibernheilchen immer nur an den belichteten Stellen festgehalten werden. Dadurch entsteht, wegen der dunkeln Farbe des Silberpulvers und seiner theilweisen Undurchsichtigkeit auf der Platte, ein Bild der belichtet gewesenen Stellen, und man nennt daher die zur Reduction des Silbernitrates dienende Flüssigkeit den Hervorrufer oder Entwickler des Bildes.

Soll das Bild anf der Collodionschicht ein negatives sein, d. h. mm Abdruck positiver Copien auf Papier verwendet werden, so mass der Silberniederschlag an den belichtet gewesenen Stellen wit dichter und opaker sein, als bei den sehon früher besprochenen Glodionpositiven oder Ambrotypen. Es muss daher erstens durch die längere Belichtung eine grössere Summe anzielender Kraft für die Silberthelichen aufgespelchert werden, und zweitens muss auch die reducirende Wirkung des Entwicklers noch langsamer vor sich die roducirende Wirkung des Entwicklers noch langsamer vor sich gehen, als bei den Ambrotypen nöthig ist. Die laugsamere Entwickler den Ambrotypen nöthig ist. Die laugsamere Entwickler weniger omeentrirt anwendet und ihm mehr Säure zusetzt. Der Säurezusstztam hier recht gut doppelt so gross sein. Folgende von Towier augegebenen Entwickler für Collodionnegative sind von vorzüglicher Wirkung.

#### I. Eisenentwickler.

Letzterer kann auch weggelassen werden, wenn die Flüssigkoit auch ohnedies die Platte schon benetzt und gut überfliesst.

II. Pyrogallusentwickler.
Pyrogallussäure . 1 Gewichts-Theil.
Wasser . . . 320 , ,
Essigsäure . . . 40 , ,

Alkohol . . . einige Tropfen (etwa 3 auf die Unze Wasser.)

(In neuerer Zeit hat auch Meynier einen neuen Entwickler statt des Eisenvitriols, nämlich ein Doppelsalz desselben, das schwefelaure Eisenozydulammon vorgeschlagen. Ich habe jedoch nach den umfassendsten Versuchen nicht den geringsten Vortheil dieses theureren Priparates auffinden können; denn erstens wirkt es als Eniwickler nicht um ein Haar anders oder beaser, als reiner Eiserwitriol, und zweitens halt sich seine neutrale, nicht mit Essigsture versetzte Lösung ebensowenig, als die des reinen Eisenviiriols, sondern trüth sich ebenfalls in Folge höherer Oxydation des Eisens. Ja sehon beim blossen Auflösen in heissen Wasser zersetzt sich as sehwefelsauer Eisenammen um gibt eine trüthe Lösung. Uebrigens ist es auch für photographische Zwecke ganz gleichgülig, ob der gewöhnliche Eisenvitriol ehemisch rein oder kupferhaltig ist. Ja es empfehlen sogar manche Photographen, freilich ohne allen triftigen Grund und siehtbaren Erfolg, Zusatz von Kupfervitriol zum Entwickler. Wei ske.)

## Der Vergrösserungs - Apparat.")

Zum Aufspannen des empfindlichen Papiers dient eine grosse Cassette C, die auf dem Ständer S befestigt wird, und sowol quer



wie aufrecht gestellt werden kann. Die beiden Deckel der Cassette sind mit Täfelwerk gefugt, damit ein Verziehen nicht stattfindet.

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 19.

Ganz grosse Papiere werden durch den mittleren Rahmen A blos eingeklemmt, kleinere hefestigt man am besten mit kleinen Heftzwecken. Der Halter H kann leicht auf- und abwärts geschohen werden, und wird durch die Feder hei B gehalten; seine Seitenbelie D D lassen sich aussiehen und durch Schrauben Gesthalten.

Die Camera kommt auf einen schweren festen Holzblock oder ein solides Stativ zu stehen.

Soviel über die einzelnen Theile des Apparats. Er wird aufsetellt in einem Zimmer, welches ein nach Süden gehendes Fenster beitzt. In dem Fenster wird ein hölzerner Laden oder Schieher augebracht, mit einer viereckigen Oeffnung, in der man den Rahmen mit dem Spiegel mit starken Schrauhen befestigt. Hinter diese Oeffnung setzt man in gleicher Höhe die Camera, die grosse Linse aach dem Spiegel gewendet, und so hefestigt, dass sie nicht leicht rachtitert werden kann. Wenn der Tusshoden des Locals nicht panz fest ist, wird man gut daran thun, noch einige starke Bohlen darüber zu legen, oder sonstwie eine solche Befestigung anzubringen, die ein schädliches Erzittern durch das Auftreten etc. verhütet.

Durch einen dichten Vorhang oder irgend ein anderes zweckestuprechendes Mittel hält man das zwischen Camera und der Oeffuung
des Rahmens, nicht vom Spiegel kommende Licht ah; ehenso sind
etwaige andere Oeffuungen des Zimmers sorgfältig zu verschliessen,
sahr kein anderes Licht in das Zimmer gelangen, als das, welches
durch die Oeffuung der Blende fällt. Noch practischer aher ist
es wenn man die ührigen Fenster mit dichten Vorhängen oder
Schirmen von orangegelher Farhe schliesst, damit es im Raum selbst
bei geschlossenem Objectiv noch hell genug ist; auch kann man
allenfalls vor der Camera einen Rahmen mit einem gelhen Glase
abbringen; dies ist sogar in gewisser Hinsicht noch hequemer, da
man dann direct auf dem empfändlichen Papier einstellen Kann. Bei
bedeitenderen Vergrößserungen wird man sich, am Apparat stehend,
man Einstellen des Bildes mit Vorthell eines guten Opernguckers
bedienen.

Wenn alles nach obigen Angahen gerichtet und das Bild eingestellt ist, helichtet man durch Abheben des Objectivdeckels.

Während der Belichtung ist hiechst sorgfälig; jede Bewegung in vermeiden, die eine Erschütterung verursachen Könnte. Man stelle sich während dessen auf ein anderes Brett des Fusshodens als das worauf der Apparat steht. Bei der grossen Empfindliches des Papiers (über dessen Präparation und Behandlung wir in einer späteren Nummer herichten werden) ist nur eine kurze Belichtung erforderlich, von 30, 60, 90 Secunden. Man Delichtet his das

Bild ganz schwach sichtbar ist; dies erkennt man leicht, wenn man ein mattes Glas vor das Objectiv hält.

Sobald man belichtet hat, und sich vom Apparate entfernen will, gebrauche man die Vorsicht, den Spiegel von der Sonne abzuwenden und den Condensator ausserdem durch ein Tuch zu verhängen, denn lätet man den Spiegel stehen, so wird der Berenpunkt der Lines allmälig einen seitlichen Weg beschreiben, und sobald er das Holz der Camera berührt, dies in Flammen setzen. Das Brett, an dem sich das Objectiv befindet, wird der Vorsorge halber rückwärts mit einer Blechplatte versehen, damit so leicht kein Uneflick nassiren kann.

Die Sonne darf den Condensator niemals direct treffen, und wenn sie im Winter so tief steht, dass sie dies thut, entfernt man die Camera von der Oeffnung.

Schliesslich haben wir noch zu betrachten, ob wirklich das einfache System welches wir hier empfehlen und das wir seit fünd Jahren unablässig empfohlen haben, auch wirklich gut ist, und ob es nicht andere bessere Systeme gibt. Wir könnten uns hier af das Zeugniss eines in der Photographie wie der Optik wohl bewanderten Gelehrten, des Hrn. Prof. Dr. Towler berufen, der (im American Almanack for 1864) angibt, dass unsere Vergrösserungs-Apparate zu den besten zu rechnen selen, die in irgend einem Lande gefertigt werden \*), aber wir glauben anch behanpten zu sönnen, dass das System welches wir in Anwendung bringen, und das wie gesagt, kein anderes ist, als das von Woodward erfundese, einfacher und mindestens eben so lichtstark ist, wie irgend ein anderes bis jetzt bekanntes System.

Die Solarcamera ohne Reflector, die also direct auf die Sonne gerichtet ist, gewährt in der That keinen Vortheil vor der Woodward'schen, ist indessen viel unhandlicher und schwerer zu regieren.

Die Beleuchtung mit convergirenden Strahlen glaubt Bertsch durch eine parallele Beleuchtung mit Vortheil ersetzen zu können-

Um diese zu bekommen, braucht man nur den Condensator fortzulassen. Dieser Versuch ist leicht anzustellen. Man wird sofort wahrnehmen, dass das Bild in diesem Falle viel matter wird, also eine bedentend längere Belichtungszeit erfordert, und femer dass nur sehr kleine Negatürs benuzt werden können, in Wittlichkeit nur solche, die nicht grösser sind, als das vergrössende Objectiv. Wendet man einen Condensator an mit einer zweiten

<sup>\*)</sup> The Solar Cameras manufactured by Liesegang, in Germany, are equal to the best in any country.

negativen Linse, nm die Strahlen (wie wir im Handbuche IV. Aufl. 8. 257 gezeigt) parallel zu machen, so ist zwar das Bild bei weitem heller, aber der Uebelstand, dass nur kleine Negativs zu brauchen sind, dauert fort. Eine grössere Schärfe wird durch parallele Beleuchtung nicht bewirkt, ebensowenig irgend ein anderer Vortheil. Wir haben noch kürzlich uns vielfach mit vergleichenden Versuchen in dieser Hinsicht beschäftigt und sind zu dem Resultate gekommen, dass durch die Beleuchtung wie wir sie oben ausführlich beschrieben, ein eben so scharfes, aber viel lichtstärkeres Bild hewirkt wird, wie mit irgend einer anderen. Natürlich ist es nöthig, dass man sich genau an die Angaben hält, denn sonst wird man allerdings (wie dies mit irgend jedem anderen System möglich) in den Portraits Besenreiser an Stelle der Haare bekommen. Was die Aehnlichkeit des Bildes mit dem Negativ angeht (wir meinen das Freisein von irgend welcher Verzerrung) so leistet auch hier unser Apparat das mögliche. Wir haben ein äusserst scharfes Negativ von 2 x 3 Zoll nach einer Annoncenseite der Zeitschrift "Ueber Land und Meer" angenommen, und dieses mit einer Doppellinse von nicht mehr als 1, Zoll Brennweite auf einen etwa 12 Fuss entfernt stehenden Schirm geworfen, nachdem wir nns davon überzeugt hatten, dass im Negativ die Linien ganz grade waren; beim Anlegen des Lineals an die Linien des projicirten Bildes war keine Verzerrung wahrzunehmen, und die Schärfe war noch sehr bedeutend; die Vergrösserung war eine ganz aussergewöhnliche, denn ein Wort, welches im Negativ eine Länge von 13 mm. besitzt, erschien im Bilde 45 cm. lang.

Auch die Beleuchtung des Bildes ist vollkommen gleichmissies zum Rande; Hr. v. Monckhoven hat zwar berechnet, dass sie am Rande heller sein müsse, als im Centrum, aber die Praxis, die hier dech wol maassgebend ist, zeigt nichts derartiges, wie auch Herr Coleman Sellers in einem Briefe an das British Journal noch kürzlich berichtete. Eine zweite, convex-concave Linse anzuwenden, wie Hr. v. M. vorschligt, ist also gar nicht nüthig; Hr. Sutton hilt sie sogar für nachthellig (m. s. phot. Notes, Sept. 1. 1864). Der Condensator braucht überhaupt nicht achromatisch zu sein, denn die Condenstrungslinse leitet alle Strahlen die auf sie fallen, in's Objectiv. Wie sehr die Strahlen auch zerstreut sein mögen, das achromatische Objectiv bringt alles wieder in richtige Ordnung. Man kann daher von theuren und lichtabsorbirenden achromatischen Belenchtungslinsen gänzlich absehen. Das Resultat wird durch diesehen nicht verbessert.

## Photolithographische Ueberdruckschwärze.

Von E. J. Asser."

Eine brauchbare Ueberdruckschwärze ist hei der Photolitheraphie von grosser Wichtigkeit; sie muss rein auf das umzudruckende Positiv gebracht werden können, und auf dem lithegraphischen Stein ein festes Bild geben, welches nicht geätst zu werden braucht. Dies wird zum grössten Theil durch meine frühere Tinte mit Stearin (photogr. Archiv. Nr. 66, pag. 392) bewirkt. Fernere Versuche aber haben mich zu einer anderen Composition geleitet, wodurch die Arbeit bedeutend vereinfacht wird. Ich mische nämlich nur Olein mit der gewähnlichen lithographischen Druskstwätze; da das Olein wie das Steins. Das Olein verbindet sich vermeidet man das Aetzen des Steins. Das Olein verbindet sich viel leichter und besser mit der Schwärze als das leicht crystallisierende Stearin.

#### Das Tannin und seine Verunreinigungen. Von Emerson J. Reynolds."

Als ich vor einiger Zeit Russel'sche Bromsilber-Tanninplatten präparit hatte, fand ich, dass diese sehon einen Tag nuchher beim alkalischen Entwickeln Neigung zu Flecken- und Selheierbildung zeigten. Aufangs glaubte ich, die Platten seien nach dem Empfindlichmachen indet hirreichend gewaschen worden; aber einige Versuche führten mich zu der Ueberzeugung, dass die Tanninlösung daran Schuld sei. Diese war nach der Vorschrift auf Seite 58 (Russell, das Tanninverfahren. 21e Aufl. Berlin, Grieben. 1864) bereitet und hatte bisher gute Resultate gegeben. Frische Lösung, mit einer anderen Sorte Tannin bereitet, gab reine, klare Bilder.

Ich habe klützlich eine Anzahl versehiedener Sorten von klüfden Gemen Tannin untersucht, um die Verunreinigungen aufzufinden, die den oben beregten Fehler und vielleicht auch die von Russell und Anderen bei einigen Tanninarten bemerkte "Unempfindlichkeit" verursachen. In einigen Sorten fand sich Chlorophyll, und gerade diese Sorten waren weniger empfindlich, als die, worin es fehle. Das Chlorophyll ist leicht zersetzbar; wenn auch für sich im Wasser wenig löslich, vermehrt doch die Gegenwart von Gerbsäure seine Löslichkeit. Am leichtesten entfernt man es in folgender Weist-



<sup>\*)</sup> Aus der Tijdschrift voor Photographie. I. Nr. 11.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem British Journal of Photography.

Man löst 8 Granum Tannin in 60 Granum destillirten Wassers; diese Lösung giesst man in eine in heissem Wasser stehende Schale. Sobald die Flüssigkeit hinreichend warm geworden, setzt man 2 Gramm Kaolin hinzu, die man vorher mit destillirtem Wasser gewasehen und gegläht hat. Die Misehung wird gut unggeführt und bleibt 5 bis 10 Minuten in dem heisen Wasser. Man filtrirt alsdam und setzt der klaren Flüssigkeit 30 Gramm Alkohol und ebensoviel Wasser zu. Die Flüssigkeit enthält nun ungefähr 1½, 9% Tannie.

Diese Methode bietet die wichtigen Vortheile dar, dass verschiedene Verunreinigungen, uuter andern das Chlorophyil, rascheufternt werden, und dass das Filtrien sehr rasch vor sich geht,
leh habe viele unreine Tanninsorten in dieser Manier behandelt,
und habe gefunden, dass sie dann ganz gut wirkten. — In Betreff er im käuflichen Tannin gewöhnlich vorkommenden Verunreinigungen wird es von Interesse sein, die Bereitung und Eigenschaften der reinen Gerbähre nach neueren glaubwürdigen Forschern zu beschreiben.

Mit "Tannin" bezeichnet man oft im Allgemeinen das saure sättringirende Prinzip, welches sieh in manchen Pflanzen, in der lände gewisser Bänne md in den Auswichsen einiger Eichenarten fündet. Der Photographi hat es nur mit der Säure zu thun, die aus den Galläpfeln gewonnen wird. (Die Galläpfeln werden wie bekannt durch Insectenstiehe in der Querens infectoria erzengt.) Am neunt daher das ums Galläpfeln bereitete Tannin auch "Gallengebsürne." Guibert's Aualyse der besten Aleppo-Galläpfel ergabische". Geibert's Aualyse der besten Aleppo-Galläpfel ergabische G5 %; Gallassäure 2; Ellaginsäure 2; Gummi 2,5; Särke 2; Oel und Chlorophyll 0,7; ferner etwas Zucker, Extractivieries, Faser und Salze. Man gewinnt aus den Galläpfeln im Durchschnitt do % Gerbsäure 6.00%.

I'm die Gerbisture aus Galläpfeln darzustellen, pulverisirt man diese und percolirt sie nit klüuflichem (alkohol- und wasserhaltigem) Aether. Die durch das Pulver in das darunterstehende Gefläss sickernde Flüssigkeit theilt sieh in zwei Schichten. Die untere Lage sie eine starke wüsserige Lösung von Gerbsüre und anderen Extractivatoffen, mit etwas Aether; die obere besteht aus Aether, der Gallussäure und etwas Chlorophyll. Die untere Schicht wird von der oberen geschieden und mehrmals mit frischem Aether gesehüttelt. Dieser wird dann abgezogen und die wässerige Lösung wird zur Trockne verdampt. Dass os erhaltene Tanhin enthält etwas harzigen Stoff, Ellaginsäure, Chlorophyll, und zuweilen Spuren von öligem Stoff. Die belden ersten Stoffe werden ausgeschieden, wenn man das Tannin in kaltem Wasser löst; der harzige Stoff und die Ellagissüre bleiben zurück, da sie in Wasser unlösileh sind. Durch Fültriren sind sie nicht leicht zu entfernen, aber sie werden ebens wie das Chlorophyll durch Erwärmen mit Kaolin leicht getrennt. Den öligen Stoff bringt man fort, Indeen man vor dem Filtriren der Gerbsäurelösung das Filter gut anfeuchtet. Untersucht man das durch das Filtrat gelende Licht mit dem Prinsan, so werden die characteristischen Absorptionsstreifen fehlen, die das Chlorophyll verursacht.

Die chemiselen Eigenselanten und Beziehungen der Gallergerbesiure sind um so interesanter, als das Tannin wie seine Derivate, die Gallussüure und die Pyrogallussüure, seit langer Zeit in
der Photographie Anwenduug finden. Gallengerbsüure lat ein farblosen amorphies Pulver, welches im Lieht gelb wird. Sie löst sieh
leicht im Wasser und Weingeist, sehwieriger in absolutem Alkohol.
sehr wenig in Aethier. Aus der wässerigen Lösung wird sie durch
Schwelsküure oder Chlorwasserstofisäure präiepitirt. Auch durch
Salz und Salniak wird sie niedergeschlagen.

Feuchte Gerbsäure, dem Einfluss des natürlichen Ferments der Galläpfel auggestett, verwandelt sieh in Gallussäure und die letztere geht beim Erhitzen in Pyrogallussäure und Kohlensäure über. Die ehartacteristischste Eigenschaft der Gerbsäure ist, mit Gelatine eine unlösliche Verbindung einzugehen (Leder). Gallussäure macht die Gelatine uur dann unlöslich, wenn Gunnni arabicun zugegen ist.

Die Salze, welche Gerbsäure mit Basen bildet, sind unbestimmt und ohne besouderes luteresse. Tannin ist en starkse Reducirmittel, es reducirt metallisches Queeksilber aus der Nitratlösung und Calomel aus dem Aetzsublimat; ferner Kupferoxydul aus desehwefelsauren Kupferoxyd. Auch Silber und Gold reducirt es leicht aus ihreu Lösungen. Hierauf gründet sich folgende Glas-Versilberungsmethode des Dr. Unger: Zu Silbernitratlösung, die sich in dem zu versilbernden Gefäss befindet, giesst man alkoholische Tanninlösung; man rührt gut un und tauelt das Gefäss in warmes Wasser. Nach einer halben Stunde wird ein schöner Silberspiegel entstanden sein, der sich poliren lässt. Das Erwärnen ist nölüg, damit sich nicht eine braune, sehwer lösliche Verbindung bildet. Dr. Unger hat in ähnlicher Weise mit Auflösungen von Kupfervitriof gläuzende Kupferüberzüge erhalten.

Jodin hat gefunden, dass Tanninlösung sieh am Licht allmälig zersetzt. Eine im Wasserbade erwärmte Tanninlösung 200 Tage im Dunkeln aufbewahrt zeigte keine Veränderung.

#### Ueber die Entwicklung von Bildern im Freien. Von Carev Lea."

Vielfache Anstrengungen sind in letzter Zeit gemacht worden einen Apparat zu construiren, der das Dunkelzimmer überflüssig macht. Die Vorrichtung von Sabatier Blot (Archiv Nr. 62) hat in dieser Hinsicht viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen; durch Weiske wurde dann eine sinnreiche Verbesserung angebracht (Archiv Nr. 68). Bei allen früheren Apparaten, auch bei dem Blot'schen, wird die Platte nach der Belichtung zum Entwickeln in eine Cüvette eingetaucht. Da nun die Menge von Entwickler in einer Cüvette viel grösser ist, als die wir gewöhnlich anwenden, wird das Silber der Platte sehr verdünnt und das Bild wird nicht kräftig. Um dies zu vermeiden macht Weiske eine Hervorrufungsschale von dünnem gefirnisstem Holz, an deren Boden ein enger Trog aus Guttapercha befindlich ist; dieser enthält den Entwickler. Neigt man die Schale, so fliesst der Entwickler über die Platte. Weiske bemerkt, dass nach 15 bis 20 Secunden die Entwicklung vollendet und alles Silber durch die Eisenlösung reducirt sei. Dies ist wol nicht richtig: ich habe die Wirkung von Entwicklungsflüssigkeiten oft und sorgfältig studirt, finde aber, dass nach dem doppelten und dreifachen dieser Zeit noch freies Nitrat in der Lösung vorhanden ist. \*\*)

Da es schwierig sein michte, Tröge ans Guttapercha wie sie Weiske empfiehlt, zu beschaffen, so schlage ich an deren Stelle reinen Kautschuk vor, der sich leicht verarbeiten lässt. Man schneidet nur ein rechtwinkliges Stück aus einer Platte von geeigneter Länge und Breite aus, und schneidet an jedem Ende ein Stück schräg ab; indem man die Schnittflächen aneinander drückt rhält man einen Trog von der Form wie man sie bei der organischen Analyse anwendet.

#### Druckverfahren mit Molybdän-, Kupfer- und Eisenchlorid. Von Jagues Rainer.\*\*\*

Durch die Eigenschaft des Molybdäns, sich unter gewissen Umständen leicht zu oxydiren, wurde ich zucrst auf den Gedanken gebracht, dieses Element in der Photographie nutzbar zu machen.

<sup>\*)</sup> Aus dem British Journal of Photography.

<sup>\*\*)</sup> Jedenfalls ist die Menge freier Säure sowie die Concentration des Entwicklers hier von Einfluss. Lg.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus der photographischen Correspondenz.

Ich löste zu diesem Zwecke Molybdänsäure in Chlorwasserstoffsäure auf und desoxydirte dieselbe mit frischgefälltem Kupfer, welch letzteres ich durch Behandlung einer Lösung von blauem Vitriol durch Eisenpulver gewann.

Das Product ist als eine Mischung von Molybdänchlorid und Kupferchlorid zu betrachten.

Ich brachte diese Salze im Dunkeln langsam zum Trocknen. löste sie möglichst concentrirt in 90 % igem Alkohol auf, und versetzte damit ein Collodion, welches früher durch einen kleinen Besatz von Ricinusöl elastisch gemacht worden war, so dass diese Sensibilisirungs-Fillssigkeit ungeführ 2 bis 3 % des Gesammtquantums beträgt.

Hierauf wurden noch 2 bis 3 % einer concentrirten alkoholischen Eisenehloridiösung dazu gefügt, wodurch das Präparat fertig ist, um damit Papier zu collodioniren.

Das Collodion muss ein ziemlich substantiüses scin, indem es sonst zu sehr in die Papiermasse eindringt; auch darf es nicht an und für sich sauer sein, indem es sonst im Vorans mit den Sens-billstrungssalzen eine Zersetzung eingeht. Sind diese Bedingungen erfüllt, so wird man bei einiger Uebung leicht eine Glasplate, welche mit Papier überspannt ist, gleichmässig übergiessen können. Auch kann man das Ueberziehen des Papiers mit Collodion wiederholen.

Sobald dieses präparirte Papier trocken geworden war, exponice ich es stets im Schatten unter einem Negative 1 bis 2 Minuten lang dem Lichte, wodurch an den belichteten Stellen die gelbe Färbung in's Blaugrüne überging.

Im Dunkchn aus dem Rahmen genommen, zeigt sich das Bäld in allen Halbtönen, aber etwas matt. Hierauf in ein sekwaselb Bad von Ferro-Cyankupfer in Cyankalium gelegt, \*) kräftigen sich die Halbtöne, da die Lichter ganz weiss werden; dann gewasehen und in ein Bad von Pyrogallussäure gegeben, tritt der Ton in einer solchen Kraft auf, dass das Bild jeden Vergleich mit goldgeschönten Bildern aushält.

Zuweilen kommt es vor, dass die Halbschatten einen bläulichen Stich besitzen, dann hat man aber in einer heissen Lösung von Tannin das Mittel, ein prachtvolles, in Schwarz übergehendes Braun zu erzielen.

<sup>\*)</sup> Ferro-Cyankupfer wird erzeugt durch Fällung von blauem Vitriol durch gelbes Blutlaugensalz, wobei ersteres Salz im Ueberschuss bleiben muss.

Die Fixage geschieht durch das Cyankalium-Bad, zuletzt werden die Copien einem längeren Auswaschen in weichem Wasser unterworfen.

Bei dieser Methode wird freilich das so gefährliche unterstwedigsaure Antron durch das nicht ganz harnulose Cyunkalium substituirt, allein der Gebrauch von Gold und Silber günzlich umgangen. Herr Jacques Rainer nährte die Vermuthung, dass sich vielleicht der Prozess der Tonung durch ein gewöhnliches gödhaltiges Bad erreichen liesse, weiches das Tonungbad von Pyrogallussäure, sehr wie Herr Wothly vorschlug, Catechusiure zu cresten hätte.

So schätzenswerth diese Angaben sind, so werthvoll — wenigstens in einer anderen Richtung — dürften die Grundzüge eines weiten Verfahrens sein, welches Herr Ruhner als ein von ihm vor drei Jahren aus dem Grunde aufgegebenes bezeichnet, weil es ihm nicht gelang, dasselbe mit Gelatine, Albumin oder Collodion zu combiniere.

Einerseits die Billigkeit, andererseits die hohe Lichtempfindlichkeit der Präparate, dürfte das letztere sehr zu Vergrösserungen empfehlen.

Dieses basirt auf die Lichtempfindlichkeit einer im Dunkeln vorgenommenen Mischung der Lösungen von oxalsaurem Eisenoxyd und Kaliumeisencyanid (d. i. rothen Blutlaugensalz).

Nimnt man eine 10 bis 12 % jege Auflösung von oxalsaurem Esenoxyd und setzt 5 bis 10 % orhochs Blutlaugensalz an, so wird sich im Dunkeln diese Mischung nicht zersetzen; allein schon ein Augenblick der Belichtung genügt, um eine lang andauernde Reacton einzuleiten, indem Eisenerpanid ausgeschieden wird.

Ein mit der genannten Misehung präparirtes Papier gibt in lurzer Zeit ein Bild, welches mit verdünnter Salzsäure oder Phosphorsäure fizirt und durch ein heisses Bad von Tannin bis zu den reizendsten Tönen von Braun und Purpurschwarz gesehönt wird.

#### Trockenverfahren mit Caramel und Tannin."

Eine Collodionplatte wird empfindlich gemacht und 5 Minuten in destillirtem Wasser gewaschen, dann nochmals 10 Minuten in distin anderen Wasserbade gelassen und mit destillirtem Wasser abgespält; daranf wird die Platte einigemale mit Caramellösung (12 Tropfen auf 85 Gramm Wasser) übergossen, abgespült und anfen Ecke gestellt. Nach 5 Minuten wird die Platte mit Wasser

<sup>\*)</sup> Aus den Photographic News, Nr. 819.

abgespült, mit Tanninlösung (1:160) übergossen und getrocknet. Nach der Belichtung erhält man ein sehr reines weiches Bild mit Pyrogallussäure und saurer Silberlösung.

#### Wirkung des Lichts auf Santonin. Photosantoninsäure.

Fast alle Lehrbücher der Chemie enthalten die Notiz, das Santonin durch das Licht gelle gefürbt werde. Hr. Sestini hat gefunden, dass Wasser, welches diesem veränderten Santonin zugesetzt wird, eine gelbe Farbe, saure Reaction und bitteren Geschmack annimmt. Destillirt man dies Wasser, so erhält man eine saure Flüssigkeit, die salpetersaures Silber und Quecksilberchlorid reducti und essigsaures Bleioxyd weiss präcipitirt. Daraus schliesst der Verfasser, dass der Stoft, der sich bei der Färbung des Santonin durch Licht bildet, Ameisensäure sel. Das Destillat zur Trockne verdampft gab einen tieferben harzigen Rückstand.

Das gefürbte Santonin verlor durch die Behandlung mit Wasser fast gänzlich seinen Geruch. Es löst sich darauf zum grössten Theil in Alkohol zu einer gelblichen Flüssigkeit, die behim Verdampfen einen röthlichgelben Rückstand hinterlässt; dieser Rückstand löst sich fast vollständig in Aether. Die ätherische Lösung hinterlässt einen unerystallisitranen bernsteingeben Rückstand von sehr bitterem Geschmack, dem der Verfasser den Namen Photosantoninskure gegeben hat. Die Analyse ergab ziemlich genau die Formel Ctt Hit 1, 20.

## Cednifde Mittheilungen.

Gelbwerden der Abdräcke im Fixirbade. — Wie Mr. T. D. Tooker in Humphrey's Journal mittheilt, kommt dies nur dann vor, wenn das Silberbad sauer war. — L. de Courten räth, die Bilder ehe man sie in das Fixirbad bringt, in der Durchsicht zu betrachten. So lange sie hier noch eine röthliche oder braune Färbung zeigen, wenn gleich auf der Oberfläche sehr kräftig erscheinend, werde sie im Fixirbade libre sehöme Färbung verlieren. Lisset man sie aber im Toohade bis sie auch in der Durchsicht blauschwarz geworden sind, so verlieren sie nur wenig im Fixirbad, und beim Trocknem werden sie wieder schwärzer.

Gelatine rum Kohledruck. — Die Verunreitigung der Gelatie durch Alaun ist beim Kohledruck schiddlich, indem dadurch die Schicht schon im Dunkch unlöslich gemacht wird. Man ensterat den Alaun in der Weise, dass man die Gelatine, nachdem mas sie abgewogen, mit destülltreim Wasser überreisest und dies während eines Tages mehrmals abgiesst und durch frisches ersetzt. Erst nach dieser Behandlung löst man die Gelatine in warmem Wasser auf.

Fortraits. — Härre ist bei allen Portraits, namentlich desene von Damen ungefälligt; nach Hirn. Mathey bekommt man sicht wechsche Bilder in folgender Weise. — Ueber einen genügend grossen böltrahmen wird ein Stüke Till gespannt, und dieser Tüll ur zwischen die Person und das Objectiv gestellt. De unachdem zum es dem einen oder anderen nähret rehält man eine anderer Wirkung. Je näher man es der Person bringt, um so weicher wird das Bild, und um so mehr wird das Bild, und um so mehr wird das Bild, und um so der berson bringt, um so weiches den Bild Achnlichkeit mit einem Kupferstich oder einer Bleistiftstehung gibt.

Un neues Treckenverfahren. — Herr Dr. Kaiser in Leiden hat øn neues vereinfahrets The ever fahren aufgefunden, welches er in Kurzem veröffentlichen wird. Die Tijdschrift voor Photographie blet die grosse Sauberkeit und dissesret feine Schattirung- der Tinten, und fügt hinzu, dass es Dr. Kaiser gelungen sel, bei sehr dunklem Wetter mit einem ½, Objectiv und kleinster Biende in 1 Minute, bei günstigem Licht sogar in 20 Secunden sehr detaillirte Bilder auf Theeplatten aufgrunchmen.

#### Kunstkritik und Photographie.

Herrn Pecht's Schmähungen, die wir in Nr. 72 des Archivs dürten, haben von Seiten der Münchener Kunstacademie eine Berichtigung hervorgerufen, der wir (aus den "Recensionen für bildende Kunst") das Folgende entnehmen:

Die Academie soll aller Vernunft und Aesthetik zum Trotz Photographien ohne Weiteres für Kunstwerke erklärt haben. Dies ist eine Unrichtigkeit. Vielmehr hat gerade die Academie wiederholt unsere Juristen in streitigen Rechtsfällen darauf aufmerksam gemacht, dass die Frage nicht zu stellen sei, oh eine Photographie ein Kunstwerk, sondern oh es geeignet sei, dass photographische Originalaufnahmen den Sehutz der Gesetze gegen unhefugte Nachbildung ge-niessen sollen, und dafür hat sich die Academie bejahend ausgesprochen. Wir wollen, dass dem Kupferstecher oder Lithographen der Photograph seine Arheiten nicht ohne Erlauhniss nachhilde, aher wir wollen auch, dass eine photographische Originalaufnahme gegen andere Photo- oder Lithographen geschützt werde. Wir haben nusere Erfahrung hierfür. Unser Kupferstecher Thäter sollte den ganzen Cyclus von Rafael's Tapeten stechen, aher selbst das erste Blatt: "Pauli Predigt zu Athen", wird seit drei Jahren von der Arnold'schen Kunsthandlung nicht susgegeben, weil sie die diehische Vervielfältigung durch Photographen fürchtet. Andererseits hat Lorent, dem wir die grossen Photographien aus Venedig verdanken, eine Reise nach Aegypten gemacht, für die vorzüglichsten Ruinen den rechten Standort, die passende Belenchtung gesucht, und sie aufgenommen; aber die Platten liegen still, well der Photograph fürchtet, dass wenn er sie vervielfältigt, ihm sofort die interessantesten und schönsten nachgemacht werden, und er dadurch sich um die aufgewandten Kosten hetrogen sieht. Ganz ähnlich ist es mit einem photographischen Werk über die Münchener Glyptothek, das Haufstängl längst vorhereitet hat. Aus solchen Gründen hat die Academie sich der k. Polizeldirection München gegenüher schon früher wiederholt nach einstimmigen Sitzungsbeschlüssen dahin ausgesprochen, dass photographischen Originalaufnahmen sowohl von Personen als von Kunstwerken oder Naturansichten derselbe Schutz wie den Erzeugnissen der Kunst zu gewähren sei.

Oh dies "aller gesunden Vernunft und Aesthetik ein Schnippchen schligt" und "ein höchst schädliches Präjudiz schaftt", wie Hr. Pecht schreibt, möge der

Leser nun heurtheilen.

#### Derfchiedene Notigen.

Kupferstich und Photographie. — Nach der Pariser "Presse" hat die Statid Paris in Andertsche der bedrängten Lage, in weiche der Kupferstich insbsondere durch die Entdeckung und Uberhandnahme der Photographie versetzt worden ist, beschlossen, diesem Ubelstande durch grösser Bestelburgen ihrerseits nach Kräften abzuhleffen. Auf zurung der städtischen Commission für Krichen und städtischen Obshunder von Paris durch den Stich vertickfüllering zu laten.

Zum Schnte gegen photographischem Machdruck hat der sichsische lifebotograph ilanen ifinational in Dreiden im Namen des Vereins der deutsche Kunstverleger ein Circulair an Kunstverleger, Künstler, Kunsthändler, sowie als gehölter beibildem in Alligemeinen ereichtet, in welchem er zur geneinsassen Bekämplung des der Kunst und dem Kunsthandel zum Nachtbeil gereichesdes Teibein gewäser Specialanten auflorett, welche onde Geneinigen der hiern Tribein gewäser Specialanten auflorett, welche onden Genehmung der hiern Ortganisphotographien, Litheraphien, Kuppertichen, Holzenhuiten etc. vorrehmen. Die Photographie in Obestreich. — Das destreichhier Stateministerien

las, mak den "Jusseum diet. Holtstrift, aus dertreichnien Stattminnsterin nach den "Jusseum diet. Holtstrift, aus Allass mehrlicher Anfragen über der Statter und der Statter und der Statter und der Statter und der im Klinvenehmen mit den berreffenden Centuisteilen bereihnissen, dass die Phiegaphie als ein freise Gwerhe angesehen werden solle, jedoch bemerkt, dast diese Einreihung der Pholographie unter die freien Gwerhe den presagestatienen Character derselben und deren Verhällniss zum Pressgestert in kiener Weiss alterier.

Hrn. Jgn. Fl. in Tach. - 1. Chlorkalktonbad.

Nr. 1. Nr. 2.

Chlorkalk . 1/2 Unze, Chlorgold . 1 Gran,

Dest. Wasser . 16 Unzen, Kalk . . . 3 gran,

(Gut umzuschütteln). Wasser . . 1 Unze.

In 8 Unen sehr heisse dest. Wasser gieset man Nr. 2: man schlüttel: Minuten, und sest i für Luce von Nr. 1 himan. Nach dem Erkaiten kann das Bad geinracht werden. — 2. Über Stereokophilder Indere Sie näheret in Bad geinracht werden. — 2. Über Stereokophilder Indere Sie näheret in den den Schlützen der Sie Stereokophilder Indere Sie Stereokophilder Sie Stereokophilder von Hrm. Hörfath Rutte (Leipzig, 1860). — 5. In dem "Tannihrerfahren on C. Russell. Zewich Auf. Berlini", sowie im "Archit, Bd. V" S. 299, 333, 376, 393. — 4. Am sicheriten ist es, ornangedhen Fapier zu nehmen. Wan am hellen Stepen leicht Schleinen nicht vollständig ausstellieren, bebronst

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 25. - 1. Februar 1865.

#### Urandruckverfahren.

Das Verfahren welches wir heute mittheilen wollen, ist das Resultat einer Reihe von Versuchen, die wir im Anschluss an die ia Nr. 73 des Archivs veröffentlichten Experimente und auf Grund der inzwischen bekannt gewordenen Details der Wothlytypie (man vergl. S. 21). Internommen haben.

Ob das Verfahren den Chlorsilbermethoden gleichzustellen oder gat vorzuziehen sei, darüber können wir uns natürlich nach einer erst vor wenigen Tagen begonnenen Fraxis nicht aussprechen. Soviel aber künnen wir mit Sicherheit behaupten, dass die nach dieser neuen Methode dargestellten Abdrücke guten Abumincopien nach denselben Negativs täusehend ihnlich sehen, sie an Zartheit jedenfalls übertreffen. Die Töne der Albuminabdrücke lassen sich ganz genau nachahmen; die Manipulationen sind durchaus nicht complieirt, und wir glauben allerdings der Methode eine gewisse Zukunft vorhersagen zu können; namentlich denken wir, dass sie Dietzanten von Nutzen sein werde, die nur von Zeit zu Zeit um ewige Abdrücke zu machen haben, denn die Lösungen die man anwendet halten sich lange, brauchen nicht filtrit zu werden, die Darstellung der Bilder niumt weniger Zeit in Anspruch und ist sach wohl billiger als die der Chlorsilberbilder.

Gutes photographisches Rohpapier, nicht zu dünn, wird mit Sürkelbister bestrichen. Diesen bereitet man in folgender Weiser Fünf Theile feines Arrowrootnehl werden mit wenig reinem Wasser übergossen, und nach einigen Stunden, wenn sieh ein dicker Teig gebüldet hat, in etwa hundert bis hunderfünftig Theilen kochend heissem Wasser gelöst. Einige Sorten Arrowroot geben einen dickeren Kleister als anderer; ausserdem aber scheinen sich alle Sorten ganz gleich zu verhalten. Einige Hogen Rohpapier werden, die glattere Seite nach oben, auf einauder auf ein glatt gehobeltes Reissbrett gelegt und an den vier Kauten durch vier Heftzwecken angestüftet. Man braucht sodann zwei reine Schwämme und einen flachgefassten weichen Pinsel von etwa zwei Zoll Breite, der nicht zu leicht die Hanze lässt. Die Sehwämme werden in bekannter Weise gereinigt, dann in verdünnter Salzsäure digerirt und schlieselich gut gewaschen; durch diese Behandlung werden sie sehr weich.

Der Arrowrootkleister, der ganz klar ist, wenn das Waster heiss genug war, überzieht sich beim Erkalten mit einer festen Hant, die man erst fortnehmen muss. Man taucht einen Schwamm in den Kleister und überstreicht damit den oberen Bogen Papier nach allen Richtungen und möglichst gleichmässig und leicht, um die Oberfläche des Papiers nicht aufzureiben. Mit dem zweiten Schwamm egalisirt man den Aufstrich und mit dem Pinsel niumt and die letzten Unebenheiten fort. Man hängt sodann den Bogen an einer Schnur zum Trocknen auf und präparirt die übriges Bogen ebenso. Wenn sie ganz trockeu sind, presst man sie ind Stockpresse und satünirt sie schliesslich auf einer Stahlplatte.

Das Urancollodion wird in folgenden Verhältnissen zusammengesetzt:

| Aether .   |            |  |  |  |  | 80  | Gramm, |
|------------|------------|--|--|--|--|-----|--------|
| Alkohol    |            |  |  |  |  | 120 |        |
| Pyroxylin  |            |  |  |  |  | 2   | ,,     |
| Castoröl   |            |  |  |  |  | 2   |        |
| Salpeters. | Uranoxyd   |  |  |  |  | 20  |        |
| Salpeters. | Silberoxyd |  |  |  |  | 2   | ,      |

Die beiden salpetersauren Salze müssen ganz neutral sein; wir heben dies hervor, weil namentlich das küttliche Uransalt meistens sehr stark sauer ist und durch Umerystallisten, zuleut aus der ütherischen Lösung erst gereinigt werden muss. Durch die Säure wird das Collodion gleichsam gelatinisirt, es fliests nicht mehr gut und eine ehene Schicht ist gar nicht damit zu erzielen. Das Silbersalz wird gepulvert und in wenig destillitem Wasser gelöst, ehe man es dem Collodion zusetzt. Das Castoroli soll die Schicht geschmeidig machen, so dass sie am Papier gut haftet, und dient dazu, das Bild im Collodionhäutehen zu halten. Es kann durch andere Stoffe, z. B. venetianischen Terpentin ersetzt werden. Das Collodion ist im Dunkeln aufgahren.

Zum Prijpariren des Papiers hat man ein glattes Brettchen von derselben Grösse nöthig, welches allenfalls an einer Seite mit einer Handhabe versehen werden kann. Man heftet darauf das Papier an drei Ecken, links unten und oben, und rechts oben, mit leftzwecken an, aber so, dass das Blatt unten und an der rechten Seite etwas über das Brett hinausragt. Dies ist nöthig, well sonst Collodion auch auf das Brett und die Rückseite des Papiers fliesst, wodurch Piecken entstehen.

Das Collodion wird grade so angegossen, wie wenn man eine cliasplatte präpariren wollte; man lässt es über die rechte untere Ecke ab, und in eine andere Flasche laufen, auf die man einen Trichter setzen mag, um kein Collodion zu verschütten. Das abgebossene wird mit anderen Resten gemischt, gelegentlich verdünnt und fältrirt. Beim Aufgiessen des Collodions darf das Papier nicht durchsichtig werden; geschicht dies, so ist das Papier nicht genügend geleint und das Bild wird im Papier kräftiger wie auf der Oberfäche, es sinkt ein, wie man sagt. Wird das Papier fleckig, so ist es entweder nicht genug geleimt oder die dem Collodion zugesetzte Menge von Oel ist zu bedeutend gewesen.

Das Papier wenn es gut überzogen ist besitzt nach dem Trocknen einen gleichmässigen schwachen Glanz; es ist matt ledergelb gefürbt. Man darf es nicht am Ofen trocknen, da die Schicht sehr empfadlich auch gegen die Wärme ist.

Das Copiren der Negativs geschieht ganz in gewöhnlicher Weise, nur darf man die Bilder nicht zu kräftig werden lassen, da sie bei der späteren Behandlung niehts verlieren, vielmehr einen dunkleren Ton annehmen. Das Verfahren ist ja eine Art von Hervorrufmgsmethode, nur dass der Entwickler im Papter selbst durch das Licht erzeugt und der reducirbare Stoff nachber hünzgebracht wird. Das Uranpapter ist vielleicht etwas empfindlicher als Albuminpapier; da man aber die Abdrücke lange nicht so kräftig machen darf, geht das Copiren natürlich viel rascher vor sich.

Aus dem Copirrahmen kommen die Abdrücke in reines Wasser, welches so oft erneut wird, bis die Weissen ganz rein sind und felen gelblichen Stich verloren haben. Rascher geht dies, wenn man ein Bad von verdünnter Essigstüre anwendet. Die Stüre ist dann wieder auszuwaschen. Die Bilder verlieren durch das Waschen hene ursprünglich dunkelbraunen Ton und werden rothgelb. Man tont und fixirt sie in einem Bad von Schwefeleyanammonium dem tetras Chlorgold zugesetzt ist. Wir haben 15%/sige Lösung, von Schwefeleyanammon mit soviel Chlorgoldlösung von 1: 1000 versetzt,

dass die Abdrücke in etwa 5 Minuten einen hübschen Purpurton darin annehmen. Beim Vermischen der beiden Lösungen entsteht ein rothbrauner Niederschlag von Schwefeleyangold der sich gleich wieder auflöst. Das Bad kann gleich gebraucht werden nud hält wie es scheint lange aus. Sobald der Ton des Bildes so ist wie man ihu wünscht wascht man das Bild gut aus, lässt es langsam trocknen und satinirt es; dadurch wird es bedeutend verschönert. Es bekommt zugleich einen feinen zarten Glanz, und kann beliebig mit Wasserfarben oder Staubfarben retouchirt und colorirt werden. Nach dem Aufkleben kann das Bild noch mit Weingeistfirniss (Email-Lack) übergossen und nach dem Trocknen wieder satinirt werden, wenn es einen hohen gelatinähnlichen Glanz bekommen soll.

Eln anderes Verfahren mit Uransalzen haben wir am 4. Nov. vorigen Jahres der photographischen Gesellschaft zu Marseille mitgetheilt. Es ist zwar nicht so bequem in seiner Ausführung wie das oben beschriebene, zeichnet sich aber dadurch aus, dass die Bilder nicht getont und durch blosses Auswaschen fixlrt werden.

Arrowrootkleister wird mit Auflösung von citronsaurem Uranoxydammoniak und wenig Goldchlorid gemischt und auf Rohpapier in derselben Weise aufgetragen die wir oben beschrieben. Beim Trocknen wird das Papier lebhaft gelb und sehr gläuzend, wie Eiweisspapier. Im Copirrahmen entsteht darauf ein kräftiges blauschwarzes Bild von grosser Feinheit und Sckärfe. Haucht man anf das Papier, so wird es viel empfindlicher; und wenn schon ein schwaches Bild darauf vorhanden war, kommt dies zuweilen beim Daraufhauchen kräftig hervor. Das Bild wird in Wasser ausgewaschen bis das Papier die gelbliche Färbung verloren hat.

Man darf die Mischung von Kleister, Uran - und Goldsalz nicht stark erwärmen indem sie dann trübe und durch Reduction des Goldes unbrauchbar wird Das Papier hält sich nicht lange.

Citronsaures Uranoxydammon stellt man in der auf Seite 4 angegebenen Weise dar.

Die Auflösung dieses Salzes bildet auf Glas gegossen eine znsammenhängende glänzende Schicht, die sich vielleicht auch photographisch verwerthen liesse.

Liesegang.

### leber künstlerische Composition und Helldunkel.

Von Lake Price.

II.

"Der Anfänger soll mit dem Studium der Meister beginnen, deren Schöpfungen die regelmässigste Entwicklung und die wenigsten Fehler zeigen." Reynold's Notes on Dufresnoy.

Die Hauptgruppe in Wilkie's "Ländlichem Fest" ist reitzend auf ein meisterhaftes elegantes Beispiel der Eigenschaften, welche, wie chen auseinandergesetzt ein gutes Bild haben muss. Das Motiv ist zwar nicht ganz originell, denn es findet sich sehen in dem Josuah'schen Bild "Garnit sehwankent zwischen der Tragödie und der Comödie", Wilkie hat aber dadurch, dass er das kleine Midchen noch unten im Vordergrund anbrachte, die Schönheit der lisearen Composition, der Bewegung und der Licht- und Schatten-contraste bedeutend erhöht. In der That, Wilkie ist ein Meister, welcher des Kunstjüngers vollste Aufmerksamkeit verdient; denn indem er eine weit grüssere Feinheit und Ueberlegung im Arnament als die Meister holländischer Schule zeigt, ist doch das Genre, welches er in dieser mustergültigen Weise behandelt nicht zu hoch und exclusiv, während zugleich die Correctheit seiner Compositionen Russerst instructiv ist.

Ausser dem richtigen Gegensatze und der Compensation aller Linien auf einem Bilde muss auch in Bezug auf die einzelnen Theile und Massen einer Composition für ein richtiges Gleichgewicht ihrer Basis gesorgt sein, denn es ist dies nur ein besonderer Fall jenes harmonischen Gleichgewichtes, von welchem jedes richtige gute Kunstwerk ein Ausdruck ist. Zwei natürliche Objece mögen zur Verdeutlichung des oben Gesagten dienen. Die Linien a, welche die Conturen der Aussicht in ein Thal darstellen rigen eine gute Compensation, während das Gleichgewicht der Basis durch die Liniengruppe b ausgedrückt ist, welche einen Bergung im Hintergrunde eines Bildes darstellen mag.



In dem untenstehenden Schema ist z. B. die Liniengruppirung c hechst ungenügend wegen des mangelnden Gleichgewichtes der Basis. So würde etwa eine sitzende männliche Figur von der Seite gesehen diesen Mangel zeigen, und diesem müsste durch passende Hinzufügung eines anderen Objectes abgeholfen werden. Ein Stab in der aus d ersichtlichen Weise hinzugefügt, würde die Sache nur sehlimmer machen, während die Gruppirung e besser wäre, jedoch die Abschiltlichkeit der Hinzufügung des Stabes ein weuig zu sehr hindurchblicken liesse. Die Gruppirung f würde in dieser Bezichung ungezwungener erscheinen und doch eben so wirksam für die Herstellung des Gleichgewichtes der Basis sehr: auch würde sich dieses Gleichgewicht oft wie in g schon durch die Anbringung eines kleinen passenden Objectes herstellen lassen, und überhaupt sieht man auf jedem guten Bilde das Gleichgewicht der Basis h, sowohl bei einzelnen Figuren als auch bei ganzen Thelien der Composition auf eine der eben erwähnten Weisen hergestellt.



Eine der Hauptursachen der Erscheinung, dass sich das Weiliche im Portratileichter componirt als das Münnliche, liegt offenbar In dem Umstande, dass sich die Hauptcontnen der weiblichen Gewandung nach oben immer mehr zuspitzen, so dass sie meist ohne weiteres Beiwerk schon an und für sich, sowohl bei der stehenden Figur i als bei der sitzenden j in schönem und correctem Glieichgewichte auf ihrer Basis sind.

Die meisten Anfünger und Dilettanten der Kunst haben nur wohl einen unbestimmten Begriff davon, dass die pyramidale Anordnung k die wünschenswertheste Form ist, welche sie bei lihren Compositionen anzustreben haben, aber wenn sie die erste pyramidale Gruppirung auf ihr Papier oder ihre Leinwand hingeworfen haben, wissen sie nun nicht wie weiter. Unser Dilettant schlägt daher in seinem Rathgeber, irgend einer Sammlung von Meistewerken nach und trifft da zuerst auf irgend ein Bild aus der vorraphaelschen Zeit. Da sieht er nun etwa vier aufrechte, steife



Figuren 1, welche den Beschauer anstarren, und im Hintergrund stehende ebenso steife Pappeln, welche aus den Köpfen der ersten beiden Figuren herauszuwachsen scheinen. Mit dem Ausrufe, dass

erwas Derartiges "nieht cimmal die Photographie" und zwar auch in den Händen eines völligen Anfäugers nicht, hervorzubringen im Stande sei, blättert er weiter und stösst auf das Bild eines französischen Malers von der Zeit um 1700 herum. Dieser secheint das Pyramidale gepachtet zu haben, denn alle seine Conturen sowohl der Landschaft als der Figuren beziehen sich auf die Pyramide und gipfeln sich nach einer Spitze hin zu. Die Spitze krönt ein Gebäude und unter diesem sind die versehiedenartigsten Dinge rühenweise angeordnet. Der Gesammteindruck ist natürlich ein böchst unbefriedierender.

Das nächste Bild, ein Watteau'sches, ist schon bedeutend besser. In ihm sind deutlich die Principien wahrer Kunst ausgeprägt, und



es zeigt, dass die aufeinanderfolgenden Linien nicht alle nach gleicher Richtung hinlaufen, sondern wie in n einander entgegenstreben müssen. Dieses Princip bewährt sich und ist auf mannigfache Weise bei den versehiedensten Compositionen angewendet worden.



Bei der Ansieht der Avenue der elysäisehen Felder zu Paris vom Concordienplatze aus gesehen, einer der herrlichsten Ansiehten Europas, zeigt sieh auch ein derartiges Arrangement der Linien o. Postgrabliches Archiv, Nr. 75. 1. Februar 1865. Die oberen und unteren Begrenzungslinien der Baumreihen zu beiden Seiten des Weges zeigen im Vordergrunde die aus der Figur o ersiehtliche Gruppirung, aber durch den Hügel, der sich von der Mitte des Weges an erhebt, wird die Riehtung der Conturen der Allee plötzlich so verändert, dass sie ihre frühere Richtung correct eompensiren und dadurch ein Gefühl von befriedigtem Schönheitssinn im Besehauer erweeken. So zeigen sieh in architectonischer Hinsicht die Conturen p der Peterskirche in Rom oder der Paulskirche in London als Anwendungen desselben Prinzipes, welches überhaupt in keinem Zweige der Kunst verletzt werden kann. Ehe wir weiter gehen, soll von den unzähligen Beispielen für diesen Punkt nur noch eins angeführt werden, nämlich ein Bild von Terburg, einen Streit zwischen betrunkenen Bauern darstellend, und obgleich es also einem ziemlich niederen Genre angehört, so finden wir doch wie bei fast allen Meistern holländischer Sehule, die grösste Correctheit in der Composition. In dem untenstehenden Diagramm soll AB die emporgestreekten Arme eines Bauern bezeichnen,



welcher von seinem Gegner A C ungeworfen und mit dem Messer bedroht ist. Die abwärtsstrebende Linie zur reehten Seite ist der nach hinten gesehwungene Arm des Gegners, während die entsprechende Linie links eine Figur bezeichnet, die erschrocken über den Streit das Local betritt.

Die Hauptursache, welehe bei der Anwendung auch dieser Grundregel stets im Auge behalten werden muss, ist die, dass der Beschauer bei jedem fertigen Kunstwerke, wenn es sehön sein soll, in der Composition nicht die Absiehtlichkeit der regelmässigen Anordnung bemerkt, sondern direct nur das natürlich dargestellte Object erblickt.

Der "Tod des General Wolfe" von West ist ein herritiebe Beispiel für eine ganze Gruppe oder eine "gesehlossene Composition", wie man eine Composition oft nennt, wenn sich in ihr alle Figuren rund um einen Mittelpunkt anordnen. Das Bild ist durch den stehn soppolitär und bekannt geworden, dass es unmötälig erscheint eine Copie desselben hier beizufügen; es soll daher nur eine
Analyse r seiner
Hauptlinien gegeben werden, um
zu zeigen, wie
Jemand, wenn er
auch nicht selbst
das Zeichnen versteht doch die



Linien einer Com-

Zunächst bemerken wir in der Mitte des Bildes den todtwunden Helden hingesunken and umgeben von seinen Offizieren und Soldaten, deren Theilnahme an dem Falle ihres Feldherrn sehr gut ausgedrückt ist. Die gegen Schmerz abgehärtete Rothhaut betrachtet mit Interesse die Resignation des weissen Feldherrn; während das vom Schlachtfeld her ertönende Geschrei: "Sie flichen! sie fliehen!" vollkommen gut durch die beiden hindeutenden Figuren auf der rechten Seite, und durch die mehr episodische, in der Entfernung befindliche ausgedrückt ist. Die Arme der beiden hindeutenden Figuren kreuzen sich und compensiren sich dadurch in der Richtung. Die belebte Figur des Trappers oder Jägers ist nöthig um der unmittelbar um den Feldherrn herrschenden Ruhe als Folie zu dienen. Der etwas seitlich stehende Grenadier unterbricht auf sehr klug berechnete Weise die Gruppe und verhütet dadurch Eintönigkeit und Häufung. Die Standarte und ihr gerader Stab hebt die obere Contur der Composition, unterbricht sie zugleich passend, und giebt überhaupt dem ganzen Vorgange mehr Bezeichnendes. Der am Boden kauernde Indianer verhütet, dass die Linien der vorschreitenden Figur nicht unvermittelt überhängen und giebt ihnen eine richtige Basis in der Weise wie im Schema s. Die



Flinte des Indianers ist für das Gleichgewicht der Linien unentbehrlich, wenn auch der Künstler sie in fein berechneter Weise durch das vorgestreckte Knie unterbrochen hat. Eben so unenthehrlich ist

die am Boden liegende Grenadiermütze, denn sie muss wie der Punkt in der Gruppe t die Basis für das Gleichgewicht der zugehörigen Figur herstellen helfen und so die Gruppe u vervollständigen; während der dunkle Hut unmittelbar unter Wolfe den Kreis um die mittlere Figur abschliesst, und die weiter hinten liegenden, helleren Objecte durch Contrast hebt. Die am Boden liegende Flinte vervollständigt die durch den Vordergrund gezogene untere Contur der Composition. Nach Allem haben wir es hier mit einer gelungenen Composition zn thun, welche ein eingehendes Studium in hohem Grade verdient, denn erstlich erzählt sie uns die Gesehichte in einer treffenden, klaren Weise, dann compensiren sich die quer durch das Bild gehenden Hauptlinien ganz harmonisch auf die in v angegebene Art (wie dies ebenso auch in dem früher erwähnten Bilde "der Schiffbruch" von Gericault stattfindet); während die Linien der Figuren, wie aus der Analyse r ersiehtlich ist, alle einander entspreehen und das Gleichgewicht halten. Zu gleicher Zeit ruht aber auch jede Figur wie w vollkommen auf ihrer eigenen Basis, oder auf einer gemeinschaftliehen mit einer andern Figur zugleich, wie in x angedeutet, so dass man auf diese Weise eine für gute Wirkung des Helldunkels äusserst passende Composition vor sich hat.



Jodenfalls dürfte es keinen Maler geben, welcher mehr den Namen eines "natürlichen Genies" verdiente, oder der sich weuiger streng an die Regeln der Kunst gebunden hätte, als Hogarth und doch zeigt uns das erste Bild der "Marriage à la mode" eine Compositiou der Linien, welche vollständig allen hier erörterten Regeln entspricht. Die Figuren der beiden Väter y, das beabsichtigte Paar z, der Advocat und der Geistliche aa alle sind ganz richtig



componitt; jede Figur hat entweder für sich oder zugleich mit einer andern eine gute Basis b. Dieses Prinzip ist bis in die kleinsten Details durchgeführt, so bei den Krücken, den Papieren auf dem Tische, den Beinen des Suttzers u. s. w. Das nächstliegende Object, der Stammbaum befindet sich gerade unter dem entferntesten, dem durch das offene Fenster siehtbaren Hause, und während die Linien neben und auf dem Pergament trefflich componirt sind, dient dieses selbst zur Vervoltstindigung eines des sitzenden Vaters, begrenzt den Schatten unter dem Stuhle, macht die Figur vollkommen, verstärkt den Effect und bringt einen Lichteontrast in den Vordregrund des Bildes.

Das Tenier'sehe Bild "L'enfant prodigue" in der Gallerie des Louvre kann als eines der schönsten Gemälde betrachtet werden. -Das Arrangement zeigt eine grosse Regelmässigkeit. Die vertikalen



Linien der mittleren weiblichen Figur sind (wie in Wilkie's "blinden Fiedler") im Gleichgewicht gehalten durch die beiden sitzenden Figuren, bei denen sich wieder der Gegensutz zeigt durch den ausgestreckten Arm des Maunes auf der einen und Stab auf der andern Seite, während der einsehenkende Bursehe links und die Bettlerin rechts sieh wiederum compensiren. Die nächsten Objecte (der Weinkfühler u. s. w.) liegen grade unter den eutferntesten, wodurch das Gemälde Tiefe erhält, und das Ange in film festgehalten wird. Die Russeren Conturen er e der Composition erinnern



an Wilkie's "blinden Fiedler", lassen aber bei gleieher Correctheit wie dort, doch die Kunst etwas zu sehr durchblieken.

#### Ueber die photographische Darstellung von Injections-, Imbibitions- und Blutkörperchen- Präparaten in ihren natürlichen Farben."

Von Prof. Gerlach in Erlangen.

Schon lange beschäftigt man sieh in der Photographie mit Versuchen, welche bezwecken, statt der bisher allgemein gebräuchlichen Copirmethode mittelst Chlorsilbers, ein Verfahren ausfindig zu machen, welches eine absolute Garantie für die Dauerhaftigkeit der Bilder gibt, was bekanntlieh bei der Copirmethode mit Chlorsilber nicht der Fall ist. Aber erst in der ifingsten Zeit führten diese Versuche zu Resultaten, nach denen man die Aufgabe, absolut dauerhafte Abzüge, welche an Feinheit der Zeiehnung den Chlorsilberhildern in Nichts nachstehen, darznstellen, als gelöst betrachten muss. Der Engländer J. W. Swan verbesserte nämlich das schon früher vielfach versuchte Copirverfahren mit Chromsalzen, Leim und Kohle dadurch, dass er als unmittelbare Unterlage für die genannten Stoffe statt des Papiers eine Collodionschicht anwandte und damit es möglich machte, dass die tiefsten Stellen der Kohle führenden Leim - Chromschieht zuerst von dem Lichte getroffen wurden, in der Art, dass es kanm einem Zweifel unterliegen kann, dass der Copirmethode, deren Grundlage die Wirkung des Lichtes auf Chromsalze bildet, die Zukunft iu der Photographie gehört. Der einzige Grund nämlich, weshalb sieh früher die Chromatypien nie Geltung versehaffen konnten, der Mangel der Mitteltöne, ist durch das Verfahren von J. W. Swan vollkommen beseitigt.

Mir wurde das Verfahren von Swan zuerst durch dessen Mithellung in dem vorigihrigen Maihefte des photographischen Archivs\*\*) bekannt. Swan benutzt als Färbennitel die Kohle unter der Form feingeriebener ehinesischer Tusche, bemerkt jedoch, dass zur Aenderung des Tones der Abdrücke auch andere Farbstoffe, wie Indigo oder Carrain, der ehinesischen Tusche zugesetzt werden könnten. Diese letztere Andeutung brachte mich and den Gedanken Versuche mit jenen Farbstoffen anzustellen, welche bei mitroakorischen Unterzuchungen zur Darstellung von Injections- oder Imbibitions-Präparaten angewandt werden. Zueret hleit lein nich an das von mir in die mikroskopische Technik eingeführte carminsaure Ammoniak, als an denjenigen Farbstoff, durch welchen sowohl die

<sup>\*)</sup> Aus dem Monatsbericht der kgl. Academie der Wissenschaften zu Berlin; durch den Hrn. Verfasser mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Ein neues Kohleversahren von J. W. Swan. Phot. Archiv. Bd. V. S. 225.

schönsten Injections- wie Imbibitions-Präparate wenigstens bisher dargestellt wurden. Schon bei den ersten Versuchen hatte ich die Frende zu sehen, dass das neue Verfahren nicht nur die Anwendung körniger Farbstoffe, wie die der Tusche, sondern auch vollkommen diffuser, zu welchen das earminsaure Ammoniak gehört, zulässt. Es gelang mir alsbald mit diesem Farbstoff Abbildungen von Injectionsund Imbibitions-Präparaten in einer Vollendung darzustellen, dass der Beobachter kaum einen Unterschied zwischen dem in dem Sehfeld des Mikroskops vorliegenden Präparate und dessen photographischer Abbildung wahrnehmen dürfte. Die Photographie verbürgte dabei die absolute Naturtreue der Zeichnung, und die Farbe der Abbildung war is durch denselben Farbstoff erzielt, welcher zur Darstellung des Präparates gedient hatte. Auf diesem Wege liegt jedenfalls die Möglichkeit die vollendetste bildliche Darstellung von Naturobiecten, zu erreichen d. i. absolute Congruenz in Zeichnung und Farbe zwischen Object and Abbildung.

Durch den Erfolg mit dem carminsauren Ammoniak ermuthigt wandte ich mich sogleich zu Versuchen mit den iu der mikroskopischen Technik gebräuehlichen blauen Farbstoffen, dem Berhuerblau und dem Indigocarmin oder dem indigoschwefelsauren Kali. Das Berlinerblau gebraucht man bekanntlich zur Darstellung der Injecdonen von Lymphgefässen und Drüsenausführungsgängen, wozu sich das earminsaure Ammoniak weniger eignet, den Indigocarmin dagegen zur Darstellung blauer Imbibitious-Präparate. Beide Farbstoffe sind jedoch durchaus ungeeignet zur Aufertigung farbiger Chromatypien. Mit Berlinerblau erhält man Abdrücke von dunkler schmntzig blauer Farbe und die Lösung von Indigocarmin verliert durch Zusatz einer Lösung von doppeltehromsaurem Ammoniak ganz und gar die blane Farbe, indem der Indigo durch den hohen Sauerstoffgehalt des Chromdoppelsalzes entfärbt wird. Ich nahm man meine Zuflucht zu den Anilinfarben und erhielt in der That mit Anilinblan vortreffliche Resultate. Die im Handel vorkommende weingeistige Lösung dieses Farbstoffs wurde mit der zehnfachen Wassermenge verdünnt und der das doppeltchromsaure Ammoniak enthaltenden Leimlösung zugesetzt. Die mit dieser Mischung dargestellten Copien zeigten in der Farbe die grösste Uebereinstimmung mit den Injections- und Imbibitions-Präparaten, zu deren Anfertigung Berlinerblau und Indigocarmin verwandt worden war.

Hierauf versuchte ich thierische Farbstoffe und zwar zunächst den Farbstoff des Blutes zur Darstellung farbiger Blutkörperchen. Einsach geschlageues Blut konnte aus dem Grunde nicht angewandt werden, da bekanntlich die Eiweisskörper durch Chromsäure gefällt werden. Ich setzte daher gesehlagenes Blut der Siedhitze aus, entfernte durch Pressen mittelst diehter Leinwand soviel wie möglich das Wasser des Coagulums und zerrieb dasselbe unter Zusatz von wenigem Wasser in der Reibschale. Die auf diese Weise erhaltene Flüssigkeit wurde durch einen diinen Leinwandlappen filtrit und das Filtrat zur Darstellung der farbigen Blutkörperehen benutzt. Eine Lösung des Bluttafstoffs konnte nattrilich nicht erhalten werden und es war daher in den von mir angefertigten Abbildungen der Blutkörperchen des Frosehes und des Menschen, welche mit dem Blute des Schweines dargestellt worden waren, ein körniges Verhalten nicht zu verkennen; allein ich zweifle kaum, dass durch möglichts sorgefültiges Abreiben des Bluteogulums in der Reibsehale und durch Anwendung feinerer Filter vollkommen befriedigende Resultate erhalten werden dürften.

Mit anderen thierischen Farbstoffen z. B. jenem der Galle zur Darstellung der in den Fäcalmaterien vorkommenden, unverdauten und mit Galle gefärbten Muskelfäden habe ich bis jetzt noch keine Versuche angestellt.

(Der Mittheilung lagen zwölf Photographien von injieirten Blut- und Lymphgefässen, Drüsenausführungsgängen, Imbibitionsund Blutkörperehen-Präparaten in den natürlichen Farben bei).

#### Ueber das Tanninverfahren. Von Jabez Hughes.

Das Tanninverfahreu gefällt dem Verfasser wegen seiner Einfachheit und Sicherheit; ferner bedarf es fast keiner anderen als der beim feuchten Collodionverfahren gebräuchlichen Lösungen, man braucht kein Eiweiss zu sehlagen, keine Gelatine zu lösen u. s. f.

Gewöhnliches Portrait-Collodion (4 Jodsalz, 1 Bromsalz auf 480 enthaltend) gibt gute Resultate. Dichtere Schichten scheinen nicht so sehr zu Fleckenbildung geneigt wie dünne.

Eine Unterlage von Gelatine oder Kantschuk zum Festhalten der Colledionschich hält der Verf. nicht für nichtig; er hält die Platte mit einem pneumatischen Halter und lässt das Collodion in alle Ecken fliessen; taucht es dann in ein schwach saures Siberbad (von 1:14 oder 16). Wenn die öligen Streifen verschwunden sind wird die Platte in eine Cüvette mit destillitem Wasser getaucht. Hierin bleibt sie bis eine zweite Platte im Siberbad ist, dann wird sie eine Minute unter dem Wasserhahn abgespilt, mit Taminlösung (von 1:32) übergossen, und zum Trockuen bincestellt. Es ist nötbig zum ersten Waschen eine Taucheüvette mit esteillirem Wasser anzuwenden, indem sich aswol in einer Schale mit gewöhnlichem Wasser, wie wenn man direct unter dem Hahn abspült, in und auf der Schicht unlösliche Silbersalze ablagem. Von Zeit zu Zeit wird das dessillirte Wasser gewechselt. Bei Platten von 10×10 nimmt der Verf. nach je 6 Platten frisches Wasser (etwa 5 Pfund).

Langes übermässiges Wasehen ist nicht gut. Wenn die dicke Seite der Collectionschicht sieh beim Aufgiessen des Tannins nicht brännt, so ist die Schicht hinreichend gewaschen. Wascht man zn lange, so erhält man leicht Schleier.

Die Stärke der Tanninlösung ist ohne grossen Einfluss. Verschiedene Tanninsorten geben verschiedene Resultate; wenn man daher nicht gut zurecht kommt, versuche man einmal anderes Tannin.

Die Tanninlösung muss die Schicht recht durchdringen, sonst entstehen Flecken nnd Abzeichen. Gewöhnlich hält der Verf. die Platte mit dem Halter, giesst hinreichend Lösung über, um das Wasser fortzunchmen, welches auf der Oberfläche steht. Dann geste er eine zweite Portion auf, die er hin- und herfliessen lässt. Neuerdings aber taucht er sie in ein Bad von Tanninlösung, und lästs sie liegen bis die nichste Platte fertig ist. Er empfehlt, die Tanninlösung nicht abzuspillen, und auf Sauppapier stehend über Nacht langsam trocknen zu lassen, dann die Ründer <sup>1</sup>/<sub>14</sub> Zoll breit mit schwarzem Asphaltlack zu bestreichen.

In Betreff der Haltbarkeit der Platten führt der Verf. nur an, dass er sie niemals länger als 6 Wochen verwahrt und in dieser Zeit keine Verschlechterung wahrgenommen habe.

Die Belichtung dauert für alkalische Entwicklung doppelt so lange wie bei feuchtem Collodion; für saure Entwicklung sechsmal 36 lange. Der Verf. belichtet stets so lange wie möglich, da man zwar Ueberbelichtung corrigiren, für zu kurze Belichtung aber kein ättel besitzt. Es ist nicht immer nöthig raseh zu arbeiten; manche Gegenstände können ebensogut fünf Minuten lang belichtet werden wie eine. Es ist ein übles Ding, wenn man zu kurz belichtet hat, md sucht dies durch den Entwickler auszugleichen. Die Details können nicht kommen, dafür aber stellt sich Schleier ein.

Mit Tripletobjectiv Nr. 2 nnd mittlerer Blende belichtet der Ver 5 Minuten; für aklalische Entwicklung genügen oft schon 30 Seunden. Wo dies möglich ist, nehme man zwei Platten von joder Ansicht; eine kurz belichtet für alkalische Entwicklung, eine länger für sauch Beim Entwickeln hält man die Platte mit dem pneumatischen Halter. Man befeuchtet die Schicht gut. Hat man kurz belichtet, so entwickelt man alkalisch. Man löst:

Kohlensaures Ammoniak . . 1 Gramm, in destillirtem Wasser . . . 210 ,

und filtrit. Die Lösung fürbt sich. Hiervon gieset man genug auf die befeuchtete Platte; man lässt in ein reines Gefäss zurückflessen und setzt auf je 80 Gramm der Flüssigkeit soviel trockne Pyrogallussäure zu wie auf einem Schilling Platz bæt; sie löst sich gleich; man braucht nicht zu fürtren. Mit dieser Mischung wird das Bild gleich erscheinen. Man entwickelt bis alle Details bei reflectirtem Licht sichtbar sind, denn in der Durchsicht wird man kaum etwas wahrrehmen. Man waseht und verstärkt wie gewöhnlich, mit saurer Pyrogallussäure und einigen Tropfen 2% jeger Sülberfösung.

oder:

Pyrogallussäure . . . 1 Gramm, Eisessig . . . . . 30 7 Destillirtes Wasser . . . 480

Die alkalische Lösung wird abgespillt, dann wird eine dieser Lösungen auf die Schicht gegossen, in ein reines Gefäss abgegossen, hier mit einigen Tropfen Silberlösung vermischt, und wieder aufgegossen. Der Verf. räth die Platten im Dunkelzimmer nicht zum vollständigen Grade der nöthigen Kraft zu verstärken, da man diese im gelben Licht nicht so gut beurtheilen kann; die Intensität der Trockenplatten-Negativs hängt nämlich viel von ihrer Farbe ab. Es ist daher besser, erst nach dem Fixiren die Verstärkung zu vollenden.

Hat man der Platte die normale Belichtung gegeben, so enwickle man gleich nach dem Befeuchten mit einer der oben angeführten sauren Lösungen und einigen Tropfen Silberlösung. Von letzterer nehme man möglichst wenig; erst wenn das Bild vollständig hervorgekommen ist, darf man mehr Silber nehmen, um zu verstürken. Scheint das Bild überbelichtet, so verstärke man es hauptsächlich nach dem Fixiren; wurde es zu kurz belichtet vor dem Fixiren, weil durch das Verstärken nach dem Fixiren die Contraste gesteigert werden. Nach dem Verstärken wird das Negativ getrocknet, gefürzist und ist dann fertig zum Drucken. Bei darauffallendem Licht wird es immer etwas verschleiert aussehen, nicht so in der Durchsicht.

Die Trennung des Entwicklens vom Verstärken hält der Verf. für sehr wichtig. Entwickelt man von vornherein mit viel Silber, 10 werden die hohen Lichter zu intensiv, und das Bild hart. Man suche erst mit wenig Silber all e Details sehwach zu entwickeln, und verstärke dann indem man etwas mehr Silberblösung hinzunimmt; 10 hat man über die Intensität eine viel bessere Controlle.

Die alkalische Entwicklung bält Hr. Hughes für eine sehr werthvolle Entdeckung, die der Trockenplattenphotographie eine neue ungeahnte Bahn eröffne; die Bilder werden ganz ebensogut wie nit sauere Entwicklung. Immerhin ist die letztere sieherer da man nicht so leicht in der Belichtungszeit fehlt.

Kommt das Bild durch die alkalisehe Entwicklung nur in den Unrissen hervor, so nehme man etwas mehr trockne Pyrogallussäure. Aber man darf sieh hierauf nieht zu sehr verlassen, denu mit dem Bilde kommt bei diesem Mittel zuweilen Sehleier.

Kohlensaures Natron hat dem Verf. nicht so gute Resultate gegeben, wie kohlensaures Ammoniak. Auch heisse Entwicklung tapfiehlt er nicht.

Ist das Bild nach dem Relichten sehon siehthar, oder kommt es ein Befeuchten der Platte hervor, so ist alkalische Entwicklung überflüssig. Auch wenn das Bild sehon unter der Lösung von kohlensaurem Ammoniak erseheint (ehe Pyrogallusslure zugesetzt wurde), pillt man gleich ab, und nimmt den sauren Entwickler. Immer mass man nach Anwendung der alkalischen Lösung wasehen, dann die sanne Lösung übergiessen um das Alkali zu nentralisiren, und zufetzt erst Silber zusetzen; sonst entsteht Schleier.

## l'eber das Collodion - Albuminverfahren.

#### Von H. Petschler.

Man reinigt die Platten nit altem Collodion und politt sie mit ganz reinem Leder. Vor dem Collodioniren erwärmt man sie zu zwei und zwei, indem man die reinen Seiten anfeinanderlegt, um Stabb, Luft und Feuchtigkeit abzuhalten. Wenn sie wieder abgekühlt sind, wird das Collodion aufgegossen. Durch dies Erwärmen wird in manchen Fällen das Blasenwerfen verhindert.

Eine Mischung von altem und frischem Collodion zicht der Verf. vor; wenn sie zu dick wird, verdünnt er sie mit einer Mischung von drei Theilen Aether und einem Theil Alkohol. Das Collodion soll häufig flitrir werden oder in viele kleine Flasehen angsgrüllt, aus denen man immer eine gewisse Menge verbraueht. Wenn das Collodion erstarrt ist, gibt man die Platte in ein Silberbad von 1:12, welches durch Jodkalium jodirt wurde. Hierin bleibt sie etwa 5 Minuten; dann waseht man sie in einer Sehale und unter einem Hahn, und taueht sie in Salzwasser (eine Prise Salz auf die halbe Sehale Wasser). Geschieht dies nicht mit einem mal, so bekommt man einen Streifen mitten durch die Schieht. Man waseht dann unter dem Hahn oder in der Sehale, lässt einige Momente abtropfen und giesst das Albumin an allen Ecken drei bis viermal auf. Das Albumin ist so zusammengesetzt.

| Das Weisse von vier Eiern, | Jodkalium oder -ammonium | 30 Gramm, | Bromkalium oder -ammonium | 1/2 | n | 1/2 | n | 1/2 | 1/2 | n | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2

Die Salze löst man im Wasser mit hinreichend Jod, um die Flüssigkeit sherryfarben zu machen, dann setzt man das Ammoniak zu, und schlägt diese Mischung mit dem Eiweiss zu festem Schnee, indem man sie in einer Flasehe mit zerbrochenen Glasstücken tichtig schlützleit. (Es gibt auch Porzellangeflässe für diesen Zweck, die innen mit Spitzen versehen sind.) Nach einigen Stunden giesst man die klare Flüssigkeit zum Gebrauch aus.

Die mit Albumin bedeekte Platte wird auf reines Saugpapier gestellt und mit der Schiehtseite an die Wand gelehnt. Eine Minute nachher legt man frisches Saugpapier unter. Nach dem Trocknen erhitzt man die Platte vor dem Fener.

Die Platten können bis hierher im zerstreuten Tageselicht präparirt werden, aber der Verf. zieht vor es im Dunkelzimmer zu thun. Sie werden in Kästen aufbewahrt, oder gleich empfindlich gemacht. Wenn man sie erst später empfindlich machen will, muss man sie kurz vorher wieder erwärmen.

#### Essig-salpetersaures Silberbad.

Reines salpetersaures Silber . . 8 Gramm,
Destillirtes Wasser . . . . 100 ,
Eisessig . . . . . . . . 6 ,

Mit Jod- und Bromkalium zu versetzen.

In diesem Bad bleibt die Platte fünf Minuten; dann wird sie unter dem Hahn gewasehen und auf reinem Saugpapier (das wenn es feucht geworden durch frisches ersetzt wird) an die Wand gelehnt. Nach dem Trocknen wird belichtet. Sollen die Platten einige Monate haltbar bleiben, so kann man sie nach dem letzten Wasehen in eine Schale mit Salzwasser tauchen, gut unter dem Hahn abspülen, mit gesättigter Gallnssäurelösung übergiessen und trocknen lassen.

Die Belichtungszeit der Collodion - Albuminplatten variirt sehr. Hr. Petschler hat gute Bilder in 15 Secunden erhalten, und auch 2 bis 3 Stunden belichtet. Im Allgemeinen wird man bei gutem Licht für ein Stereoskoppild 3 bis 10 Minuten brauchen.

#### Entwicklung.

Bei geeigneter Behandlung erhält man mit zu kurz wie mit zu lange belichteten Platten gute Resultate.

Man hält die Platte mit einem pneumatischen Halter oder legt sie auf ein Niveau; befeuchtet sie, giesat die Lösung 1) auf und ab, bis das ganze Bild enwickelt ist; dann spilt man ab, und vernischt die Pyrogallussäure mit einigen Tropfen Silberlösung Nr. 2. Die Details werden dadurch gekräfigt. Man setzt noch twas Silberlösung zu und behandelt damit die Platte so lange bis sie hirreichend kräftig ist.

Bei Platten, die mit Salzwasser und Gallussäure behandelt wurden, muss man von vormherein beim Entwickeln einen oder zwei Tropfen Silberlösung zusetzen. Man fixirt in schwach angesäuertem unterschwefligsaurem Natron, wascht gut ab, trocknet und firnisst.

Schliesslich gibt der Verf. den Rath, bei allen Operationen die grösste Reinlichkeit herrschen zu lassen, und niemals freunde Stoffe unter, in oder auf die empfindliche Schicht kommen zu lassen, sodann nur Präparate von der besten und reinsten Qualität anzuwenden.

### Dubliner Internationale Ausstellung 1865.

Der Geschiftsführer des photographischen Departements der Dubliner internationalen Ausstellung macht uns die Mittheilung, dass das Comité Leine Mübe scheuen werde, diese Abtheilung so interessant wie möglich zu machen; es werden daher auch die deutschen Photographen ersucht, sich an der Ausstellung recht zahlreich zu betheiligen, was um so wünschenswerther als von anderen Ländern voraussichtlich sehr viele Photographien zur Ausstellung kommen werden.

Folgendes sind die speziellen Bedingungen für Photographien: Alle Arten von Photographien sind zugelassen; die Direction behält sich vor, solche Sachen zurückzuweisen, die ihr ungeeignet zur Ausstellung erscheinen. - Sämmtliche Bilder müssen unter Glas und Rahmen sein; nur in Oel gemalte lebensgrosse Photographien brauchen nicht verglast zu sein. Jedes Bild resp. jeder Rahmen mit Bildern ist auf der Rückseite mit einem Verzeichniss zu versehen aus dem folgendes ersiehtlich: Gegenstand, Verfahren, Name des Photographen oder des Ausstellers, seine Adresse, die Nation, und wenn das Bild verkäuflich auch der Preis. Eben solche Verzeichnisse sind auf dem Boden der Packkisten zu besestigen. -Retouchirte und colorirte Bilder sind als solche zu bezeichnen; nur wenn die Retouche nichts weiter bezweckt als kleine Fleckchen im Negativ zu verdecken, ist dies nicht erforderlich.

Aus den allgemeinen Bestimmungen heben wir hervor: Anmeldungen zur Ausstellung sind sofort beim Comité zu machen, mit Erwähnung der Classe (F). Medaillen und Ehrendiplome werden für Photographien zuerkannt werden. Die Colli müssen die Adresse nn das Ausstellungs - Comité tragen und eine deutliche Nummer und Marke führen. Die Aussteller haben bei der Absendung dem Frachtbrief ein genaues deutlich geschriebenes Verzeichniss des Inhalts des Colli's und der Werthangabe des Inhalts in duplo mit lateinischen Lettern beizustigen. Der Transport bis zum Einschiffungshafen und umgekehrt ist zu Lasten der Aussteller. Es ist wünschenswerth, dass die Ausstellungsgegenstände in der ersten Hälfte des Monats März 1864 spätestens zur Verschiffung gelangen.

Die Adresse des Comités ist: To the Committee for the

International Exhibition of 1865.

Exhibition Palace,

From (Adresse des Ausstellers). Reflectirende Aussteller in Rheinland und Westfalen können ihre Anmeldungen dem Ausschuss des Handels- und Gewerbevereins in Düsseldorf zusenden, der das weitere veranlassen wird.

Die Ausstellung wird am 9. Mai 1865 eröffnet und dauert bis zum 9. November.

Photographische Portraitgallerie. - Während die Wiener Kunstzeitung "Recensionen" sich auf einen der Photographie feindlichen Standpunkt stellt, bereitet der Redacteur der Berliner "Dioscuren", Dr. M. Schasler, ein auf die Photographie gestütztes ebenso populäres wie künstlerisches Unternehmen vor. Dasselbe besteht in einer nach Serien geschiedenen photographischen Portraitgallerie in Form von Brustbildern von 11/2 Zoll Kopfhöhe.

Für die nächste Nummer liegen u. A. folgende luteressante Mittheilungen vor: Ueber das Räuchern des Albuminpapiers mit Ammoniak, von Prof. Himes; über die Wothlytypie, von Hrn. Mende.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 76. - 16. Februar 1865.

## Bückblicke in die Vergangenheit der Photographie.

Von Dr. J. Schnauss.

Abermals ist ein Jahr in das Meer der Ewigkeit gesunken. Besonders wichtige Entdeckungen im Gebiets der Photographie hat es uns nicht gebracht, man müsste denn die Veröffentlichung des Wothly'scheu Verfahrens hinzurechnen. Indessen hier heisst's noch abwarten!—

Die Photographie ist hinter den raschen Fortschritten anderer industrieller Künste und technischer Wissenschaften nicht zurückgeblieben. Anfangs geschahen die folgenreichsten Entdeckungen in der Photographie ziemlich rasch hintereinander von Seiten Einzelner. ich nenne nur die Entdeckung der Kalotypie, der Anwendung des Collodions, der Pyrogallussäure, und der Bromsalze. Die Ausübung der Praxis befand sich nur in den Händen Weniger und auch von diesen lieferten nicht alle gute Bilder; eine gute Photographie war eine Seltenheit und jetzt kann man sagen, dass dies der Fall ist mit einer wirklich schlechten Photographie. Die Fortschritte unsercr Kunst geschehen jetzt mehr durch das unwillkürliche Zusammenwirken von Tausenden practischer Leute und betreffen mehr die Technik, es ist ein Wirken ins Kleine, aber durch die Massenhastigkeit der Wirkenden nichts destoweniger sehr beachtenswerth für die Vervollkommnung des Ganzen. Die kleinen Verbesserungen alle aufzuzählen, welche fast täglich geschehen, ist unmöglich, aber Dank der photographischen Literatur, sie werden bald Gemeingut!

Wer schon vor zwölf oder mehr Jahren practischer Photograph gewesen, weiss diese Fortschritte zu schätzen! Zum Vergleiche mit der Jetztzeit möge für die jüngere Genossenschaft unserer Collegen eine kleine Schilderung aus damaliger Zeit Platz finden.

Die einzigen guten Instrumente waren damals die Voigtländer, und auch diese gaben nur unter besonderen Kunstgriffen scharfe Bilder, welche unangenehme Thatsache man später mit dem Namen Focusdifferenz bezeichnete, zu deren Beschönigung - da sie trotz alledem doch nur ein Fehler war - man eine Zeit lang sogar eine besondere Theorie aufbaute, zufolge welcher die Focusdifferenz für jedes gute Doppelobjectiv eine nothwendige Bedingung sei. Die Fortschritte der Zeit haben auch diesen lächerlichen Irrthum beseitigt. Von derselben Seite entspann sich noch vor einigen Jahren ein brieflicher heftiger Disput mit mir, da ich der durch die Erfahrung begründeten Ansicht war, dass ein fünfzölliges Doppelobjectiv unter gleichen Bedingungen langsamer arbeite, als ein zwei- oder dreizölliges, wenngleich die wirksame Linsenöffnung und die Brennweite dieselben seien. Gewiss werden alle Practiker meiner Meinung beistimmen, aber damals hatte ich einen harten Kampf zu bestehen zur Verfechtung meiner Ansicht, blos weil in den Preisverzeichnissen der betr. Firma eine andere Theorie aufgestellt worden und man sich kein Dementi geben wollte. Kurz. jeder Practiker hatte sich mit Aufwand von vieler Mühe und Zeit und vielem Gelde selbst erst den Weg über manche Hindernisse zu bahnen. Nicht die kleinsten waren bedingt durch die schlechte Beschaffenheit der Chemikalien, keine chemische Fabrik war noch darauf eingerichtet, photographisch brauchbare Stoffe zu liefera. Man hatte wohl Collodion und Aether, Jodkalium u. dergl., aber was für Zeug! Das Collodion kaum gut genug, um Wunden damit zu bekleistern, der Aether so sauer, wie Essig, das Jodkalium stark alkalisch und zerfliesslich, zu geschweigen von der Pyrogallussäure und anderen Stoffen der seltenen Art, die anfangs gar nicht, oder nur in schlechtester Qualität zu erhalten waren. Auch das unterschwefligsaure Natron, das jetzt centuerweise zu sehr billigen Preisen geliefert wird, war damals eins von den seltneren und theureren Präparaten. Die ersten Jodcollodions wurden als wunderbare, geheimnissvolle Mischungen angestaunt und waren nur schwer zu erlangen. Das erste, das ich von einer renommirten Firma crhielt. - war von der Farbe des Brauubieres und erweckte deshalb den Gedanken, da die Zusammensetzung der Jodcollodien noch ein Geheimniss war. - dass einfach Jod in das Collodion gethan werde. Die nöthige Expositionsdauer betrug im Freien bei Benutzung eines lichtstarken Voigtländer'schen Doppelobjectivs durchschnittlich 50 bis 60 Secunden!

Schon damals zeichnete sich Frankfurt durch Lieferung des besten Jodeollodions aus, namentlich die dortige Hirschapotheke. Man konnte damit leicht Augenblicksbilder aufnehmen, was für die amalige Zeit, besonders nach kaum überwundenem Negativpapier-Sandpmkt, viel heissen wollte. Die Quälereien mit schlechten Sabstanzen waren bei Ausübung des kalutypverfahrens womöglich noch größers, da hier auch noch viel von der Beschaffenbeit des Papieres abhing. Die lächerlichsten Vorschriften coursirten übrigens amals über die Bereitung der Negativpapiere, und sieht man jetzt dergleichen Recepte durch, so altmet man erleichtert auf, denn die Zeit hat auch hier einen ungeheuren Wust von Unsinn und Irrthum beseitigt. Ja, es sind wie bei allen grossen Entdeckungen, wie bei jodem Fortschritt, die Menschen gleichsam nur die Mittel des estigeistes, um sicht- und greißnar zu werden, es ist der unauflatizame Pulsschlag der Zeit, den wir Fortschritt der Wissenschaft and Industrie nennen und der von Menschengeist und Menschenhäuden auszugehen sscheint.

"Jede Erfindung ist mehr ein Prodnet der Zelt, als eines einzelnen Geistes. Daher kommt es denn auch, dass gemeinhln eine industrielle Erfindung mehrere Urheber zngleich hat".

Ja, die Menschheit nnd der Zeitgeist sind ewig, die einzelnen Menschen tauchen auf nnd versehwinden, nur ihre guten Ideen bleiben, sie sind Mittel zum Zweek des ewigen Geistes.

#### Bemerkungen über das Räuchern des Albuminpapiers mit Ammoniak.

Von Prof. Charles Himes, A. M.

Von den verschiedenen Positivdrackverfahren, die man an Stelle seißherrerfahren vorgeschlagen hat, schein noch kein industrielle Anwendung gefunden zu haben; es muss daher alles das für den practischen Photographen noch immer von Interesse sein, was dazu beträgt, nach der allen Methode gute Resultate mit möglichst grøsser Sicherheit und möglichst geringer Auslage an Zeit, Arbeit und Geld zu erzielen.

Ich habe zuweilen Bemerkungen über das Ammoniakrüschern gesehen, die meiner eigenen Erfahrung widersprachen, und auch Verschtsmassregeln, dle man für unerlässlich erklärte, die viellieigt manchen abschreckten, dies Verfahren zu versuchen. Ich lernie das Verfahren durch einen Freund kennen, ein Jahr bevor es seinen Weg in die Journale fand, nnd habe es seit der Zeit befolgt und isumer mehr seine trefüllehe Eigenschaft erkannt, nanche Fehler-

quellen unschädlich zu machen. Ich verfahre in dieser einfachen Weise:

Gewöhnliches Albuminpapier lasse Ich auf neutraler 6%/ajere Silbernitratlösung schwimmeg. Versuche mit verschledenartig angesäuerten so wie mit alkainschen Lösungen führten mich entschieden zur Benutzung einer neutralen Baders; denn 1) ist es am leichtesten zur Benutzung einer Baders; denn 1) ist es am leichtesten zu bereiten; 2) das auf neutralem Bade präparirte Papier hält sich, ebensogut wie das auf saurem Bad präparirte, es wird sehon bei einer kürzeren Räucherung mit Ammoniak ist wie empfindlicher, tont leichter und gibt brillantere Abdrücke; 3) nach dem Räuchern mit Ammoniak ist es ebense empfindlich und besitzt alle übrigen Vortheile wie das auf alkalischem Bad präparirte, während es vor dem Räuchern sich bei weitem besser hällt; 4) die neutrale Silberiösung bräumt sich nicht so rasch wie ein alkalisches Bad, mit manchen Sorten Papier bleibt sie sogar ganz klar; besonders ist dies der Fall mit der schwachen Lösung die ich anwende.

Die Bestimmung der Form und Grösse des Räucherkastens wird jeder Photograph nach Bedürfniss vornehmen. Mir dient ein einfacher Kasten von 2 Fuss im Quadrat und 2 Fuss Höbe. Etwa einen Zoll vom Deckel sind Schnüre angebracht, an Haken die inde Seitenswänden befestigt sind; eine der Seiten ist zum Oeffnen, mit Charnieren. Soll der Apparat gebraucht werden so setze ich ein Schütchen mit Ammoniak auf den Boden und hänge das Papier mit amerikanischen Holkklammern an den Schuffern auf.

Hier treten uns verschiedene Fragen entgegen die wir nacheinander beantworten wollen.

Muss das Papier getrocknet werden ehe es den Ammoniakdämpfen ausgesetzt wird? Die meisten die sich hierüber geäussert haben, empfehlen nur ganz trocknes Papier zu räuchern. Dr. van Monckhoven der als wissenschaftlicher Photograph so bekannt ist, geht so weit, das flüssige Ammoniak durch kohiensaures Ammon zu crsetzen um eine möglichst trockne Ammoniakatmosphäre zu erlangen. Wie ich das Verfahren zuerst mitgetheilt erhielt wurde mir besonders empfohlen, das Papier vor dem Räuchern erst knochentrocken werden zu lassen; aber ich fand bald, dass das Papier so wie es vom Silberbad kam, gleich im Räucherkasten zum Trocknen aufgehängt werden konnte. Wenn aber das Papier halbtrocken ist und dann geräuchert wird, so ist das Resultat in den meisten Fällen ein ungentigendes. Der Grund scheint mir darin zu liegen, dass das Papier die Feuchtigkeit ungleichmässig absorbirt, und folglich die Ammoniakdämpfe ungleich darauf wirken; wird es den Dämpfen ausgesetzt ehe es theilweise trocken werden konnte,

so scheinen dieselben ihre Wirkung vollkommen erreicht zu haben, ehe es anflingt zu rocknen, besonders wenn das Papier ein iemlich gleichmässige Textur besistzt. Um also vor solchen Fehlern ganz sieher zu sein, trockne man das Papier vor dem Räuchern, oder man hänge es gleich wie es vom Silberbad kommt, im Räucherkasten zum Trocknen auf.

Ich ziehe es vor das Papier erst zu trocknen, da der Erfolg aan weniger von der Beschaffenheit des Papiers abhängt; auch weil das Papier wenn es gut getrocknet ist, vor dem Räuchern einige Tage aufbewahrt werden kann. Wie lange das Papier gesinchert werden muss, hängt von der Stärke des Ammoniaks in gwissem Grade ab. Ich habe es nie zu stark gefunden, aber es kann so schwach sein, dass es fast gar keine Wirkung äussert, oder doch mehr Zeit erfordert, als man schicklich dafür anwenden kann. Ich nehme meistens Ammoniak, welches in 5 Minuten seine Wirkung crzielt; sobald es so schwach geworden ist, dass es 15 Minuten braucht, nehme ich frisches. Die sehöne Purpurfarbe die das Papier nach der ersten halben Minute der Belichtung annimmt, zeigt dass das Papier hinlänglich geräuchert worde; besser ist es indessen länger als nöthig zu rüuchern, als zu kurz.

Man hat verschiedene Vorrichtungen gebraucht um in dem Kasten eine gleichmässig vertheilte Ammoniakatmosphäre zu erlangen; aber ich habe gefunden, dass man dies nicht nöthig hat, wenn das getrocknete Papier aufgerollt und so umgebogen wird, mit der Albuminseite nach aussen, dass die beiden diagonalen Ecken in dieselbe Klammer gesteckt und so aufgehängt werden. Ohne diese Vorsichtsmassregeln würden Ammoniakströme durch das gerolite Papier zichen, einen Theil mehr wie den anderen berühren. und so eine ungleichmässige Wirkung des Lichts verursachen. Anstatt das Papier in dieser Weise aufzuhängen, wird wohl eine kleine Fahne im Deckel des Kastens befestigt und von aussen durch eine Handhabe in Drehung gesetzt um Luft und Ammoniakdampf gehörig zu mischen. Oder eine kleine Luftpumpe, aus einem Gummiball und Röhren bestehend, kann gebraucht werden die Lust berauszupumpen bis die Mischung im Kasten gleichmässig geworden ist; wenn man starkes Ammoniak auwendet genügen einige Minuten zur erforderlichen Diffusion. Das Papier kann gleich wie es aus dem Kasten kommt gebraucht werden, wenigstens habe ich nie für nöthig gefunden es liegen zu lassen, damit der Ueberschuss von Ammoniak verdunsten könne, wie von einigen empfohlen wird. Nach einer oder zwei Stunden, besonders bei warmem feuchtem Wetter und mit einigen Sorten Albuminpapier, wird das Papier gelb; die Abdriticke werden dann zwar auch noch gut, tonen aber langsamer. Das Papier ist empfindlicher als das in gewöhnlicher Weise präparitre, und die Abdriticke brauchen nicht so kräftig gemacht zu werden, namentlich wenn das Silberbäll so sehwach ist wie ich angegeben habe; starke Silberbälder machen bedeutendes Uebercopiren nöthig.

Die Behandlung nach dem Herausuehmen aus dem Copirrahmen ist dieselbe wie bei den gewöhulichen Albuminbildern. Sie werden gut gewachen, zuerst in Wasser, dann in sehr verdünnter Salzlösung, und schliesslich nochmals abgespült, damit nicht zuwiel Salz in das Tonbad mitgenommen wird.

Das Tonbad bereitet man durch Alkallsiren einer verdünnten Goldchloridlösung (1/2 Gramm Chlorgold auf 1000 Gramni Wasser) mit soviel Tropfen kohlensaurer Natronlösung, dass ein Stück geröthetes Lakmuspapier durch die Flüssigkeit wieder gebläut wird, Das Bad kann gleich gebraucht werden; besser erst nach 10 oder 15 Minuten. Ich präservire das Bad stets, indem ich es nach dem Gebrauch durch einige Tropfen Chlorwasserstoffsäure ansäure, und vor dem nächsten Gebrauch wieder alkalisire. Von Zeit zu Zeit setze ich etwas Goldchlorid zu. Diese wiederholten Beifügungen von Salzsäure und kohlensaurem Natron erzeugen mit der Zeit eine beträchtliche Menge von Chlornatrium, welches zwar in geringen Mengen von einigen practischen Photographen für nützlich erachtet, in grösseren aber als Fixirer wirkt, judem es das Chlorsilber auflöst. Dies ist nicht zu befürchten, wenn man die Salzsäure immer nur in möglichst geringeu Ueberschuss zusetzt; ich erwähne die Sache nur, weil ein Operateur, dem ich diese Behandlung des Tonbads als geeignet und ökonomisch empfohlen hatte, mir nach einiger Zeit klagte, die Abdrücke verdürben im Tonbade. Ich fand in seinem Bade eine übermässige Menge von Salz, theils weil er die Abdrücke nicht nach der Behandlung mit Salzwasser abgespült, und theils weil er immer einen grossen Ueberschuss von Salzsäure zugesetzt hatte. Eine gute Controlle hierfür ist, nur soviel Salzsäure zuzusetzen, dass blaues Lakuuspapier entschieden geröthet wird.

Ich recapitulire die Vortheile des Räucherverfahrens:

- 1) Das Papier ist empfindlicher, und die Abdrücke brauchen nicht stark übercopirt zu werden;
- Es tout leichter und gibt Abdrücke von viel reicherem Ansehen;
- Es behült im Fixirbad seinen Ton und seine Intensität;
   Ein viel schwächeres Silberbad kann gebraucht werden;
   ein Bad von 6 % ist einem von 12 % vorzuziehen, während ohne

Räucherung das Bad mindestens 12° jo stark sein muss, wenn man ein grutes Resultat erreichen will. Die Vortheile eines schwachen Bades sind zahlreich; die Abdrücke werden brillanter, hrauchen weniger übereopirt zu werden; die sehwachen Bäder hräunen sich sieht sor zasch heim Gehrauch, und sind billier als stark nicht

- 5) Die Qualität des Bildes hängt nicht so sehr von der des Alhuminpapiers ab; Sorten die hei der gewühnlichen Behandlung sehr schlechte Abdrücke gahen, lieferten mir sehr häufig ganz vorzügliche Resultate;
- Negativs die für das Abdrucken auf nicht geräuchertem Papier viel zu schwach sind, geben ganz brillante Bilder.
- Das Verfahren ist nur scheinbar umständlicher, während seine Vorzüge hedeutend sind.

Giessen, im Januar 1865.

### Die "Wothlytypie".

Aus den kargen Notizen in den verschiedenen photographischen Zeitschriften und audern Gründen, lässt sich schliessen, dass die photographische Welt gar hald diese so pomphast augekündigte Erfindung des Herrn Wothly todtschweigen werde. Denkbar, dass der selhstgeschaffenc Name etwas länger bei den deutschen Zweihundertfrancs - Photographcu nachballt, die das gebrachte Opfer an Geld nicht sohald zu verschmerzen vermögen. Das Beste an der Erfindung sind unstreitig die vorhergegangenen Zuschriften, welche, geschickt abgefasst, den Glauben erweckten, dass nach der quest. Methode kein Silber und mithin auch kein unterschwefligsaures Salz in Anwendung komme. Für den wissenschaftlich gehildeten Photographen sind schon die ersten Seiten der Brochüre hinreichend, die Lectüre ahzuhrechen. Die Furcht vor plötzlicher Erschöpfung der Bergwerke an Uranerzen wird sich hei dem Herrn Chemiker, der mit den hetreffenden Bergwerksgesellschaften zu alleiniger Verarheitung der Erze contrahirt hat, wol ehenso bald gelegt hahen, wie die Hoffnung derjenigen geschwunden sein wird, welche meinten, dass mit der Wothlytypie ein neues werthvolles Prinzip in unsere Wissenschaft eingeführt werde.

Jeder wirkliche Photograph weiss, also ausgeschlossen das beträchtliche Heer der nomadisirenden und sesshaft gewordenen Kirmessphotographen, dass die Versuche mit Uran nur deshalb salgegehen worden sind, weil der Verlauf der Operationen (Anwendung von Silher, Gold und unterschweißigsaurem Narton) genau derselbe ist, wie bei dem Verfahren mit Chlorsilber; ebenso bekannt ist, dass in Folge des Einsinkens der Bilder die mannigfaltigstes Subatanzen zur Verhütung dieses Uebeistandes theils angewendet, theils in Vorschlag gebracht worden sind. Der Ausdauer des Herm Wothly, durch viele Versuche dahin gelangt zu sein, als vortreffliches Mittel Collodion in Anwendeng zu briugen, wollen wir volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, auch liegt kein Grund zum Zweifel vor, dass es dem Herrn Wothly recht schwer geworden ist, seine Erfindung in Receptform zu bringen; denn die ihm gewordenen Summen sind nach seinem Ausspruch ja nur ein verhältnissmissig geringes Acquivalent für die gehabten Mühen und Unkosten. Hieri liegt wol das Motiv, weshalb den Ankünfern des Geheimnisses auf volle 5 Jahre der Mund geschlossen worden ist. Die Etablirung von Geheimnissfabrikations - Anstalten scheint übrigens bei den deutschen Photographen eighemisch werden zu wollen.

Mit der leicht zu begründenden Behauptung, dass durch Herrn Wothly's Erfindung nach keiner Seite hin ein Vortheil erzielt werden kann, könnte das vorstehende Streiflicht hiermit erlöschen, wenn nicht besagte Brochure auch ein Chriosum verborgen hielt. Herr Wothly sctzt nämlich, um das Uransalz seiner Liqueure zu reduziren, einen geringen Gewichtstheil Silber (salpeters.) zu. Den wissenschaftlichen Photographen muss es unangenehm berühren, wenn in einem gedruckten Werkchen nach dem Willen des Autors die Naturgesetze einen Purzelbaum schlagen müssen. Herr Wothly sollte wissen, dass das Wothly'sche Uransalz unter dem Negativ durch das Licht allein reduzirt wird und sodann als Oxydulsalz, ganz analog dem Eisenvitriol, reduzirend auf die edlern Metalle einwirkt, also in vorliegendem Falle auf das salpetersaure Silberoxyd. (Siehe die electrische Spannungsreihe der Metalle.) Oder ist es eine von jenen Eigenschaften des Urans, welche nach der Behauptung des Herrn Wothly von den Chemikern noch nicht beobachtet worden, nämlich (um in der Sprache der Wissenschaft zu reden) negativer zu sein als Silber? Die Wothlytypie ist mangelhafter als das bisher gebräuchliche Chlorsilberverfahren. Sie wäscht die Bilder mit saurem Wasser, welche ohne Alkali nicht von der Säure vollständig befreit werden können. Spuren von Säure aber schwefeln bei der nun folgenden Anwendung eines Goldbades mit unterschwefligsaurem Natron ganz zweisellos einen Theil des vorhandenen Silbers. Erst seit der Einführung der alkalischen Goldbäder zeigt sich eine weit grössere Dauerhaftigkeit der Bilder. Das Uranversahren wird nur dann das bisherige verdrängen, wenn der Silberzusatz übersprungen wird, indem man dem

Uransalz direct Chlorgold in einer entsprechenden Menge zusetzt. Versnehe müssen zeigen, ob die so erzeugten Bilder die gleiche Kraft mad angenehme Färbung besitzen, als die Albumibilder und die Darstellungskosten die seitherigen nicht übersteigen. Letzterer Punkt ist besonders in an Auge zu fassen, da viele Photographen zu ihrem eigenen Ruin gegenwärtig Preise gesetzt haben, die der Vermuthung Raum geben, als wenn Silber und Gold und so viele andere Dinge gar kein Geld kosten und die rastlose und aufreibende Thätigkeit des Photographen eine Erbolung sei.

Schliesslich muss ich der Mittheilung des Herrn Liesegang Erminning thun, nach welcher das vom Uranpapier abgelöste Collodionhäntehen kein Bild enthält. Diese Erscheinung liegt einfach in der
Auspressung der gelösten Salze beim Zusammenziehen des Collodions
während des Trocknens. Eine Anziehung der ausgepressten Salze
kann nur Seitens der Papierfaser erfolgen. Hieraus folgt, dass
derartige Bilder beim Waschen ihre löslichen Bestandtheile von der
Rückseite aus verlieren, da das Collodionhäutehen nach dem Trocknen
nicht wieder genüfgend porös wird.

Nachdem sich nun über die Tragweite der Wothly'schen Erfeugen hirreichende Klarheit verbreitet hat, ist es eine erste Aufgabe, die Verauche mit Kohle elfrig fortzusetzen, um dieses Welf-Verfahren practisch zu gestalten. Der Inkrustirung der Goldtheilchen im Bilde ist ebenfalls eine ernste Beachtung zu schenken, wie Hal-Liesegang in der vorletzten Nummer seines Journals erwähnt.

Ein Abonnent.

# Camee - Portraits.

Mit Einführung der Visitenkartenportraits vor einigen Jahren at die Photographie eine neue Epoche begonnen. Dies ist im künstlerischen, im mechanischen wie im industriellen Sinne eine Wahrheit. Der Visitenkarte ist es zu verdanken, dass die Photographen nicht mehr wie frühter meistens, ohne jegliche Rücksicht auf künstlerisches Gefühl arbeiten, sondern bei der Schaffung eines Bildes auch Handlung und Harmonie hineinzubringen suchen. Ihre Kleinheit und Schärfer machten eine grössere Beherrschung der verschiedenen nöthig als früher, und eine grössere Beherrschung der verschiedenen bei der Production in Wirkung kommenden Mittel. Ihre universeile Popularität gab der Kunst einen so bedeutenden industriellen Impuls, dass sie ein von taussenden geübtes Geschäft geworden ist.

Trotz der weiten Verbreitung und wohlverdienten Popularität ist das Visitenkartenportrait in ganzer Figur nicht ohne Mängel. Bei einem Brustbilde verlangt man nur natürliche Haltung und Aehnlichkeit, eine Aufgabe, die der geübte Photograph in den meisten Fällen leicht lösen wird. Anders ist es mit der Visitenkarte; sie verlangt eine viel grössere Aufmerksamkeit von Seiten des Photographen, ja einen höheren Standpunkt. Die Lage eines jeden Gliedes soll eine natürliche, der Gesichtsausdruck ein angenehmer sein, und wie schwierig ist dies meistens, wenn der Aufzunehmende ganz und gar an seine Hände, Cravatte und die Falten in seiner Weste denkt. Endlich muss die Beschäftigung, die Umgebung eine solche sein, die dem socialen Standpunkte, dem Geschmak und Character des Modelles entspricht. Wenn ein Maler derartige Bilder auszuführen hat, so lässt er die Personen wiederholt sitzen, und hat auf diese Weise Gelegenheit, ihre hervorspringenden Charactere kennen zu lernen; dem Photographen werden hingegen oft nur wenige Minuten gegeben, und dann muss er die Person so aufnehmen wie sie ist, nicht wie er möchte. Manche Personen haben sich, ehe sie zum Photographen kommen, ihre Stellung ausgedacht, und da ihr Idcal oft das stricte Gegentheil ihrer Individualität ist, so wird das Bild nicht besonders ausfallen.

Dies erklärt, weshalb Brustbilder im Allgemeinen den Bildern in ganzer Figur vorzuziehen sind.

Die günstige Aufnahme, die die Photosculptur beim Pariser und Londoner Publicum gefunden, leitete zuerst zu der Idee, verschiedene Aufnahmen desselben Kopfes zusammen auf einer Karte anzwordnen; hierdurch wird es möglich, in einem Blicke ebensoviel verschiedene Ansichten zu übersehen und sich bierdurch ein viel vollkommeneres Bild von dem Aufgenommenen zu machen, als dies bei einer Aufnahme möglich. Vier Ansichten genügen, ein in allen Fällen ähnliches und treues Bild zu geben. Wenn nun die Portraits noch in einer Stahlform erhaben geprägt werden, um santiken Cameen fähnlich zu machen, und nam diese vier Bilder in Rautenform auf einer Karte anordnet, so hat man was der Verf. mit dem Namen eines "Diamond Camee Portrait" belegt.

Diese Form von Portraits ist die characteristischste. Da die Manipulationen leicht sind und bei der Aufnahmen nur der mittlere also beste Theil der Linse benutzt wird, so ist die Photographie immer gut. Da man nur ein Brustbild gebraucht, kann man ohne Blende, daher sehr rasech arbeiten. Ferner hat der Aufzunehmende auf seine Stellung und Haltung nicht Acht zu geben, er wird also leichter einen ruhigen natürlichen Ausdruck annehmen. Die Herstellung dieser Bilder ist äusserst einfach. Ein gewähnliches Visitenkartenobjectiv dient zum Aufnehmen. Die vier Portratis werden gleich so aufgenommen, wie sie in der Karte stehen sollen, deshalb wird eine verschiebbare Cassette angewendet, ron der wir in der nichten Nummer eine Zeichnung geben werden. In der Hinterwand der Camera ist eine ovale Hülse augebracht, die nur soviel vom Bild durchlässt wie man braucht; wenn man also die Platte viermal belichtet hat, wird man vier orale Bilder darauf baben, die übrigen Theile der Platte sind läters Glas.

Die anfzunehmende Person mnss sitzen, damit sie den Kopf bequem nach allen Richtungen drehen kann; ein Kopfhalter ist hier von grosem Nutzen, denu wenn man ihn auwendet, braucht man für vier Aufnahmen nur einmal einzustellen.

Man muss sich gleich an eine bestimmte Reihenfolge bei dem Aufnehmen der Bilder gewöhnen, denn sonst kommt es vor, dass man zwei Bilder übereinander und einen leeren Raum erhült.

Das Negativ besteht also aus vier ovalen Bildern auf klarem Glasgrund, würde also beim Abdrucken Bilder auf schwarzem Grund geben; um den Grund weiss zu bekommen bedeckt man das Negativ mit einer Maske von dickem Papier, in dem die vier Ovale ausgeschnitten sind. Wesentlich ist es, dass diese Masken genau und rein ausgeschnitten und von schöner Form sind. Die Ovale müssen genau so gross sein, wie die Stablstempel. Man schneidet sie mittelst einer Stablschablone aus, auf der durch die grössere und kleinere Axe des Ovals zwei Senkrechte gezogen sind. Auf einem Blatt ganz undurchsichtigen Papiers zieht man drei verticale grade Linien, in Entfernungen von je 1/2 Zoll; und perpendiculär darauf drei borizontale Linien in 95/100 Zoll Entfernung von einander. Diese Linien und ibre Schneidepunkte geben die verschiedenen Centra and Darchmesser aller Ovale in der richtigen Lage. Das Papier wird nun auf eine Glasplatte gelegt, und nach der Stahlschablone mit einem scharfen Messer ausgeschnitten. Die Schablone wird so gelegt, dass das Kreuz mit den entsprecbenden Linien auf dem Papier zusammenfällt. Diese Masken sind übrigens bereits im Handel billig zn haben.

Die Maske kann am Negativ vollkommen befestigt oder nur mit Gummipapier angebeftet werden.

Die Bilder werden in gewöhnlicher Weise copirt, aufgeklebt und schwach satinitt. Das Erhabenprägen geschieht mit einer Schraubenpresse und concern Stablstempel. Es gebt sehr rasch von Statten; im Etablissement des Verf. ist ein Mädchen angestellt. welches zwölf Dutzend dieser Karten in der Stunde prägt. Die genauen Verhältnisse aller Theile sind nicht zufällig, sondern nach manchen Versuchen festgestellt worden. Das gewählte Oval ist genügend gross für eine Büste, nnd es erhält durch das Prägen einen Auschein von Rellef, der bei einer grösseren Fläche verloren gehen würde.

Da diese Art von Portraits beim Publicum und bei sehr vielen Photographen schon günstigen Eingang gefunden, ihre allgemeine Einführung demnach in Aussicht steht, folgen hier, um eine ähnliche Gleichmässigkeit wie bei den Visitenkarten zu sichern, die genaues Proportionen in englischem Zollmasse; in der nächsten Nummer des Archirs wird eine Zeichnung in Originalgrösse abgedruckt werden.

Um eine solche Kartc mit der Post zu versenden, wird man sie in ein Stück starker Pappe legen, aus dem die Ovale ausgeschlagen sind; die übrigen Karten werden in einander gelegt.

#### Referate über Towlers: "The silver sunbeam". Von Dr. A. Weiske.

## II. Towlers negatives Collodionverfahren.\*)

4. Fixirung und Verstärkung des Bildes.

Es ist für die Geschichte der Photographie interessant zu bemerken, wie die Arbeiten Herschels üher die unterschwellige Süure und Ihre Verbindungen gerade zur rechten Zeit gekommen waren, um Daguerre in dem unterschwelligsauren Natron (Natrionhyposulphii) ein geeingetes Nittel zur Fixirung seiner durch Einwirkung des Lichtes erhaltenen Bilder zu liefern, und trotzdem, dass später noch einige andere Stoffe in dieser Hinsicht als Concurrenten aufgetzeten sind, wird doch das unterschwelligsaure Natron immer noch in ungeheuren Mengen produzirt und consumirt. Seine Wirkung beruht auf der Fähigkeit des Silbers, mit dem Natron und det unterschwefligsune sin dem Natron und det unterschwefligen Säure ein sehr leicht lösliches Doppelssätz zu bilden, aus welchem das Silber sogar durch Chlorwasserstönfäure und lösliche Chlorverbindungen nicht gefällt werden kann, wohl aber durch

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 32.

Schweselwasserstoffigas in Form von Schweselsilber und durch hineingestellte Kupferbleche als metallisches Silber. Dies letztere Verfahren ist auch das geeignetste, um aus gebrauchten Natronbädera das Silber wieder zu gewinnen.

Ebenso wie durch unterschwefligsaures Natron vermag man das unveränderte Chlor-, Jod- und Bromsilber von den photographischen Platten und Papieren auch durch Auflösungen von Cyankalium, Cyanammonium, Rhodankalium und Rhodanammonium Rhodan-Schwefelcyan) wegzuschaffen, indem sich auch in diesem Falle ein leicht lösliches Doppelsalz von Cyan- oder Rhodansilber mit Cyan- oder Rhodankalium, Cyan- oder Rhodanammonium bildet, Auch Selencyankalium ist als Fixirungsmittel vorgeschlagen worden. Von diesen Concurrenten des unterschwefligsauren Natrons hat jedoch nur das Cyankalium eine weitere Anwendung erlangt und swar trotz seiner grösseren Kostspieligkeit und seiner äussersten Giftigkeit, hauptsächlich deshalb, weil es leichter aus der Collodionhaut auszuwaschen ist, als das Natron, und auch wohl deshalb, weil es dem Silberniederschlage eine grössere metallische Weisse gibt. Letzterer Umstand macht es daher besonders geeignet zur Fixirung von Ambrotypen.

In neuerer Zeit hat Meynier das Rhodanammonium (Schwefeln oder Sulphocyanamonium) als Firirungsmittel vorgeschlagen,
weil es nicht giftig und deshalb nicht so gefährlich wie das Cyankalium sein soll. Towler bemerkt hierzu, und ich kann dieser
Bemerkung nur beistimmen, dass Meynier sich hier wohl nur geirrt
laben könne, und dass, wenn es einmal etwas anderes als das
Cyankalium sein müsse, jedenfalls das weit leichter und billiger
retzustellende Rhodankalium dem Rhodanammonium vorzutehen
si. Meine Meinung und Erfahrung über den neuen Meynier schen
Einenammonentwickler habe ich sehon in dem vorhergehenden Aufstute (photogr. Archiv Nr. 74, S. 31) niedergelegt.

Als Formeln für die Fixirungsflüssigkeiten zu negativen Bildern gibt Towler folgende au:

|     |                      |    |    |     |          |    | ı, |      |                |                 |
|-----|----------------------|----|----|-----|----------|----|----|------|----------------|-----------------|
|     | Unterschwefligsaures |    |    |     | Natron 1 |    |    | 1    | Gewichtstheil, |                 |
|     | Wasser .             |    |    |     |          |    |    |      | 2              | Gewichtstheile. |
|     | II.                  |    |    |     |          |    |    |      |                |                 |
|     | Cyankaliun           | a  |    |     |          |    |    |      | 1              | Gewichtstheil,  |
|     | Wasser               |    |    |     |          |    |    |      | 40             | Gewichtstheile. |
| Die | beste Form           | cl | fü | r e | lie      | Me | yn | ier' | sche           | Fixirung ist:   |
|     | Rhodananimonium .    |    |    |     |          |    | ٠. |      | 1              | Gewichtstheil,  |
|     | Wasser               |    |    |     | ٠        |    |    |      | 96             | Gewichtstheile. |
|     |                      |    |    |     |          |    |    |      |                |                 |

Hat das fizire Negativ die richtige Intensität, so braucht mas en um nur noch auszuwaschen, zu trocknen und zu firnissen. Ist das Bild zu kräftig oder zu schwach, so muss es abgeschwächt oder verstirkt werden. Zu beiden Zwecken bereitet man sich folgende Jodifsung:

Jodkalium . . . . . . 1 Gewichtstheil, Wasser . . . . . . . 16 Gewichtstheile.

Jod bis zur Sättigung.

Von dieser Vorrathlösung nimmt man 10 bis 20 Tropfen auf die Uuze Wasser (so dass die Flüssigkeit weingelb sieht) und überzieht damit die Platte. Es kann dies am Tageslicht geschehen. Dadurch wird das Silber an den dunklen Partien des Bildes zum Theil wieder in Jodsilber verwandelt, indem sich zugleich die Jodlösung gänzlich entfärbt. War das Bild zu stark, so kann man es jetzt nach Belieben schwächen, indem man das in Jodsilber verwandelte Silber durch vorsichtiges Behandeln mit einer schwachen Natron- oder Cyankaliumlösung, so weit als nöthig, entfernen kann. War dagegen das Bild zu schwach, so lässt es sich nun nach Herstellung der Jodsilberschicht leicht beliebig verstärken. Es geschicht dies dadurch, dass man die überschüssige Jodkaliumlösung rein heruuterwäscht und dann die Platte am Tageslicht mit einer verdünnten sauren Silberlösung behandelt; dadurch erhält das an den Stellen der Schatten und Halbschatten erzeugte Jodsilber wieder photographische Empfindlichkeit, und es wird das Silber, wenn man jetzt einen Entwickler auf die Platte giesst, an diesen Stellen reducirt und so die Schatten verstärkt. Man muss jedoch bei Zeiten Einhalt thun und den Entwickler von der Platte abspülen. ehe man noch die gewünschte Verstärkung erhalten hat, denn so verstärkte Bilder dunkeln bedeutend nach.

Diese Towler'sche Verstärkung ist meiner Erfahrung nach die beste und sicherste.

Am besten ist es wenn man sich folgende Lösungen bereitet:

Silbernitrat 1 Gewichtstheil,
Wasser . . . 16 Gewichtstheile.
II. (als Vorrathsflasche).
Pyrogallussäure . . 1 Gewichtstheil,
Essigsäure, crystallisirbar . 40 Gewichtstheile.
(Im Dunkeln außewahren.)

Von Lösung II. 4 Grammen (1 Drachme), Wasser . . . 28 " (1 Unze), Alkohol . . . 10 Tropfen, Dann nimmt man 8 Gramm (2 Drachmen) von Lösung III, und fügt dazu 10 Tropfen der Silberlösung I., mischt dies guts giesst es auf die Platte und lässt es darauf hin- und herlaufen, bis der gewünschte Erfolg eingetreten ist. Man hat die Entwicklung besser in der Hand, wenn man nicht das freie Himmelslicht auf die Platte fallen lässt, sondern wenn man die Operation in einem dunkeln Raum, etwas entfernt von einer geführeten Thür vorniamst.

Die gründlich ausgewaschene und getrocknete Platte überzieht man warm mit folgendem Firniss:

Gebleichter Schellack . 12 Gramm, Gestossener Sandarach . 16

Absoluter Alkohol . . . 960

Bergamotöl . . . . 20 Tropfen. Der Firniss muss im Wasserbade gelöst und filtrirt werden.

#### leber die gelbe Farbe der verblichenen Papierbilder.

Man nimmt in letzter Zeit an, dass das Verbleichen der Phobegraphien durch das Vorhandensein einer Schwefelverbindung im Papiere bewirkt werde, die auf das Silber wirke, es in Schwefelsiber verwandele. Schwefelsilber aber ist schwarz. Davanne und Girard sagen, es sei in dem Falle gelb, wenn es mit organischem Stoffe gemischt oder verbunden sei. Als Beweis führen sie folguden Versuch an: Der Niederschlag, den Schwefelwasserstoff in Sübriösung verursacht, ist schwarz; sobald aber diese Lösung auch Sütze enthält, ist er gelb.

Carey Lea hat dies Experiment sowohl mit Schwefelwasserstoff wie nit Schwefelammonium wiederholt, aber nur sehwarze Niederschläge erhalten; nur bei sehr bedeutender Verdinnung, z. B. wenn man eine Lösung von 1 Theil Silbernitrat in 5000 Theilen Wasserder deruh Schwefelammonium präcipitier, sei das Schwefelsilber gelbraun. Auch sei es möglich, dass es sieh in einer stärkehaltigen Fläsigkeit nieht so rasch zu Boden senke, und daher zu der Davanerschen Beobachtung geleitet habe. Es sei demnach nieht ab erwiesen anzunehmen, dass das Verbleichen der Bildung von Schwefelsilber zuzuschreiben ast, ferner sei es fraglich, ob, wenn sies wirklich der Fall, der organische Stoff mit der gelben Farbe twas zu thun habe.

Hierauf entgegnen Davanne und Girard, dass

jedes verblichene Bild Schwefel enthalte;

- jedes neue Bild gelb werde, wenn man es mit schwefelnden Verbindungen zusammenbringe;
- 3) dass gleichzeitig Wasser zur Hervorbringung dieser Erscheinungen nothwendig sei.

Wenn man aus einer Lösung, die nur 1/1000estel Silber enthalte, Schwefelsilber niederschlage, so erhalte man einen gelben Niederschlag sowohl mit wie ohne organische Beimischung. Bei einer Verdünnung von 1/4000stel hingegen erhalte man in der reinen Lösung einen schwarzen Niederschlag, in der stärkehaltigen nur eine gelb braune Trübning; Schwefelsilber in Verbindung mit organischem Stoff werde eine Art von theilweise löslichem, gelbem Lack. Streicht man auf eine Porzellanplatte etwas frisch niedergeschlagenes Schwefelsilber einerseits und solches Schwefelsilber andrerseits. welches aus einer Flüssigkeit die organischen Stoffe enthielt, niedergeschlagen wurde, so wird beim Trocknen das erstere violett schwarz, das andere ockergelb. Jedes nur fixirte Bild wird wenn man es, bei 100 0 getrocknet, mit trocknem Schwefelwasserstoffgas behandelt, violett-schwarz getont; das Silber wird in gewöhnliches Schwefelsilber verwandelt. Sowie man aber das Bild anseuchtet, verbindet es sich mit dem organischen Stoff, den das Wasser anschwellt, es bildet sich gelber Schwefelsilberlack, das Bild verbleicht.

#### Ueber die Wirkung des Lichts auf Chlor-, Brom-, Jodund Pluorkupfer.

Von B. Renault.

Taucht man eine Kupferplatte in eine Mischung die Cblor an staugehen vermag, so bedeckt sie sich mit einer zusammenhängenden Schicht von mikroskopischen Crystallen die am Lichte sich rasch schwärzen. Bei geringer Dicke ist diese Schicht vor dem Belichten durchsichtig. In ganz trockner Atmosphäre geht die Verinderung sehr langsam vor sich; durch Feuchtigkeit wird sie beschleunigt.

Um auf der Metallplatte eine gleichmässige und hinreichend dune Schicht zu erhalten taucht sie der Verf. in eine Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxydul die mit Hilfe von schwefelsaurem Ammoniak bereitet ist. \*)

<sup>\*)</sup> Die Löslichkeit des salpetersauren Quecksilberoxyduls in einer Lösung vom schwefelsauren Ammoniak wächst bedeutend mit dem Verhältniss des letteren Salzes.

Salpeters. Quecksilberoxydul . . 15

Das schwefelsaure Ammon wird zuerst gelöst, dann das Quecksilbersals zugesetzt; der gelbe Niederschlag der sich anfangs bildet löst sich gleich wieder. In diesem Bad wird die Platte in wenigen Secunden ganz rein und glänzend; natürlich muss sie vor dem Eintauchen zut gereinigt worden sein.

Zum Empfindlichmachen dient folgende Lösung: Wasser . . . . . 200 Gramm.

Kupferchlorid . . . . 40 "
Chlorwasserstoffsäure 10

Chlorwasserstoffsäure . 10 "

Die Kupferplatte wird hineingestaucht, gleich wieder herausgenommen und gewaschen, dann mit Fliesspapier abgetrocknet ohne die Schicht zu verletzen. Dies darf nicht in zu heilem Licht geschehen. Man exponirt die Platte den Sonnenstrahlen unter siem Negativ und erhält so ein positives Bild von sehwarzer oder kupferblauer Farbe, ohne Metallreßex. Indem die Oberfläche der Platte ein mikroskopisches Korn besitzt, werden die Abdrücke so scharf wie das Negativ selbst.

Wenn man wie hier empfohlen, die Platte vor dem Empfindlichmachen amsigamirt, muss man das Quecksilber durch vorsichtiges Erwärmen austreiben. Sobald dies geschehen tritt die rothe Farbe des Kupfers wieder hervor.

Es ist dem Verfasser nicht gelungen ein Flairmittel für diese Bilder zu finden, indem die ursprüngliche und die modifizirte Substanz in diesen Reagentien beide lösitch sind; er versachte erfolgios Cyankallum, -natrium, und -ammonlum, unterschwefligsaures Natron, die alkalischen Chlor-, Jod- und Bronwerbindungen, schwefelsaures Natron und Ammon, saure Flüssigkeiten etc. Er begnägt sich jetzt damit die Platte zu erwärmen und mit einem neutralen wasserlosen Flmiss zu überzlehen.

Um die Veränderung zu erkennen die durch die Sonnenstrahlen hier bewirkt wird, wusch der Verf. eine Platte nach dem Belichten mit destillittem Wasser; es war keine Spur von Kupferalz darin se entdecken; mit salpetersaurem Silberoxyd entstand ein leichter Nederschlag, der suf Salzsäure deutet. Verbindet man dies mit dem Umstand, dass Wasser die Veränderung beschleunigt, so lästs sich daraus auf die Bildung eines Oxychlorids schliessen; Ca<sub>2</sub> Cl + HO = Ca<sub>2</sub> O H Cl. Indessen zweifelt der Verf. noch an der Bildung von Cu. 2Cl auf der Platte; er glaubt, es entstehe eine mäßliche Verbindung von Kupferchlortir-chorid. Der Verf. hat auch die analogen Verbindungen von Brom, Jod, Fluor und Cyan mit Kupfer versucht.

Eine Aufläsung von Brom in Bromkalium, Kupferbromid oder Elsenbromid erheilt der Knipferplatte einen weissen erystallinischen Ueberzug, der in Chlorkalium unlöslich ist, nad löslich in Chlornatrium, Chlorammonium, Ammoniak, schwefelsaurem Ammoniak, bromhaltiger Bromkaliumiösung, unterschwefigsaurem Narton, Cyankalium, verdünnter Salzsäure, Salpster- und Schwefelsäure; unlöslich in schwefelsaurem Natron und Bromkalium.

Durch die Sonnenstrahlen wird das Kupferbromid noch tiefer effärbt wie das Chlorid; es ist empfindlicher und die Modification von der ursprünglichen Substanz schäfter unterseiheden. In verdünnter Lösung angewandt lösen untersehvefligsaures Natron und Chlornatrium nur das unveränderte Kupferbromid auf. Eine belichtete Platte mit destillirtem Wasser gewasehen gibt keinen Niedersehlag mit Ferroeyankalium, wohl aber mit salpetersaurem Silberoxyd.

Kupferjodid.— Joddämpfen ausgesetzt überzieht sieh die Ptaken mit einer Sehicht, die aber viel weniger empfandlei aus. Lan erhälft darauf in zwei Stunden ein sehwaches Bild. Taueht man sie daun in Außisung von salpetersaurem Quecksilberoxydul, so werden die unbeliehteten Partien ziegelroth, während die beliehteten die Farbe des Jodquecksilbers annehmen.

Jodkupfer, das ursprüngliche wie das modificirte, ist unlößlich in Chlornatrium, salpetersaurem Kali, sehwefligsaurem Natron, Bromkalium und Chlorammonium; es löst sich in Ammoniak, unterschwefligsaurem Natron, Cyankalium, Salzsäure und schwefelsaurem Ammoniak.

Flnorkupfer. — Die Platte wird am besten mit Kupferhourd behandelt. Den Lichtstrählen ausgesetzt dunkelt die Schicht langsamer als das Chlorid. Modificirtes Fluorkupfer ist wenig löslich in unterschweßigs. Natron, Chlornatrium, verdünnter Sejpeter- und Schwefelsäure, und schwefelsauren Ammoniak; es löst sich in verdünnter Salessäure und in Ammoniak. Unverämdertes Fluorkupfer löst sich in unterschweßigsaurem Natron, Chlornatrium, verdünnter Schwefel- und Salpetersäure, und Ammoniak; es ist schwach löslich in schwefelsauren Ammoniak;

#### Programm

der

# allgemeinen photographischen Ausstellung in Berlin,

photographischen Verein im Monat Mai 1865.

§. 1.

Der photographische Verein von Berlin beabsichtigt in diesem Jahre in Berlin eine internationale photographische Ausstellung zu veranstalten, welche am 15. Mai eröffnet werden soll, und deren Dauer vorläufig auf vier Wochen bestimmt ist.

§. 2

Diese Ausstellung soll alle Zweige der Photographie umfassen, z. B.: Portraits, Gruppen, gestellte Bilder, Landschaften, Architecluren, Reproductionen, Vergrösserungen, Mikroskopische Photographien, Augenblick-bilder, Thier- und Pflannenbilder etc. etc.; sie soll ferner die vielfältigen Anwendungen der Photographie in der Kantalien, photographien des Heigen, in sofern sind willkommen: Photographien auf Porzellan, Glas, Email; Beispiele der Anwendungen der Photographien im Kriegs-, Ingenieur- und Bauwesen (Aufaahme von Terrains, Maschincn etc.), in den Nautrwissenschaften, in der Mcdizin, Gerichtswessen, Handel, Geworbe u. s. w. u. s. w.

Die Ausstellung soll ferner ein Bild geben von dem Entwicklungesange der Photographie. Es sollen Producte ausgestellt werden, welche die seit Erfindung der Kunst üblichen Prozesse und her allmälige Verroilkommunng illustriren, und ersuchen wir die gebriten Inhaber gewisser historisch interessanter Stücke um deren gefälige Einsendung; gleichseitig bitten wir um Proben der neuesten Verfahren als: Kohlendrucke, Urandrucke, Aufmahnen mit Troekenplätten etc. Ausserdem sind zugelassen: photographische Apparate und Chemikalien, Rahmen, Utensilien, Ausstattungs-Gegenstände, Photographische Literatur u. s. w.

S.

Anmeldungen von Ausstellungs-Gegenständen müssen spätestens bis zum 1. April d. J. unter Angabe der Natur der auszustellenden Gegenstände, des erforderlichen Ausstellungsraumes in Breite und Höhe, ferner der Anzahl der einzussendenden Stücke (fanklirt eingereicht werden. — Herr Ferdinand Beyrich, Friedstatrass 10.1), hat auf Wunsch des Vorstandes die Entgegenahme dieser Anmeldungen gütigst übernommen und wird auf Gwalge fran kirte Anfragen Auskunft erheilen.

§. 4.

Die Ablieferung der angemeldeten Gegenstände muss spätestens bis sum I. Ma in an die oben genannte Adræsse erfolgen, widrigenfalls dieselben nicht weiter beritekslehigt werden können. Den eingesendeten Gegenständen ist behufs Herstellung des Ausstellungkatunges ein spezielles Inhaltsverzeichniss beizuffigen mit allen Augsben, die der Aussteller in Betreff der Gegenstände in den

Ausstellungskatalog aufgenommen zu sehen wünscht. Ebenso bitten wir um Auskunst über Verkäuslichkeit, Preis u. dgl.

Die auszustellenden Photographien müssen unter Glas und Einfassung (Rahmen oder Falz) oder im Einband ausgelegt werden. Die Verglasung kann auf Wunsch hier an Ort und Stelle auf Kosten der Aussteller durch das Comité besorgt werden. Photographien in nicht gewöhnlicher Grösse können auf Wunsch der Aussteller auch ohne Glas zur Ausstellung kommen.

S. 6. Die Rücksendung der ausgestellten Gegenstände erfolgt frühestens 14 Tage nach Schluss der Ausstellung.

Die Kosten des Hin- und Rücktransports trägt der Aussteller. Zur Erleichterung der Spedition werden in den Hauptstädten Europas Agenten bestellt werden, an welche die an Ort und Stelle wohnenden Aussteller ihre Gegenstände abliefern können.

Folgende Herren haben sich bis jetzt zur Entgegennahme von Sendungen bereit erklärt:

Für Baden Hr. Glock & Co. in Carlsruhe. Für Frankreich Hr. R. Talbot in Paris.

50 rue d'Enghien. " Bayern " A. Dreyer in München. Sachsen " E. L. Hoffmann in Dres-England Hr. C. Trabner & Co. in

den, Webergasse 22. London, 20 Dustans Hill. " Hannover Hr. E. de Haen & Co. in Dänemark Hr. A. Göcker in Copen-

Hannover. hagen. Würtemberg Herr S. Schaller in Schweden Herr C. G. Nyblaus in

Stockholm. Stuttgart. " Ocsterreich Hr. A. Moll ln Wien, Norwegen Hr. H. Abel in Christiania.

Frankfurt a. M. Hr. H. Roessler. Russland Hr. A. Bergholz in Petersburg. . Belgien Hr. Deltenre Walcker in Spanien und Portugal Hr. Gianassi Brüssel, 16 place St. Gndule. in Madrid.

Selbstverständlich steht es jedem Aussteller frei, seine Gegenstände auch direkt an uns zu expediren.

§. 8.

Versicherung gegen Feuersgefahr übernimmt der Verein. Verhütung von Diebstahl und anderen Schäden werden umfassende Vorsichtsmassregeln getroffen werden, doch kann der Verein dafür nicht aufkommen.

Das Ausstellungs-Comité hat das Recht durchaus ungeeignete Gegenstände oder Sachen von ganz untergeordnetem Werth auszuschliessen.

6. 10.

Der Verein hat bereits Schritte gethan, um für ausländische Gegenstände Steuerfreiheit zu erlangen. Spezielleres darüber wird den Ausstellern noch mitgetheilt werden.

Der Vorstand des photographischen Vereins.

Ahrendis, Bette, Beyrich, Jacobsen, Jamrath, Juhre, Marowsky, Suck, Vogel, Zschille.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 27. - 1. März 1865.

## Photographische Notizen.

Von Dr. J. Schnauss.

Photographische Carricaturen. - Diese photographische Spielerei, auf mannichfache Art modificirt, bietet eine angenehme Abwechselnng in dem meist ziemlich ernsthaften Einerlei der photographischen Kunst, natürlich nur in gewissen Grenzen, denn das zu photographirende Publicum wird sieh hüten, als Carricatur aufgenommen zu werden, vielmehr möchte gern Jeder, der vielleicht von der sehelmischen Mutter Natur schon sein Theil an Carricatur mit auf seinen Lebensweg bekommen hat, lieber nichts davon auf seinem Portrait wieder gegeben und sieh möglichst als Adonis auf der Photographie erblieken. So müssen denn die Photographen ibre Sujets zu Carricaturen anders woher, als aus den Reihen des zahlenden Publicums nehmen. - Unsere Leser haben derartige komische Bilder gewiss sehon gesehen, namentlich liefert Paris dergleichen, oft recht sinnreich erdachte. So z. B. sieht man eine Glasglocke, unter welcher sich ein Herr mit verschränkten Armen und ungeheurem Kopf, aber frappantester Aehnlichkeit mit dem Original befindet, oder der Menschenkopf sitzt auf einem Thierleibe, oder die Person hält ihren eignen Kopf abgesehnitten in der Hand, und dergleichen mehr. Alle diese, oft hinreissend komischen, weil so täuschend ähnlichen Bilder lassen sieh durch mehrfaches Copiren verschiedener Negative auf demselben Papier, durch Deckung und Malen einzelner Parthien der Negative leicht erzeugen und bleiben mehr dem Erfindungstalent und der Phantasie des Einzelnen überlassen. Anders ist es, wenn man eine der vielen nützlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften des Collodions benutzt, um Carricaturportraits zu erzeugen. Diese gerühmte Eigenschaft, welche Photographisches Archiv. Nr. 77, 1, März 1865.

hier wirksam wird, ist die grosse Elasticität des noch feuchtes Collodionhäutehens. Ein gutes, möglichst dickes Collodion, das auf  $1^4/_2$  bis 2 Theile Aether 1 Theil Alkohol enthält, ist sehr dehnbar und lässt sich in noch feuchtem Zustand in bedeutendem Grade nach beliebigen Seiten auseinander ziehen, ohne zu zereissen. Hierauf gründet sich nun die einfache Darstellung von Zerrbildem, die dennoch dem Original Irappant ähnlich sind.

Verschiedene Sorten von Collodionwolle geben Häutchen von mehr oder weniger Elasticität, man muss sich also durch Proben überzeugen, welches die geeignetste Sorte der Wolle ist. Auch kann man vielleicht mit gutem Erfolg irgend eine Kautschuklösung in kleiner Menge beigeben. Nach dem Jodiren dieses Collodions nimmt man irgend ein Portraitnegativ auf, am besten ein nicht zu kleines Brustbild in der jetzt so beliebten Vignettemanier. Nach dem Vollenden des Negativs ist das Collodionhäutehen entweder schon von selbst so weit von der Glasplatte los, dass es sich bei gelindem Druck verschieben lässt, oder man macht es durch Aufgiessen von verdünnter Salzsäure (5 Theile davon auf 100 Theile Wasser und 5 Theile Alkohol) locker. Es wird nun leicht sein, das Häutchen mit dem Bilde nach irgend einer Richtung hin auszudehnen, natürlich mit der Vorsicht, es nieht zu zerreissen. Wenn man die Platte mit beiden Händen fasst und das Häutchen mit den Daumen in der gewünschten Ausdehnung festhält, so kann man das Ganze über einer Spirituslampe rasch trocknen, wonach das Häutchen ganz fest liegt und sich auch die einzelnen kleinen Falten nach dem Rande zu verzogen haben. Bei einiger Uebung und Vorsicht lassen sich die Falten fast ganz vermeiden oder doch an solche Stellen hin verschieben, wo sie nicht stören, indem z. B. bei Vignettebildern der Hintergrund ohnedies unsichtbar ist. Man kann auf diese Weise aus den Portraits durch Ausdehnen in die Breite lächerlich dicke Froschgesiehter machen; der Länge nach ausgezogen werden sie zu schmalen Gespenstergesichtern. Am schrecklichsten erscheinen sie, wenn nur eine Seite des Gesichtes verzogen ist. Verwandelt man transparente Positive in Zerrbilder, so lassen sie sich mittelst der Laterna magica zur Ergötzung von Jung und Alt vergrössern. Die frappante Aehnlichkeit bleibt hier immer das Hauptmoment des Eindruckes dieser Bilder.

Wichtigkeit der Wirme bei photographischen Processen. — Dass es namendlich den Anfängern in der Photographie im Winter oft so schwer wird, gute Bilder zu Stande zu bringen, liegt weniger an dem geminderten Tageslicht, denn diesem sie leicht durch eine längere Exposition abzuhelfen, sondern in dem Mangel an Aufmerksamkeit hinsichtlich des nöthigen Wärmegrades, und zwar nicht blos der Luft im Dunkelzimmer, sondern vorzüglich der Lös ung en, Platten und Schalen, resp. Göretten, welche zu der Erzeugung der Negative dienen. Die Temperatur im Aufmahmezimmer kommt dagegen nur in sofern in Betracht, als es die Bequemlichkeit des Publicums erheischt. Auch leiden die photographischen Apparate durch starken Temperaturwechsel, so dass z. B. ein Obljectiv, welches oft aus der Kälte in die warme Stubgetragen wird, bald so verrostet, dass der Trieb untanglich wird und oft einzelne Zälme desselben ausbrechen. Ebenso beschlagen die Gläser sehr stark mit Than, welcher sich sogar zwischen die Fassungen der Linsen eindräugt med ein vollstündiges Auseinandernehmen und Abwischen derselben nötlig machen kann.

Ferner verziehen sieh die Holztheile der Camera gem durch Bufigen Temperaturwechsel, was sehr unangenehme Folgen in Bezug auf die Schärfe der Bilder haben kann. Ueberhaupt sollte man es sieh zur Regel machen, die Camera's und Cassetten nur in möglichst trochen Räumen aufrübewahren und letztere besonders nach anhaltendem Gebrauch mit reinem Fliesspapier auszutroeknen und in die Nähe eines warmen Ofens zu stellen. Das baldige Verziehen der hölzeriene Einsätze ist sonst unvermedülleh.

In Bezug auf die chemisehen Processe ist ein gewisser Wärmegrad on biehater Weist-gleich (2)eier Chemiker weise, dass dergleichen Operationen durch die Wärme oft allein möglich werden. Da nun die Bereitung der liechtempfindlichen Schicht nichts weiter, als ein chemischer Process, gleich der Entwicklung und Fixirung ist, so kam der Photograph daraus die Wichtigkeit der Wärme für dieselben entehennen, ganz abgesehen von dem Nachheil, den es mit sich führt, wenn nan sehr kalte Glasplatten mit Collodion im wärmen Zimmer überzieht. Dergleichen Negative sind fast immer unrein durch einen zwischen Glas und Collodionhäutehen befindlichen Schleier. Alle photographischen Lösungen und dazu dienenden Gefisses sollten setst eine Temperatur von 12 bis 15 § R. haben. Eine zu hohe Temperatur ist dagegen wegen freiwilliger Zersetzungen ebenfalls sehädlich.

#### Bemerkungen über trocknes Collodion und Dr. Kaiser's Methode.

Die troeknen Jodsilberplatten können, wie Dr. Kaiser in der Tijdsehrift voor Photographie (II. S. 1.) bemerkt, zwar zu augenblickliehen Anfnahmen angewandt werden, aber wenn der Gegenstand nur sehwach beleuchtet ist, arbeitet man besser mit nassen Platten. Natürlich erhält die Platte einen um so höheren Werth, in je sehwicherem Lichte man sie benutzen kann. In dieser Hinsicht stehen die nach der Vorschrift im Archiv No. 54. S. 118 ff. bereiteten Platten den feuchten Platten nach. Herrn Dr. Kaiser ist es nun, wie bereits mitgetheilt wurde, gelungen, ein Verfahren aufzufinden, mit dem man selbst bei minder starkem Licht im Atelier Portraits aufnehmen kann.

Mit manehen Collodionsorten war es unmöglich, selbst von hell beleuchteten Gegenständen kräftige und reine Bilder zu erlaugen, weil die Sehielt nach dem Trocknen nicht poröse genug war. Es wurde daher die Platte vor dem Aufgiessen der alkoholisehen Plüssigkeit mit heissem Wasser gewaschen; der Flüssigkeit wurde Giycerin und dem Collodion wurde Chloriak zugesetzt. Das letzte Mittel schien noch das beste zn sein. Aber in keinem Fall wurden die Platten so gut, wie mit dem aus selbstbereiteter Schiessbaumwolle dargestellten Collodion.

Da die Versuehe mit Collodion, Silberbädern und Entwicklungsarten den Verfasser nicht viel weiter gebracht hatten, dachte er auf andere Mittel und versuehte eine Theealkochung. Der Thee ent-hält ausser anderen Stoffen Tannin, Caseïn und Theïn. Die erstehrenti aufgenommene Platte war sehr beirfeitigung, so dass der Verf. die frühere Methode sogleich aufgab. Er empfiehlt die Theemethode wegen ihrer Einfachheit, well sie keine andere Präparate verlangt, als die im Handel leicht zu haben sind.

Jedes gute Collodion kann gebraucht werden; der Verfasser zicht ein solches ohne Bromsalze und mit vieler Schlessbaum-wolle vor. Jodeadnium und Jodkallum sind zum Jodiren am gegientesten; sie geben die gleielumässigste Schicht. Die Platte wird im gewölnichen Silberbad empfindlich gemacht, einen Augenblick auf Fliesspapier gesetzt und mit filtritem Regenwasser übergossen. Für eine viertel Platte genügen 400 Cub. Cent. Wasser. Man sorge dafür, dass die Rückseite der Platte auch abgewasehen wird. Der Theeabaud wird so bereitet:

Man koche 4 Grn. gewöhnlichen Congothee mit 100 Cub. Cent. destillirtem Wasser und 100 Cub. Cent. absolutem Alkohol, bis die Theeblätter ganz aufgerollt sind i dann setze man noch 200 Cub. Cent. destillirtes Wasser hinzu. Diese Flüssigkeit seheint sich in einer gut verschlossenen Flassehe lange zu halten. Kurz vor dem Bereiten der Troekenplatten versetzt man je 60 Cub. Cent. des Absuds mit 4—5 Tropfen concentrirter Auflösung von doppets kohlensaurem Natron in destillirtem Wasser. Die Flüssigkeit ist

dann zum Gebrauch fertig. Sie wird so auf die gewaschene Platte gegossen, dass sie das Wasser vor sieh het treibt; darauf wird eine frische Portion nachgegossen und die Platte zum Troeknen hingssetzt. Die Platten scheinen besser zu werden, wenn man sie ohne Anwendung von Wärme in einem Holzkasten trocknen lässt, der gebrannten Kalk enthält.

Ehe man entwickelt, sind die Ränder der Platte mit einer diechen. Schellack -, Bernstein - und Colophonium-Firnisse halten sieht. Der Lack muss ganz trocken sein, ehe man entwickelt. Die Entwicklung geschieht nach Sutton; man wascht die Platte ab, und giesst eine Lösung von 1 Grm. doppelikohlensaurem Natron in 1 Liter Wasser darauf. Nach einer Minute giesst man folgende Lösung nach:

- 1 Grm. Pyrogallussäure;
- 25 Cub. Cent. destill. Wasser;
- 25 , absol. Alkohol.

Das Bild wird sehr schwach nnd nur oberflächlich sichtbar werden. Sieht man, dass es nicht mehr hervorkommt, so spült man mit Regenwasser reichlich ab und verstärkt mit dieser Auflösung:

1 Grm. Pyrogallussäure,

1/2 , Citronensäure,

200 Cub. Cent. Wasser,

unter Zufügung von etwas salpetersaurem Silber (5 %<sub>0</sub>). Man fixirt mit untersehweftigsaurem Natron and übergiesst die abgespülte Platte mit Gummiarabicum-Lösung, der ein wenig Candiszueker zugesetzt wurde.

Im December wurden nach dieser Methode gut nüancirte Portraits in 25 Secunden aufgenommen.

Dr. Kaiser bemerkt noch, dass das Ozon nicht nur anf unenpfindliches Jodsibber activrend, sondern auch auf empfindliches
Jodsibber in derselben Weise wie das Licht wirke. Eine geringe
Menge Ozon erhöhe seine Empfindlichkeit, während ein Ueberschuss
davon die Platte nnbrauchbar maehe. Da nun stets mehr oder
weiger Ozon in der Luft enthalten sei, so erhalte man in einem
Falle grössere, im anderen geringe Empfindlichkeit. Sollen die
Platten lange aufbewahrt werden, so lasse man das kollen saute
Natron ans dem Theeabsud fort, man halte sie in möglichst niedriger
Temperatur und stelle sie in einen Metallkasten, der mit Kohlensüere gefüllt ist und hermeitsch geschlossen werden kann.

Wir haben die Theemethode folgender Prüfung nnterworfen: Einige Platten wurden mit Natriumeollodion in der gewöhnlichen Weise prišparirt, dann zum Theil mit Tanninössung, zum Theil mit Theeabsud nach obiger Vorschrift behandelt. Die Hervorrufung geschah mit denseiben Lösungen. Bei den bisher belichteten Platten war es nicht möglich, einen wesemlichen Unterschied zu entdecken. Nach beiden Methoden wurden bei 25 Seeunden Belichtung im Giashause gute Portraits aufgenommen. Die Theemethode scheint überhaupt von der Tanninmethode sehr wenig verschieden zu seitzen. 145.

#### Das Magnesiumlicht.

Das Magnesiumlicht wird dargestellt, indem man einen Draht von Magnesium in einer Flamme entzündet, wodurch das Metall zu kohlensaurer Magnesia verbrennt.

Da der Draht in die Flamme nachgesehoben werden mus, was mit der Hand etwas lästig ist, so wendet man hierzu in neuerer Zeit besondere Instrumente, sogenannte Magnesiumlampen an. Diese sind zugleich mit einem Hohlreflector und einer Aschenschüssel versehen. Man lasse die heisse Asche des Drahts niemals auf Gegenstände fallen, die dadurch verletzt werden könnten.



Magnesium lampe mit einem Draht. mit drei Drähten.

Seitenansicht.

Der Draht wird auf die Winden C gewickelt, die auf einen Stift passen. Wenn man das kleine Rad D dreht, so wird der

Draht durch die Rollen EE von den Winden abgewickelt und durch die Röhren F in die Flamme der Spirituslampe G geführt. Die Lampe dient auch dazu ein etwaliges Verlösehen des Drahts zu verhätten. Die Schale II, in der die Spirituslampe steht, fängt such die Asche auf. R ist der Reflector.

Wenn der Operateur zu drehen aufhört, brennt der Draht bis zu den Röhren F und erlischt dann. Dreht man darauf wieder, so wird er vorgeschoben und entzündet sich wieder an der Spiritusflamme.



Magnesium lampen.

Halter. Handschirm.

Der Halter (Fig. 3) ist die einfachste Form einer Magnesiumlampe, und da anzuwenden wo nur geringere Mengen von Draht ra verbrennen sind, z. B. bei photographischen Aufnahmen. Man schiebt soviel Draht wie man verbrennen will, vor die Metallspitze B und zündet ihn an, indem man ihn einige Seeunden ruhig in die Flamme eines Streichhüzkens oder eines Lichtes hält. Er brennt bis einen viertel Zoll vor der Metallspitze, wo er erlischt. Man halte den Draht in einem Winkel von 45° (wie in der Zeichnung). Wenn man ihn auslöschen will, zieht man ihn einfach bei A zurück.

Das Handschirm (Fig. 4) ist speziell für photographische Aufahmen bestimmt. Dieser Schirm wird von Herrn Brothers in Manchester benutzt, der die ersten guten Aufnahmen bei Magnesimilicht gemacht hat. Er äussert sich darüber so (im British Journal of Photography): "Das Metall wird sowol als Draht wie als schmales Band fabrizit. Ich nehme zwei oder drei Stücke von diesem Band und verbinde sie miteinander durch dinnen Draht, um einen Docht von etwa 30 Centimeter Länge zu erhalten. Zum Aufnehmen einer Visitenkarte brauche lei bei einem Objectiv von 11 Centimeter Brennweite 1½ bis 1½ Gramm Metall.

Das Schirm besteht aus einem halbkreisförmig gebogenen Blech, mit einem Boden, damit die heisse Asche nicht auf den Fussboden füllt. Oben ist eine Art Dom zum Abziehen der Dämpfe, hinten ist ein Griff angebracht.

Ich habe verschiedene Reflectoren angewendet, ziehe aber für Portraits das zerstreute Licht vor; das eoncentrirte Licht gibt zuviel Härte. Ein Planspiegel im Grunde des Schirmes ist sehr gut; für Reproductionen wird man ehnen parabolischen Spiegel nehmen.

Wenn das Modell bereit ist, nührer ich dem Metall eine Spirituslampe; es fängt sofort an zu brennen; dann bewege ich das Schirm, um das Licht zu vertheilen. Das Gesicht des Modells muss so gewendet sein, dass das Licht die Augen nicht ermüdet. Der Photograph ist hier ganz Herr über Licht und Schatten, die er nach Bedürfniss zu vertheilen hat.

Wenn das Magnesium auch nieht viel zu Aufnahmen in der Nacht Anwendung finden wird, so wird man sieh desselben doch mit Vortheil an trüben Wintertagen bedienen, um das sehwache Tageslicht zu verstärken.

Man glaube nun aber nicht, dass es genige cinige Fuss Draht zu kaufen, um gleich Meisterwerke damit aufzunehmen. So wohlfeil ist der Erfolg nicht. Ich habe mehr als eine Täusehung erfahren; aber jetzt bin ich sieher ein gutes Negativ zu erhalten, wenn das Modell nur 40 bis 60 Seeunden ruhig sitzt; also lasse man sich dadurch nicht entmuthigen, wenn das Resultat nicht sofort ein gutes ist. Etwas Ucbung ist erforderlich, um das Licht gehörig zu driigrien. Man wird sagen, der Preis des Metalles (12 Sgr. das Grm.) sei zu theuer um damit zu experimentiren; aber ich bin überzeugt, dass der Preis sinken wird, sobald ein genügender Bedarf sich einstellt."

#### Uranotypie.

#### An die Redaction des photographischen Archivs.

Ich erlaube mir, Ihnen anbei eine kleine Probe meines Verfahrens, Photographien mittelst Uran und Silber darzustellen, zu

übermitteln, wobei ieh gleichzeitig bemerke, dass mir Wothly's Verfahren nnr so weit bekannt ist, als es im British Journal veröffentlicht wurde. Meine Methode ist folgende:

Zuerst die Präparation mit Arrowroot. Diese haben Sie in larem Archiv deutlich genug beschrieben. Dann presse man das Papier, aber nicht stark; denn wenn es so stark satinit wird, dass man beim Hindurchsehen liehtere Stellen bemerkt, so schlägt das Collodion durch und verursacht Fleeke. Das Verhältniss meines Arrowrootkleiters ist: 12 – 15 zu 300 Wasser.

Das Collodion setze ich so zusammen:

50 Gramm salpetersaures Uranoxyd zerreibe ich mit 50 Cnb. Cent. Aether in einem Porzellanmörser und setze so viel doppeltkohlensaures Natron hinzu, wie zum Neutralisiren der Säure erfordeilich ist.

Ferner zerreibe

5 Gramm neutrales salpetersaures Silber in

35 Cub. Cent. Alkohol und

15 " " destillirtem Wasser

and mische dies mit der Uranlösung in einer Flasche.

Das Collodion besteht aus:

340 Cub. Cent. Aether, 180 , , Alkohol,

7 Gramm Collodionwolle.

Wenn dies sich geklärt hat, setzt man die klare Uranlösung aus der anderen Flasehe hinzu und darauf noch 5 Gramm venetianischen Terpentin. Mit gleichem Erfolg habe ich auch Canadabalsam, Negativlack und Richiussöl angewendet. Ieh schüttle tilchtig und lasse es 24 Stunden ruhen. Das Aufgiessen und das satinirte Arrowrootpapier geschicht, wie Sie es beschrieben; nur lege ich eri Seiten desselben ½, Zolb breit um, damit das Collodion nicht auf die Rückseite fliessen kann. Die Belichtung ist bedeutend ätzer, als beim Chlorsilber; das Bild crhäit einen sehönen bronzegrünen Ton, der sich in nachherigen mit ½,5 Ilozessig angesäuerten Waschbade in Braumorth verwandett. Nach wiederholtem Auswachen (in nicht gesäuertem Wasser) tont man in

100 Cub. Cent. Goldlösnng (3 Gr. Goldehloridkalium,

1000 Gr. destillirtes Wasser),

35 Gramm Schwefelevanammonium.

Ist der gewünschte Ton erreicht, so wasche ich einigemal in jedesmal frischem Wasser aus und lasse das Bild freiwillig trocknen. Das Tonbad muss sich erst entfärbt haben, wenn es recht gleichmüssig tonen soll. Die Bilder werden dadurch gar nicht geschwächt, weshalb man nur so stark copiren darf, als man die Töne nach der Vollendung zu haben wünscht.

Nach meinen Erfahrungen wird sich die Uranotypie wohl zu grösseren Bildern, namentlich Vergrösserungen gut eigenen, aber zu massenhaften Productionen, z. B. von Stereoskopen, Visiterkarten etc. wird sie nicht gut anwendbar sein, da das Collodion seiner Zusanumensetzung nach sich beim jedesmaligen Aufgiessen verdickt, auch die Kante des Bogens, wo es abläuft, sich stets kräftliger copierne wird, als die gegenüberliegende, man also, um gelehmlissige Copien zu erzielen, stets einen breiten Streifen abschneiden müsste, wodurch die etwalge Ersparniss wieder fraglich gemacht würde. Ich setze meine Versuche mit anderen Uransalzen fort und werde Ihnen s. Z. Mitheilung darüber machen. C. E. J.

#### Camee - Portraits.

Bei der Einführung dieser neuen Art von Portraits ist es ein Gegenstand von nicht geringer Wichtigkeit, dass die Apparate dafür von allen Fabricanten in denselben Verhältnissen und Grössen angefertigt werden, denn sonst werden die Stempel nicht zu der Grösse und Lage der Bilder passen und mit dem Sammeln der Bilder in Albums wird es ebenso schlimm stehen. Wir lassen aus diesem Grunde (nach den photographie News) genaue Darstellungen der Oricinal-Ovale folgen.



Camee - Camera mit verschiebbarer Cassette.

Obige Figur zeigt die verschiebbare Cassette ohne Visirscheibe, so dass man den Tubus erkennen kann der alles abschneidet was vom Bilde nicht gebraucht wird. Die Handhaben an der Seite und unten dienen dazu die Platte zu bewegen und festzustellen.



Stahlschablone zum Ausschneiden der Masken.

Diese Schablone ist aus einer Stahlplatte gefeitl, die orale örfinnig ist abgeschrägt. Der Stahl muss nach der Bearbeitung pt gehärtet sein, denn sonst würde der dinne Rand bald durch iss Messer zerstört werden. Das Kreuz auf der Schablone dient daus sie richtig auf das Papier aufzulegen.

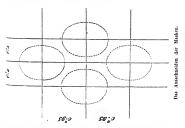

Auf ein Stück ganz undurchsichtiges Papier zieht man drei \*\*wärtelte und drei wagerechte Linien wie in obiger Figur. Dann virl die Schablone so aufgelegt, dass das Kreuz mit den Linien omepondirt und ein Oval nach dem andern mit einem scharfen Meure ausgeschnitten.

#### Uranverfahren.

Nachdem der Uranprozess des Herrn W., auf den die photographische Welt so erwartungsvoll geblickt hat, in diesem Archiv, wenn auch in andern Verhältnissen und sonstigen Abänderungen, veröffentlicht worden ist, ist zunächst die Frage zu ventiliren, ob nicht durch geeignete Modificationen diesem Copirprozesse eine solche Lebensfähigkeit zu geben ist, um das bisherige Verfahren auf Albuminpapier fallen zu lassen. Ein Hauptschler des letzteren besteht darin, dass schon bei einer blossen Berührung mit salpetersaurem Silberoxyd sieh ctwas Schwefelsilber bildet, welches ein allmäliges Gelbwerden der weissen Parthien der Bilder zur Folge hat und es bis jetzt nicht möglich gewesen ist, zur Auflösung und Fortschaffung des Chlorsilbers von den unterschwefligsauren Salzen oder Rhodanalkalimetallen abzugehen. Nach den vielen Versuchen und Beobachtungen, um die Ursache des Bleichens der Bilder zu ergründen, ist wohl als feststehend auzunehmen, dass dieser tückische Feind kein anderer als der Schwefel ist. Betrachten wir nun den Uranprocess genau, so belebt sich die Hoffnung, künftighin Fixirmittel anwenden zu können, welche keinen subtil zerstörenden Einfluss ausüben, auch wenn kleine Mengen in den Bildern zurückbleiben. Ein solcher Sieg würde zwar sehr störend in das hoffnungsreiche Geschäft jenes süddcutschen Photographen eingreifen, welcher noch damit beschäftigt ist, eine gewisse Summe von Subscribenten zu sammeln für ein neues Geheimniss, nämlich: das unterschwefligsaure Natron bis auf die letzten Spuren aus dem Papiere zu entfernen. Was würde wohl gegenwärtig die photographische Kunst für eine Gestalt besitzen, wenn für jeden kleinen Fortschritt, oft nur einen eingebildeten, von den glücklichen Findern erst nach Subscribenten gesucht worden wäre? Mich wollte vor einer Reihe von Jahren ein Photograph ohne die geringste wissenschaftliche Bildung contractlich verpflichten, niemals das Wort Borsäure (als Zusatz znm Entwickler) auszusprechen. Wozu aber hier Beispiele der Lächerlichkeit? Jeder wird selbst damit auftreten können.

Der Gang der Operationen, um ein Bild ant Uransilberpapier zu erzeugen, ist nun bekanntlich folgender: Man stiftet auf ein ehnes Brett mit Silberstiften ein Stück gekleistertes Papier, welches beiläufig gesagt so theuer wie Albuminpapier ist, und überzieht die Flüche mit Uransilber-Collodion. Schon hierbei zeigen sich Schwierigkeiten; mindestens ist diese Operation durchaus nicht so leicht, als wenn man ein Stück Papier auf der Silberlösung schwimmen lisst. Ist das Papier beim Versandt um einen Cylinder gewickelt gewesen, was nie geschehen sollte, so verliert es die erlangte

Spannung nicht wieder und legt sieh folglich auf einer ebnen Fläche nicht vollkommen an. Stiftet man ferner die vierte Ecke rechts unten nicht ebenfalls fest, so bäumt sich beim Herannahen des abfliessenden Collodions diese Eeke empor und verhindert auf dieser Stelle die Bildung einer ebnen Schicht. Ist der Ueberzug gelungen, so ist man über diese Klippe hinweg, wenn sich nicht an zu vielen Stellen schwarze Punkte gebildet haben, die beim Trocknen manchmal eine unliebsame Grösse erreichen. Die Ursache wird zu verneiden sein. Nach dem Trocknen im dunkeln Raume liefert nun dieses Papier ein braunes Bild, welches desto kräftiger wird, je dicker das Collodion ist und jemehr Uransilbersolution demselben ragesetzt wurde. Das Silbersalz steht zum salpetersauren Uranoxyd dem Gewichte nach im Verhältnisse von 1:10 und tritt nur da aquivalent in Thätigkeit, wo durch das Licht eine Reduction des Uranoxydes bewirkt wird. Nach dem Auswaschen in angesäuertem and hierauf in destillirtem Wasser wird fast alles unzersetzte Silbersalz gleichzeitig mit dem salpetersauren Uranoxyd entfernt. Da man aber am Sehlusse der Waschoperation gewöhnliches Wasser rerwenden wird, so entsteht eine nnr äusserst geringe Menge von Chlorsilber, welches sieher und vollkommen durch eine eoneentrirte Lösung der Chloralkalien gelöst wird, wie eine Anzahl Proben ergeben haben. Die Uranbilder einige Minuten in eine starke Lösung von Kochsalz gelegt, zeigeu die Lichter schneeweiss, welche each dem Auswaschen auch tagelang in's Sonnenlicht gelegt, nicht de geringste Trübung wahrnehmen lassen. Das Bild selbst ist rostroth und besteht aus metallischem Silber, gerade so wie eine vor dem Vergolden fixirte Chlorsilbereopie oder ein fixirtes Collodionnegativ, welches am Lichte auf verschiedene Weise verstärkt werden kann. Um das missfarbige Silberbild den saftigen Tönen der Chlorsiberbilder ähnlich zu machen, pflegt man ein Goldbad anzuwenden, welches ein unterschwefligsanres Salz oder ein Rhodanalkalimetall Soll aber das Problem gelöst werden, mit Silber und Gold absolut dauerhafte Bilder zu erzeugen, so muss das Goldsalz nach Fordos vermieden werden. Man lege daher die Copien in eine sehr verdünnte alkalisch gemachte Goldlösung. Die Wirkung ist energisch, so dass in kurzer Zeit eine vollständige Umwandlung vor sich geht. Aus dem Silberbild ist ein Goldbild geworden, welches leider sehr blau von Färbung ist, der einzige Uebelstand, der hoffentlich zu heben ist. Alle braunen und purpurfarbigen Copien sind nach meiner Ueberzeugung Producte einer unvollkommenen Vergoldung. Unterbricht man aber nach der oben angegebenen Methode den Process, so bekommt das Bild rothe und blauc Flecken, weil die Goldfösung beim Eindringen in das Papier einen ungleichen Widerstand findet. Die Vergoldung kann übrigers am Tageslichte vorgenonmen werden. Ja es ist ein nochmäliges Fixiren nieht einmal nothwendig; denn das beim Austauseh der Metalle sich bildende Chlorsbiler ist im Eildform latent und wird es bei Einwirkung des Lichts siehtbar, so kann es nur tonverschönend und kräftigend wirken. Diese so erzeugten Bilder statt mit Stärkekleister mit Gummielastieumlösung aufgekittet und bei werthvollen Erzeugnissen durch Spiritusfirniss gesehlützt, werden eben so dauerhaft sein, wie die farbigeu Metallverbindungen eines Oelgemäldes. Absperrung der Feuehügkeit hebt sogar die Wirkung des Schweisilbers auf. Ein vor eirea 8 Jahren von Herrn Liesegang erhaltens Papierbild, welches mit einer Lösung von Gelatine, Seife und Alau getränkt und sodann gefirnisst worden war, zeigt heute dieselbe Kraft und Urveränderliehkeit des Tones wie damals.

Ich ersuche meine Herren Collegen, das von mir vorgeschlagene Verfahren eingehend zu prüfen. Es kaum nicht ausbleiben, den Bildern, vielleieht durch unsehädliche Zusätze, jenen vollen, warmen Ton zu geben, an den das Publikum gewölnt ist. Eine gewise Saftigkeit ist auch darum sehr wünselenswerth, weil die Uran-Collodionbilder den Collodion-Glasbildern an Sehärfe sehr ähnela (Syangold verhült sich gegen die Silberbilder gleiehgültig. Platis ist von mir noch nicht augewaudt worden. Bei letzeren Metalle dürfte zu berücksichtigen sein, dass es im fein zertheilten Zustande eine auffalleude Freundschaft zum Sauerstoff an den Tag legt.

Nieht Schärfe und Schönheit der Uran-Collodionbilder dürfen uns zur Annahme des veröffentlichten Verfahrens bewegen, sonder die Aussicht, auf dem vorstehend angegebenen Wege völlig dauerhafte Bilder anzufertigen.

Hagcu.

Th. Mende.

#### Versuche über die Wirkung des Ozons auf Jodsilber. Von Carey Lea.

Dr. Kaiser erwikhnt (im phot. Archiv V. S. 413.), dass unerpfindliches Jodsilber durch Ozon in die empfindliche Modification verwandeit werden könne. M. Carey Lea hat darauf bezügliche Versuche angestellt und berichtet darüber im Philadelphia Photographer (No. 13. Jan. 1865.).

Das oben erwähnte Factum würde von erheblichem practischen Interesse sein; man könnte die Platten im Tageslicht mit unempfindlichem Jodsilber bedecken, in die Cassette und Camera stellen, éas Schieber öffnen und in der Camera Ozon erzeugen. Nachdem nan nut beliehtet, könnte man in einem Weiske'sehen Troge entsiedeln. Das Empfindlichmachen durch Ozon ist aher dem Verfaser nicht gelungen. Er stellte 17 verschiedene Versuche an, was er das Ozon theils durch Phosphor, theils durch Einwirkung vas Schwefelsäure auf Chamäleon erzeugte. Er tauchte Papierzeifen in ein Silherbad, liess trocknen, dann in Jodkallumlösung und spülte sie aus. Die Streifen wurden der Ozonatmosphäre verschiedene Zeiten ausgesetzt (von 2 bis 45 Minuten), dann den Lethe ausgesetzt. Es gelang nicht, durch den Eiseuentwickte eine Veränderung nachzuweisen. Auch Bromsilhercollodion mit etwas Büerschüssigem Bromanmonium (Aether ½ Unze, Alkohol I Unze, Pyroxylin 10 Gran, Bromammonium 9 Gran, salpetersaures Silher 13½ Gran) wurde versucht, aber keine Wirkung des Ozons wahrrenommen.

Dr. Kaiser hat zur Erzeugung des Ozons die Inductionselectricit, Carey Lea hingegen chemisehe Mittel angewendet; hierdurch erklärt sich vielleicht die Verschiedenheit der Resultate. Es wäre zu winsehen, dass Herr Dr. Kaiser speziellere Mitthellungen über diesen interessanten Gezenstand machte.

#### Nochmals über die Entwickelung von Bildern im Freien. Von Dr. A. Weiske.

In neuerer Zeit hat Carey Lea im British Journal of Photoraphy \*\*) meinen Apparat zur Entwickelung der Bilder im Freienserkennend erwälnt. Ob er denselben auch praetisch erproht, zeht nicht klar aus seinem Gesagten hervor. Natürlich werde ich Jeden, der mich auf einen Mangel oder irgend eine mögliche Verbesserung meines Apparates aufmerksam macht, äusserst danklar sin, ob aber die Einwendungen, welche Carey Lea erhebt, wicklich zu ganz gegründet sind, darüber möchte ich mir doch erlauben düge Zweifel zu hegen. Ich hatte bei der Beschreibung meines Apparates \*\*) angeführt, dass nach 15 bis 20 Secunden die Emvickelung vollendet und alles Silber durch die Eisenlösung rütert sei, so dass man dann die Platte ohne Gefahr aus dem mit gelbern Glase verschlossenen Entwickelungstroge heraus und an das Tagesticht bringen und dann ruhlig abspülen könne. Carey Lea tul hiergegen bemerkt, dass dies wohl nicht ganz richtig sei, und

<sup>\*)</sup> Archiv. Nr. 74. Seite 39.

<sup>\*\*)</sup> Archiv. Nr. 68. Seite 420.

dass sieh noch nach dem Doppelten und Dreifachen dieser Zeit freise Silbernitrat in der Lösung finde. Dass dies unter Umständen der Fall sein kann und muss weiss ich gar wohl, denn, wie sehon der geehrte Herr Redacteur dieses Blattes zu Cary Lea's Aufstat bemerkt hat, ist die Menge der freien Säure und die Concentration des Entwicklers hier von wesentlichen Einfluss. Bei dem von angewendeten Towler-schen Eisenantwickler (Archiv Xr. 74, S. 31) war nach der von mir angegebenen Zeit die Reduction des ander Platte aus dem Silberbade- her haften gebliebenen Silbernitrates so vollständig, dass die Platte dann ohne Gefahr an das helle Tageslicht gebracht werden konnte.

Was ferner die Behauptung anbetrifft, dass Kautsehuk mehr zu empfelhen, weil leichter zu verarbeiten sei, als Gutapercha, so muss ich dem vom einem Standpunkte aus entschieden wiedersprechen. Ich habe Stütek Gutapercha, welche ich sehon mehr als zehnmal, je nach Bedürfniss in andere Behälter, Tröge, u. s. w. ungeknetet habe. Mit Kautschuk ist dies nicht möglich, und zudem kommt reiner Kautschuk (denn nur dieser klebt an den frischen Schnittifflichen, geschwiedliert hut dies nicht) jetzt ziemlich selten

im Handel vor.

#### Tonbad mit benzoësaurem Kali. Von Carev Lea."

Drei bis vier Gran Actakali werden in Wasser gelöst und mit Benzoësäure übersättigt. Die ersten Portionen Säure lösen sich sofort, indem sie sich mit dem Kali verbinden; wenn eine neue Portion sich nicht mehr löst, weiss man, dass alles Kali neutralisit sit; man erwärmt dann bis der Rest der Säure gelöst ist. Dartad werden 3 bis 4 Gran Chlorgold in Lösung zugesetzt und 8 bis 12 Unzen Wasser, je nach Jahreszeit und Temperatur.

Das Bad kann gleich gebraueht werden und hält sieh lange. Der Verf. hat kein Tonbad gefunden, welches stest dieselben Resultate gegeben hätte, aber das hier empfohlene hält er für das constauteste. Die Resultate sollen sicherer und regelmänssiger sein als mit essigsaurem Natron. Der Ton ist ganz derselbe und auch die Haltbarkeit der damit getonten Bilder. Das Bad ist sauer.

Während der Verf. dies Bad für die warmen purpurselwarzen Töne für Landschaften empfiehlt, glaubt er, dass für allgemeine Zwecke das reine neutrale farblose Goldbad alle die Misehungen die in letzter Zeit empfohlen wurden, verdrängen wird. Wegen dieses Bades vergl. m. phot. Archiv V. S. 106 ff.

<sup>\*)</sup> The Philadelphia Photographer.

Den dritten Artikel über Beleuchtung und Helldunkel konnten wir in dieser Nummer nicht bringen, weil einer der Holzschnitte gesprungen ist, und wir die Ausgabo der Nummer nicht länger verzögern wollten.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 78. - 16. März 1865.

### Notizen über Chromatypie.

Die Kohle- und Tuschverfahren, die Photolithographie und alle brigen Verfahren, in denen chromsaure Salze in Anwendung kommen, wird man geeigneter Weise unter der Bezeichnung Chromatypie \*) zusammenfassen. Eine streng wissenschaftliche Nomendater dürfte in die Photographie so leicht nicht einzuführen sein, und ist wol auch nicht nöthig. Mit der Scheidung in Verfahren mit Silbersalze und Verfahren ohne Silbersalze ist se eben so schlimm bestellt wie mit der Unterscheidung zwischen organischer mit unorganischer Chemie; es gibt eben in der Wissenschaft wie in der Natur keine Spränge, keine schaffen Trennungen. Immerhin wird man zunächst diejenigen Verfahren zusammenstellen, in denen und dasselbe Material als lichtempfindliche Substanz dient.

Die Chromsäure Cr O<sub>3</sub> ist eine Sauerstoffverbindung des Metalles Chrom. Man gewinnt sie durch Behandlung von doppelterdromsaurem Kali mit Schwefelsäure; sie crystallisirt in braunrothen schön glänzenden Nadeln, die an der Luft zerfliessen. Das doppelt-homsaure Kali findet mancherlei Anwendung in den Gewerben, so in der Färberei, zur Darstellung gelber und grüner Malerfarben (Chromgelb und Chromgrün), zum Holzbeitzen, endlich zur Bereitung er übrigen Chromverbindungen. Das Salz ist ein doppelt- oder saures chromsaures (Bichromat), well darin auf ein Aequivalent Sall zwei Aequivalente Chromsäure kommen; also doppelt soviel Chromsäure in Stötlig ist; um eine gewisse Menge Kali (Actakali) oder kohlensaures Kali zu neutralisien. Das einfache oder neutrale homsaure Kali ist gelb, während das doppeltchromsaure roth ist. Benso ist das doppeltchromsaure Ammon roth, das einfache gelb.

<sup>\*)</sup> Von Chromat hergeleitet.

Ausserdem gibt es noch dreifacb chromsaure Salze, die aber in der Photographie noch nicht versucht wurden.

Wenn die Chromsäure oder ein saures chromsaures Salz in Berührung mit einem organischen Stoffe wie Alkohol, Leim, Zncker, Eiweiss, Gummi etc., der Wärnie oder dem Lichte ausgesetzt werden, so geht damit eine eigentbümliche Veränderung vor sich. Sie geben dann nämlich einen Theil ihres Sauerstoffs an die organischen Stoffe ab; sie werden wie der Chemiker sagt reducirt, und zwar zn einer niederen Oxydationsstufe; während in der Chromsäure drei Aequivalente Sauerstoff mit einem Aequivalent Chrom verbunden sind, finden sich in dem reducirten braungewordenen Oxyde (Cr O 2) nnr zwei Aequivalente Sauerstoff auf ein Aequivalent Chrom. Geht die Reduction noch weiter, und die Hitze bewirkt dies rasch und leicht, so erhält man das eigentliche Chromoxyd, aus 1 1/2 Aequivalent Sauerstoff und 1 Aequivalent Chrom bestebend (Cr2 O3). Gewöhnlich nimmt man die mittlere Oxydationsstufe als eine Verbindung von Chromsäure mit Chromoxyd an und gibt ibr den Namen: chromsaures Chromoxyd (Cr. Oa, Cr Oa). Die Entstehung dieser Verbindung beobachtet man beim Copiren mit chromsauren Salzen; niemals wird das Papier so lange belichtet, dass sich grünes Chromoxyd bildet.

Die chromsauren Salze für sich sind also nicht durch das Licht veränderlich, sie müssen etwas neben sich finden, was ihnen den Sauerstoff, von dem sie sich trennen wollen, abnimmt. Die oben genannten organischen Stoffe, und manche andere ausserdem sind hierzu geneigt. Diescn Zuwachs an Sauerstoff aber nehmen diese Stoffe nicht gleichgültig hin, vielmehr erhalten sie dadurch andere Eigenschaften, die oft den früheren ganz entgegengesetzt sind. Eiweiss, Leim und Gummi z. B., die in warmem Wasser löslich sind, werden durch diese Sauerstoffzunahme (oder Oxydation) in unlösliche Körper verwandelt, und stossen alsdann das Wasser sogar ab. Dies Unlöslichwerden hat man zur Aufstellung einer Reihe von photographischen Verfahren benutzt, von denen wir heute nnr die wichtigsten anführen wollen. Mischt man den Leim mit Kohlepulver, so lösen sich nach der Exposition nur die beschützt gebliebenen Theile auf und man bat ein Kohlebild; ninmt man statt der Kohle Schmelzfarben, so bekommt man ein zum Einbrennen in Porzellan tangliches Bild; überzieht man das braune Bild mit einer Lage von lithographischer Farbe, so lässt diese beim Abwaschen ein schwarzes Bild zurück, das auf Stein oder Metall übertragen werden kann (Photolithographie u. s. w.); lässt man das Bild (wenn man Gelatine in Anwendung gebracht hat) einige Zeit im Wasser

Begen, so schwellen die löslich gebliebenen Thelle an, man hat ein ehabenes Bild, das man in Gyps abgiessen und als Dlaphanie beuuten oder auf galvanoplastischem Wege in eine Kupferplatte mwandeln kann (Helioplastie). Noch zahlreichere Anwendungen lösten sieh dar, wenn man die Fürbekunst zu Hilfe ruft. Doch läteron snätzer.

Anfangs bediente man sich nnr des doppeltchromsauren Kalis, wahrscheinlich weil dies Salz überall leicht zn haben war; doch bald fand man, dass das doppeltchromsaure Ammon, welches auch leichter in Wasser löslich ist, durch das Licht rascher und vollständiger reducirt wird. Vor Kurzem nun schlug Hr. Kopp an Stelle dieser Salze das chromsaure Kali-Ammon vor, welches durch Neutralisiren des doppeltehromsauren Kalis durch Ammoniak erhalten wird. \*) Vor dem doppelteleromsauren Ammon hat diese neutrale Verbindung den wesentlichen Vorzug, die Papierfaser oder den organischen Stoff im Dunkeln nicht anzugreifen (d. h. so lauge das höchst unbeständige Präparat sich nicht durch Ammoniakverlust in das saure Kalisalz verwandelt hat), aber es ist keineswegs so empfindlich, wie auch leicht einznsehen, denn Im Grunde genommen hat man es nur wieder mit saurem chromsaurem Kali zu thun. Es liegt nahe, welches Salz die Vortheile des doppeltchromsauren Ammon mit denen des chromsauren Kali-Ammons vereinigt; das neutrale chromsaure Ammon ist nämlich gänzlich ohne Einfluss auf die Papierfaser, ist aber höchst unbeständig und verliert das Ammon sehr leicht. Das würe nun freilich ein Uebelstand, wenn nicht ein einfacher Apparat längst in die Photographie eingeführt wäre, nämlich der Ammoniakräucherkasten, in dem sich die Chromatpapiere und ähuliche Präparate wochen- und monatelang aufbewahren lassen. Sehr oft ist darüber geklagt worden, dass die Swan'schen Gelatinetäfelchen im Duukeln schon unlöslich werden; bewahrt man sie im Ammoniakschranke auf, so werden sie unverändert und empfindlich bleiben, so lange noch Ammoniakdämpfe sich darin entwickeln. Da diese Präparate trocken empfindlicher sind als feucht, so wird man das zu dem bequemer anzuwendende kohlensaure Ammon der Ammoniakflüssigkeit vorziehen.

Das chromsaure Ammon erhält man beim Verdunstenlassen einer mit Ammoniak übersättigten Lösung von Chromsäuse, rascher

Kali . . . . . . 27,138 = 1 Ammon . . . . 14,992 = 1 Chromsäure . . . 57,870 = 2.

Die Formel ist demnach KO, NH, O, 2 CrO3.

<sup>\*)</sup> Dies Salz ist nach meinen Untersuchungen so zusammengesetzt:

beim Eindampfen einer solehen Lösung unter hinreichendem Zusatz von kohlensanrem Ammon in Stücken. Durch rechtzeitiges Decantiren ist das letztere leicht zu trennen: Befolgt man diese Vorsichtsmassregel nicht, so erhält man das saure Salz anstatt des nentralen. Uebrigens ist es gar nicht nöhlig, das Salz fest darzustellen; man kann z. B. das jetzt leichter käuflich zn habende doppeltchromsanre Ammon in Ammoniaklüssigkeit auflösen; der Ammoniaklüsreschuss wird nicht schaden.

Man hat verschiedene Zusätze zu den Bichromaten vorgeschlagen, die grössere Empfindlichkeit und Intensität geben sollen; so das Alloxantin. den Zueker.

Diese Zusätze sind nur dann von Nutzen, wenn zu weuig andere organische Materie zugegen ist; die oxydirt werden könnte; wirkungslos wenigstens in dieser Hinsicht sind sie, wenn man mit stark zeleintem oder mit Eiweisspapier operirt.

Die Swan'schen Gelatintafeln sind aus dem Grunde so sehr Ibernaftellich, weil sie gleichsam von der Rückseite her belichtet werden, und daher das Licht nicht tief in die Schicht einzudringen hat. Die unlöslich gewordene Gelatine findet im Collodionhäutehen sofort einen Halt und kann nicht mehr fortgespült werden wie es bei den älteren Verfahren gesehah. Dazu kommt noch, dass der Tusch wegen seiner feinen Zertheilung gut deckt, d. h. in dünner Schicht noch intensive Farbentöne zibt.

Wenn man doppeltchromsaures Kali in Salzsäure auflöst nnd diese Lösung verdunsten lässt, so erhält man ein schön glänzendes rothes Salz in grossen blätterigen Crystallen, das sogenannte Pclouze'sche Salz, oder ehromsaure Chlorkalium. Schon früher hatte ich die Bemerkung gemacht, dass die Mutterlauge dieses Salzes Flicsspapier im Licht grün färbt, während die doppeltchromsauren Salze es nnr bräunen; ein Zeichen, dass das Pelouze'sche Salz viel rascher und vollständiger reducirt wird. Dieser Umstand scheint auf eine viel grössere Empfindlichkeit hinzudeuten. Dennoch veränderte sich das hiermit präparirte Eiweisspapier im Copirrahmen nicht rascher, als das mit chromsaurem Ammon getränkte. Als aber das Bild mit lithographischer Farbe überzogen worden war und mittelst des Schwammes geklärt werden sollte, kam ganz wider Erwarten ein negativcs Bild statt eines positiven zum Vorschein-Eine Auflösung von doppeltchromsaurem Kali in überschüssiger Salzsäure war gebraucht worden; diese wirkt demnach in derselben Weise wie Eisenchlorid und Weinsteinsäure, sie gibt ein Mittel ab, von Kupferstichen direct positive Abdrücke zu erhalten und von Negativs direct anderc Negativs zu eopiren. P. E. Liesegang.

## leber künstlerische Composition und Helldunkel."

Von Lake Price.

III.

"Willst Dn Dein Werk mit grösster Schönheit schmücken, verhülle keusch die Kunst; doch nur, wenn Dn sie unter allen Hüllen zu erkennen verstehst, wird Dir dies Unternehmen wohl gelingen."

Burnett.

Das beistehende Stück der "niederen Kunst" von Brauwer, kann recht schön als Beleg für die Richtigkeit mehrerer der oben erwähnten Kunstprincipien dienen. Ein betrunkener Bauer sitzt in



einer Schenke, etwas entfernt von seinen Genossen, und er würde voll hieber noch am Boden liegen, als sitzen, weren anders die Kunst es zuliesse. Der Maler hat daher mit grosser Fürsorge das Gleichgewicht der Figur hergestellt, und der Krug an seiner Seite wirde der schrüg angelehnte Stock erfüllen in dieser Hinsieht ihren Zweck vollkommen, während die seeundären Linien des Stuhles mad der Bank in gleicher Weise correct sind. Ueberhaupt geben

<sup>\*)</sup> Phot. Archiv. Nr. 73. 75.

uns die holländischen und vlämischen Maler das beste Zeugniss, wie fehlerfreie Composition bei einem Alltagssujet ebenso unumgänglich nöthig ist, als bei der grössten erhabensten Schöpfung.

Sollte der Künstler den äussersten Grad der Trunkenheit darstellen wollen, so durfte er allerdings die Linien der betreffenden Filgur nicht im Gleichgewicht halten, wie dies z. B. in Rubens, trunkenem "Silenns von Satyrn geleitet" zu sehen ist. Rubens ist ja überhaupt, wie schon früher bemerkt, Meister in der Darstellung lebhafter Action.

Das Hauptarrangement einer Composition wird natürlich je nach der Natur und den Erfordernissen des Gegenstandes und je nach der Individualität des Künstlers sehr verschieden sein; man kann sich aber überzeugt halten, dass wenn einer von den besprochenen Grundsätzen der Composition irgendwie wesentlich verleut ist, der Beschauer, ohne zu wissen wesshalb, ganz instinctir das Gefüln mangelnder Betriedigung davontragen wird. Freillich könnte auch wohl oft für viele Laienaugen eine gehaltlose oder fehlerhafte Composition der Zeichnung durch bestechendes Colorit oder sonstige geschickte Anordnung verdeckt werden, und daher ist es jedenfalls auch besser, wenn der Anfänger sich zur Uebung in der Annjäre von Compositionen nicht odoritrer Gemälde, sondern nur sehwarzer Stiche bedient, denn das blosse Schwarz und Weiss lenkt die Aufmerskamkeit weniger von der Hauptsache ab und es ist dann leichter, die Vorzüge oder Mängel des Werkes aufzufinders

Nachdem also in dem Vorstehenden hinreichend deutlich gezeigt worden ist, dass für höhere und niedere Kunst dieselben Grundregeln der Composition gelten, müge sich ja nicht etwa Jemand durch die Entschuldigung, er befasse sich nur mit dem niedere Genre, oder er könne gar nicht, wie etwa der Photograph, Bewegung und Leben durch die Mittel seiner Kunst wiedergeben, et möge sich ja Niemand, sage ich, durch diese Entschuldigungen sabalten lassen, seinen Geschmack und seine Kenntniss der Regeln wahrer Kunst nur durch sorgfültiges Studium der besten und anerkanntesten Meisterwerke zu bilden und zu entwickeln, denn vom Höheren kann man leichter auf das Niedere zurückkommen, als umgekehrt, und das Studium einer Raphael'sehen Madonna kan offenbar die Idee der weiblichen Schönheit, die man bei Betrachtung eines hübschen Bauermidchens davon trägt, nur veredeln und läutern.

Die folgende Illustration ist aus der "letzten Communion des heiligen Hieronymus" von Dominichino. Dies Bild wird gewöhnlich für das zweitschönste Bild der ganzen Welt erklärt, während man die ihm im Vatikan gegenüberhängende Raphael'sche "Verklärung" als das erstachönste betrachtet. Es leidet aber durchaus nichts unter der Nähe dieses grossen Werkes und hält gar wohl den Vergleich mit ihm aus.



Dieses schöne Gemilde gibt uns ein Beispiel einer in allen lieine mit der grüssten Regelmlissigkeit durchgeführten, sogenannten gwehlossenen oder eircularen Composition, während zugleich die pathetische und erhabene Auffassung der letzten Momente des sterbenden Heiligen Zeugniss davon ablegt, wie die tallenische Kanat in der geistvollen Behandlung eines solchen Sujets alle sudere Knnat weit überragt.

Wenn der Leser die vorliegende Composition nach der von uns angegebenen Methode analysirt, so wird er bemerken, dass die Linien des Priesters mit der Hostie denen der sich unter ihm beindenden zurückbeugenden Figuren unmittelbar entgegengesetzt sid (s. Figur a) und wie auch die Falten seiner Gewandung für die Einheit und edle Einfachheit der ganzen Composition nothwendig sind. Der Leser wird ferner bemerken, wie der aufwärts gekchrie Kopf des jangen Mannes nnter der Hand des Priesters die Basis des letzteren vervollständigt und wie die auf beiden Seiten befindlichen nach vorn geneigten Figuren gestützt sind durch die nuteren, sich zurückenigenden, welche ihrerseits wieder durch den rechten Arm des Heiligen, durch die Gewandung des Akoluthen und durch die Füsse beider zur harmonischen Bewegung der Linien und deren vollendetem Gleichgewichte beitragen.



Die Analyse in b zeigt, wie die Figur des heiligen Hieronymus der des Akoluthen entgegensteht, ebenso der sich herabneigende Priester denen, die den Heiligen unterstützen, während die secundären Linien des Priesters mit dem Kelche auf der einen und die der übrigen Personen auf der andern Seite harmoniren. Zugleich wird die Bewegung und der Schwung der Composition durch die graden Linien der Architectur und des Candelabers bedeutend erhöht und Der in der Dreiviertelverkürzung nach oben gewendete Kopf des jungen Mannes ist unmittelbar compensirt durch den darüber befindlichen, in derselben Verkürzung nach unten gewendeten. Die in perspectivischer Verkürzung zulaufenden Linien des Fussbodens vertiefen das Bild und vermehren sein Relief, besonders durch ihr Wiedererscheinen jenseits der Gruppe, während das ganze Arrangement der Gruppe vollständig für ein schönes Helldunkel geschaffen ist. So viel mag über die lineare Composition dieses Meisterwerks gesagt sein. Der herrliche Ansdruck in den Köpfen kann freilich nur bei Betrachtung des Originalgemäldes selbst gewürdigt werden, doch vermag auch schon die beistehende Copie einen annähernden Begriff von dem Werthe dieses Meisterwerkes zu verschaffen. Die Engel über der Gruppe und einiges andere Beiwerk masste freilich hier der Ranmersparniss wegen weggelassen werden.

Die "angulare Composition" ist wesentlich verschieden von der ganzen, geschlossenen Gruppirung oder circularen Composition, von welch letzterer wir nun schon eine binreichende Angabi ron Beispielen vorgeführt haben. Bei angularen Compositionen bilden die Hauptumrisse die Figur eines unregelmässigen Vierecks oder Dreiecks. Doch darf, wenn das Bild gut sein soll, auch bei diesem Arrangement die Harmonie der Composition nicht erklärt sein, und der Künstler muss auch hier durch kluge Wahl der Mittel das Gleichgewicht der Linien herzustellen bemüht sein.



Ein treffliches Beispiel für geschickte Disposition der Linien in dieser Art von Composition ist das jetzt im Louvre befindliche Meisterwerk von Gerard Dow, die "wassersüchtige Frau". Die



Hauptbewegungslinien der ganzen Composition haben etwa die Gestalt des Dreiecks in Figur c. Diese Figur ist an und für sich nicht in schönem Gleichgewichte, aber der Künstler hat es ver-



standen, durch die Arme des Arztes und die sich vorbeegende Figur der Wärterin (Fig. d) das mangelnde Gleichgewicht gut herzustellen. Man bemerke auch, wie sich die Köpfe der beiden mitdleren Figuren compensiren und ebenso die des Arztes und des vor der Kranken knieenden Middenes. Auf dem Originablide findet sich auch noch eine Gardine, die in der Richtung drapirt ist, wielche der schräge obere Strich in der Figur e andeutet. Dadurch ist offenbar die Compensation noch vollständiger gemacht.

Ein Beispiel einer nur mässig guten Composition dieser Art liefert "der erste Ohrring" von Wilkie. Die Anordaung der Gruppe von Händen und Armen ist sehwach und unkünstlerisch und bietet unschöne Linien dar. Der Hund über der senkrechten Contur des Frauenkleides ist übel angebracht, und die beiden gleichen Vassen auf beiden Seiten des Bildes sind zu steif und einförnig. Durch Vermeidung der grösseren und Hervorhebung der einander entgegengesetzten Linien in der Gewandung der weiblichen Figuren würde die Composition bedeutend gewonnen haben. Wilkie componirt in der Regel untadelhaft, doch zeigt dies Bild, dass auch die besten Meister nicht unfelbar sind.

## Correspondenz. Die Wothlytypie.

An den Herausgeber des photographischen Archivs.

Aachen, 15. Febr. 1865.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, Ihnen einige Mitheilungen über die neuesten Fortschritte und Verbreitung der Wothlytypie zu machen, indem ich vorauissetze, dass Ihnen dieselben gewiss angestehm sein werden. Die Wothlytypie findet täglich mehr und mehr Verbreitung, indem die Patente auf dieselbejetzt für fast alle Linder der Welt verkauft sind. Die Vorzüge dieses neuen Verfahrens werden, wie sie dies bis jetzt gehan, auch in Zukunft die Angriffe besiegen, welche von verschiedenen Seiten zur Unterdrückung derselben erfolgt sind, statt dass man sich bemühen sollte, jeden Fortschritt, der in unserer Kunst gemacht wird, freudig zu begrüßsen, da es doch nur auf diese Weise möglich ist, zur Verrollkommnung unserer Kunst beitzutragen.

Ich meinerseits werde fortfahren, stets weiter zu streben, neue Verbesserungen in der Wothlytypie wie überhaupt in der photographischen Kunst zu erzielen, wozu mich der Antheil, welchen die photographischen Vereine an meinem Streben nehmen, sowie die lobenden Anerkennungen der ersten Autoritäten in der Photographie ermuntern.

Während der Käufer des Verfahrens für Frankreich, Herr Mangel du Mesnil beschäftigt ist, in Paris mehrere Häuser einzunichten, in welchen die Wothlytypie practisch ausgeführt und die dazu erforderlichen Präparate und Papiere bereitet werden sollen, hat derselbe vorläufig bei dem berühmten Chemiker und Photographen Bingham Proben gemacht und glänzende Resultate erhalten, so dass sich derselbe, nachdem er auch das Verhahren für Belgien gekauft, veranlasst sah, mir als besondere Anerkenung ein Ehrengeschenk, bestebend in einer eleganten Equipage nebst zwei Pferden zu machen.

Unterdessen hatte ich mit Herrn Silveira, consul de Portugal, tächtiger Chemiker und Photograph, der mein Verfahren für Spanien und Portugal kaufte, den ganzen ehemischen Process desselben durchgemacht und bei dieser Gelegenheit neue Verbesserungen einseführt, so dass die Bilder jetzt noch weit kräftiger wie früher, die Weissen äusserst brillant erseheinen und das Verfahren im Allgemeinen jetzt so sieher ist, dass weder Jahreszeit noch Witterung bese Einwirkungen ausüben können. — Herr Silveira erkannte ebenfalls die Vorzüge dieses Verfahrens, und die nächste Folge war, dass dessen Bruder als Käufer desselben für die Vereinigten Staaten von America auftra.

Diese Erfolge meines Strebens veranlassten mich, mein Geschäft hier zu übertragen und mir ein Landgut zu kaufen, wo ich ungestört melnen weiteren Studien und Forsehungen leben kann. Ich bin jetzt mit der Einrichtung meiner Laboratorien auf demselben beschäftigt und werde, sobald dieselben vollendet sein werden, meine Arbeiten zur Vervollkommung der Wothlytypie, sowie der photographischen Verfahren überhaupt wieder aufnehmen, besonders aber mein neues Farbendruckverfahren, welches ebenfalls auf der Anwendung von Urancollodion beruht, der Praxis zugänglich zu machen suehen.

Während ich nun einerseits alle Verbesserungen, welche ich in der Wothlytyple noch einführen werde, den Käufern desselben, welche das Verfahren aufrecht erhalten wollen, unentgeltlich mittheilen werde, ist auf der anderen Seite Jedem, der sich dafür interessirt, Gelegenheit geboten, in meinem Atelier das Verfahren von mir practisch ausführen zu sehen, so dass sich Jeder von den Vorgängen desselben überzeugen kann.

Ferner kann ich nicht umhin, Ihnen über das Benehmen des Hrn. Kleffel gegenüber der Wothlytypie einige Mittheilungen su machen. Als Hr. Kleffel die ersten Wothlytypien sah, fühlte er sich veranlasst, seine volle Bewunderung darüber anszusprechen, er trat in die Reihe der Abonennten ein und kannte wie alle anderen Photographen ganz genau die Bedingungen, unter denen ich das Verfahren verkaufte; er wusste also auch, dass ich die Bereitung der Chemikalien und Papiere einer chemischen Fabrik übertragen hatte. Trotzdem er dies wusste, forderte er von mir die Mittheilung der Bereitungsart dieser Papiere und Präparate und da ich diese verweigern musste, forderte er die Kaufsumme für das Verfahren zurück und sucht zur Begründung dieser Forderung Verschiedenes heraus; zunächst behauptet Hr. Kleffel, dass bei dem neuen Verfahren keine Ersparniss erreicht werde. Abgesehen davon, dass es auf der Hand liegt, dass bei meinem Urancollodionverfahren, welches die Hauptgrundlage und auch die Hauptsache der Wothlytypie ist, unter allen Umständen eine Ersparniss von eirea 50 % erzielt wird, da erstens ein Pfund Uransalz 8 Thlr. kostet, während Silber 24 Thlr. kostet, ferner nur die Hälfte Gold wie beim Chlorsilberverfahren gebraucht wird, in den Fixationsbädern 10 Mal soviel Bilder wie sonst fixirt werden können, man 60 bis 70% Uran aus den Waschwassern wieder gewinnt, so ist, nach meiner Ansicht, Hr. Kleffel wohl am wenigsten befähigt, nach practischer Erfahrung ein gültiges Urtheil zu fällen. Ich werde in der nächsten Zeit genaue Berechnungen meines Verfahrens veröffentlichen, welche beweisen werden, dass die Berechnungen des Hrn. Kleffel durchaus grundlos sind.

Eine Correspondenz von Wharton-Simpson, die in deutschen photographischen Blättern Aufnahme gefunden, sagt u. A.: dass man sich in England enttäuscht gesehen habe, da ja doch Silber in der Wothlytyple gebraucht würde. Die Herren scheinen mein Verfahren sehr weuig zu kennen, sonst würden is wissen, dass das Silber von mir durch verschiedene andere Mittel ersetzt werden kann, um das Uransalz für das Licht reducirbar zu machen. Und wenn ich auch zu meinen Photographien Spuren von Silber gebrauche, so hat dies in denselben doch nicht auf chemischem Wege entdeckt werden können. Nach Veröffentlichung meiner Patente wird man flieden, dass das Silber durchaus keine Rolle bei der Wothlytypie spielt, dass ich vielnehr sehn bis zwölf andere Agentien an dessen Stelle zu setzen weiss.

Was die Angriffe betrifft, welche in dem — — enthalten sind, so glaube ich, darüber ganz stillschweigen zu müssen, da die

Übedeutsedheit des Journals wie seines Verfassers sowohl wie sach die gemeine nnd gehässige Ausdrucksweise es nicht gestatten, darüber ein Wort zu verlieren. Die Photographen seheinen aber auch die Verdienste dieses forschenden Einsiedlers so genau zu kenen und zu würftigen, dass desen Journal eine solche Verbreitung gefunden, dass sich der Herausgeber genöthigt sieht, zu neuen Nummern alte Umschläge, woranf die Nummer mit Tinte geändert und das Inhaltwerzeichniss durchstrichen ist, zu benutzen. Es ist taurig und wirklich zu bedauern, dass es solche Menschen glob, sie bei aller Unfähigkeit sich doch nicht sechsen, Alles, was über ihren Horizont gelt, anzugreifen und die nicht selbst einsehen, dass sie so, schroff\* sie auch sein wollen, doch immer "laff\*, belieben.

#### Scharlachrothe Negativs.

#### Neue Verstärkungsmethode von Carey Lea.

Mr. Carey Lea beschreibt im British Journal of Photography eine neue Manier Negativs zu verstärken. Zuerst wird das Negativ jodirt. Man lässt die Platte trocknen und giesst Joditnettur (3 bis 4 Gran Jod, 1 Unze Alkohol) darüber. Das Aufgiessen muss sehr rasch und gleichmissig geschehen und zwar auf der Mitte der Platte, auch kann man alkoholische Jodifisung in Wasser träufeln, gut umschützlen und die Platte hier hincin setzen; sie jodirt sich danu gleichmissig, aber langsam. Auffsung von Jod in Jodkalium oder von Jodquecksliber in Jodkalium kann ebenfalls gebrancht werden.

Die Jodlösung erzeugt eine schöne violett-schwarze Färbung die bald in Citrongelb übergeht. Wenn die ganze Platte gelb geworden, spült man sie mit Wasser gut ab.

Dann taucht man die Platte in eine Anlösung von Schlippe'schem Salr (Natriumsulfantimoniat) — von etwa 1:24. Wenn die Platte torher hell citrongelis war, so wird die rothe Färbung schon in weitgen Momenten sich zeigen. War aber die Wirkung des Jods sicht so weit gegangen, so erhält man ein intensives Braun.

Die Lösung des Schlippe'schen Salzes setzt allmälig ein rothes Pulver ab, ist aber nach dem Filtriren wieder brauchbar. Zusatz von etwas Ammoniak hält die Lösung klar; das Bad gibt dann sber eine tiefbraune, in der Durchsicht tiefrothe Farbe anstatt des Scharjachs.

Das nach seinem Erfinder benannte Schlippe'sche Salz ist eine Verbindung von drei Atomen Schwefelnatrium mit einem Atom Schwefelantimon; seine Formel ist: 3 Na S, Sb S<sub>5</sub> + 18 HO. Es crystallisirt leicht in schönen grossen Tetraedern von schwach gelblicher Färbung. Zur Darstellung des Salzes nimmt man:

Man schüttelt den Kalk in dem Wasser tüchtig um und giebt dan alles in eine grosse Flasche mit mindestens fünfzig Uzsen Wasser. Dann schüttelt man es von Zeit zu Zeit um, bewährt es an einem warmen Ort auf, bis das ungelöste nicht mehr grau, sondern welss ist. Gewöhnlich sind 24 bis 48 Stunden erforderlich. Wenn man aber kochendes Wasser nimmt, so geht es rascher.

Wenn also das ungelöste weiss geworden ist, giesst man die Flüssigkeit auf ein Filter und dampft das Filtrat zur Crystallisetteine ein. Die Crystalle werden raseh getrocknet und in gut verkorkten Flaschen aufbewahrt. Die Mutterlauge mit drei bis vier Theilen Wasser verdünnt ist auch als Verstärkungsbad zu gebrauchen, macht aber die Schicht leicht locker; sie hält sieh gut, gibt aber keine Scharlach-, sondern schwarzbraume Töne.

## Thorwaldsen's Arbeiten,

photographirt von Herrn Piil in Kopenhagen.

Mitte Januar d. J. legte uns Herr Piil aus Kopenhagen, der bekannte Erfinder der Chemitypie, seine photographischen Aufnahmen der bedeutendsten Sculpturen Thorwaldsens vor. Diese ausgezeichneten Kunstwerke, theils in Marmor ausgeführt, theils in Gypsabgüssen, hat der unsterbliche Meister seiner Vaterstadt erblich vermacht, und das dankbare Kopenhagen hat in den Jahren 1839-1848 ein grossartiges Museum im pompejanisch-ägyptischen Styl aufführen lassen, die kostbare Erbschaft aufzustellen und seinem berühmten Sohne eine würdige Grabstätte zu bereiten. Unter Thorwaldsen, den man in Bezug auf die Vollendung seiner Schöpfungen einen nachgebornen Gricchen nennen darf, erhob sich das Alterthum gleichsam zu neuer Blüthe. In seinem langen Leben schuf er mit unerschöpflicher Phantasiefülle eine unabsehbare Reihe von Werken, in welchen der Adel und die keusche Anmuth der besten hellenischen Zeit noch einmal auflebte. Seit 1797 in Rom, überflügelte er bald den damals auf dem Zenith seines wohlverdienten

Ruhmes stehenden Canova, während er zugleich im Reließstyl durch Klarheit, strenge Einfachheit und vollendete Formschönheit die einzig währen Gesetze dieser Gattung als Richtschnur wieder aufstellte.

648 plastische Werke Thorwaldsen's sind neben Copien seiner Zeitgenossen, seiner Bibliothek, Gemälden, Alterthümern, Vasen, Gemmen, Cameen etc. im Kopenhagener Museum aufgestellt, in dessen Hofe sich die Grabstätte des Künstlers befindet.

Bei so reichhaltig in Einem Raume gebotenen Material strebte bereits die Photographie mehrfach, dem grüsseren Publikum die zusammengehäuften Schätze zugänglich zu machen, und wir haben diesem Streben bereits einzelne werthvolle Reproductionen zu verahaken; in neuester Zeit jedoch hat es sich Herr Pill zur Aufgabe gemacht, die sämmtlichen vorhandenen Kunstwerke unter Aufsicht des Directoriums des Museums im grüsseren Format photographisch aufzunehnen, und einen sehr erfreulichen Aufang damit gemacht.

Mehr als 50 Ekemplare dieser Aufnahmen lagen uns vor, sämutlich mit den Namensunterschriften der drei Directoren versehen, die von deun hohen Geschiek des Herrn Pill für derartige Arbeiten zeugen, deren viele wegen der höchst ungünstigen Bekentung der Objecten nur nuter grossen Sehwierigkelten ausgeführt werden konnten. So bedurfte z. B. eine Exposition die Zeit von acht Stunden (mit trockner Platte). Bei manchen Gegenständen ist die Bedeuchtung im Mussum eine sehr ungünstige, aber in allen diesen Fällen ist durch weisse Reflexschirme und Vorhänge der Schatten soweit erhellt, dass keine Details verloren gegangen sind; dann und wann sind diese Reflexe unserer Ansicht nach etwas zu sehr bervortretend und störend für den Gesammteindruck, wenn auch vorbeilhaft für das Detail.

Der Druck der Bilder, auf schwach albuminirtem Papier, ist tadellos.

## Photographifche Gefellichaften.

Londoner photographische Gesellschaft. - Sitzung am 3. Januar.

Mr. Haes legte eine ziemliche Anzahl von Photographien wilder Thiere vor, die er im zoologischen Garten aufgenommen, und theilit seine Erfahrungen mit. Er wendet ein paar Visitenkartenobjective aus jromojdoriper Coliodion und folgenden Entwickler: 4 Gramm Eleenvitrol, 6 Gramm Esslgeslüre, 100 Gramm Wasser; Verstärkung; 2 Progallussiure, 100 Gramm, Wasser; 300 Gramm. Fixirlösung; Cyankalium 2 Gramm, Wasser 480 Gramm. Fixirlösung; Cyankalium 2 Gramm, Wasser 480 Gramm. Beine diener Eillen dauerte die Bielichtung eine drittel Secunde. Mit der Antilope hatte Mr. Haes die meiste Last; sobald sie den Apparat sah, gericht bei in Wuth, und sie musste erst an seinen

Anblick allmälig gewöhnt werden. Erst nach einer Woche fruehtloser Versuche gelang es durch eine List sie zu fassen. Ein hellblauer Roek, welcher ihre Aufmerksamkeit erregte, wurde einen Bursehen umgehängt, und wihrend die Antilope ihn betrachtete, wurde sie aufgenommen. Der Löwe hielt sehr gut; Mr. Hass war bei Ihm im Käfig, und exponirte 11 Seeunden. Der Elephant muchte ihm durch seine fortwährenden Bewegungen viel zu schaffen. Der Orang-Utang lieses sich in seinem Lieblingssessed aufnehmen und sah auch das Negativ an, wie es der Wärter gethan.

Transparentbilder einiger dieser Thiere wurden der Versammlung durch Mr. Highley mittelst der Laterna magiea vorgeführt und wurden viel applaudirt. Mr. Glaisber, der Präsident, sagte, die Photographien wilder Thiere nach dem Leben würden dem Publicam wie den Künstlern von grossem Nutzen sein; es sei bemerkenswerth, wie künstlerische graciöss Gelülungen die Thiere angenommen hätten.

Mr. Mayall erinnerte daran, dass ein altes Mitglied der Geselbechaft, der Graf Montizon, vor Jahren solche Bilder mit sehr
gutem Erfolge aufgenommen; er hahe sieh uicht wie Mr. Haes
drei Monate, sondern achtzehn Monate lang damit befasst. Es sei
sieher, dass die Thiere vor der Camera einen fast eben so grossen. Abeschen hikten, wie die Künstler selhat. Mr. Haes wirde ein
gutes Werk thun, wenn er die Löwen aufnähme und sie auf den
Ecken des Monuments auf Trafalgar Square fürtre.

Da manche Photographen und Dilettanten das Oxyhydrogenlicht mit der Laterna magica oder dem Vergrösserungsapparat anwenden, theilte Mr. How seine Methode zur sieheren Bereitung dieses Gases mit.

Er wendet chlorsaures Kali und Manganoxyd in einer Retorte an, die eine selr weite Oeffunng hat. Mr. Mayall glaubt, mas brauche das ehlorsaure Kali nicht einer so grossen Hitze auszusetzen wie dies gewöhnlich geschehe. Eine hlosse Gastlamme sel genilgend. Den Tubus der Retorte versehliesse man durch einen Kautschutpfrod, der kein Gas entweichen lasse, aber Raum mache, che eine Explosion stattfinden könne. Das gepulverte Manganoxyd sei sehlechter, als das körnige. Dieke eiserne Retorten nehmen viel Wärme fort.

Mr. Sebastian Davis glaubt, die kürzlich in Manchester vorgekommene Explosion sei durch eine Verfälsehung des Mangan-

oxyds (durch Kohle) verursacht worden.

Von Mr. Helsby wurden hübsehe Photographien auf Opalglas vorgelegt; er nennt diese "Helioaristotypien", ein Name, üher den sieh der Präsident beschwerte.

Mr. Johnson stollte eine Panoramacamera aus, deren Construction auf folgenden Prinzipien beruht. Wenn eine Linse um einen Knopf gedreht wird, der sieh unter ihrer optischen Axe befindet, so sind die Bilder, wenn sie auf einem dahinter befindlichen cylindrischen und mit ihr concentrischenn Schirm aufgedangen werden, stationär, trotz der Drehung der Linse. Ein solches Instrument ist vor langer Zeit von Martens in Paris eonstruirt worden. Als neu an seiner pantaskopischen Camera giht Mr. Johnson an: 1) Die Art, wie die relative Bewegung der Platte und Linse durch directe

mechanische Bewegung bewirkt wird. - 2) Die Anwendung eines Uhrwerks zu diesem Zweck. - 3) Die Art, wie die Lustperspective wiedergegeben wird. Das Instrumeut besteht aus einer Camera. mit vorn der Linse und hinten einer Schiene, in der ein kleiner Wagen mit der Cassette läuft. Die Camera steht auf Rollen, die auf einer Messingscheibe ruhen, und das Ganze dreht sieh um einen Knopf in der Mitte. Auf die Scheibe sind zwei Kordeln gewunden, deren eines Ende an der Scheibe, das andere an dem Wagen befestigt ist. Wenn man diese Kordeln ab - und aufwindet, dreht sich der gauze Apparat um seine Axe. Um dem Himmel und gewissen Theileu des Bildes eine kürzere Belichtung geben zu können, sind hinter der Linse verschiedene Blenden angebracht-Der Winkel der pantaskopischen Bilder ist 120 Grad, mehr als das Auge zu fassen vermag.

## Cednifde Mittheilungen.

Die Wiedergewinnung des Silbers aus alten Natronbädern geschieht nach Prof. Dr. Schwarz am einfachsten durch fein vertheilten Zinkstaub, der eine so grosse metallische Oberfläche besitzt, dass er die Reduction sehr energisch bewirkt. Ein Uebersehuss schadet nicht, da man denselben leicht durch verdünnte Schwefelsäure entfernt. Die kleine Menge Blei, die ihm beigemischt ist, bleibt freilieh zurück, kann aber beim Einschmelzen des Silbers leicht durch etwas Salpeter oxydirt werden; der gleichfalls zugeschlagene Borax löst das Bleioxyd auf und gibt damit eine gut geflossene Schlacke. (Bresl, Gew.-Bl.)

Die Rander einer Glasplatte zu firnissen. - Man nehme ein Stück Fichtenholz, 5 Zoll lang, 1/4 Zoll breit und 1/8 Zoll dick und schneide au einem Ende einen viertel Zoll weit die Hälfte der Dicke fort. Dies Eude tauche man in Eiweiss, nehme die grössten Tropfen davon, und ziehe damit einen Rand um die Platte. Nach einigen Minnten ist die Schicht troeken und man kann das Collodion anfgiessen. (Humphrey's Journal.)

Neuer Entwickler. - Eine Mischung von schwefelsaurem Eisenoxydul-Kali mit schwefelsaurem Eisenoxydul-Ammon entwiekelt nach Mr. Crockett höchst regelmässig und sieher, gibt klare durchsichtige Sehatten, gut modulirte Liehter und keinen Sehleier; man mische 32 Unzen Wasser, 1/2 Uuze sehwefelsaures Kali, 3/4 Unze Fisenvitriol, 1 Unze schwefelsaures Eisenoxydul-Ammon. Vor dem Gebrauch setzt man 2 Tropfen Ammoniak und 2 Unzen Essigsăure Nr. 8 zu.

Kebledruck. — Ein grosser Uebelstand beim Kohleverfahren ist, dass die Gelatinelösungen, die mit Kohle und Bielromat veretzt sind, sich nicht halten. Als Conservirungsmittel empfiehlt Mr. Crac Calvert Zusatz von zwei Tropfen Carbolsäure (Phenyloxyddrat, Product der trockuen Destillation von Steinkohlen) zu jeder Pinte (= 240 Cub. Cent.).

Verstärkung von Negativs. - John Lamb empfiehlt im British Journal folgende eigenthümliche Verstärkungsmethode: Man thuc in ein Probirglas etwas unterschwefligsaures Natron und etwa ebensoviel schwefelsaures, Kupferoxyd in Lösung, dann ungefähr einen Tropfen Salpetersäure um die Misehung zu klären. Dies soll die dünnsten Negativs ganz kräftig maehen. Das Recept hat zwar die Runde durch die photographischen Journale diesseits und jenseits des Oceans gemacht, aber niemand scheint es versucht zu haben. Es muss von einem Spassmacher herrühren, denn beim Vermischen der angegebenen Lösungen entsteht ein diehter Niedersehlag, der sich in dem ausdrücklich vorgeschriebenen einen Tropfen Salpetersäure wol nur dann löst, wenn man die Lösungen in homöopathiseher Verdünnung angewendet hat. Es ist uns übrigens weder mit viel noch mit wenig Salpetersäurezusatz, weder vor noch nach dem Fixiren gelungen, ein Bild mit dieser Mischung zu verstärken.

## Derfchiedene Notigen.

Photographie in den Pyramiden. - Der schottische Astronom Professor Piazzi Smyth hålt die grosse Pyramide und den Sarkophag in ihrem Innern nicht für ein grosses Grab, sondern er glaubt, dass darin die ganze mathemstische und astronomischo Wissenschaft der alten Egypter enthalten sei. Er hat gezeigt, dass die Maasse der grossen Pyramide nach gewissen Deductionen genau ihre geographische Lage angeben, und sie eigentlich nur die Uebersetzung ihrer eigenen Lage in Granit und Kalkstein ist. Den porphyrnen Behälter im Innern hält et für ein unzerstörbares Laugen - und Hohlmaass, aus einem Material gearbeitet, welches der Hitze und Kalte widersteht, und in das Herz von Millionen von Schiffslasten gehauenen Steins gestellt, um Veränderung zu verhüten. Der Professor röstet sieh zu einem Einfall in die innersten Geheimnisse der großen Pyramide. Er hat einen Ferman vom Pascha, einen photographischen Apparat und Magnesiumdraht, den er im "Königszimmer" verbrennen will, so dass er Bilder von einem Interieur mitbringen wird, das mindestens dreitausend Jahre den Augen der Welt verschlossen war, und nun seit es Harun Alraschid's Nachfolger geöffnet, immer noch geheimnissvolt ist. So also wird ein gelehrter "Barbar" beim Lichte eines Metalls, dessen Namen Egypten nie gehört und durch eine Kunst, von der sich Moses und alle Weisheit der Egypter nichts hat traumen lassen, ein Bild von dem Geheimniss der Geheimnisse aufnehmen, welches hunderte von Generationen alt der letzten noch trotzt, wie das ruhige menträthselte Gesicht der Sphinx, die draussen auf den ewigen Nil hinstarrt.

Ein photographischer Roman. — Die Pariser Boulevard-Theater haben sehn manchmal die Photographie auf die Blähne gebracht; is sahen wir vor vir Jahren ein kleines Vaudeville, in dem Diddei die Hauptrolle spielte, mit sieme haben Schädel und dem ungeheuren Barte, mit dem er seinen Kunden übert berucht aber den der den der der der der den der der den kunden über Freund Stutten, und zwar meheint dereselbe seit dem 1. Januar in den photographie Notes. Soviel sich auf dem bläher voröffentlichten entenhemn läste, wird die Gestelbere Eusserst übersesant, und wir Hr. Sämpson meint, mit zu dem bübschesten und angemännte gebrüch mas jernaks in den Notes erschiehern ist.

Min mormes Teleskop jat Körlich für die Universität in Chicago vollendet sessen. Die Objectitiane, an der Hr. A. Clark zwei Jahre lang gescheitet hat, an der bei beitet 11,187 Dollars. Das Teleskop wiegt 60 Centner. Die Länge des grossen bläte 11,187 Dollars. Das Teleskop wiegt 60 Centner. Die Länge des grossen bläte berägt 18 Box uns die 65 Kilke der Vergrösserung gestatet pie nach der retakte der Vergrösserung gestatet pie nach der retakte das verschung das 1800 bis 8000fache. Das ganze Instrument konett 18,187 Doll.; ist dann nöhlige Sermwarte 25,000 Dollars.

Bin interessanter Machdruckprocess wurde in Berlin gegen den Kanfmann Ferd. Schlesinger und zwar als Miteigenthümer der Sentek'schen photographischen Anstalt verhandelt. Von letzterer ist ein bekanntes Bild: "Der Wittwe Trost", welches Eigenthum des hiesigen Kunstvereines ist, auf photographischem Wege mehgeahmt und bei Sachs & Cie. in Verlag gegeben worden. Der Kunstverein sah hierin einen Verstoss gegen das Gesetz zum Schutze geistigen Eigenthums, und der Vorsitzende des Vereins, Geheimrath Schweder, denuncirte demgemäss gegen Schlesinger, den die Staatsanwaltschaft auch anklagte. Zur Verfolgung des fraglichen Vergebens ist nun nach gesetzlicher Vorschrift ein Strafantrag des Damnificaten erforderlich und es ward scitens der Vertheidigung bestritten, dass der Geheimrath Schweder zur Stellung eines solchen Antrags die erforderliche Activ-Legitimation besitze, da der Verein keine Corporationsrechte besitzt, und weil ihm von den einzelnen Vereinsmitgliedern keine Vollmacht zur Stellung des Antrags verliehen worden sei. Der Staatsanwalt widersprach diesem Einwand und behanptete, dass sogar jedes einzelne Mitglied des Vereins an sich schon als solches den Strafantrag stellen könne, weil es als Miteigenthümer des nachreahmten Bildes auch für sich allein Damnificat in der Sache sei. Das Gericht hat sich dieser Ansicht nicht angeschlossen, vielmehr den Geheimrath Schweder als nicht gehörig legitimirt zur Anbringung des Strafantrags angesehen und demgemäss als zur Zeit unstatthaft bezeichnet und zurückgewiesen.

Photographien auf Holz. — Hr. Julius Greth in Stuttgart (Gymnasiumstr. 12) bistet sich den Photographen zur käultichen Ablassung eines Verfahrens an, sum Photographien auf Holz für Xylographen anzufertigen, und wird die Bedingungen auf frankirte Anfragen mittheilen.

Spectral-Analyse. — Das neuerdings sehr in Aufnahme gekommene Pyrospier (aus Seidenpapier, wie die Schieswolle bereitet) lässt sich durch Tränken mit dhors. Baryt, salpeters. Strontian, chlors. Kall, salpeters. Kupfer etc. zur Erurgung farblgen Lichts verwenden. Wenn man ein Stöck solchen Papiers red um Schilte des Spectralapparats verberant, erhält man die charterfristschen Linien in gröester Schönheit und Dentlichkeit. Das Papier mues in Form eines Fidihus zusammengedreht, nnd in dem Massee ale es verbrennt, nachgeschoben werden. H. Schwarz, im Bresl. Gew.-Blatt.

Erfindung der Photographie. - Dr. Simonides veröffentlichte folgende Beschreibung eines photographischen Verfahrens, das vom Mönch Panselenus (geh. 441, gest. 521) orfunden soin soil und worüher sich angeblich auf dem Berge Athos Manuscripte vorfinden sollen: "Nimm Messing und gib es dem rechten Schmelzer, der daraus eine Kugel mache von zwei Fuss im Umfang. hedeckt mit Zinn und der schwärzlichen Farhe von Samothrace. Die Kugel soll zwei Oeffnungen haben von gleicher Grösse und genau einander gegenüber hefindlich. In die Mitte der Kugel setze die Linse von weissem Glase und zwei Finger hreit davor den polirten Spiegel aus Messing; und drei Finger hreit dahinter das mit Gold gefärhte Bernsteinglas; und davor das froschgröne Glas-Ordne Alles genau und setze es auf einen dreiheinigen Ständer. Ferner hereite Platten von Messing eo gross wie die Leere der Kugel, lasse sie mit Silber üherziehen und thue eie in einen reinen Kasten. Mache Salaooas Jogov (vielleicht Jod) zur Zeit wenn das Korn reift, und alueirne (vielleicht Brom) wenn die Erde in Blüthe steht und halte sie gut vor Licht geechützt. Stelle der Linse gegenüber einen Gegenstand auf, nimm eine Platte, reinige sie mit dem Staube gebrannter Knochen und poliere sie mit en Lituba-pulver, setze sie dem Jod aus und nimm sie fort, sohald sie roecnfarben ist. Dann setze sie zehn Minuten lang dem Brom aus. Hiernach stelle sie zwischen das froschgrüne und das gelbe Glas, ziehe die Thüren auf und hetrachte den Gegenetand der dargestellt werden soll, erst durch den hohlen Spiegel ohen, dann durch den Spiegel nnten. Dann öffne die Thüre, nimm die Platte und halte sie in gehranntes Quecksilber, und dn wirst ein Bild hahen, das dem Original gleicht." Simonides hemerkt hierzu, dass der Franzoee Daguerre sich auf dem Berge Athos die Schriften des Panselenus angeeignet und das Verfahren als seine eigene Erfindung ausgegeben habe. Man bedenke aber nur, dase das Jod vor 1812, das Brom vor 1826 nicht hekannt war.

Das Verfahren der Wothlytypie wird in der nächsten Nummer ausführlich mitgetheilt werden.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeber, Paul E. Liesegang in Elberfeld zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 79. - 1. April 1865.

#### Photolithographie.

Dünnes Eiwelsspapier mit recht feiner glatter Oberfläche, seharf satinirt, gesalzen oder nicht. lässt man mit der Rückseite auf einer gesättigten Aufüssung von ehromsaurem Ammon sehwimmen', und im Dunkeln trocknen.

Man beliehtet unter dem Negativ, im Copirrahmen, bis ein näftiges braunes Bild erhalten ist. Dies legt man auf eine mit lithographiselter Farhe bedeckte Zinkplatte und zieht es damit durch die Presse. Dann legt man es mit der Rückseite auf Wasser; auch Verlauf einer Minute sieht man das Bild und der selwarzen Fläche hervortreten. Man reibt nun die überflüssige Farbe mit einem Sehwamm und etwas Gummiwasser weg, spüllt gat ab, und löst trocknen.

Dieses einfache Verfahren zur Darstellung von Bildern, die Aufzieh- der Steinplatten libertragen lassen, macht keineswegs auf Neuheit Anspruch; es ist uur eine Vereinfachung des James'schen Prozesses. Das Prinzip ist ganz dasselbe gebileben, nur wird dasselbe Resultat mit einfachern Mitteln erreicht. Die Bereitung des James'schen Gelatinepapiers ist, wenn nieht sehwierig, so doch ert umstindlich, während Ehweispapier leicht herzustellen und überall kinflich zu haben ist. Das Ahwaschen der Farhe gesehicht in unserem Verfahren mit kalten Wasser, während Sir James beisses Wasser braucht. Ferner lässt sich das mit chromsaurem Anmon bereitete Papier lange aufbewahren, ohne dass der organische Soff im Dankehn sehon oxydirt und dadurch milöslich gemacht wird.

Das Eiweisspapier darf nicht zu trocken sein; die Schieht muss leicht durchdringbar und nicht zu hart sein, sonst bekommt es statt einer gleichmässig gelben eine fleckige Oberfläche. Altes Papier wird verbessert, wenn man es für einige Zeit an einen feuchten Ort legt. Sowie man das Papier anf das Bad bringt, krümmen sich die Ränder auf; man kann dies durch Daraufhauchen verbüten.

Die Prilparation mit dem Chromat muss von der Rückseite ber geschehen, weil das Eiweiss in der alkalischen Flüssigkeit löslich ist und das Papier andernfalls verlassen würde. Austatt der Auflösung von chromasurem Ammon kann man mit Vortheil eine solche von doppeltehromaurem Ammon in Ammonäklüssigkeit verwenden. Mau lässt das Papier eine Minute lang sebwinmen, oder wenigsten so lange bis die Albuminschicht gleichmässig gelb und glänzend geworden ist.

Das Negativ muss äusserst dieht sein, und dennoch ganz unerschleiert. Nur mit einem solchen Negativ wird man gute seharfe Abdrücke bekommen. Trocken ist das Papier am empfindielisten. Die Ausstellung variitt zwischen wenigen Minnten in der Sonne, und einigen Stunden bei sekuwachem zerstreutem Lieht.

Von grossem Einfluss auf das Gelingen ist die Farbe. Folgende Vorschrift hat mich immer am besten befriedigt, da die hiernach bereitete Farbe an den oxydirten Stellen sehr gut baftet und sich gut auftragen lässt.

Palmöl . 30 . 30 . 30 . werden in einem eisernen Topfe unter fortwährendem Umrühren geschmolzen bis der Dampf Feuer fängt. Dann mischt man hinza Lithographische Ueberdruckfarbe 1000 Gramm.

Leinölfirniss Nr. 2. . . . . . 500

Leinölfirniss Nr. 2. . . . . . 500 "

und rührt gut um.

Von dieser Farbe schmiltz man vor dem Gebrauch soviel ab nöthig mit Terpentinöl, so dass die Masse nach dem Erkalten Syrupponsistenz hat. Die Farbe wird mit der Walze auf eine Zinkplatte aufgetragen; diese lässt man mit dem Bild durch die Presse gehen. Auf diese Weise erhält man einen sebönen gleichmässigen Ueberzug.

Der Schwamm, womit man die Farbe von den unveränderten Stellen abnimmt, muss rein und weich sein; man reinigt ihn am besten durch läugeres Eintauchen in Salzsäure und daranf folgendes Waschen in heissem Wasser.

P. E. Liesegang.

#### Cameekarten.

Allem Anscheine nach werden die Camcebilder, über die wir bereits in früheren Nummern berichteten, sich bald in die tägliche Praxis des Portraitphotographen einführen, nicht um die Visitentarten zu verdrängen, sondern um das Publicum, welches einer neuen Mode gerne zu huldigen pflegt, zu neuen Aufträgen zu veranlassen, überhaupt der ganzen Portraitbranche des photographischen Geschäfts einen Sporn zu geben. Und dazu sind diese niedlichen Karten recht wohl greignet. Durch die vierseitige Aufnahme wird eine Portraitähnlichkeit hervorgebracht, die kaum zu übertreffen sein möchte. Es ist zu verwundern wie verschieden in vielen Fällen die Portraits einer und derselben Person sind, und wie gfinstigen Einfluss eine gute Beleuchtung nicht nur auf die Schönheit, sondern auf die Achnlichkeit des Bildes austibt; wie anderseits eine ungünstige Belcuchtung und Wendung hübsche Gesichter hässlich erscheinen lassen. Man wird gut thun, zur Aufnahme dieser Bilder lichtstarke Objective von 15 bis 24 Linien Durchmesser und sehr turzer Brennweite zu benutzen. Man arbeitet ohne Blende, da nur die Mitte des Bildes gebraucht wird; da die Person viermal nach einander sitzen muss, so ist es wichtig eine möglichst kurze Reichtung zu geben.

Gewähnlich werden die beiden Bilder rechts und links im Profil genonumen, oder eius davon gauz profil, das andere dreirientel; das obere Bild ziemlich en façe, das untere halbprofil nach der Schattenseite gewendet. Die Profilbilder sehen aus der Karte, d. h. rechts ist das Profil der rechten Seite, links das der linken.

Das Verschieben der Cassette muss mit einiger Aufmerksamkeit sreathen, damit nicht etwa die Bilder an die verkehrte Stelle greathen, oder gar zwei übereinander exponirt werden, wodurch ganz euriose Janusköpfe entstehen. Am besten wird mau sich ein grwises- Tempo einiben, z. B. rechts, oben, unten, links, oder umgekehrt. Das eine Profil wird zuerst, das andere zuletzt aufgenommen, damit die Person keine hin und her Wendungen zu machen hat.

Die Cameekarten sollten nicht in den neumodischen Copir-<sup>a</sup>pparaten <sup>\*</sup>) mit Holzklammern abgedruckt werden, sondern in <sup>kleinen</sup> Rahmeu, die genau die Grösse der Platte haben, und deu-<sup>asch</sup> keine Spiegelscheibe brauchen. Zwischen das Albuminpapier

<sup>\*:</sup> Weshalb nennt man ein Brett mit zwei Klammern einen Rahmen?

und den Deckel lege man einige Blätter Seidenpapier, und man sorge für gutes Andrücken, denn die zwischen Negativ und Copirpapier liegende Maske verhindert bei unzurreichendem Druck die Erlangung von Abdrücken, die die ganze Sehärfe des Negativbesitzen.

Die Bilder sind auf festes Cartonpapier aufzukleben und vor dem Prägen erst zu satiuiren.

# l'eber zwei neue Rhodandoppelsalze.

## Von P. E. Liesegang.

#### 1. Goldrhodanid - Ammoniumrhodanid.

Wird überschüssige Auflösung von Rhodenammonium mit Goldchloridlösung versetzt, so entsteht ein rothbrauner Niederschlag, der steh, wenn die Flüssigkeit sehwach erwärmt und mehrmals megeschüttelt wird, wieder vollständig löst. Eine solche Auflösung eigent sch zum Tonen der Uranbilder nach meiner Erfahrung besser als das untersehwefligsaure Goldoxydul-natron, für Chlorsiiber - Eiwelsbilder aber eben so wenig wie das letztere, da man damit kein Schwarz, sondern nur Rosa und Braun erzielt.

Der oben erwähnte rothbraune Niederschlag wurde in einem Gemisch von Alkohol, Aether und Wasser gelöst; beim Verdunsten setzte er dunkelbraune kleine Nadeln ab, die zwischen Fliesspapier gut ausgedrückt und über Schwefelsäure im Juftverdünnten Raume getrocknet würden.

0,695 Gr. dieses Salzes hinterliessen uach langem Glüben im Porzellantiegel 0,302 Gr. metallisches Gold in Schwammform = 43,453 %. Die Formel Au (C<sub>2</sub> NS<sub>2</sub>)<sub>3</sub> + NH<sub>4</sub> C<sub>2</sub> NS<sub>2</sub> verlangt 43,946 %. Gold.

#### Silberrhodanid - Silbernitrat.

Dieses dem Schnauss'schen Jodsilbersalpeter entsprechende Doppelsalz erhillt man durch Auflösen von reinem Schwefeleyansilber in kochender Lösung von salpetersaurem Silberoxyd. Beim Erkalten seheiden sich reichlich weisse Crystallnadeln von prächtigem Diamantglanne aus, die durch Wasser, Silvern und Alkohol zersetzt werden. Mit einer Mischung von Alkohol und Aether kam das Salz vom anhängenden Silbernitrat befreit werden. Die Analyse wurde in folgender Weise vorgenommen:

 0,552 Gr. des über Schwefelsäure getrockneten gut ausgewaschenen Doppelsalzes wurden mit Wasser geschüttelt; der entstehende Niederschlag von Schwefelcyansilber ausgewaschen und auf dem gewogenen Filter gesammelt, getrocknet und gewogen ergab 0,177 Gr. Ag C  $_2$  NS  $_2$  = 32,065  $^0$ / $_0$ .

2) 0,407 Gr. wurden durch sehr verdünnte Salpetersäure zensetzt, und ergaben 0,131 Gr. Ag C $_2$  NS $_2$  = 32,187 $^9$  $_0$ . Aus dem Filtrat wurde das salpetersaure Silberoxyd mittelst Salzsäure gefällt und gab 0,232 Gr. Ag Cl = 0,2749 Gr. Ag O, NO $_5$  = 67,55 $^9$  $_0$ .

|            | 1.     | 2.     | Mittel: | Berechnet: |
|------------|--------|--------|---------|------------|
| Ag C2 NS2  | 32,065 | 32,187 | 32,126  | 32,806     |
| Ag O, NO 5 | -      | 67,550 | 67,550  | 67,194     |
|            |        |        | 99,676  | 100,000    |

Daraus ergibt sich die Formel: Ag C $_2$  NS $_2$  + 2 (Ag O, NO $_4$ ). In beisser Ammoniaklüssigkeit löst sich das Doppelsalz vollständig auf. Beim Erkalten scheiden sich kleine weisse vierseitige Crystalltäfelchen aus.

## Das Wothlytyp - Verfahren.

## Specification des französischen Patents.

## I. Die empfindlichmachende Flüssigkeit.

Reines Uranoxydhydrat wird in Salpetersäure gelöst und crystallistri. Das Salz wird in Wasser gelöst und durch Ammoniak siedergeschlagen. Der Niederschlag wird in Salpetersäure gelöst, tystallisirt und getrocknet. Das hierdurch entstehende Doppelsalz neane ich Uranammonium nitricum (auf deutsch: salpetersaures Uranoxydammoni). Von diesem Salze löse ich zwölf Uraen in sechs Unzen destillirten Wassers; sodann löse ich in einer Urae Wasser eine halbe Urae salpetersaures Silberoxyd, oder ich ersetze dies durch ein anderes in Wasser lösliches Silbersalz.

Ich mische diese Lösungen und lasse erystallisiren, wodurch sich ein Tripelsalz bildet. Von diesem löse ich drei Unzen in acht Inzen Alkohol und setze hinzu eine viertel Unze destillirtes Wasser und einige Tropfen Salpetersäure. Diese Flüssigkeit dient zum Empfindlichmachen des Collodions.

Oder:

Drei Unzen Uranammonium nitricum, oder drei Unzen gereitigtes erystallisirtes salpetersaures Uranoxyd, löse ich in acht Unzen Alkohol; dann löse ich in Wasser sechzig Gran Chlorpalladium, Chlorplatin oder Chlorgold. Anch diese Lösungen dienen zum Empfindlichmachen des Collodions. Sie können monatclaug im voraus präparirt werden, ohne dass sie sich zersetzen; man bewahre sie aber im Dunkeln auf.

#### II. Bereitung des Harzcollodions.

Ich löse drei Unzen Schiessbaumwolle in vier Kilogramm Aether, zwei Kilogramm Alkohol, einer viertel Unze Ricinusől, und decantie, Auch dies Collodion kann für Monate im Voraus bereitet werden. Das Ricinusől ist eine Auflösung von Ricinnsöl und Canadabalsam in Aether, die filtrirt und im Wasserbade zur Syrupconsistenz eingedickt wurde.

#### III. Empfindliches Urancollodion.

lch mische 1 bis 1½ Unzen empfindlichmachende Flüssigkeit mit drei Unzen Harzcollodion; der grösseren Empfindlichkeit wegen setze ich einige Tropfen Salpetersäure zu.

#### IV. Bereitung des Wothlytyp-Papiers.

Eine halbe Unze Stärke (von Reis, Weizen, Kartoffeln, Arrowroot, Caraghou), ein halbes Kilogramm Wasser und einige Gran essigsaures Bleioxyd werden zusammen erwärmt und bei einer Temperatur von 30°R. mit zwei Unzen fibrinfreien Eiweises versetzt

Das Papier wird auf eine Glasplatte gelegt und mit einem Pinsel oder Schwamm mit obiger Mischnug befeuchtet, um die Poren damit anzufüllen, so dass das Collodion nicht hineindringen und das Bild an der Oberläsche bleiben kann.

#### Oder:

Ich nehme füuf Kilogramm Eiweiss und schüttele es mit einer Mischung von vier Unzen Aethor und zwei Unzen Essigsäure. Dadurch wird das Fibrin vom Albumin geschieden.

Dies Papier lässt man füuf bis zehn Minuten auf folgendem Uranbade schwimmen.

V. — Ich löse in 1½ Kilogramm destillirten Wassers sechzeho Inzen eines der vorbeschriebenen Uransalze und drei viertel Unze eines der benannten Stoffe die das Uran reduciren. Dann füge ich vier Unzen Achter, vier Unzen Alkohol und fünfzehn Tropfen Salpetersfürer hinzu.

Im trocknen Zustande ist dies Papier eben so empfindlich wie Chlorsilberpapier.

Die Stärkepapiere sind auch mit diesem Uranbad zu gebrauchen und geben dann Bilder ohne Glanz.

Die Wothlytyppapiere sind auch zum Vergrössern anwendbat. VI. — Alle auf diese Arten erzeugten Bilder werden in folgenden Bädern fixirt und getont: Ich lege das Bild auf ein Bad von fünf Kilogramm destillirten Wassers, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Unze Essigsäure und <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Unze Salzsäure. Anstatt des Wassers kann man Alkohol auwenden.

Diese Bäder lösen alle Urauverbindungen aus dem Papier auf, ohne die Bilder zu verändern. Diese Verbindungen sind in Wasser mibsiich und müssen entfernt werden, damit die Bilder nicht gelb werden.

Nachdem die Bilder zehn Minuten in diesem Bad gewesen und oft bewegt worden sind, lege ich sie für einige Minuten in Regenwasser, dann wasehe ich sie mit gewöhnlichem Wasser und tone sie in dem folgenden Bad:

VII. — İch lise 80 Gran Goldelloridealeium oder 60 Gran Golderlof oder 60 Gran Chlorplatin in zwei Kilogramım Wasser. la ein zweites Glas giesse ich 1½ Kilogramım Wasser und ½ Kilogramım unterschwefligsauren Kalk. Dann giesse ich langsam und unter Umithen die Goldisungi in die Kalklösung. Statt des unterschwefligsauren Kalks nehme ich auch ½ Kilogramm unterschwefligsaures Ammon, Magnesia, Kali, Schwefelcyanammonium oder Schwefelcyankalium.

#### Fixirbäder:

- Vier Kilogramm Wasser,
   Schwefelcvanammonium.
  - 1/2 "Schwefelcyanammonium
- . Vier Kilogramm Wasser,
  - <sup>1</sup>/<sub>2</sub> " untersehwefligs. Kali, Maguesia, Ammon, oder Kalk.

## Anleitung zur Wothlytypie.

Von der "United Association of Photography" in London.

- 1. Man nehme ein Stück viertelzölliges Fiehten- oder Maha-gonyholz, einen viertel Zoll rundum kleiner als das Papier, welches mit Collodion überzogen werden soll. An der unteren Selte ist das Brett mit zwei Leisten, die das werfen verhindern sollen, und mit einer Handhabe zu versehen.
- 2. Man uchme ein Stück präparirtes Papier (das man zwischen zwei Brettern oder in einer Presse aufbewahren muss) und stifte es an den Ecken auf das Brett; man giesse das Collodion wie auf eine Glasplatte auf. Leichter ist dies, wenn man das Papierr undum tiene achtel Zoll breit in die Höbe aufwärts biegt.

- Man giesst das abfliessende Collodion in eine andere Flasche und versetzt es ehe man es wieder braueht mit etwas Aether.
- Man hängt das Papier mit Holz- oder Glasklammern au zwei Enden zum Trocknen auf.
- Die Temperatur des Troekenraumes sollte k\u00fchl und feucht sein. Wenn das Papier zu trocken ist, halte man es vor dem Ueberziehen \u00e4ber Wasserdampf.
- 6. Nach dem Trocknen bewahre man das Papier zwischen Fliesspapier auf.
- 7. Man beliehte niemals direct in der Sonne, und drucke nicht über.
  - Aus dem Copirrahmen werden die Bilder wieder zwischen Fliesspapier gelegt; sie branchen nicht gleich getont zu werden.
    - 9. Man tauche die Bilder in

Essigsäure . . . 2 1/2 Unzen , Wasser . . . . 100 Unzen ,

bis die Weissen ihre gelbliche Färbung vollständig verloren haben; 8 bis 12 Minuten genügen.

10. Man spüle die Bilder unter dem Krahuen auf einer schräg gehaltenen Glasplatte gut ab, wobei man sie mit einem weichen Schwamm reibt, und lege sie in folgendes Tonbad:

Schwefelcyanammonium . 1 Pfund, Destillirtes Wasser . . . 120 Unzen.

Chlorgold . . . . . 120 Gran,

Destillirtes Wasser . . . 120 Uuzen.

- Man giesst die letzte Lösung in die erste und schüttelt gut um. Dies Bad wird mit dem Alter besser. Man kann es mit Wasser verdinnen, wenn es zu blaue Töne gibt.
- Nimunt man statt des Schwefeleyanammoninms unterschweftigsaures Kali, Natron oder Kalk, so erhält man reiche violettbraune Töne.
- Man wasche wieder mit dem Schwamm unter einem Krahnen, namentlich die Rückseite des Bildes. Dann hänge man zum Trocknen auf.
- 14. Man klebe die Bilder mit frischer Stärke oder Arrowroot auf, der etwas Zucker zugesetzt wurde.
  - 15. Ziemlich diehte Negativs geben die besten Abdrücke.
- Verlaugt man nicht viel Glanz, so setze man dem Collodion etwas Aether zu.
- Aus dem Säurebade sind die Rückstäude in folgender Weise wieder zu gewinnen: man setzt Ammoniak hinzu bis alles

gelbe Oxyd niedergeschlagen ist, rühre mit Wasser auf, lasse zu Boden sinken, giesse die klare Flüssigkeit ab und lasse trocknen. Dies Pulver wird von der Association zum Preise von 15 Shilling pro Pfund angekauft.

## Noch einige Betrachtungen über das Uraudruckverfahren.

In einem Artikel, der dasselbe Thema behandelt, \*) habe ich darauf hingewiesen, dass Bilder, welche nach vorstehendem Verfahren erzeugt wurden, eine Fixirung durch Chloralkalien gestatten. Dieser Prozess braucht jedoch keineswegs dem Vergolden voranszugehen. Er wurde von mir nur deshalb als Ausgangspunkt hingestellt, um ein anschaulieheres Bild zu liefern. Praetisch schreitet wan zur Fixirung nach dem Vergolden, woranf, wie sieh von selbst . versteht, die Bilder hinreichend von ihren löslichen Substanzen durch Waschen befreit werden. Bei der Verwendung von Chloralkalien zur Entfernung des Chlorsilbers muss nun berücksiehtigt werden, dass eine warme Lösung raseher wirkt und grössere Mengen von Chlorsilber löst, als eine solehe bei niedriger Temperatur. Legt man z. B. eine Anzahl Chlorsilbercopien in eine starke heisse Kochsalzfösung und hierauf in eine Schüssel mit kaltem Wasser, 30 scheidet sieh sofort das gelöste Chlorsilber im Gefässe in wesentlicher Menge wieder ab, aber auch im Bilde selbst, so dass man die Arbeit von neuem anfangen muss. Dasselbe gesehieht auch bei den Uranbildern, wenn gleich die Menge des Chlorsilbers hier weit geringer ist. Am sichersten ist es, wenn man die Copien in mehrere Salzbäder von gleicher Temperatur wie die nachfolgenden Waschwasser hintereinander einlegt.

Sieht man sieh nun nach andern Vortheilen des Urauverfahrens um, so hassen sieh zwar immerhin einige aufünden, die jedoch durchaus von keiner Tragweite sind. Die Urausilheriösung (mit Collotion) seheint sieht im Dunkeln lange zu halten, ehe sieh Siberoxyal abscheidet; läuger noch das iherozogene Papier, wenn 15 in einem Chlorealeiumapparat aufbewahrt wird. Das sind jedoch um kleine Annelunfichkeiten. Werthvoller ist die größsere Sieherheit beim Copiren Beim Uranprozess entsteht ein Bild, welches nur aus metallischem Silber besteht. Sind die Mittelföne gekommen, so ist die Copie fertig; denn das Bild kaun im Goldbade nichts von seinen Uebergängen verfieren. Anders verhält es sich beim

<sup>\*</sup> Photogr. Archiv Nr. 77.

Chlorsilberpapier. Hier ist bei einer Copie das metallisch ausgeschiedene Silber untermengt mit dunkel gefärbten Chlorsilbertheilehen, welche ebenso wie das weiss gefärbte Chlorsilber, durch unterschwefligsaure Alkalien, Cyankalium, Ammoniak etc. gelöst werden. Welchen Täuschungen hierbei der Photograph oft unterworfen ist, bedarf keiner weitern Erörterungen. Es könnte feruer in der grössern Zartheit dieser Bilder, namentlich in Bezug auf stereoskopische Wirkung, ein Vortheil gefunden werden; allein hiermit sind wir zu Ende. Geldersparniss ist Chimäre. Wenn die wothlysauren Uranoxyde (in Broehüre und Preisverzeichniss ist von wothly'schen Uransalzen I und II die Rede) auch nicht völlig die Hälfte des Preises des salpetersauren Silberoxyds betragen, so wird dieser Vortheil wieder aufgehoben durch Collodionverbrauch und Silberzusatz, Essigsäure etc. Aber man gehe weiter. Die Uranerze sind \* selten. Wollten alle Photographen von jetzt ab Uransalze verwenden, so würde der Silberverbraueh allerdings schwächer werden; aber die Uransalzproducenten würden wahrscheinlich sehr bald den Bedarf nicht mehr decken können und in Folge dessen der Preis wesentlich steigen, wodurch die Herstellungskosten sieh beträchtlich höher stellen missten, als hisher,

Aus dieser skizzenhaften Darlegung ergibt sieh, falls meine Behauptungen auch von meinen Collegen als richtig anerkannt werden, dass das Uranverfahren durchaus keine Zukuuft hat. Alle diejenigen, welche in Folge ihrer Strebsamkeit pekunjäre Opfer gebracht haben, werden alimälig zum Albuminpapiere, das wahrscheinlich Niemand ganz verlassen haben wird, zurückkehren. Bei sorgsamer Waschung lassen sieh recht dauerhafte Bilder erzeugen, wenn die Metalltheilchen durch einen wasserdiehten Stoff isolirt werden. Ich verfahre gegenwärtig nach der in diesem Journal mehrfach erwähnten Methode; ich bestreiche nämlich die Rückseite iedes Bildes mit einer Auflösung von Gummi elasticum in Benzin. Die Lösung durchdringt die ganze Dicke des Papiers und hinterlässt nach dem Verdunsten des Lösemittels eine Schicht von Gummi elastieum, welches sowohl einen Einfluss der Feuchtigkeit als zerstörender Gase vollständig abhält. Die Weissen des Bildes werden äusserst schwach beeinträchtigt. Denken wir uns etwas Schwefelsilber oder unterschwefligsaures Silberoxyd solehergestalt inkrustirt, so wird ein Bleichen des Bildes nicht möglich sein, da schwarzes Schwefelsilber erst gelb wird durch Wasseraufnahme, das letztere Salz sich aber nicht zersetzen kann, wenn nicht ebenfalls ein gewisser Gehalt au Wasser vorhanden ist. Die Erfahrung lehrt, dass manche Sorten Albuminpapier eine weit grössere Neigung zum

gelb werden baben als andere. Manches Papier verträgt nicht allein eine schwache Ofenwärme seblecht, sondern wird schon in der Sommerwärme nach einigen Stunden stark in den weissen Parthien gefärbt. Der Grund liegt in der Verwendung von etwas zu altem Eiweiss. Im frischen Eiweiss ist der Sehwefel chemisch fest gebunden, in åltem fanligen Albumin bingegen, welches einen Geruch von Sehwefelwasserstoff oder sonstigen luftförmigen Gasen ausstösst, ist jener Körper nur noch locker gebunden und stellt sieh sofort dem salpetersauren Silberoxyde zur Disposition. Papiere müssen denmach verworfen werden. Schützt man ausserdem die Oberfläebe durch irgend einen geeigneten Firniss, so kann man seine Erzeugnisse mit dem Bewusstseiu auf eine lange Dauerhaftigkeit abliefern. Man gewöhne das Publieum daran einen höhern Preis für die Kartenbilder zu zablen, damit auch diese mit einem Firnisse überzogen werden können. Man hört oft viel Wehklagen über das Schwinden der Albumbilder. Ganz natürlich! Photographen, welche nach sehwachen Negativen zierliebe Nebelbildellen, anstatt kräftiger, plastischer Figureu, liefern, weil jeden Tag einige hundert fertig werden und alte Weiber jung aussehen müssen etc., die siud zu vergleiehen mit Homöopathen und ihren Nichtsen. Sie erzeugen Copien mit so wenig Gold, dass bei einer Analyse kaum eine Reaction wahrznnehmen ist. Fest steht: je kräftiger das Bild, desto dauerhafter! Ein anderer Grund liegt in der massenhaften Ansertigung der sogenannten Visitenkartenportraits. Mag das Wasser noch so oft erneuert und bewegt werden, ein vollständiges Auswaschen kann nicht bewirkt werden. Durch den doppelten Schutz werden aueb diese Unzulängliehkeiten besiegt. Wer vermag aber ohne bedeutenden Mehraufwand von Zeit ein jedes dieser Bildehen mit Emailfirniss zu überziehen und nochmals zu satiniren, ohne bierfür eine Preiserhöhung zu fordern? Mögen die Photographen jene Mittel anwenden, um einer zu bald eintreteuden Vergänglichkeit zu steuern, aber um dies zu können, Preise fordern, welche dies ermöglichen.

Hagen.

Th. Mende.

## leber eine neue Methode, photographische Silberlösungen zu prüfen.

Von Dr. Hermann Vogel."

Zum Prüfen von Silberlösungen bedienen sich die Photographen meistens des Silbermessers (oder Argentometers), ein Instrument,

<sup>\*</sup> Photographic News, Nr. 338.

welches um so tiefer in die Flüssigkeit einsinkt je weniger cocentrirt die Auflösung ist, und das mittelst einer Seale die Menge des Silbers angibt. Die Anwendung solcher Instrumente ist allerdingsleicht, aber nicht sieher; denn die photographischen Silberlösungen enthalten Alkohol, Aehler, Essigsäure, salpetersaure Salze, wodurch die Angaben der Argentometer ganz unrichtig gemaacht werden. Ein Positivbad, das im Verhültniss von 1:8 angesetzt worden war, gab nach langem Gebrauch noch immer 1:8 am Argentometer subei der ehemischen Analyse fand sieb, dass es nur 1:11 stark war.

Die Gay-Lussae'sehe volumetrisehe Methode ist für Photographen weniger geeignet, da die Beendigung der Reaction nicht leicht zu erkennen ist. Zusatz von ehromsaurem Kali ist nur danu zullässig, wenn die Lösung neutral ist.

Setzt mau Joikalium zu Silberlüsungen, so wird gelbes Jodsilber niedergeschlagen; setzt man Joikalium zu einer Mischung von verdünntem Stärkekleister nud "Salpetersäure, die etwas salpetrige Säure (NO<sub>3</sub>)"9 enthält, so wird Jod frei und die Flüssigkeit färbt sich intensiv blau.

Wenn man Jodkalinm einer Mischnig von Silberlösnig, Salpetersäure und Stärke zusetzt, so entsteht ein Niederschlag von Jodsilber, und die Flüssigkeit wird gebläut, indem Jod frei wird und sich mit der Stärke verbindet. Solange noch freie Silbersalze in der Pfüssigkeit enthalten, verselwindet die blaue Färbung beim Urnithren. Setzt man unn noch troffenweis Jodkaliumlösung zu, so tritt ein Punkt ein, wo die blaue Farbe bleibt; danu ist alles lösliche Silbersalz niedergeschlagen, und man berechnet sehne Menge aus der verbrauchten Jodkaliumlösung.

Enthält die Flüssigkeit viel Jodsilber, so wird sie grünlich blau gefürbt.

Die Jodkaliumlösung enthält 100 Gramm trocknes und reines Jodkalium in 4023,4 Cub. Centimetern Flüssigkeit; 100 Cub. Cent. hiervon eutsprechen einem Gramm salpetersauren Silberoxyd.

Man bringt diese Flüssigkeit in eine Mohr'sche Quetschhalubürette (die in ½ Gub. Cent. getheilt ist) und lässt durch Oeffaen des Quetschhalms soviel davon aussliessen, dass sie genau bis zur O marke der Seale steht.

Sodann nimmt man mit einer reinen und trocknen Saugpipette genau einen Cub. Centimeter der Silberlösnng, lässt dieselbe in ein reines Becherglas fliessen, nimmt mit einer zweiten Pipette 1 bis 2

<sup>\*)</sup> Diese kleine Menge salpetriger Säure erzeugt man dadurch, dass man der Salpetersäure etwa <sup>1</sup>1:000 stel schwefelsaures Eisenoxydul zusetzt.

Cub. Centimeter Salpetersäure (je nach der Concentration der Silberlösung), und fügt diese nebst 10 bis 17 Tropfen frischer Stärkelösung zn der Silberlösung.

Man lässt nun vorsichtig soviel Tropfen aus der Quetschlahnbierte in das Becherglas mit der Mischung fallen, dass die blaue Farbe der Flüssigkeit nicht mehr beim Umschlüteln verschwindet. Die Scale gibt nun genau das Verhältniss des Silbers an; steht nach der Operation die Flüssigkeit bei 3,5, so enthält die Silberlöung genau 3,5 Procent reines salpetersaures Silber.

Wenn die blaue Farbe nicht eintritt, so muss frische Stärke bereitet und der Salpetersäure etwas Eisenvitriol zugesetzt werden.

Man bereitet die Stärkelösung indem man einen Theil Stärke mit wenig destillieren Wasser anreibt, und darauf unter Rühren bochendes Wasser zusetzt. Nach einigem Stehenlassen glesst man das überstehende klare ab und versetzt 5 Theile davon mit einem Theil reinem (chlorfreiem) sulptetersaurem Kali. Hierdurch hält sich der Kleister mehre Wochen.

# Photolithographie.

## Toovey's Verfahren.

Sehr feines geleimtes Papier wird mit einer Auflösung von Gummi arabicum in einer gesättigten Lösung von doppeltchromsaurem Kali überzogen. Man weiss, dass dieses Salz, wenn es mit einem organischen Stoffe wie Gummi, Leim, Stärke dem Licht ausgesetzt wird, seine Löslichkeit verliert. Das so präparirte Papler wird (mit der Bildseite) auf einen lithographischen Stein gelegt, der je nach Bedjirfniss entweder sehr fein gekörnt oder polirt ist. Auf das Bild werden einige Bogen feuchtes Papier gelegt. Man setzt das ganze einer starken Pressung aus; das Wasser des feuchten Papiers wird durch das photographische Papier gepresst und löst die unverändert gebliebenen Theile des Gummi auf; das gelöste Gummi heftet sich an die Oberfläche des Steins. Nach einiger Zeit wird der Stein aus der Presse genommen und das photographische Bild vorsichtig davon entfernt. Man sieht dann ein negatives Bild auf dem Stein, welches ans Gummi besteht. Nach dem Trocknen wird der Stein getrocknet und mit fetter lithographischer Farbe iiberzogen, die man mit der Walze oder auf andere Weise auftragen kann. Das Bild kann alsdann wie jede Steinzeichnung gedruckt werden, es bedarf aber keiner Aetzung, da das Gummi durch die scharfe Pressung ziemlich tief in den

Stein eingedrungen ist. Anstatt des Gummi lassen sieh andere Stoffe, wie Leim, Dextrin etc. anwenden.

Soll das Cliché auf Kupfer- oder Stahlplatten erzengt werden, so verfährt man ganz wie zuvor, nur nimmt man statt eines Negativs ein Transparentpositiv auf Glas. Nachdem man die Platte aus der Presse genommen und lat trocknen lassen, überzieht man sie mit einer schwachen Frimissschlicht, und taueht sie in verdünnte Süure. Wo die Platte durch Gummi vor dem Firniss gesehützt ist, greift die Säure an, und man erhält so eine Actzung die wie andere Metallätzungen gedruckt werden kann.

## Das Blasenwerfen des Albuminpapiers im Natronbade.

Einige Papiere, namentlich das französische Rives, zeigen zuweilen die unangenehme Eigenschaft, dass sich die Albuminschicht mit dem Bilde in Blasen vom Papiere abhebt, soblad dies in das Natronbad gelegt wird. Meistens legt sich das Albumin beim langsamen Trocknen wieder an, und dann sind die Blasen nicht schädlich, zuweilen aber platzen sie und veranlassen so Flecken. Dieser Fehler findet sich nur bei stark geleimtem, frisch und stark albuminietem Papier. Als Gegemmittel sind zu empfehlen: entweder das Papier alt werden zu lassen, wodurch es die Eigenschaft des Blasenwerfens gänzlich verliert, oder dem Silberbad etwas Salptetesiürer und dem Fisitbad Alkohol zuzusetzens

Manche Photographen hegen die Ansicht, das Albuminpapies ein urt frisch gut und werde durch langes Liegen versehlechtert. Dies ist keineswegs richtig. Trocken außewahrt wird gutes Albuminpapier nur besser. Es könnte zwar zu trocken werden; in diesem Falle lege man es kurz vor dem Gebrauch einige Zeit in den Keller.

#### Photographifde Gefellichaften.

Französische photographische Gesellschaft. — Sitzung am 13. Januar.

M. Camille Silvy stellt die von Johnson und Harrison erfundere Panoramaesmera aus. Dieser Apparat ist so construit, dass das Objectiv sieh langsam dreht und eine fortlaufende Reihe von Bildern durch einen sehmalen Spalt auf die ebenfalls und entspreichend sieh bewegende Platte wirft. \*) Die Belichtungszeit dauert bei feuchtem Collodion zwischen \*ja, und 2 Minuten.

M. Harrison zeigt eine schr compacte Reisecamera für Stercoskopen und einzelne Ansichten vor, von ähnlicher Construction

<sup>\*)</sup> Man vergl. photogr. Archiv Nr. 78, S. 116.

wie der Liesegang'sche Universal-Apparat. Zum Einstellen bedient sich M. Harrison anstatt des schwarzen Tuchs eines vierseitigen pyramidalen Kastens aus Pappe, den er an der Visirscheibe besetigt.

Durch M. Girard wird eine neue Art von Schalen ausgestellt, die sich hauptsächlich hei der Präparation von sehr grossen Platten nützlich erweisen werden. Diese Schalen haben keinen Boden; sie hestehen nämlich aus vier hölzernen Seitenstücken, in denen mit Kautschuck gefütterte Rinnen angebracht sind. In die Rinnen setzt man die Platte selbst ein, worauf man die Aufnahme zu machen heahsichtigt. Die Rinne hefindet sich grade in der Mitte der Seitenwände, so dass man eine ohere und eine untere Schale hat, deren eine zum Empfindlichmachen, die andere zum Entwickeln dient. Durch eine einfache Vorrichtung kann die Schale auch in eine Cassette verwandelt werden.

General Mangin machte folgende Mittheilung üher die Verstärkung schwacher Negativs durch Färbung. Seine Versuche waren nicht sehr zufriedenstellend; denn wenn das Negativ nicht schon vor der Färbung verstärkt worden war, so erhielt er niemals gute Ahdrücke. Nach dem Hervorrufen und Abspülen wurden die Platten in ein Bad von Ouecksilberchlorid (1 bis 2:100) getaucht. nach einem Momente wieder herausgenommen und abgespült; dann kamen sie in eine mit Jodquccksilher gesättigte Auflösung von Jodkalium. Das Bild wird geib; man spiilt ab und lässt trocknen. Hr. Mangin glauht, die Tageszeit sel von grossem Einfluss beim Photographiren; er hat gefunden, dass man am raschsten operirt, wenn viel Ozon in der Atmosphäre enthalten ist.

M. Piard theilt mit, dass er den Negativs durch die drei Varietäten des Jodquecksilbers drei verschiedene Farben zu geben im Stande sei, und zwar gelb (darch J 3 Hg 2), meergrün (durch J Hg) und orangebraun (durch J<sub>2</sub> Hg). Um ein gelhes Negativ zu erhalten, übergieset man das Bild nach dem Fixiren und Abwaschen mit Jodtinktur, bis das Silber sich in Jodsilber verwandelt hat. Das Bild ist dann in der Durchsicht weiss geworden. Man wascht zunächst mit etwas Alkohol, um die Jodtinktur fortzunehmen, dann mit Wasser, bis die Schicht nicht mehr fettig ist. Durch Aufgiessen von gesättigter Quecksilberchloridlösung wird das Bild sofort gelh. Wenn man dies gelbe Bild mit schwacher Jodkaliumlösung behandelt, so wird es grün, and das grüne Bild wird durch Quecksilberlösung in rothorange verwandelt.

Man kann auch das Bild in einem Kasten Joddämpfen aussetzen, anstatt Jodtinctur anzuwenden. In diesem Fall ist das Abwaschen mit Alkohol überflüssig.

M. Combes zeigt gekriimmte Glasplatten zum Aufnehmen vor; M. Plessy cine Magnesiumlampe, worin er innerhalh 21/2 Minnten

einen Meter Draht verbrennt.

Berliner photographischer Verein, - Sitzung am 6. Januar.

Folgende Satznngen zur Verwaltung des Unterstützungsfonds werden angenommen: Der Fonds wird verwendet zur Unterstützung hilfshedürftiger Photographen deren Unbescholtenheit und unver-



schuldetes Unglück sich notorisch nachweisen lässt. Von der bereits vorhandenen Summe werden 300 Thir, auf Zinsen angelegt, der Rest für laufende Unterstützungen reservirt. Um den Fonds zu vermehren, soll vom Jahrcsüberschuss der Vereinscasse vorläufig ein Drittel dem Fonds zugewiesen werden; sollen die Mitglieder zu freiwilligen Beiträgen eingeladen werden, und soll von etwaigen Ueberschüssen rentabler Vereinsunternebmungen stets ein Theil der Unterstützungscasse zugewiesen werden. Hr. Ernst wurde zum Dispouenten des Fonds vorgeschlagen.

Hr. Nachtigall spricht über sein transportables Atelier. Das Gerippe desselben besteltt aus 12 hohlen Eisensäulen von 2" Durchmesser, die unten mit einer 1 Quadratfuss grossen Blechplatte versehen sind. Mit diesem Ende werden sie in die Erde gegraben und der Boden nunmehr festgetreten. Oben in den Säulen ist ein Schlitz, in denen eine Eckschiene ringsum horizontal eingelegt wird. An die Eckschiene werden die T förmigen Schienen die das Glasdach tragen sollen angeschraubt. An der Seitenwand werden die Glasscheiben einfach aufeinander gesetzt und durch Blechfalze zusammengehalten. Eine Wand von geölter Leinwand wird oben an den Eckschienen befestigt, und hierüber kommt eine starke Deckleinwand,

Das Atelier ist 23' lang und 10' hrcit; es wiegt 12 bis 13

die an der Seitenwand befestigt wird. Centner und kostet circa 400 Thlr.

Hr. Dr. Vogel beschreibt die neuen Atcliers (m. vergl. phot. Archiv Jahrg. 1862). Sie bestellen aus einem dunkeln Gange, dessen Längerichtung von Norden nach Süden geht und einem damit verbundenen Glasbause, das von Osten, Westen und oben von Norden Licht erhält. Die Person sitzt an der nach Süden gehenden Hinterwand; der Apparat steht im dunkeln Gange, es sind also die nachtbeiligen Wirkungen des zerstreuten Lichts vermieden. Hr. Beer gibt an, dass man in solchen Ateliers schr mit Sonneureflexen zu kämpfen habe. Hr. Meyerhoff sagt, dass in Bayern von 10 Ateliers etwa 6 nach dieser Construction erbaut sind. Hr. Wilde meint, solche Ateliers bätten zu viel Oberlicht und gäben flache Bilder. Hr. Petsch glaubt, dass der Hauptschler dieser Ateliers sei, dass man nur von einer Seite darin arbeiten könne. Hierauf bemerkt Hr. Dr. Vogel dieser Fehler liesse sich heben wenn am anderen Ende des Ganges ein zweites Glashaus symmetrisch zum ersten angelegt würde. Er spricht sodaun über das Rowe'sche Glashaus (pbot. Archiv Nr. 73). Hr. Nachtigall verwirft diese Construction als unpractisch, weil sich auf dem zickzackförmigen Dache der Schnee in den Verticfungen anhäufen würde.

Hr. Ernst macht auf die Anwendung von blauem Glase für Glashäuser aufmerksanı. Ein solches Atelier werde von Hrn. Pflaum in Berlin und von Hrn. Hanfstängl in Dresden mit gutem Erfolge benutzt. Hr. Dr. Vogel bemerkt, dass sich die Licht- und Schattenvertheilung bei Anwendung des blauen Glases nicht leicht beurtheilen lasse.

Hr. Baeckmann aus Doherau sendet Probehilder von mit Ammoniak geräuchertem Papier, das in einem sehr schwachen Goldbad

getont werden kann.



Hr. Dr. Vogel zeigte zum Schluss seinen neuen Silberprober vor (m. vergl. Seite 131).

Berliner photographischer Verein. - Sitzung am 20. Januar.

Hr. Marowski berichtet über die Auflösung des Collodionhäntchens beim Lackiren. Hr. Dr. Vogel empfiehlt Zusatz von etwas Wasser zum Negativlack (phot. Archiv Nr. 39).

Hr. Kühn zeigt zwei Albuminbilder vor; das Papier dazu war auf 5% agen Siiberbad prägarit. Hr. Zehtlie hält bei Massen-production die schwachen Bäder nicht für empfehlenswerth. Hr. Kühn berichtet noch, dass er beim Toncn mit Chlorgoldnatrium nur braune Töne, mit reinem Goldchlorid auch schwarze erhalten babe.

Hr. Böhm aus Bärn im Mähren bleiet dem Verein sein Verhren, Negativs gelb oder grün zu färben, zum Preise von 15 Thir.
an. Der Verein lehnt das Anerbieten ab. Hr. Grüne bemerkt,
dass er fixirte Platten durch Behandeln mit Eisenchlorid oder Kupferchlorid und nachheriges Uebergiessen mit Kaliumeisensynnid grün
gefärbt habe, und gelb durch aufehander folgendes Behandeln mit
Omecksilberchjorid und Jodskalium.

Hr. Zschille fragt woher das Nachdunkeln alter Negativs rühre; was Hr. Dr. Vogel durch eine Molecularänderung des Silbers erklürte. Hr. Prümm empfiehlt solche Platten nach Entfernung des Lacks mit sehwacher Eisenchloridlösung zu überziessen.

Hinsichtlich des im Archiv \*) empfohlenen Schnauss'schen Schnauss'schen Schnauss'schen Schneider dem Maximalgehalt an Jodsilber tehenkt Hr. Grüne, dass ein jodsilberreiches Bad stets weich arbeite, aber leicht Streifen auf der Platte hervorbringe. Hr. Zschille hingegen glaubt, dass die Bilder leicht zu hart würden.

Berliner photographischer Verein. - Sitzung am 3. Februar.

Hr. Dr. Vogel verlas einen Brief des Hrn. Kleffel über das Simpnovache Cuboldonehloralberverfahren. Das Collodion besteht aus I Urae Alkohol, ½, Urae Aether, 10 Gran. Wolle, und seird auch dem Ablagern mit 1 Tropfen Harzöl pro Urae versetzt. Die empfendichmachende Pilissigkeit besteht aus 60 Gran Sübernütrat und 8 Drachmen Wasser. Zur Urae Collodion setzt man zu: 2 Gran Chlorcalcium und 2 Drachmen Silberlösung, oder nach Cooper 4 Gran Chlormagnesium und 2½, Drachmen Silberlösung, Das Chlordstrontium wird grade so behandelt wie das Uraccollodion. Dichte Negativa sind erforderlich. Es war bisher nicht möglich einen selwarzbrauneu Ton zu erhalten.

Hr. Bressler hält die Wärme für das einfachste Mittel zum Coaguliren des Eiweisspapiers. Alkohol coagulirt nicht.

Hr. Ernst beschreibt das Reisezelt des Hrn. Okoulowskoi, der im Kaukasıs Stereoskopbilder aufnimmt. Es besteht aus vier oben

Man vergl, Nr. 56, 16, April 1864.

ansammengehenden Sikben über die eine Zelleiuwand geworfen iene ähnliche Einrichtung ist in Hardwich's Manual beschrieben. Zum Retouchiren der Negativs verwender Hr. Okoulowskoi fein geschabten Graphit, der mit Colophoniumpulver gemischt ist und mit dem trocknen Pinsel aufgetragen wird.

Hr. Nickel berichtet über Versuche mit Kühn'schem Eiweisspapier, die sehr schlecht ausgefallen sind, da bereits beim elften Bogen das Eiweiss sich vollständig ablöste und in's Silberbad

fiberging.

Wiener photographische Gesellschaft. - Sitzung am 3. Januar.

Hr. A. Martin verlas den Jahresbericht, aus dem zu entnehmen, dass die am 17. Mai eröffnete Ausstellung von 10,000 Personen besucht wurde und der Gesellschaft nur eine geringe Ausgabe ver-

ursacht hat.

Herr Ost zeigte die Manipalationen der Wohllytypie. Zum Pripariern des Papiers empfehlt er 1 Loth Gelatine in 6 Loth heissen Wasser zu lösen und mit 1½ Loth Stärke gut zu mischen. Das Collodion wird so zusammengesetzt: Loth Pryosylin, 4 Pfd. Alkohol abs., 6½ Loth (?) Acther, ½ Loth Firniss. 3 Loth sapeterssurse Uranoxyd werden in 6 Loth 400 Alkohol gelöst, und 1 Loth Silbernitrat in ½ Loth Wasser. Man vermischt 16 Loth Rohcollodion mit 9 Loth Uraniösung und 60 his 80 Tropfen Silberiösung.

Hr. Kramer zeigte einige Window'sche Cameeportraits vor, die das lebhafteste Interesse der Anwesenden erregten.

# Technifche Mittheilungen.

Regenerationsverfahren für Gelgemälde. - Von Pettenkofer. Beobachtung und Experiment zeigen, dass das veränderte Aussehen. welches man nach Verlauf einiger Jahre an gefirnissten Oelbildern bemerkt, in den meisten Fällen durch physische und uicht durch chemische Einflüsse veranlasst wird. Die Zeit verursacht auf diesen Gemälden eine Unterbrechung der Molekularcohäsion. Der Prozess beginnt auf der Oberfläche mit mikroskopischen Ritzen im Firniss, und dringt nach und nach durch die verschiedenen Farbenschichten bis auf den Grand hinab. Die Obersläche und der Körper eines solchen Bildes wird im Laufe der Zeit innig mit Luft gemischt und refléctirt dann das Licht wie gepulvertes Glas, oder verliert die Durchsichtigkeit wie mit Wasser oder Luft innig gemischtes Oel. Die beste Methode, um die getrennten Moleküle ohne alle Gefahr für das Original wieder zu vereinigen, ist folgende: Das Gemälde wird einer Atmosphäre ausgesetzt, welche sich bei gewöhnlicher Temperatur (ohne Anwendung von Wärme) mit Alkohol

gesättigt hat. Die harzigen Theile des Gemäldes absorbiren ans dieser Atmosphäre so lange Alkohol, his sie mit Alkohol gesättigt sind, aher nieht mehr. Durch diesen Prozess erlangen die verschiedenen Moleküle wieder die Cohäsion mit einander, und der optische Effeet des Originales wird so auf ganz selhstthätigem Wege hergestellt, indem das Gemälde gar nicht berührt wird. Die sehr geringe Menge des absorbirten Alkohols verdnnstet sehr bald, wenn man das Gemälde der gewöhnlichen Atmosphäre aussetzt, und die Oberfläehe desselhen bleiht dann eben so lange klar wie eine frisch gefirnisste. Der geeignetste Apparat zu diesem Zwecke ist eine hölzerne Klste von der erforderlichen Grösse, welche etwa 3 Zoll tief and innen mit einem Metall, z. B. Zink, ausgesehlagen ist, mit Ausnahme des Deckels, an welchem das zu regenerirende Bild (oder deren mehrere), durch Schranhen wie in gewöhnlichen Packkisten, befestigt wird. Man giesst dann Alkohol in den mit Metall gefütterten nnteren Theil and sehliesst den Deckel, so dass das Gemälde mit der Bildfläche über den Alkohol aufgehängt ist. Von Zeit zu Zeit wird der Deckel geöffnet, um den Fortschritt der Regeneration zu überwachen, und diejenigen Bilder herausznnehmen, welche hinreichend Dampf absorbirt haben. - Znr Behandlung eines Gemäldes, welches sich nicht gut von seiner Stelle entfernen lässt, benntzt man eine Kiste ohne Deckel and Metallfätterung, welche etwas grösser als das Gemälde ist; der Boden derselben wird innerhalb mit einem absorbirenden Stoff, z. B. Flanell, hedeckt, welcher, dnrch sehwaches Besprengen mit Alkohol gerade nnr befeuchtet wird, wonach man die Kiste fiber dem Gemälde befestigt, so dass sie dasselbe vollständig bedeekt. Es können natürlich versehiedenartige Vorrichtungen zur Ausführung des Verfahrens angewendet werden, welche aher hier nieht in Betracht kommen, denn das nen entdeckte Prinzip der selbstthätigen Regeneration der Oelgemälde durch Dämpfe ist der einzige Gegenstand der Erfindung. So können in derselben Weise auch andere Substanzen statt Alkohol benutzt werden, z. B. Holzgeist, Schwefeläther, Terpentinöl, Petrolenm u. s. w.; und in speziellen Fällen muss eine höhere oder niedrige Temperatur angewandt werden, aber alles dieses ist nicht wesentlich und dem Prinzipe der selbstthätigen Regeneration durch Dampfabsorption untergeordnet.

Dingl. Journ. 173, S. 215).

Bereitung der österreichischen Schlessbaumwolle. — Banmwollengam wird zu Schnüfern von geeigneter Dicke gedreht, damit diese demaelben Zweck wie die Körner des Schlesspulvers entsprechen. Die Baumwolle wird hierauf einige Minuten lang in Salpetersäure getaucht, welche in einem Gefüss von Steingut enthalten ist; sie wird hierauf mit Wasser vollständig ausgewasehen, ausgerungen und in einem am 54 °C. geheizten Raume getrocknet; worauf sie mit einem Gemisch von Salpetersäure von 1,52 spcz. Gewicht und Sehwedelsiure von 1,44 spcz. Gewicht behandelt wird; diese Säuren werden zu gleichen Quantitäten in einem Glase oder Gefüsse von Steinzeug vermischt und die Mischung 24 Stunden lang in die Mischung obiger Säuren eingelegt und bisweilen darin ungekehrt. wobei die Gefüsse zugedest bleiben; literamf wird das Garn aus den Säuren herausgenommen, ausgerungen, mehrere Stunden lang in fliessendem Wasser ausgewasehen und wieder getrocknet, dann wird die so erhaltene Sehiessbauuwolle kurze Zeit eingetaucht in eine verdlünte Lösung von Kali-Wasserglas, ausgerungen, wieder ausgewasehen mat Verwendung geeignet ist.

Die so erhaltene Schiessbaumwolle gibt beim Abbrennen nur wenig Rauch und explodirt ohue Stoss. In Wien wird dieselbe von Herrn Reny fabrikmüssig dargestellt.

(Z. d. a. österr. Apoth.-Ver.)

## Berfchiedene Notigen.

Machtruckprocess. — In Minchen ist der bekannte Prozess Albert geput kittinger beim k. Appellationsgericht am 11. Yebr. in zweiter Instanz dahs entschieden worden, dass der Angeklagte Kitzinger, welcher in seiner lithographischen Austalt das Portratt des Königs nach einer Albertschen Photographische Austalt das Portratt des Königs nach einer Albertschen Photographische Bernsteiner Gutachten von der Ansicht aus, dass das concrete photographische Product kein Kunsterzeugnis sei, die Photographische behrauts nicht als Kunst angesehen werden könne, da ihr das wesentliche Erforderniss der Kunst. wir die Austhritt se verlange, abgehöt

Antiliaferben für Galmalerei. – Nach Kletzinky löst man die Antiliaferben narwäm Altohol, stittigt diese Löung mit gegudertem Dammanharz, flitrit, und gieset das Filtrat in reines oder korbalzhättiges Wasser. Die Farbe setts byluterföring ab, wirdt auf Filtern gesammeit, ausgewachen ung getreckstet. Sie Bisst sich mit Leinst, Mohaid und O-tfirnissen gut anreiben, und kann zur Malen und Geldruck benutzt westen.

Magnesiumlicht ist in England von Mr. Brothers zum Aufnehmen des Innern eines Bergwerks mit gutem Erfolge benutzt wordeu. Mr. Skaife hat bei demselben Liehte in 4 bis 6 Seeunden Portraitaufnahmen von Kindern genacht.

Eingebrannte Photographien. — Mr. Joubert in Londou fertigt jett in Glas eingebrannte Photographien, die sowohl positiv als transparent zu sebnsind. — Die k. Porzellammanufactur im Berlin beschäftigt sich in jüngster Zeifauch mit dem Einbrennen von Photographien. (Die nichste Nummer des Archivwird über das Verfahren eine Wilthellung bringen.)

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 80. - 16. April 1865.

## leber ein neues Druckverfahren mit Chlorsilber-Collodion. Von G. Wharton-Simpson.

Das Collodion. - Die Beschaffenheit des Collodions ist nicht ohne Einfluss auf das Resultat. Die Schicht darf nicht zu hornig sein, da sie sonst zu sehr glänzt und zuweilen das Bestreben zeigt sich vom Papier abzuheben. Auch darf sie nicht zu staubig sein, da sie in diesem Fall matt wird. Vor allem muss sie beim Trocknen ganz durchsiehtig bleiben; auf Glas gegossen darf nach dem Trocknen das Collodion gar nicht mehr sichtbar sein. Wenn es eine matte Schicht hinterlässt, so verwerfe ich es. Die Baumwolle präparire ieh in einer Mischung von gleichen Theilen Salpetersäure von 1,42 spez. Gewicht, und Schwefelsäure von 1,84 spez. Gewicht; sie wird bei einer Temperatur von 50 6 R. zehn Minuten lang eingetaucht. Solche Wolle löst sieh sehr gut, und gibt eine sehöne klare Schicht die weder hornig noch staubig ist. Zum Auflösen nehme ich gleiehe Theile von methylisirtem Alkohol und methylisirtem Aether, sechs bis zwölf Gran Wolle zur Unze. Zuweilen wird das Collodion durch Zusatz von Zucker verbessert.

Die em pfindlichen Salze. — Ich habe verschiedene Verschieden in der schregeringen Menge von einem halben Gran Chlorealcium und zwei Gran Sübernitrat (zur Luze Collodion) gute Bilder erhalten; die besten Resultate aber gibt das Verhältniss von 1½ Gran Chlorealeium und 7½ Gran Sübernitrat zur Unze. Mit weniger Süber erhält man grössere Weichheit. Mit mehr Chlorsiber wird nur die Empfindlichkeit etwas vermehrt. Ein Chlorid von dem ein Gran drei Gran Sübernitrat zersetzt, muss mit fünf Gran Sübernitrat gebraucht werden. Ich habe bisher nur Chlorealcium und Chlorstrontium in Anwendung gebracht.

In einer Unze methylisirten Alkohol kann ich leicht sechzehe und allmälig Alkohol auf- und abgiesse, bis alles gelöst ist. Von dieser alkoholischen Silberlösung halte ich Vorrath. Zu einer Unze davon setze ich eine Unze Aether und die nötlige Menge Pyroxylin. darauf füge ich 3½ Drachme von einer (16 Gran pro Unze starkes) Chloridissung (mit 1½ Gran Cultorid) tropfenweise und unter fortwirtendem Unsechtlich hinze. Nach weeigen Mintetn hat man eine Art von Emulsion, suspendirtes Chlorsilber mit einem Ueberschusse von 3 Gran Silbernitrat in jeder Unze. Das Collodion kann gleich gebraucht werden und hätt sich einige Monate.

Das Papier. -- Die besten Resultate hat mir das zur Wothlytypie angefertigte Arrowrootpapier gegeben.

Tonen und Fixiren. — Das Papier wird mit dem Collodion übergossen, getrocknet und beliehtet. Man tont und fixirt ganz in gewöhnlicher Weise, kann aber ein viel sehwächeres Fixirbad in Anwendung bringen. Das Rhodangoldbad, Sel d'or oder alkalische Tonbäder können zum Tonen, Rhodansalze oder untersehweftigsanre Alkalien zum Fixiren gebraueht werden.

Das Bild befindet sieh günzüleh im Collodion, nieht im Papier. Die Weissen des Bildes enthalten kein Silber, während die det Eiweissbilder sich mit Sehwefelammonium sehwärzen. Das Papier ist äusserat empfindlich. Die Manipulationen einfach und die Materialien leicht zu bekommen.

Ausser Papier kann man andere Unterlagen benutzen, z. B. Malerleinwand, Emailglas etc.

(Das hier mitgetheilte Verfahren ist dem Uranverfahren ziemlich analog, und theilt dessen Vorzüge und Naehtheile, unter letzteren die Anwendung von Collodion und die Nothwendigkeit, intensive Negativs zu verwenden. Das Chlorilbereollodionpapier ist empfindlicher als Uranpapier. Es dürfte sieh vorzugsweise für kleinere Bilder eignen.)

## Senkrechte Streifen auf der Platte, und deren Verhütung.

Beim Gebrauche von Standeüvetten zum Negativ-Silberbad kommt es sehr oft vor, dass die Platten seharf begrenzte Streifen in der Richtung des Eintauchens zeigen; und mancher sehon hat der Anwendung von Cüvetten ganz entsagt, weil bei der Präparation in flachen Schalen diese Streifen, die namentlieh den Binter grund und sohwächer beleuchtet Theile des Bildes verquatierte, sich niemals einstellen. Mr. Davis hat es sich zur Aufgabe gestellt, den Grund dieser unangenehmen Erscheinung zu erforschen, und es ist ihm gelungen, ihre Entstehung genan zu beobachten, indem er eine Platte in eine Glascüvette stellte. Die Streifen hilden sich gleich nach dem Eintauchen und erreichen nach Verlauf von drei-viertel Secunde (?) ihre grösste Intensität. Um ihrer Entstehung orzubengen, hewege man die Platte gleich nach dem Eintauchen einigemale auf- und abwärts, anstatt sie, wie gewölnnlich geschieht, etwa eine halbe Minute ruhig stehen zu lassen und erst dann zu bewegen.

Ueberschuss von Alkohol und Aedler im Bade ist nach Mr. Davis niemals Ursache dieser Streifen. Mr. Dawson ist der Ansicht, dass solche Streifen entstehen: 1) durch Alkalität des Bades; 2) durch zu viel Säure; 3) durch Ansammlung von organischen Stoffen; und 4) durch die Kälte. Er empfehlt, die Plate gleich nach dem Eintauchen wenigstens 30 Secunden vor- und rückwärts und seitwärts zu hewegen, nicht aber sie vor dieser Zeit herausscheben.

## Ein Londoner photographisches Etablissement.

Das British Journal bringt nachstehende interessante Beschreibung eines Besuchs im England'schen Atelier:

Die Wohnung und das Atelier des Hrn. England sind zusammen mässersten Westend gelegen, in der Vorstadt Notting Hill. Als sir den vornehmen Platz durchsebritten fiel uns auf, dass kein einziges Musterbild, solbst nicht einmal eine Namenplatte die Nähe einer ansgedehnten photographischen Anstalt anzeigt.

Die Ränmlichkeiten des Hrn. England sind bedeutend und umfassen mehrere Häuser nehst einem mit Glas bedeckten Hof, in dem eine Menge von Bänken mit Copirrahmen stehen.

Der erste Raum, in den wir geführt wurden, enthielt den Vorrah an Negativs mit über zehntausend Platten, die in besonderen Küsten mit den entsprechenden Inschriften "America", "Ausstellung", "Ilhand", "Wales", "Schweiz" u. s. f. geordnet sind. Von einigen eiser Negativs sind unglanhliche Mengen von Abdrücken genommen worden. Der Hof, in dem copirt wird, ist mit Schiehlenstern redeckt, die bei sehönem Wetter aufgezogen werden; er hat 36 Faus im Quadrat. Ausserdem ist das Dach eines der Häuser flach wad zum Ausstellen der Copirrahmen eingerichtet.

Die Vortrefflichkeit der England'schen Bilder, ihre Gleichmässigkeit und ihr schöner Ton hatte uns hegierig gemacht, üher seine Operationsmethode nähere Auskunft zu erhalten. Hr. England machte kein Geheinmiss daraus, sondern theilte uns bereitwillig mit wonach wir lin fragten. Deutsehes Papier von mittlerer Dicke wird mit folgender Mischung albumnirit:

> Eiweiss . . . . . 1 Unze, Chlorbarium . . . 5 Gran, Chlorammonium . . . 5 "

Das Papierzimmer wird durch heisses Wasser stark geheizt, so dass das Papier rasch trocknet. Auf diese Weise wird das Elweiss verhindert in das Papier einzusinken und erhält einen sehönen Glauz.

Auch das Zimmer worin das Papier empfindlich gemacht wiel, ist mit heissem Wasser geheitz. Die Dame unter deren Aufsicht diese Abtheilung zu stehen schien theilte uns mit, dass sie täglich etwa 140 Bogen silberer, oft aber, wenn hesonders viel Aufträge vorlägen, bis zu 330 und 400. Da sich aus jedem Bogen 12 Stereoskophilder schneiden, so kann man leicht die Auzahl von Abdrücken berechnen.

Das Silberbad enthält 60 Gran auf die Unze (1:8). Das Zimmer ist mit einem dicken Teppich belegt der allea abtropfende Silber aufsaugt. Er hat die gauz eigenthümliche Eigenschaft je älter um desto kostbarer zu werden; und wenn er schliesslich zam Feuertode verurtheilt wird, liefert seine Asche ein hübsches Silberklümpehen.

Die Zahl der Copirrahmen variirt zwischen 300 und 600. Die Negativs die wir sahen waren sehr schön; über ihre Anfertigung sagen wir nichts da IIr. England demnächst diese selbst einer der Gesellschaften mitthellen wird.

Die Bilder werden in neutralem Chlorgold getont. Gold wird in 6 Theilen Salzsäure, 4 Theilen Salpeterstürer, und 10 Theilen Wasser gelöst. Bei Auwendung sehwacher Wärme löst es sich in anderthalb Stunden. Die Lösung wird eingedampft, mit desulliktem Wasser versetzt, wieder eingedampft, und dies wird viermal wiederholt. Der Rest der Säure wird durch doppeltkohlensaures Narton neutralisit. Jeder Bogen Papier braucht zum Tonen ein Gran Gold; das Tonen eines Bilds dauert eine Minnte. Es werden mehrere Bilder zugleich in das Tonbad getaucht und dort fortwährend umgedreht und heobachtet. Nach dem Tonen kommt das Fixiren und Auswasehen. Das erste Waschwasser wird verwahrt um das Silber daraus niederzuschingen. Danach heibein die Bilder zwei Stunden in fliessendem Wasser, und über Nacht werden sie einem Waschapparat ausgewasehen, dem fortwährend heisse

und kaltes Wasser zuläuft. Der Waschapparat ist selbstwirkend und jede viertel Minute flieset frisches Wasser zu, wodurch die Abdrücke stets in Bewegung bleiben. Allstündlich werden die Eilder ganz trocken gelegt, und so geht es fort.

Das Aufkleben geschieht mit Gnmmi arabicum; jeden Morgen wird frische Gummilösung bereitet.

Das Wiedergewinnen der edlen Metalle ist sehr gut geordnet, An einzelnen Tagen sind 80 bis 100 Unzen Silber ausgesehmolzen worden. Das Silber wird immer wieder auf a neue aufgelöst und gebraucht. Im letzten Jahre wurden nicht weniger als 2000 Unzen Silber aus den Rückständen wiedergewonnen. Aus diesem Silber wird eine beträchtliche Menge Gold erhalten. Aus den Silberpapierabschnitten werden durchschnittlich auf 1 Pfund Rückstände 7 Unzen Silber gewonnen.

# Von M. Carey Lea.

Wenn ein Negativ nach dem Fixiren verstürkt werden soll, beginnt man melstens damit, das metallische Silber desselben durch Jodlösung in Jodsilber umzuwandeln; das Jodsilber wird dann mit einem Schwefelalkäli, unterselwefligsaurem Salz, Ammoniak etc. behandelt. Herr Carey Lea schlägt, im Philadelphia Photographer, eine Umwandlung des Silbers in Chlorsilber statt in Jodsilber vor; und zwar durch Uebergiessen des Negativs mit folgender Mischung: Kallgesättigte Lösung von doppeltchromsaurem Kali 3 Theile. Salzskire . 1 Theil.

Salzskire . 48 Theile.

Diese Mischung kann lange aufbewahrt werden. Sie wirkt stasterst rasch, viel rascher als Jodiösung. Anfangs dunkelt sie das Bild, dann macht sie es heller. Man spillt die Platte hiernach gut ab, und fürbt sie schwarz mit Schwefelkalium, oder roth mit Schlippe'schem Salz (Arch. No. 78.).

## Veber Bilder auf Milchglas.

Herr Spieler beschreibt im Philadelphia Photographer folgende Methode zur Anfertigung der neuerdings so beliebt gewordenen Mikhglasbilder.

Die Milchglasplatte wird wie eine gewöhnliche Platte gereinigt, mit Collodion überzogen und gesilbert. Nach der Belichtung wird



mit achwacher Eisenlüsung entwickelt, abgesplüt, mit unterschvedijsaurem Natron fixirt und nochmals gut gewaschen. Das Bild besitt
nun eine helibraune Farbe, die dann durch eine sehwache Anflösung
von Schwefelkalium in Wasser gedunkelt wird. Man wascht nochmals und tont mit folgender Goldifisung; Chlorgod 15 fora gelöst in
Wasser 6 Unzen; unterschwefligsanres Natron 45 Gran gelöst in
Wasser 6 Unzen. Die Chlorgoddifisung wird in kleinen Parties
der Natronlüsung zugesetzt; die Mischung entfürbt sich bald und
wird dann auf das Bild gegossen. Wenn der Ton gut ist, spisit
man ab, liest trocknen und firnisst. Soll das Bild coloritt werden,
so muss das Milchglas fein mattgeschliffen werden; statt des Firnisses nimmt man nicht zn attek Leimlisung, die auf das noch nasse
Bild aufzutragen ist. Zum Copiren wird eine Copireamera gebraucht;
man kann also die Addricke in beliebiger vom Original unahhängiger
Grösse erzeugen.

#### Die kleinen Leiden eines Photographen."

"Wer in einem Glashause wohnt, soll nicht mit Steinen werfen; agt das Sprichwort. Aber wer lebte dem auch vor den Zeiten der Industrieglaspaläste und vor Erfindung der Photographie in einem Glashause? Und warum sollen gerade die Inwohner von Glassalous immer nach litzen Nachbarn worfen, oder werden die, welche in solchen Lichtfallen wohnen, etwa gar durch irgend einen mysteriösen Einfluss der Sonne zu beständiger Streiteucht gereist.

Ich, der ich allmeintag in einem Glashause lehe, bin sehr geneigt diese letztere Frage zu hejahen, besonders an solchen Tagen, wo ich durch garstige und eigensinnige Kunden geärgert worden bin. Sei es daher mir, einem einfachen Photographen, gestattet, sowohl denen, welche ihre werthe Physiognomien anmuthig und treu vervielfältigt zu sehen wünsehen, als auch denen, welche dies Werk ausführen sollen, einige vielleicht der Befolgung werthe Winke zu geben.

Beim Durchblättern eines Alhums lassen wir oft die Blüder unserer hesten Freunde ohne das geringste Zeiehen des Beifalls oder der Freude an uns vorhei passiren. Woher kommt das? Das photographische Bild, als Kunstwerk hetrachtet, ist oft ganz tadellos, und zugleich kann es doch numöglich etwas Anderes seln, als eine getreue Wiedergahe dessen, der sieh im Moment der Aufnahme dem Objective gegenüher hefand. Wie kommt es dann, dass in

<sup>\*)</sup> Aus Humphrey's Journal of Photography.

der Regel doch die wahre Aehnlichkelt fehlt? Einfaeh daher, dass das Original im kritischen Augenblicke sieh selbst vollkommen unähnlich war. Jeder der im Begriff steht sich photographiren zu lassen, ist sich recht wohl bewusst, dass von der ganzen Haltung, welche er bei der Aufnahme annimmt, das Urtheil über sein Bild, ja oft fiber seine Person selbst abhängt, und jeder wünscht natürlich lieber bewundert als mit kritischem Achselzucken betrachtet zu werden. Den Meisten tritt zum Unglück auch noch lebhaft vor die Seele. dass jetzt so und so viel Thaler zur Herstellnng eines möglicherweise sehr unbefriedigenden Ebenbildes verwendet werden sollen and ihre innere Ruhe wird dadurch keineswegs vermehrt. Dieser Umstand üht, so trivial er auch erscheint, einen weit grösseren Enfluss auf das Ge- und Misslingen sehr vieler Bilder, als die Meisten nicht nur Anderen, sondern auch sich selbst eingestehen wollen. Nun wird das Opferlamm von dem Photographen in die nötbige Stellnng gebracht, (gewöhnlich, um die Arbeit des Arrangements möglichst zu ersparen, in dieselbe wie der eben vorher Aufgenommene), und dann wird der Kopf durch den Kopfhalter in die richtige Lage gesehraubt. Nnn heisst es stillhalten und einen gewissen Fleck an der Wand fest angucken. Durch solche Vorbereitungen muss natürlich der Aufzunehmende ungefähr in dieselbe Stimmung kommen, als wenn er heim Zahnarzt wäre, und schon das Klirren von dessen Zange hörte. Sein Athem wird sehneller, je näher der verhängnissvolle Augenblick herankommt, das Herz klopft hörbar gegen die Weste und ein trüber Schleicr zieht sich über seine Augen. Bei so erfrenlichem Zustande des Körpers und des Geistes wird ihm nun noch eingeschärft "ia still zu sitzen und einen natürlichen Gesichtsausdruck anzunchmen", als wenn man einen solchen annehmen oder ablegen könnte, wie man Handschuhe anoder auszieht. Die unvermeidliche Folge von alledem ist, dass er sich zu einer Art von schaurigem Lächeln zwingt, wie es noch nie auch nur annähernd auf seinem Gesiehte zu sehen gewesen ist. Und dann wundern sich zu guter Letzt der Photograph und der Aufgenommene auch noch, dass das Portrait durchaus nicht ähnlich ist.

Lich möchte gern einen Landschaftshintergrund für mein Portrait hahen", ist ein hänfiges aber meist unpassendes Verlangen. Was kann z. B. verkehter sein, als eine junge Dame in voller Tollette, auf einem zierlichen Lehnstuhle, mitten in einem Gebirgspass m sehen, wo wenige Zoll hinter ihrem Mulkielde ein schämmender Wasserfall herahdonnert? Die rauhe Klippe, auf welcher sie sich mit ibrem Lehnstuhl zu befinden scheint, wird durch einen Brüsseler Teppleh für ihre Atlassehuhe wegsamer gemacht, und gleich neben

dem Teppich erhebt sich ein kräftiger Baum aus dem Boden. Ein andermal will ein Schauspieler in einer seiner Rollen aufgenommen sein und dabei einen entsprechenden gemalten Hintergrund haben. Addison bemerkt an einer Stelle des Spectator: "Es gehört ner em siesige Kriftik dazu, um einzusehen, dass Sein und Schein in ein und derselben Darstellung nicht gemischt sein dürfen. Wollte z. B. jemnad eine ländliche Gegend mit Schafn um Rimchreckten darstellen, so würde es doch sicher sehr lächerlich lassen, wenn er bloss die Gegend und Coulissen malen und die Bühne mit wirklichen Schafen und Rindern anfüllen wollte.\*

Jeder Mensch hat cheusoviel Individualität und Character in seiner ganzen Figur, als in seinem Gesicht, uud ebensowohl irgend etwas Bosonderes in Gang und Haltung, als in seinen geistigen Anlagen. Ein Portrait wird daher nur dann möglichst eharacteristisch sein können, wenn es eine gewohnte, dem Naturell des Dargestellten entsprechende Stellung zeigt. Man braucht um unnatürlich zu sein, noch gar nicht so weit zu gehen, dass man einen alten ehrwürdigen Prälaten mit irgend einem Spielzeug, oder einen blinden Mann darstellt, wie er durch ein Stereoskop guckt. Wird nicht täglich in unzähligen Ateliers gegen die Natur gesündigt, indem man die verschiedensten Menschen in Stellungen und Beschäftigungen darstellt, welche ihnen all ihr Leben lang vollständig fremd gewesen sind? Man denke nur an die Säule, den Roccocoschreibtisch und die faltenreiche Gardine, wie sie sich auf 99 Procent der Visitenkartenbilder befinden. Wie oft haben wohl Müller oder Schulze, und wenn cs in ihrem Sonntagsrocke wäre, Gelegenheit, sich mit dem Ellenbogen auf die Basis einer cannelirten Säule zu stützen? Und wie oft kann man sie wohl, unterbrochen in der Lectüre ihres Lieblingsautors, mit einem Finger im zugeklappten Buche, in einem mit Bouquets und geschliffenen Toilettenflacons geschmückten Bondoir autreffen?

Sind auf einem Bilde zwei oder mehr Personen dargestellt, so stehen sie nicht selten nebeneinander, als wenn sie einander gar nichts angingen, wie Statuetten auf dem Brette eines Gypsfigurenhändlers.

Eine nicht unwichtige Frage für Jeden, der sich photographiren lassen will, ist die Wahl der Kleidung und besonders auch die Farbe derselben. Hier herrscht über gewisse photographisch sehr wiehtige Bezielungen noch allerwärts eine sehr grosse Unkenntnis-Z. B. wundert sieh oft eine Dame, dass ihr ziemlich hellfarbiges Kleid auf dem Bilde ganz dunkel erscheint und ein andermal strahl wieder ein ganz dunkler Anzug auf dem Bilde fast im blendendes

Weiss der Unschuld. Es kommt dies daher, weil verschiedene Farben schr verschieden auf die präparirte photographische Platte wirken. Blau und violett bringen z. B. auf dem Bilde dieselbe Helligkeit hervor als reines Weiss, während andrerseits Roth, Orange und reines Gelb die photographische Schicht auf der Platte ebensowenig afficiren als Schwarz. Die Aufeinanderfolge der Farben von den photographisch hellsten und wirksamsten bis zu den unwirksamsten ist folgende: Weiss, Hellblau, Violett, Lila, Blauroth, Dunkelblau, Hellgelb, Blaugrün, Lederbraun, Grau, Ceriseroth, Magentaroth, Gelbgrün, Dunkelbraun, Purpur, Hochroth, Strohgelb, Carmoisin, Orange, Tiefschwarz. Der Teint hat übrigens auch ein gewichtiges Wort bei Wahl der Farbe für die Kleidung mitzureden. Blondinen können sich immer heller tragen als Brünetten, denen dunklere Kleider auf dem Bilde jederzeit besser stehen. Weisse Kleider anzulegen mögen sie beide vermeiden, wenn sie zum Photographen gehen. Grelle Farben müssen absolut vermieden werden. Der Photograph zieht die Brünctten entschieden ihren helleren Schwestern, den Blondinen, vor, nämlich in Bezug auf die Leichtigkeit, womit sie sich gut photographiren lassen. Die lieblichen goldenen Locken verlieren auf dem Bilde all ihren zarten Schmelz, sie erscheinen schwarz und "die Aeuglein so blau", die der Dichter mit Entzücken besingt, der Photograph verwünscht sie, denn er hat gewiss alle möglichen Kunstgriffe anzuwenden, damit sie auf dem Bilde nicht ganz verwaschen und matt erscheinen. Das einfachste und zugleich wirksamste Mittel, um blondes Haar auf dem Bilde chenfalls entsprechend hell erscheinen zu lassen, ist die Anwendung des Puders. Von gleichem Nutzen ist der Puder zur Verdeckung der Sommersprossen. Diese mehr oder weniger gelblichen Fleckehen und Piinktehen, welche oft in ein paar Schritt Entfernung kaum noch sichtbar sind, erscheinen auf dem photographischen Bilde ganz dunkel gefärbt, weil, wie schon bemerkt, Gelb ebensowenig photographisch wirksam ist, als Schwarz. Es sei mir gestattet, bei dieser Gelegenheit einen für die Erhaltung einer zarten Gesichtsfarbe und die möglichste Vermeidung der Sommersprossen nicht unwichtigen Rath einfliessen zu lassen. Will man zum Schutze gegen das Sonnenlicht keinen schwarzen Schleier tragen, sondern einen farbigen, so ist das so oft gewählte Blau sicher die unpractischste Farbe, weil sie das photochemisch wirksame und die Haut färbende Licht ganz ebenso leicht durchlässt, als ein Schleier von weissem Tüll. Gelb oder Grün sind die besten Farben. Eine Elle gelber Tüll ist weit wirksamer und zugleich auch bedeutend billiger. als ein ganzes Quart Lilionese oder andere berühmte Schönheitswasser. Vom künstlerischen Standpunkte aus ist übrigens ein mässig mit Sommersprossen hedecktes Gesicht malerischer als eines, wo sie ganz fehlen, denn das Bild wird dadurch helebter.

Auch noch ein anderer Grund als die erwähnte Zahnarztsstimmung des Aufzunehmenden veranlasst gar oft ein Misslingen des Bildes in Bezug auf Achnlichkeit sowohl als künstlerischen Werth. Es ist das die üheraus geringe Zeit, welche vielc Photographen dem Einzelnen widmen können und wollen. In einem photographischen Journale wurde neulich voll Bewunderung ein Fall erzählt, wo ein Photograph in Zeit von 8 Stunden 97 Aufnahmen ausgeführt hatte. Macht gerade 5 Minuten per Stück. Dies ist freilich nur dann möglich, wenn er alle diese 97 verschiedenen Individuen in Bezug auf Licht, Stellung u. s. w., wie der selige Procrustes üher einen Leisten spannte, und es mögen wohl einige von den 97 Bildern der oder jener Verhesserung fähig gewesen sein. Soll man es aher klugen Leuten verdenken, wenn sie die Umstände henutzen? Bei schlechtem Wetter müssen sie ia so die Hände in die Tasche stecken, drum bringen sie ihr Heu in's Trockne, weil die Sonne scheint.

Zum Schlusse noch einige Erfahrungen aus dem Umgange mit meiner Kundschaft.

"Wie grässlich dick hahen Sie mich aber da gemacht", klagte ein rundes Dämchen von so ein paar hundert Pfund Gewicht; ich habe doch schon mein Portrait in Oel und Pastell, aber auf keinem sehe ich so dick aus, wie auf diesem da. Nein, so etwas Dickes, Fettes, Ungeschicktes; das kann ich ja gar keinem Menschen zeigen. Es hilft Ihnen nichts, Theuerster, Sie müssen mir ein hesseres Bild machen." Kaum ist diese arme, auf dem Bilde so entstellte Dame hinaus, so tritt cine andere ein, von etwas zweifelhaftem Alter, und wünscht Visitenkartenhilder von ihrem Schoosshündehen, nämlich für dieses selbst zum Vertheilen unter seine Bekannten. "Nicht wahr, Sie nehmen ihn recht hühsch auf? Wie meinen Sie wohl, dass er sich am hesten macht, Profil, Dreiviertelwendung oder en Face ?" "Ich denke im Profil", antwortete der Künstler. "Wollen Sie ihn gefälligst auf den Tisch legen." "Ach, mein liehes Thierchen, warum willst Du denn nicht still liegen? Nicht wahr, der Tisch ist zu hart? Hahen Sie nicht vielleicht ein Kissen, worauf er sich legen kann?" Ein Kissen wird nun herheigeholt und Joli darauf gelegt. "Ich sollte fast meinen", hemerkte endlich die junge Dame, nachdem das Bild auf der Visirscheibe gehörig eingestellt und die Beleuchtung schon arrangirt worden ist, "ich sollte meinen, von der andern Seite müsste er sich noch besser ausnehmen. Ei ja,"

und damit dreht sie ihn herum, "in dieser Stellung sieht er noch weit hühscher, weit klüger." Nun muss natürlich die Camera wieder eingestellt, die Beleuchtung von Neuem arrangirt werden and die Aufnahme soll nan vor sich gehen. Aher nan hat Joli keine Lust mehr. Er springt anf und kein Zureden, kein Streicheln, kein Drohen mit der "Ratte" oder dem "Kätzchen", die kommen sollen, will helfen, ihn auch nur eine Secunde lang zu beruhigen. Ein halhes Dutzend Platten wird nach und nach verdorben, his es Joli in seinem klngen Köpfchen endlich für gut findet, ein wenig einschlafen zu wollen. Da endlich gelingt's, und die Dame empfiehlt sich, mit tausend Entschuldigungen wegen der vielen Bemühungen, welche sie verursacht hat. Kaum ist sie fort, so kommen ein paar muntere Bengel, die sich ehen in der Schule gehörig gelangweilt hahen und nun, während das Bild in der Camera eingestellt wird, einander immer zum Lachen machen und vor Uehermuth allerlei groteske Stellungen einnehmen. Der Photograph thut, als hemerke er ihren "Ulk" nicht, weiss aher doch den richtigen Moment wahrzunehmen. Nach ein paar Minuten ist er mit ihnen fertig. Als nächste Besucherin tritt eine junge Mama mit ihrem Kindlein herein, mit der Frage: Glauhen Sie wohl, dass es möglich ist, ein recht ähnliches Bild von diesem Kinde aufzunehmen? Es hat ehen erst Laufen gelernt und ich wünschte es stehend aufgenommen zu hahen.

"Aber wenn die Kleine ehen erst Gehen gelernt hat," hemerkt der Künstler, "so glanhe ich nicht, dass sie fest genug wird stehen können."

"O ja, sie wird es," erwidert die Mama. "Bittc, versuchen Sie es, ich möchte es gar so gern stehend hahen."

Der Klüstler kann diesen rührenden Bitten nicht widerstehen, segen aeine hessere Ueberzeugung versucht er es. Natürlich misslagt der Versuch, denn der liche kleine Engel ist noch gar so
wackelig auf seinen Beinchen und knickt immer zu recht unpassender Zeit zusammen. Endlich muss sich die Manna doch fügen, das
zu thun, was der Künstler gleich Anfangs wollke, nämlich die
Kleine auf den Schooss zu nehmen.

Dann kommt ein alter tauber Herr, der es nicht bört, wenn er rubig sitzen soll, dann eine gesekwiktzige junge Dame, dann ein drolliger Bursch, der mit seiner Brant anfgenommen sein will. Und der Photograph hat mit allen diesen noch hesondere Exercitien durchzumachen.

Nun ist es 4 Uhr Nachmittags geworden. Der Künstler hat seit dem Morgen mit selnem Hin- und Herlaufen zwischen Salon

und Dunkelkammer, mit dem Arrangiren und Reguliren richtig seine 
10 Meilen zurückgelegt, und das vielleicht bei einer Temperatur 
von 20 bis 25 Grad Réaumur, ohne auch nur einmal eine Erfrischung zu sich zu nehmen und sich einen Augenblick niedersetzenz 
u können. Und dabei verlangt man, dass er höflich und einnehmend ist nud nie seine gute Laune verliert, und allermindestens 
muss er sich bemühen, die Sitzenden durch freundliche und angenehme Unterhaltung zu fesseln, damit sie auch einen "natürlichen 
Gesichtsausdruck" annehmen.

Liebes Publikum, begreifst Du nun, warum wir, die wir in Glashäusern wohnen, gar oftmals in der Laune sind, unserer Ungeduld durch irgend einen heftigen Ausbruch Luft zu machen, trotz des guten Rathes, den uns das Sprichwort gibt.

### Ueber die Lichtempfindlichkeit der Wolframsäure. Von P. E. Liesegang.

Die Wolframsäure ist ein gelbes, in Wasser und Säuren nnlösliches Pulver. In Gegenwart organischer Stoffe verhält sich diese Säure ähnlich der Chromsäure, sie verwandelt sich unter dem Einfluss des Lichts in das sogenannte blaue Oxyd oder wolframsaure Wolframoxyd (Wg O<sub>2</sub>); wie die Cbromsäure in chromsaures Chromoxyd verwandelt wird.

In Ammoniak löst sich die Wolframsäure zu wolframsaurem Ammon; wenn man hiermit Papier tränkt, dies mit verdünnter Salzsäure wascht, um die Wolframsäure niederzuschlagen, so besitzt man ein hellgrause Papier das im Lichte eine entschieden blaue Firbung annimmt.

# Auswärtige Correspondenz.

London, April 1865.

Heisch's Chlorealciumgoldbad. — Eingebrannte Photographien, von Eastham. — Ueber Uranbilder uud Simpson's Verfahren. — Cameomanie.

Nachdem vor zwei Jahren das Tonverfahren mit einer Mischung von Chlorkalk und Cblorgold empfohlen worden war, haben sich manche Personen vergeblich bemüht nach den verfentlichten Vorsehriften zu arbeiten; wenigen nur gelang es. Professor Heisch hat sich bemüht die Ursache dieses allgemeinen Misslingens aufzufinden und er glaubt, dass meistens zu viel Chlorkalk angewendet wurde. Der klüfliche Chlorkalk ist wie bekanut ein sehr ungewisses und unbeständiges Prijapart, eine Mischung von Chlorcalcium und unterchlorigaurem Kalk in veränderlichem Verhältlisiss. Unter dem Einflusse des Lichts gibt ise Sauerstoff ab

und verwandelt sieh gänzlich in Chlorcalcinm. Mr. Heisch hat nun ein Goldbad mit reinem Chlorcalcium nnd Glodchlorid als das geeignetste gefunden, es enthält nichts was das Eiweiss angreifen könnte, schwache Ahdrücke können darin übergetont werden, ohne flach zu werden. 1 Gran Goldchlorid wird in 60 Gran (1 Dr.) Wasser gelöst; soviel Kalkwasser wird zugefügt, dass sich rothes Lakmuspapier darin bläut; 8 Gran trocknes crystallisirtes Chlorcalcinm werden in 8 Unzen Wasser gelöst, und diese Lösung mit der Goldlösung gemischt. Nimmt man Chlornatrinm statt Chlortalcium, so geht der Ton der Bilder gleich zum Schwarz über, ohne die branneren wärmeren Tone durchzumachen. Weshalb man mit verschiedenen Chloriden im Eiweisspapier verschiedene Töne erhalte, erklärt Mr. Heisch so: während im Chlorharium 35,5 Theile Chior mit 68,6 Theilen Barinm vereint seicn, kommen im Chlorammonium auf dieselbe Menge nur 18 Theile Ammonium, das mit dem einen Salz präcipitirte Chlorsiiber müsse demnach in einem ganz anderen Zustand der Zertheilung sein wie das andere. Man weiss, dass der Zertheilungszustand der Körper von wesentlichem Einfluss auf ihre Farhe ist. Je feiner zertheilt das Chlorsilber ist, um so leichter und vollständiger kann das Licht wirken, um so hesser müssen die Bilder der schwächenden Kraft der Ton- und Fixirbäder widerstehen. Ebenso muss das Gold sich anf sehr fein zertheiltes Chiorsilber anders niederschlagen als auf weniger fein zertheiltes. Das Tonbad wird am besten zehn Minuten nach der Bereitung gebraucht, kann aber his zum nächsten Tag verwahrt werden; wenn es sich länger halten soll setzt man einige Tropfen Salzsäure zu und neutralisirt vor dem Gebrauch wieder durch Kalkwasser.

Ueber eingehrannte Photographien veröffentlicht Mr. Eastham in Manchester folgende Bemerkungen. Man mische 6 Theile gesütigter Lösung von doppeltehromsanrem Kali oder Ammon mit 3 Theilen Eiweis, deri Theilen Honig und 10 Theilen Wasser, und fütrie (im Dunkeln). Diese Mischung giesst man auf eine reine Glasplatte wie Collodion nut hocket bei künstlicher Wärme. Als Cliché wird ein Transparentpositiv genommen, kein Negativ. Diese Glichés stellt Mr. Easthum nach dem Russell'sechen Verfahren dar; sie missen brillant sein. Verlangt man ein vignetiries Bild so wird man am besten das Transparenthild vignettires.

Die ganz trockne Bichromatplatte wird unter dem Transprenthild im Copirrahmen expouirt; in der Sonne etwa 10 Minuten, bei zerstrentem Lieht entsprechend länger. Sodann wird die Platte in einen kühlen Raum gebracht, ans dem Rahmen genommen und auf ein Stück reines Papier gelegt. Nach 2 bis 3 Minuten get man mittelst eines Pinsels die fein gepulverten Schmelzfarhen auf. Eine Mischung von Roth, Braun und Schwarz gibt einen häbsehen Seplaton. Das Bild wird in Wasser gelegt dem auf die Ernze seehs Tropfen Schwefelsäure zugesetzt uurden. Hierin hielht es bis es alles gelh verloren hat, eine halbe Stande oder Hönger; ahm wird es in einer Schale, schliesslich niert dem Krahnen gut ausgewaschen und getrocknet. Es kann jetzt im Ofen eingehrannt werden wie jede andere Gläss- oder Porzellammletei.

Das hier beschriebene Verfahren ist im wesentlichen das,

worauf Mr. Joubert ein Patent genommen hat.

Die Uranhilder dürfen bekanntlich nicht übercopirt werden. Mr. Copper empfieht die aus Versehen übercopirten Abdrücke vor dem Tonen in folgendes Bad zu legen, worin sie heller werden: 3 Gran Platinchlord, 1 Gran Goldchlord, 20 Unzen Wasser, sehr schwa ech alkaißen gemacht. Um jede Spur von Essigsainer aus dem Bilde zu entfernen, wendet er nachher ein Bad von Kreide und Wasser auf

Das Uranverfahren hat in dem Simpson'schen Chlorsilbercollodion Concurrenz bekommen. Die allgemeine Ansicht hier ist indessen, dass keines der beiden Verfahren so bald von den grösseren Etablissements werde adoptirt werden. Mit dem Eiweisspapier versteht man nun so ziemlich umzugehen, haltbarer sind die neuen Bilder vielleicht auch nicht, besser sind sie keinenfalls, nnd die Herstellungskosten scheinen in allen Fällen ziemlich dieselben zu sein. Uebrigens haben die Simpson'schen Bilder bei der Londoner photographischen Gesellschaft Furore gemacht. Das "Journal of the photographic Society" bemerkt darüber: "Als ein vorzügliches Portrait nach dem anderen, eine vortreffliche Landschaft nach der anderen in den verschiedensten Tönen vorgelegt wurden, verwandelte sich die Ueberraschung der Mitglieder in Verwunderung und fand ihren Ausdruck in dem Beifall, der Mr. Mavall's Bemerkung begrüsste, dass er nie vorher eine Photographie gesehen, die so vortrefflich sei, wie die in seiner Haud, die mehr einem schönen Cousin'schen Stiche als einer gewöhnlichen Photographie gliche. Die Einfachheit des Verfahrens war zudem, wie zu erwarten, Gegenstand allgemeiner Bewunderung.... Wir können heute nicht auf eine detaillirte Betrachtung des Verfahrens eingehen und begnügen uns daher für jetzt, unsere Leser wegen der Erfindung zu beglückwünschen. Die Londoner Gesellschaft kann stolz darauf sein, dass durch sie zuerst der Welt eine neuc Druckmethode vorgelegt wird, deren erste Resultate vortheilhaft neben die besten Proben längst vervollkommneter Verfahren gestellt werden können."

Als Robinson in derselben Sitzung auf Patente zu sprechen kam, bewies der grosse Applaus der Versammlung, wie dankbat sie die uneigennützige Mittheilung des Herrn Simpson anuahm, gegenüber den mancherlei registritten und patentirten Erfindungen

der Neuzeit.

Am verflossenen Sonnabend haben der Prinz von Wales und Prinz Alfred bei Mr. Window für Cameeportraits gesessen. Ohne Fehl wird dies die hier herrschende Cameomanie noch steigern.

#### Titerarifche Hotis.

Bie kunstwärde der Photographie. Von Ernest Reulbach. — Antwort auf das offene Sendschreiben in Angelegenheiten der Photographie bezüglich ihrer Stellung zur Kunst. — München, 1864, bei Georg Franz.

In dem Processe des Photographen Albert in München gegen Kitzinger, wegen unerlaubter Nachbildung eines photographischen Brustbildes des Königs Ludwig II., wurde bekanntlich das Verfahren gegen Herrn Kitzinger vom kgl. bayer. Bezirksgerichte eingestellt, indem es das vorliegende photographische Portrait einfach für kein Kunstwerk erklärte, obgleich eine zusammengesetzte Commission der k. b. Academie der bildenden Künste ihr Gutachten dahin abgab, "dass eine Photographie den Rang eines Kunstwerkes einnehmen könne." Auch das Appellationsgericht gab trotz dieses academischen Gutachtens seine Erklärung dahin ab, "Photographie sei nie und unter keinen Umständen Kunst." - An diesen Process und die dabei zu Tage getretenen Gutachten und richterlichen Aussprüche anknüpfend erschien im August 1864 ein Schriftchen unter dem Titel: "Offenes Sendschreiben an die Commission der k. b. Academie d. bild. Künste zu München in Angelegenbeiten der Photographie bezüglich ihrer Stellung zur Kunst", in welchem der Verfasser ohne die geringste Sachkenntniss und auf vornehmo absprechendste Weise über die Photographie als Kunst den Stab bricht, und sie als die dreibeinige Muse mit dem gläsernen Auge lächerlich zu machen suchte. Hier und da haben sich gegen solches unwürdige Gebahren Stimmen gerechter Entrüstung erhoben. Am nachdrücklichsten und wirksamsten wird aber wohl dem Verfasser dieses "offenen Sendschreibens" von Reulbach in dem oben eitirten Büchlein "Die Kunstwürde der Photographie u. s. w." zu Leibe gegangen.

Das was hout zu Tage über dieren Gegenstand in dem Bewusstein jedes aktwestischige Künstlers lebt und von gewichtigen Autoritäten wie von Dit de'r in seiner "Photographie als bildende Kunst" so herrich entwietelt werden ist, winh dier von R. klar und Berezugend und mit vielen neuen Gewichtspunkten bereichert zusammengefasst, und in glücklicher Polenik dem Strad-willen entgegen gehalten. Mige dies Beulbachechte Schriftnehen dazu beitragen, den Kreis der Befangenen und Engherzigen, welche der Photographie ihrs Kunstwieln einig Spanie, innuer mehr zusammenschnehen zu machen. W.

Ndemecum des Photographen. — Ein practisches Hand- und Hilfsbuch für den täglichen Gebrauch im Atelier und Laboratorium mit Beiträgen von Prof. Dr. Towler, W. Simpson, V. Blanchard u. A. — Von C. Sternberg. Mit in den Text gedruckten Abbildungen. Berlin, Theobald Grieben. —

Es war ein glücklicher Gedanke Sternberg's die neusten, bewährtern, dem practischen Photographen unentbehrlichen Verfahren, nicht blos in Form von Becepten, sondern mit kritischen Bemerkungen versehen zu sammeln und herausrageben. Von der Reichhaltigkeit des Büchleins möge folgende kurze inhaltsübersität Zeugniss ablegen: Vorschriften su photographisoben Präparaten. Von Prof. Dr. Towlet. Collodion volle von Towlet, Hardwich, Liesegang, van Monchkoven, Glover. Collodion von Towlet, Hardwich, Liesegang, Sutten, um Monchdoven, Diddeit, Aguado, Lyte, Barreswil. Silberhad von Towlet. Hardwich, Liesegang, Ponting, Bland. Entwickler u. s. w. u. s. w. Regativa auf Collodion von Simpson. Augenblücksphotographie. Von Blanchard Transparente Glasslider. Von demsiben. Abdricke auf Harspapler. Wothly's Vignetticrisch. Swan's Tuschverfahren Trockenverfahren. Wiedergewinnung des Bilbers. Glashaus und Beleschütung. Gewichstabelle. — Müge dies practische Büchlein üherall eine gute Stat Inden.

#### Derfchiedene Motigen.

Camesportraita. — Wenn noch ein Beweis n\u00fchib w\u00e4re, dass die goldense Tage des Photographen noch nicht vorüber sind, so w\u00e4re delte hieder erstamtliche Erfolg dieser neuen B\u00e4der ilder noch sein des scheiden der ribbien Saison des schlichtesten photographischen Winters, haben die Erfinder allein 11,000 Abdricke geliefert. Es ist kein Zweifel mehr, dass dies Genera ausserts populär wird, hetonders in den besten Kreisen; und nicht nit Unrecht, denn es wribe schwierig sint, etwas h\u00e4berbers und artigeres zu m\u00e4nden sides "Photosculptur des Albums". Auch die Photographen sebeinen eine so gute Sache zu wirdigen, denn in England wurde hereits eine halte Million Cartons verkanft. Die Cameckarten sind n\u00e4nmild der tregistrit und die Erfinder beziehen von jedens Stück eine Royalty von 1½ pence (circa Shiepergorchen).

Hr. Verweer im Haag, einer der ersten der die Cameehilder auf dem Continent eingeschlitt bat, nähert dieselhen noch mebr den Character der Cameen, indem er den Ahdrücken einen gelbtraunen Ton giht. Durch Ammoniakfizirung haben wir einen solehen Ton ganz gut wiedergegeben.

Eine andere englische Firma hat jetzt eine Karte mit fünf anstatt vier Portraits registrirt; und mit dem Namen "Quinque Gema" belegt.

Jod. — Man hat in Chili ein neues Mineral entdeckt, welches 10 Prozent Jod enthält. Es ist Jodhlei gemischt mit Chlorblei und Bleioxyd.

#### An Correspondenten.

Hm. 0. J. D. in B. — Alle Trockenplatten mit alkalischer Entwicklung and etwa verschietert; aber der Nickerschieg in den Schatten ist o gefüns, dass er heim Abdrucken nicht schädlich ist, sondern eher vertheilbaft. De Oloritren mit Staubfarben ist fich den Ungebühen teichter als mit Analinafatee, und der Effect ist, wenn man die Bilder nachträglich mit Emailfarniss überzieht, ein ganz vortrefflicher. Das Einbrennen der Bilder in Porzelan ist kelt Gehnniss mehr, das Arche'h att führe seben Orsenfritten dafür mitgebeilt. In Deutschland gebt es mehrere Firmen die das Einbrennen für Photographien übernbenen, u. a. Ihr. Ed. Grifse, Unter den Linden in Berlin. — Zum Anfertigav vergrüsserter Abdrücke bedient man sieb am vortbeilhaftesten des Jodsilherpapiers mit Gallussätzerstreischung.

llrn. C. M-r. — Die Cameebilder erhalten durch Satiniren vor dem Prägen ein viel besseres Ansehen. Besondere Cartons sind nicht nöchig. Ihre Adtesse werden Sie aber hesser nicht auf die Rückseite, sondern unter das Bild drucken lassen. Das eingesandte Portrait ist gut; etwas weniger Oherlicht wörde von Nuten sein.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. St. - 1. Mai 1865.

### Ein in der Photographie noch nicht angewendetes unorganisches Silbersalz.

Von Dr. J. Schnauss.

Nach den unzähligen, von Photographen und Chemikern mit Sübersalzen angestellten Versuchen, bezüglich ihrer Anwendbarkeit in der Photographie, nahm es mich Wunder, dass dies noch nicht mit dem schwefelsauren Silberoxyd-Ammoniak der Fall gewesen. Ich habe es zwar in meinem "photographischen Lexicon" (2. Aufl. Seite 340) flüchtig erwälmt, doch ist mir bis heute noch nichts darüber bekannt geworden, ob schon Jemand photographische Versuche damit angestellt hat. Da nun jetzt die Alkalität und die Ammoniak-doppelsalze angefangen haben, in der Photographie eine Rolle zu spielen, so hicht ich es nicht für ganz überflüssig, auch dieses Ammoniakdoppelsalz zu prüffen.

Das schwefelsaure Silberoxyd (Ag O, SO 3) ist bekanntlich Im Wasser viel zu schwerlöslich, um in der Photographie Anwendung in finden. Dagegen das sehwefelsaure Silberoxyd - Ammonlak (Ag O, SO 3 + 2 NH 3) ist im Wasser leicht löslich, bildet sehöne, diamantglänzende Nadeln, die sich sohr gut außewahren lassen und schwärzt sich für sich allein nur wenig im Lichte, dagegen virleilst es organischen Substanzen eine mehr braume als sehwarze Farbe im Licht. Man stellt das Salz leicht auf folgende Weise dar:

Höllensteinlösung wird mit schwefelsauren Natron versetzt, das weisses Pulver gefällte schwefelsaure Silberoxyd mit kaltem Wasser etwas ausgewaschen und in der nöthigen Menge reinen wässrigen Ammoniaks gelöst. Beim freiwilligen Verdunsten des letzteren schiesst das Salz in schönen, grossen vierseitigen Prismen an, die zwischen Fliesspapier getrocknet, nicht mehr nach Ammoniak ricchen. Im trocknen Zustand erhitzt, entwickelt sich erst gasförmiges Ammoniak, dann folgt ein Sublimat von schwefelsauren Ammoniak und zurück bleibt etwas zersetztes schwefelsauren Silberoyad. Die wässrige Lösung verliert erst beim Kochen ein wenig Ammoniak. Setzt man zu der Lösung einen Tropfen Honig, so überzicht sich das Glasgefäss bald mit einem sehönen, rein weissen Silberopiegel, am schuellsten geschicht dies beim gelinden Erwärmen.

Wenn man Arrowrootpapier auf dieser Salzlösung silbert, so gibt dasselbe bei kurzer Belichtung recht schöne, zarte Copien von eigenthömlichem Ton. Leider lässt sich dieses Silberbad für Albuminpapier nicht anwenden, denn bei der Berührung mit demselben entwickelt sich sogliech viel Ammoniak und löst die Albuminschicht auf. Indessen erhält man ein ganz reines, feines Bild auf solchem Papier, das aussieht, als sei es auf glanzlosem Albuminpapier erzeugt. — Zusatz von Salpeter- oder Essigsäure fällt schwefelsaures Silberoxyd aus der Lösung dieses Salzes. —

Es ist natúrlich, dass sich frischgefälltes, feuchtes Silberoxydydrat leicht in schwefelsaurem Ammoniak löst mnter Bildang des genannten Saizes. Natronhydrat fällt aus dem letzteren, wie es seheint, nur Silberoxydhydrat, wegen seiner feinen Zertheilung von heilbrauner Farbe, Knallsilber bildet sich nicht.

#### Ueber das Verhalten des Jod-, Brom- und Chlorsilbers in der Wärme.

#### Von Dr. J. Schnauss.

Jod-, Brom- und Chlorsilber sehmelsen leicht zu einer schwarrsannen Flüssigkeit, wenn sie in Glasröhren erhitzt werden. Chlorsilber zeigt bei Glassehmetzhitze ein schwaches Sublimat. Nach dem Erkalten sehm sie fast überein aus, nehmlich gelb, das Chlorsilber awss mehr bramagelb. Das characteristischeste Verhalten zeigt das Jodsilber, namentlich wegen seiner raschen und sehönen Farbeuverlinderung wälrend des Erhitzens und Erkaltens. Die hellgelbe Farbe geht beim allmäligne Erhitzen zuerst no Trangegelb, dann in prachtvoll Zinnoberroth und zuletzt kurz vor dem Schwarlzen in Schwarz über. Während des Erkaltens treten die Farberänderungen in umgekehrter Reihenfolge auf. Alle drei Haloidsalze können durch Erhitzen in Glasgeflässen weder zersetzt, noch umerklicher Menge sublimit werden, nur wie oben gesagt, zeigt das merklicher Menge sublimit werden, nur wie oben gesagt, zeigt das

Chlorsilber einen schwachen Anflug von Sublimat. Da diese drei Salze sich auch gegen die meisten Säuren indifferent verhalten, so ist es immerhin merkwürdig, dass sie so leicht durch das Licht zersetzbar sind, während sie trotz der Leichtflüchtigkeit ihrer electromagnetiven Elemente durch sehr starke Glühhitze wenig oder gar nicht verändert werden. Das Jodsilber namentlich widersteht, trotz seiner leichten Schmelzbarkeit, sogar der Löthrohrstamme, wenn man verhindert, dass reducirende Substanzen, besonders Kohle, mit demselben in Berührung kommen, weshalb man auch bei diesem Versuch nur Weingeistflammen verwenden darf, denn die Flammen anderer Substanzen enthalten meist zu viel Koblenstoff. Ich fertigte mir ein kleines Tiegelchen aus Speckstein, auf dessen Boden ich etwas reines, trocknes Jodsilber that, das Tiegelchen in ein Stück Holzkohle setzte und die Spitze der Löthrohrslamme einige Minuten lang auf das Jodsilber leitete. Es schmolz natürlich augenblicklich, blieb dann aber unverändert, doch sublimirte ein Theil und setzte sich an die obere, kältere Wandung des Tiegelchens ab. Auf Kohle erhitzt, dringt das Jodsilber natürlich sogleich ein und wird nach weuigen Augenblicken zu Silberkügelehen reducirt.

Chlorsilber und Bromsilber zersetzen sich unter Chlor- und Bromdämpfen weit leichter, durchdringen auch bald die Masse des Specksteintiegelchens, werden reducirt und versilbern so den ganzen 8tein. Alsdann ist er nicht mehr zu diesen Versuchen zu gebrauchen.

Das geschmolzene Jodsilber löst sich, wenn es gepulvert wird, mit derselben Leichtigkeit in Höllensteinlösung auf, wie fenchtes, frisch gefälltes, während man das Gegentheil vermuthen möchte. Schmilzt man nehmlich den Rückstand eines abgedampften negativen Siberbades noch so lange, so wird höchstens etwas salpetersaures Silber zersetzt, doch wenig oder nichts vom Jodsilber. Nach obigem müsste sich nun beim Auflösen der Masse in destillirtem Wasser auch das Jodsilber wieder auflösen, dem ist aber nicht so, sondern fast alles Jodsilber bleibt ungelöst zurück, so dass eine solche Lösung von salpetersaurem Silber nochmals jodirt werden muss, sofern sic zu einem negativen Silberbad brauchbar sein soll. Zur Erklärung dieses Widerspruches, dass nehmlich reines Jodsilber nach dem Sehmelzen sich in salpetersaurem Silber löst, mit letzterem zusammen geschmolzenes aber nicht, stellte ich besondere Versuche an. Beim ersten Berühren der geschmolzenen Masse von Jodsilbersalpeter mit destillirtem Wasser zeigt das sich ausscheidende Jodsilber eine rein gelbe Farbe, färbt sich aber sehr rasch grau und ballt sich beim Erwärmen zu Klumpen zusammen, welche fast so zähe sind, wie geschmolzener Schwefel, den man in Wasser gegossen hat; also ganz anders, wie reines Jodeilber, welches nach seiner Fällung und Auswaschung das feinste Pulver vorstellt, auch nach dem Koehen in Wasser. Dieses mit salpetersaurem Silber geschmolzene, durch Wasser gefüllte und völlständig ausgewaschen Jodeilber löst sich nun fast gar nicht mehr in salpetersaurem Silber auf, dagegen leicht in untersehwefligsaurem Natron. Beim Erhitzen und Schmelzen zeigt es die characteristische Farbenwandelung des gewähnlichen Jodeilbers, dagegen bleibt es nach dem Schmelzen sehwärzlich, vielleicht in Folge von etwas beigemengtem metallischem Silber. Es ist dieses ganze Verhalten abermals ein Beweis, dass es zwei Modificationen des Jodsilbers gibt.

(Aus einer kürzlich über die Halodislibersalze unternommenen Arbeit theile ich hier vorläufig mit: Wenn man Jodsibler in einer Porzellausehale mit eoneentrirter Silbernitratlösung erhitat, so schmilzt das Jodsilber am Boden sehr bald zu einer graugelben Masse, die sich beim Urmithen vollständig in der überstehenden Flüssigkeit löst. Beim Erkalten scheiden sich ziemliche Mengen keiner Crystalle aus von der Zusammensetzung 2 (Ag XO<sub>2</sub>) + Ag J.

Bromsilber und Chlorsilber lösen sich zwar auch im Silbernitrat, sehmelzen aber nicht. Sie bilden damit die Doppelsalze:  $2 (\Lambda g N O_b) + \Lambda g Br und 2 (\Lambda g N O_b) + \Lambda g Cl.$ P. E. Liesegang.)

## Das Magnesiumlicht und seine verschiedenen Anwendungen in der Photographie.

Von Fr. Wm. Geldmacher.

Die immer grüsser werdende Bedeutung, welche das künstlich Liebt in der Photographie einnimmt, und mehrfache Auflorderung zur speciellen Prüfung des Magnesiumlichtes, haben mieh veranlasst weiter gehende Versuche mit letzterem anzustelleu, und bis ein nun in der erfreulltehen Lage, hierüber Mittheilungen machen za können.

Den zu verwendenden Magnesiumdraht bereite ich folgendermassen vor: ich nehme drei Drähte in der Länge von eirea 3 Fuss,
— im Falle is nicht so lang sind, kann man auch umberre Stückaneinauder setzen, — drehe sie sehraubenähnlich von unten bis
oben zusammen, und habe hierbei den Vortheil, dass, wenu eie
Ende erlischt immer noch das andere brennt, dieses zündet das
Erloschene wieder an und der Draht muss somit ununterbrochen
welter breunen. Sind die Drähte alle von egader Dicke, so wird
man nach einigen Versuchen leicht bestimmen können, wie lang

sie zu einer gegebenen Exposition sein müssen; es ist dieses um so wichtiger, da man während dieser alle Aufmerksamkeit auf das Licht und das Objectiv richten muss, und deshalb die Uhr nicht beobachten kann.

Nimmt man Personen oder plastische Modelle auf, so muss man die Schattenseite, die durch die grelle Beleuchtung der Lichtseite sehr tief und ohne alle Details ist, durch ein schwächeres Licht mildern; man bewerkstelligt dieses, indem man einen dünnen einfachen Draht auf der Schattenseite in etwas weiterer Entfernung abbrennt.

Mit einem chemischen Verfahren, welches am Tag bei klarem limmel und einem 27 Linien weiten Objectiv in 5 Seennden ein binlänglich exponirtes Negativ gab, erhielt ich dasselbe bei Magnesiumlicht in 70 Secunden, für ein Gypsmodell waren 45 Secunden ausreichend.

Bei dem Anfertigen von Copien nach Kupferstichen etc., bediene ich mich eines Schirmes, der zwischen dem Original und
dem Apparate aufgestellt wird und eine Oeffnung hat, welche nur
die Bildgrösse in das Objectiv fallen lässt, alles setllich störende
ber abspert, hinter diesem Schirme bremue ich von beiden Seiten
gleich starke Drähte ab, so dass das directe Licht nur auf das zu
oppirende Blatt, aber niemals in das Objectiv fallen kann, ößeres
auf- und niederhewegen des brennenden Metalls bringt das Original
in gleichmässigere Beleuchtung. Mit einer dreizölligen Landschaftslibse und den oben angegebenen chemischen Verhältnissen erhielt
ich ein, fast der Grösse des Originals entsprechendes, tadelloses
kegativ in einer Minute, in Kleineren Formaten in 40 bis 50 Secunden.

Mit derselben Linse fertigte ich Transparentpositivs nach Negativs in der erstaunlich knrzen Expositionszeit von 2 Secunden an.

Chlorsilberpapier nnter einem Negativ den directen Strahlen des Magnesiumhelts ausgesetzt, zeigte nach 5 Minuten langer Bellehtungszeit, ein sehr schwaches Bild und ist anzunehmen, dass um einen genügend kräftigen Abdruck zu erhalten, eine Bellehtung von 1½ ibt 2 Stunden erforderlich wäre, es geht daraus hervor, dass das Magnesiumlicht auf diesem Felde der Photographie keine Geltung erlangen wird.

Ganz anders verhilt es sich mit Jodsilberpapier, auf diesem erhielt ich in 10 Secunden eine in jeder Beziehung vollkommene directe Copie; vergrösserte wurden in der Solarcamera bei einer Lichteinwirkung von 45 Secunden dargestellt.

Gut geleimtes Cartonpapier mit jodirtem Collodion überzogen, im uegativen Silberbade sensibilirt, getrocknet, unter dem Negative



2 Secunden den Magnesiumstrahlen ausgesetzt, mit dem Eisenhervorrufer entwickelt und schliesslich im Natronbade fixirt, gab genügend exponirte Abdrücke, überhaupt ist dieses einc Methode, welche ich dem Studium meiner Herren Collegen ganz besonders empfehlen möchte, wenn auch nicht bei künstlichem, so doch bei Tageslicht, denn es liessen sich auf diese Weise eine Masse Copien in sehr kurzer Zeit anfertigen, hauptsächlich dadurch, dass man die latenten Copien noch nach ein paar Stunden hervorrufen kaun; die Hauptstörungen bei diesen Bildern sind die Regenbogeufarben, welche man auf der Collodionhaut beim schrägen Darübersehen wahrnimmt, weitere Forschungen werden indess auch diesen Punkt beseitigen lassen. Das Tonbad ist bei diesem Verfahren überflüssig, denn die Farbe ist bei dem entsprechenden Entwickler eine ziemlich befriedigende, kann auch in verschiedenen Abstufungen vom blauschwarzen bis zum Purpurtone dargestellt werden, indem man der Eiscnlösung verschiedene Säuren zusetzt.

Dieses sind die wesentlichsten Versuche, die ich angestellt babe, werde aber ununterbrochen daran weiter arbeiten und seiner Zeit über die bis dahin erhaltenen Verbesserungen berichten.

Schlicisiich sei noch gesagt, dass das Magnesiumlicht seine Hauptrolle, neben der — der Aufnahme von Orten, die nie durch das Tageslicht erhellt werden, — bei der Vergrösserung spieleu wird, denn die Annehmlichkeit, des Abends, ungestört, also nicht abgerufen durch Aufnahme oder sonstige Geschifte, seine Copien nachen zu können, wird jedem Photographen einleuchten; ich habe wenigstens schon jetzt die Absicht meine Vergrösserungseinrichtungen ganz zu diesem Zwecke umzuändern.

· Frankfurt, April 1865.

# Abdrücke auf Milchglas (Porzellanbilder.)

Von Prof. Dr. Towler."

Mildbglas wird dargestellt, indem man gewöhnliches Tafelgäs mit einem Ueberzuge versieht, der aus einer Mischung von Glas und einem Metalloxyde (Zinn oder Arsenik) besteht. Diese Schicht sieht milchig aus; sie darf weder zu dick noch zu dünn seia-Solehes Glas ist in den photographischen Handlungen zu haben. Es gibt auch eine Sorte, die durch und durch metalloxydhaltig ist; und auch das mattgeschiliftene Spiegelgias kann zur Aufnahme transparenter Bilder dienen, aber die erste Sorte ist die besete.

<sup>\*)</sup> Aus Humphrey's Journal.

#### 1. Albuminverfahren.

Die schönsten Abdrücke auf Glas werden nach dem Albuminverfahren gewonnen.

> Präparirtes Albumin . . . 5 Unzen, Jodkalium . . . . . 25 Gran,

Bromkalium . . . . . . 15 "

Hinreichend destillirtes Wasser, um die Salze zu lösen. Das Albumin wird vorbereitet, indem man Eiweiss vom Gelben befreit, es zu Schamn sehlägt und steben lässt. Nach einigen Sunden trennt man das unten gesammelte Albumin vom Schaum.

Glasplatten mit Albumin zu überziehen ist nicht leicht. Vor allen Dingen muss man das Zimmer mit einem feuchten Tuche aufwischen lassen, um möglichst allen Staub fern zu halten.

Man lege in eine flache Schale zwei Glassteifen und glesse swiel Jodites Albumin hinein, dass die Streifen damit bedeckt sind. Nan lege man eine gereinigte Glasplatte mit einer Kante auf einen der Glasstreifen und senke die Platte langsam bis die andere Kante auf den zweiten Streifen zu legen kommt. Luftblasen werden auf dese Weise ganz vermieden. Mit einem Stück Glas hebt man atrad die Platte aus dem Bade; die feuchte Oberflüste übergieset man mit Albumin. Es ist nieht sehweirig eine gleichmitssige blasenfeis Schicht zu erhalten. Um die Platte zu trockene, hällt man sie über einen warmen Ofen, iudem man sie auf elne lange Glasplatte kgt, um die Schieht nicht mit den Fingern zu berühren. Die Flatte kann gleich oder auch nach langer Zeit gebraucht werden.

Zum Empfindlichmachen nimmt man eine Standcüvette mit folgendem Bade:

 Salpetersaures Silber
 1 Unze,

 Destillirtes Wasser
 10 Unzen,

 Essigsäure
 3 "

 Jodsilber
 2 Gran.

Die Essigsäure soll Versehleierung verhüten; zuviel davon vermindert die Empfindlichkeit. Nachdem die Platte ungefähr eine Minute im Bade gewesen, spült man sie mit Wasser gut ab, und läst im Dunkeln trocknen.

Die Belichtung gesehicht im Copirrabmen unter dem Negativ, die beiden Schichten mit einander in Berührung. Der Rahmen wird mit einem Tuch bedeckt, in's Helle gebracht, und kurze Zeit belichtet. In der Sonne genügt oft eine Secunde.

Entwicklung. — Man legting the time reconsection. Entwicklung. — Man legt die Platte eine Viertelstunde lang in eine Schale mit verdünnter warmer Gallusskurelösung (1 Gallussüre, 480 Wasser, 60 Alkohol). Dann überglesst man sie mit Phiteraphische Archiv. Nr. 81. J. M. 1865.

einer Mischung von Gallussäure (1:160) und einigen Tropfen Sibertöung. Kommt das Bild nicht rasch, so setzt man noch ctwas Silber zu. Zeigt es Neigung zum Verschleiern, so setzt man einige Tropfen Essigsäure zum Entwickler. Wenn das Bild krüftig genug ist, f\u00e4rir han mit unterschwefligsaurem Natron. Firmissen ist \u00e4berditstats \u00e4berditstats \u00e4berditstats.

#### 2. Tanninverfahren.

Trockne Tanninplatten, die mit frischem Collodion präparirt wurden, eignen sich sehr gut zu Milchglasbildern. Man befolge die Sutton'schen Angaben in Nr. 65, 66 und 67 des Archivs.

Die Bilder können als Transparents (Dlaphanien) oder grade wie die gewöhnlichen Glaspositivs gefasst werden.

#### 3. Feuchtes Collodion.

Dies ist die einfachste Methode zur Darstellung der Porzellanbilder.

Zunächst bedarf man einer Copircamera mit einer Kugellinse oder anderem guten Objectiv; die Camera ist auf den Himmel gerichtet und enthält vorn das Negativ, in der Mitte die Linse und hinten die Visirscheibe. Wenn man das Bild in gleicher Grösse einstellt, so ist die Entfernung des Negativs von der Visirscheibe genau viermal so gross wie die Brennweite des Objectivs, und das Centrum des Objectivs befindet sich genau in der Mitte. Wenn man Oberlicht verwenden will, so muss die Camera wagerecht gestellt und das Licht durch einen Spiegel hineinreflectirt werden. Den Spiegel fertigt man, indem man auf eine hinreichend grosse reine Glasplatte Alabastergyps giesst. Auf den Gyps legt man, um ihn zu schützen, ein Brettchen und fasst das ganze in einen Rahmen, der mit Charnieren unten an der Vorderöffnung der Camera befestigt wird. So hat man einen weissen Spiegel, der im Winkel von 45 Graden gehalten, das senkrechte Himmelslicht horizontal in die Camera reflectirt.

Man stellt mit einer Loupe ein.

Das Milchglas wird gereinigt, mit Jodcollodion begossen, gesilbert und in die Cassette gethan. Man belichtet (bei trübem Licht etwa drei Minuten), entwickelt, grade wie für ein Negativ, nur muss man sich noch mehr vor Schleier hüten.

Nach dem Entwickeln, Fixiren und Verstärken ist der Ton des Bildes grauhraun; man macht ihn blauschwarz oder hraunschwarz nach einer der nachstehenden Methoden.

 Man löse 1 Gran neutrales Goldchlorid in einer Unze Wasser, und nehme hiervon einen Tropfen auf 60 Gran (1 Dr.) Wasser. Diese verdünnte Lösung gibt dem Bild einen hübschen schwarzen Ton.

- 16 Tropfen gesättigter Sublimatlösung und 4 Tropfen alkoholischer Chlorplatiniösung (1 Gran zur Unze) mit einer Unze Wasser vermischt wirken ebenso wie Goldlösung, machen aber zuweilen die Schicht locker.
- Man löse 1 Gran sel d'or (unterschweftigsaures Goldoxydul - Natron) in einer Unze Wasser, und setze hiervon einen Tropfen zur Drachme Wasser (60 Gran oder 4 Gramm).

Wenn das Bild einen schönen Ton angenommen, fixirt, wascht und firnisst man es. Es muss farbloser Firniss benutzt werden.

Man kann in der Camera auch sehr gut vignettirte Bilder machen, indem man zwischeu Negativ und Linse, oder zwischen Linse und Platte einen ovalen Ausschnitt stellt.

#### 4. Abdrücke auf krummen Oberflächen.

Ein transparentes Collodionpositiv wird auf einer Glasplatte aufgenommen, die vorher mit einer Mischung von verdünntem Alkohol innd einigen Tropfen Sapletersäure übergossen wurde, damit sich die Schicht leicht vom Glas ablöst. Das Bild wird nach dem Friem in Wasser gelaucht; die Collodionschicht hebt sich ab, und schwimmt auf dem Wasser. Der betreffende Gegenstand wird nun nuter Wasser unter die Schicht gebracht und damit herausgenommen. Das Collodion ist elastisch genug, um jede Form anzunehmen, ohne zu zerreissen. Diese Operation ist sehr delicat.

(Hier ist einznschalten, dass man anstatt eines Collodionpositivs einen Abdruck auf dem [Bd. V. S. 525 beschriebenen] Ucbertragungspapier verwenden kann).

Auch können Wachspapiernegativs benutzt werden, wenn es sich nur um cylindrische Flächen handelt.

Die Papiernegativs fertigt man in folgender Welse an: Dünnes, festes, homogenes Papier lässt man im Dunkelzimmer eine Minute auf folgender Lösung schwimmen:

Saipctersaures Silber . . . 24 Gran, Destillirtes Wasser . . . 1 Unze.

Nach dem Trocknen legt man es 8 bis 10 Minuten auf folgende Lösung:

Jodkalium . . . . . 16 Gran,
Bromkalium . . . . 4 ,
Destillirtes Wasser . . . 1 Unze.

Wasser gut ausgewaschen und schliesslich zum Trochene aufgehängt. Sohald sie habtrocken sind klebt man sie auf Glasphatten die in die Cassette passen. Die Papiere müssen etwas grösser sein; man bestreicht die Rinder mit Gummi oder mit Kleister, legt sie am und hefestigt sie an der Rückseite der Glässer.

Wenn das Papier ganz trocken ist, macht man es empfindlich, indem man eine hinreichende Menge folgender Lösung mit einem Glasstabe darauf ausbreitet und eine Minute stehen lässt:

Salpetersaures Silber . . . 30 Gran,
Destillirtes Wasser . . . 1 Unze,
Elsessig . . . . . . 10 Tropfen.

Sodann wird das Papier gut abgewaschen und wieder getrocknet. Nach dem Belichten legt man es in eine Schale und giesst folgenden Entwickler darüber:

> Gallussäurelösung . . . . 15 Gran, Wasser . . . . . . 1 Unze, Silberlösung (1:8) . . . . 5 bis 6 Tropfen.

Die Gallussäurelösung bereitet man so: 4 Drachmen (= 240 Gran) Gallussäure werden mit 4 Unzen Alkohol gekocht. Nach dem Erkalten wird die Lösung filtrirt und mit 15 Tropfen Eisessig versetzt.

Das Bild erscheint bald; man gibt dann noch etwas Entwickler hinzu, aber ohne Silber.

Man fixirt mit unterschwesligsaurem Natron, wascht sorgsilitig und lässt trocknen. Das Durchsichtigmachen geschieht mit Wachs in folgender Weise:

Man setzt eine flache Porzellanschale auf den Deckel eines Kessels, in dem Wasser kochend gehalten wird. Den Boden der Schale reibt man mit weissem Wachs ein, und auf das geschmolzem Wachs legt man des Negativ mit der Bildseite nach unten. Auch diese legt man ein zweites Negativ, das man ebenfalls mit Wachs ein. Auf diese legt man ein zweites Negativ, das man ebenfalls mit Wachs einreibt, blerauf ein drittes und so fort. Jedes Blatt wird ganz durchsichtig. Nun ist das überschlissige Wachs wegzunehmen. Man legt ein ungewachstes Negativ auf eine Glasplatte und darauf ein gewachstes Man setzt eine mit heissem Wasser gefüllte Sehale auf die Popiere bis das Wachs geschmolzen ist. Dann legt man wieder ein ungewachstes und ein gewachstes Negativ auf, setzt die Schale darauf, und führt so fort. Man hitte sich Brüche in die gewachsten Papiere zu machen, indem dauterla die Negativs verdorben werden.

Das Abdrucken kann mit Jodsilber und Hervorrufung geschehen, wie oben beschrieben, oder mit Chlorsilber. Letzteres Verfahren ist das bessere.

Man löst 10 Gran Chlorammonium in 60 Gran Wasser, und remischt dies mit einer Unze geschlagenen Albumins.

Hiermit überzieht man die Platten wie sub 1) beschrieben. Die albumirten Platten kann man vorräthig halten.

Man taucht sie in ein Silberbad von 1:8. Nach einer Minute nimmt man sie heraus und trocknet sie im Dunkeln.

Die Platte wird auf ein Stück Wachsleinen von derseiben Gesse gelegt; auf die Platte kommt das Wachspapier-Regativ, Büdseite nach unten, mit der Albuminschicht in Berührung. Mittelst sechs Holzklammern werden diese drei Lagen fest zusammengehalten. Auf diese Weise kann man dass Copiren ebensogut controliren wie ble Papierabdrücken. Man copirt etwas über, tont und fixirt ganz, als wenn man Eiweisspapier vor sich hätte.

Während wir dies schreiben, erhalten wir von Mr. Simmons in Philadelphia einen Shive'schen Copirrahmen für Milchglasbilder.



Copirrahmen für Milchglasbilder.

Dieser Rahmen ist ganz vorzüglich, man kann darin Porzellanbilder (auf Chlorsilber) auch nach Glasnegativs aufertigen; man kann das Eatstehen-des Bildes controliren und beide Platten wieder genau in dieselbe Lage bringen.

## Ein photographisches Atelier in München.")

Es werden wenige Ateliers sein, die in Bezug auf Grossartigkeit der Einrichtung sieh mit der photographischen Anstalt des mit Fug und Recht so hoehgeschätzten königlich baierischen Hofphotographen J. Albert in München messen kömen. Ich glaube den Lesern dieses Blattes einen nieht unwillkommenen Dienst zu leisten, wenu ich hier versuehe, eine übersiehtliche Beschreibung dieser Anstalt zu liefern.

Vor Allem muss erwähnt werden, dass Herr Albert sein Geschäft in zwei streng geschiedene Abtheilungen getrennt hat, u. z. die eine für das Portraitfach, die andere für Reproductionsoder Kunstzwecke.

Im Empfangssalon der ersteren Abtheilung macht der elegante Comfort der Einrichtung den Aufenthalt des Harrenden behaglich und bietet durch Ausstellung der Erzeugnisse der Anstalt sowohl im Portrait- als Reproductionsfache reichlichen 8toff, die Wartezeit in angenehmer Weise zu verbringen. Es sind da die Bilder berühmter Persönlichkeiten in allen Grössen ausgestellt, zum Theile in Oel ausgeführt, zum Theile in Aquarell und von einer Delieatses der Behandlung der Miniatur-Bilder auf Elfenbein, endlich die so beliebten Chromophotographien mit ihren weichen bestechendez Conturen und ihrem reizenden Farbenschmelze. Die grossen prachtvollen Reproductionen Kaulbachs, Piloty's, Schwinds u. s. f. kam ich füglich unbesprochen lassen, sie sind allenthalben gekannt nud bewundert.

Der Glassalon besteht aus zwei durch Vorhänge geschiedener Thellen, damit Im Falle der Bedarfes zwei verschiedene Aufnahmen gleichzeitig vorgenommen werden kömnen. Es ist selbstverständlich, dass durch eine reiche Auswahl des Beiwerkes eine grosse Abwechselung im Arrangement der Bilder ermöglicht ist; doch nuss ich hier erwähnen, dass Herr Albert bei seinen Portraits nur Oberlicht benützt und jedes Seitenlicht vollständig abgesperrt ist.

Ein langer, ziemlich breiter, durch zwei Fenster erleuchteter Raum dient als Laboratorium. In einer durch gelbe Vorhäuge gesonderten Abtheilung werden die exponitten Platten entwickel, u. z. ist durch zwei Tisele, laulendes Wasser und zwei gelb verglaate Fenster dafür Sorge getragen, dass zwei Photographen zur selben Zeit hervorrufen können; ein auderer Dnukelraum mit gelbem Lielte ist eingeriehtet, um dort die collodionitren Platten

<sup>\*)</sup> Aus der photographischen Correspondenz.

silbern zu können. Ebenso ist im vorderen Raume eine mit Oberlicht versehene Abtheilung, wo der Plattenputzer arbeitet.

Im ersten Stockwerk hefinden sich die Copir- und Retouchir-Zimmer, u. z. liegen die Copir-Zimmer nach der Sonnenseite zu, während die Retouchir-Zimmer an der Nordseite gelegen sind. Das Copiren wird von 4 bis 5 Leuten hesorgt, während beständig 128 Retoucheure Beschäftigung lahen. Da letztere hegreiflichessen ur die Plätze an den Fenstern benützen, so erübrigt im rückwärtigen Theil des Gemaches Raum für die Satinirmaschinen und die Buchhinder.

Ucher einen Hof gelangt man in den Garten, wo sich die Abbeilung für die Reproduction und das Kunstfach hefindet. Vor allem verdienen hier die Vergrösserungs-Apparate Erwähnung, deren 3 aufgestellt sind, wovon die beiden kleineren am Dachhoden ngebracht, zu Brustbildern benützt werden. Der dritte Solarsparat mag wohl der grösste in Deutschland sein, und dient dazu, blensgrosse Bilder in ganzer Figur anzufertigen. Bei günstiger Witterung sind sämmdliche 3 Solar-Camera's in Thätigkeit und liefert jede derselben 9 bis 10 Positive per Tag, nameullich im sogenannten Schnelldruckverfahren hei einer Belichtung von eirez 20-20 Minutet.

Hier finden wir einen ganz mit Glas hedeckten Raum von w' Länge für die photographischen Reproductions-Arbeiten, welcher ach der einen Seite sich vollständig öffnen lässt, um mit dem Apparate, der auf Schienen geht, zur Benützung des Sonnenlichtes in Freie hinausfahren zu können. In der ersten Etage ist das Arbeitslocal des 1. Laboranten mit seinem Entwicklungsraum, und werden hier vorzugsweise die ganz grossen (Facsimile-) Negative agefertigt; and diese Abbleitung hat ihr Rebuebli- Zimmer, in welchem 6 Personen sich mit dem Zudecken der uns allen so wölblekannten leidigen Pühktehen besehäftigen, sowie ein Appartement für die Buchbinder.

Es ist vielleicht von allgemeinem Interesse, an dieser Stelle diege Details über die Vorrichtuugen für Vergrüsserungen mit der grossen Solar-Camera zu erfahren. Ich setze das Princip und die Einrichtung einer solchen Camera als hekannt voraus, und derchießke nich auf die Anführung einzelner Dimensionen und Details. Die Dunkelkammer hat 30° Länge. Der zum Auffangen des Sonnenhildes hestimmte Spiegel, der ausserhalb der Dunkelkammer auf einem Gestelle angebraeht ist, heelzt eine Länge von 10° und eine Breite von 3°; der Condensator hat 3° im Durchmesser; das Obliecht ist ein derzeißligse. Das Stativ zur Aufnahme des Rahmens läuft auf Schienen, welche sich über die ganne Länge der Dunkelkammer erstrecken. Der an diesem Stativ zu befestigende Copitrahmen hat die ansehnliche Grösse von 12' in der Höhe und 4' in der Breite und wird das präparirte und sensibilisirte Papier in diesen Rahmen für die Aufnahme der lebensgrossen Portraite ansgelegt.

Anstossend an diese Locale ist der Raum für die Präparation dieses Papieres.

Das verwendete Papier ist gut geleimtes sogenanntes Ellenpapier. Um dieses zu präpariren werden in

- 30 Unzen destillirten Wassers,
- 44/2 Drachmen Chlor Ammonium,
- 4 1/2 " Citronensäurc,

41/2 ", doppeltkohlensaures Natron

gelöst und von letzterem so lange zugesetzt, bis blaues Lakmuspapier sich nur noch ganz sedwach röthet, dann filtritt man die Lösung und giesst sic in eine Tasse. Das Papier lässt man auf dieser Flüssigkeit 3 Minuten lang schwimmen, hängt es sodann auf und lässt est trocknen.

Das Sensibilisirungsbad enthält folgende Verhältnissc:

- 1 Unze Silbernitrat,
- 23 Unzen destillirtes Wasser,
- 10 Gran Citronensäure.

Darauf lässt man das Papier ebenfalls 3 Minuten schwimmen. Es braucht wohl nicht erwälnt zu werden, dass dieses Papier während des Silberns, Trocknens und Einlegens sorgfältig vor Liehteinwirkung zu verwahren ist.

Die Dauer des Belichtens beim Copiren richtet sich natürlich nach der Intensität des Lichtes und der Durchsichtigkeit der Matrizen; doch muss hier erwähnt werden, dass man nur so lange belichtet, bis die Conturen sichtbar werden.

Das Nachsehen der Copien hat ebenfalls nur bei gelbem Lichte zu geschehen.

Das Hervorrufungsbad für diese Positive besteht aus

- 14 Gran Pyrogallussäure,
- 14 " Citronensäure,
- 30 Unzen destillirten Wassers,

und wird auf 28 bis 30 0 R. erwärmt.

Die Lösung wird in eine Tasse gegossen, die Bilder werden hineingelegt und mit einem breiten, weichen, langhaarigen Pinsel überstriehen, um die Einwirkung des Entwicklers zu einer auf allen Stellen gleichförmigen zu machen. Ist das Bild vollständig zum Vorscheine gekommen, so unterbrieht man die Hervorrufung und legt das Bild in Wasser, worin es einigemale umgekehrt wird.

Nach diesem Auswässern wird es gefürbt u. z. am besten mit phosphorsaurem Natron und Goldehlorid, wieder durch Wasser gezogen und in einem untersehwelligsauren Natronbade (1:8) fixirt, zut ausgewasehen und gut getroeknet.

Will man diesen Bildern eine grosse Tiefe verleihen, so werden sie mit Wachsfirniss überzogen.

Jener Theil des Albert<sup>'</sup>sehen Ateliers, wo die letzten Arbeiteu an den sehon beliehteten Abdrücken genacht werden, zerfällt in 3 Unterabtheilungen, u. z. I. der Fixirraum, II. der Schnelldruck-Bervorrufungsraum, III. Spritzraum.

Im Fixirraume sind 4 Leute thätig; der Erste wäseht die Binden in seelnsmal geweelseltem Wasser, übergibt sie dem Zweiten, der mit der Fixbung betraut ist, von diesem erhält sie der Dritte, welcher sie fixirt und endlich dem Vierten reieht, damit er sie volläufig in vier versehiedenen Wässern auswäseht. Von da erst kommen sie in den Spritzraum.

Herr Albert hat in richtiger Würdigung dessen, dass das oulkommene Ausstissen von hervorragender Bedeutung für die flalibarkeit der Photographien ist, diesem Gegenstande ein besonders Augenmerk gesehenkt und eigene Vorrichtungen hiezu zetroffen.

An der Decke dieses etwa 15' hohen Spritzraumes befindet sich ein Wasser-Reservoir von 4' Breite 1'/2' Höhe nach der gauzen Länge des Gemaches. In gleichen Zwisehenräumen sind am Bolen des Wasserbehälters Messinghähne angebracht, an welchen Brassen mit feinen Lüchern Defestigt sind.

L'aggühr S' tiefer ist ein Gestelle, auf dem die Spritzbretter in geneigter Lage ruhen, damit das Wasser leichter ablaufen kann. Diese Bretter sind theils wegen der besseren Conservirung, theils was der Oberlätche einen festeren Widerstand zu verleihen, mit volleflache angestreihen; auf derselben werden die Bilder ausgebreitet wad die darüber befindlichen Hähne geöffnet; nun rieselt in unzähligen feinen Strahlen das Wasser auf die Bilder herab und pätscht mit einer gewissen Gewalt die Natronlüsung aus dem Papiere. Nach einer Viertelstunde werden die Bilder mægedreht wad von der anderen Seite bespritzt. Auf solche Art gewaschene Bilder haben nach einer Reihe von 8 bis 10 Jahren noch keine Spur von Verfanderung gezeich.

Noch sind die in der zweiten Etage gelegenen beiden Zimmer zu erwähnen, in deren einem das Eiweisspapier auf grossen mit

Albumin gefüllten Tassen schwimmen gelassen nnd dann getrocknet und im anderen gesilbert wird.

Der Copirraum für die Abheilung der Reproductionen und des Kunstfaches befindet sich nicht in demselben Gebäude, sondern im Glaspalaste, einem öffentliehen Gebäude Münchens, in weichem die Blumenausstellungen abgehalten werden, und wird hier das Copiren der Bilder von 8 Leuten besorgt, die unter der Aufsicht eines Ober-Copisten stehen.

Es ist eine respectable Anzahl von Händen, durch welche ein Bild wandert, bis es vollendet ist. Dieser fabrikmässigen Eintheilung entspringt aber auch die Möglichkeit, in unglaublich schneller Zeit ein Bild fertig zu bringen, und war der Schreiber dieses Zeuge, wie ein Bild zwei Stunden nach der Aufnahme für und fertig vorgelegt wurde.

Eben so gross ist auch die quantitative Leistungsfähigkeit dieses Ateliers. So werden z. B. an einem klaren Tage 200 bis 300 Bogen, ich erinnere mich sogar eines Tages 450 Bogen Papier verbraucht.

Schliesslich sei noch erwühut, dass für jedes dieser beiden Geschäfte ein eigenes Comptoir mit je einem Buehhalter existir, und sind im Allgemeinen durchsehnittlich immer 70 bis 75 Personen beschäftigt, darunter zwel Schreiner, welche immerfort theils mit Reparaturen an den Apparaten, theils mit Anfertigung von Kisten zur Verpackung beschäftigt sind.

Hermann Bochfieldt.

#### Photographifche Gefellichaften.

Wiener photographische Gesellschaft. - Sitzung am 7. März.

Hr. Wolf aus Galatz zeigte "Doppelgängerbilder" vor, die, nach seiner Angabe in der photographischen Correspondeur, in folgender Weise gefertigt werden. Man stellt die Person in einer Positur auf der einen Hälfte der durch einen verticalen Cartonstrich gethellten matten Scheibe ein, exponirt die Hälfte der gewöhnlichen Expositionszeit, schließest das Objectiv; stellt dann auf der anderes Hälfte der Scheibe dieselbe Person in einer anderen entsprechenden Stellung wieder ein und exponirt eben so lange, höchstens eine Steunde längen. Fixage und Entwicklung wie gewöhnliche. Gut angesäuertes Silberbad und nicht zu grelles Licht sind vortheilhad. Hauptbedingung ist, dass die Accessori's die zur Ausstatung der ersten Stellung gedient, während der zweiten Exposition entferat sind, damti sie nicht dadurch au Intensität gewinnen ma sich auf der Person abbilden. So würde z. B., wenu das Modell in der ersten Stellung steinen damt ein den der versten Stellung steinen damt ersten Stellung stienen auf ernommen wurde, und der Stult während

der zweiten Exposition stehen bliebe, dasselbe auf dem fertigen Bilde hinter dem Stuhle zu sitzeu scheinen. Der Hintergrund muss glatt und dunkel sein; ein glattschwarzer würde zwar keinen Schleier zulassen, aber die Conturen dunkler Kleider des Modells

würden sich nieht abheben.

Darauf sprach Herr Regierungs-Rath Schultner über Abdrücke ohne Anwendung von Haloïdsalzen. Er empfiehlt ungesalzenes Albuminpapier auf einem Bade von 6 Gran Silbernitrat, 48 Gran salpetersaurem Ammon und 1 Unze Wasser schwimmen zu lassen. Die Abdrücke dürsen nicht übereopirt sein. Weitere Versuche hat derselbe Autor mit salpetersaurem Cadmiunioxyd, und mit organischen Silbersalzen angestellt. 10 Gran oxalsaures Silberoxydammon wurden in einer Unze Wasser gelöst und mit einer Drachme Alkohol versetzt. Das Papier blieb 20 bis 30 Secunden auf diesem Bade, und gab sehr kräftige Abdrücke die mit Amusoniak fixirt wurden.

Von Hrn. Krziwanek wurde folgende Schnelleopirmethode mitgetheilt. Eiweisspapier lässt man auf einer Auflösung von 11/4 Lth. salpetersaurem Silberoxyd und 6 Grau Citrousäure in 14 Unzen Wasser drei Minuten schwimmen. Es sehadet nieht, wenn das Bad trüb wird. Man belichtet in der Sonne 10 bis 20 Seeunden, unter nngünstigen Umständen 10 Minuten, bis das Bild ganz schwach gekommen. Man entwickelt durch Schwimmenlassen anf 14 Unzen Wasser, 7 Gran Citronsäure und 7 Gran Pyrogallussäure. Nach gutem Auswasehen fixirt man im Goldbad mit phosphorsaurem und doppeltkohlensaurem Natron. Fixirt wird in sehwacher Natronlösung.

#### Nord-Londoner Association. - Sitzung am 22. März.

Nach Verlesung des Jahresberiehts und Neuwahl des Vorstandes wurden "Quinquegemmen" (Cameebilder mit fünf Portraits derselben Person), Wothlytypien und Simpson'sche Collodionehlorsilberbilder vorgezeigt. Mr. Robinson zeigte "Doppelbilder" vor, in denen man eine Person ihrem Doppelgänger die Hand geben sieht u. dgl.

Mr. Dawson bemerkte zu den Simpson'schen Bildern, dass das Collodion an sich zu unbeständig sei und deshalb nieht angewandt werden solle. Im Swau'schen Tusehverfahren reisse es und zerstöre das Bild; wogegen Mr. Simpson sich auf die lange Erfahrung mit negativen Collodionbildern berief, die doeh bis jetzt keine nach-

theilige Veränderungen zeigten.

Mr. Boekett stellte eine Camera zur Aufnahme von Doppelbildern aus. Der Theil der Camera worin die Cassette gleitet ist oben und unten zweimal durchlöehert. Durch die Löeher gehen zwei senkrechte Metallstäbe, an denen Klappen von Holz oder Zink befestigt sind. Diese Klappen treffen sieh in der Mitte und können vermittelst zweier anssen angebraehten Haudhaben gedreht werden. Man kann also erst die eine, und darauf die andere Hälfte der Platte beliehten. Die Klappen müssen in der Mitte ganz genau zusammentreffen, damit weder ein dnukler noch ein heller Streifen entsteht. Während der Aufnahme darf natürlich weder Camera noch Beiwerk versetzt werden, nur die Person nimmt die entspreehende andere Stellung an.

Liverpool Amateur-Association. - Sitzung am 28. März.

Mr. Williams gab einige Anleitung zur Vermeidung von Felhere beim Hervorrufen der Tanninplaten. En immt an, dass die Platten in gewöhnlicher Weise präparirt werden: Kautschukunterlage, Joderborneollodion, 3% ige Tanninäsung. Alkoholische Pyrogallussäure, Lösung von kohlensaurem Ammoniak, Silberlösung mit Citronsäure hat man zur Hand. Man nimmt die Plate auf den Halter und befeuchtet die Collodionschicht mit Wasser. Nun giesst man ein birreichende Menge Ammoniakwasser über. Vielleicht entstehen Blazen von der Grösse eines Stecknadelknopfs an der Stelle wol er Hüsselgeit die Platet zuerst getroffen hat. (Fehler Nr. 1.) In diesem Fall muss man die Ammoniakflüssigkeit mit der Hälte der ein Drittel Wasser verdünnen. Hälf des nicht, so behandle man die Platte vor dem Beuetzen mit einer Mischung gleicher Theile Alkohol und Wasser.

Die Ammoniakflüssigkeit bringt die höchsten Lielter herau; man giesst sie zurück und fügt einen Tropfen alkoholische Pyrogallussäure zu. Wo man diese Mischung zuerst hingiest entsteht ein Fleck, der zwar nicht grösser aber allmälig intensiver wird. (Pehler Nr. 2.) Hierfür gibt es versehiedene Ursachen: Organischer Stoff im Silberbad, Üeberbeliehtung, oder zu starke Entwicklungsflüssigkeiten.

Wenn das Bild zu kurz belichtet ist, wird der Operateur vielleicht zur alkoholischen Pyrogallussiure greifen und eine zu grosse Menge zusetzen. Dies gibt ein mattes Bild. (Pehler Nr. 3.) Major Russell sagt in der zweiten Auflage seines "Taminiverfaltrens". "Wenn wegen zu kurzer Belichtung der alkalische Entwickler kein genügendes Detail erzeugt, so seheint es kein Mittel zu geben; den Entwickler durch frischen zu ersetzen nutzt nichts." Hiermit ist Mr. W. nicht einwerstanden, da er oft durch mehrmälige Erneuerung des Entwicklers bei zu kurz belichteten Bildern viel Detail gewonnen.

Ueberbelichtung und ihre Resultate sind bekannt genug. (Fehler Nr. 4.)

#### Das Thallium.

Die Reihe der Metalle ist in letzter Zeit durch eines vermehrt worden, das seine Entdeekung jener schon jetzt so folgenreichen Erfindung der Spectralanalyse verdankt. Ein tüchtiger englischer Chemiker, der sieh um die Photographie manches Verdieust erworben, der frührer Redacteur der Photographie News, jetzt Heraugscher

der Chenical Nows, Mr. William Crookes, fand es zuerst; nach him haben der Franzose Lamy, die Professoren R. Böttger und Fr. Kublimann, u. a. sich mit der Darstellung von Thalliumpräparaten beschäftigt. Das Thallium ist in kupferhaltigen Kiesen und dem danzus erhaltenen Robschwefel enthalten; von Lamy wurde es ans dem Schlamm der Schwefelsäurekammern gewonnen. Bezüglich seiner Eligenschaften nähert es sich dem Blei; es ist bildlich grau, sehr weich und hämmerbar. Auf Papier färbt es ab.

Elnige Verbindungen des Thalliums sind lichtempfindlich, d. h. schwärzen sich im Licht wie Chlorzilber. Namentlich ist dies der Fall mit dem Fluorthallium (T1 F1). Nach Fr. Kuhlmann wird dies durch die Einwirkung von gasförmiger Fluorwasserstoffsüure wis kolbensaures Thalliumoxyd erhalten; <sup>2</sup>) das Fluorthallium bildet eins sehr schöne glänzende Crystallmasse von lebbaft blauer Farbe, und schwärzt sich am Licht.

Das durch Behandlung des kohlensauren Thalliumoxyds mit flässiger Fluorwasserstoffsäure erhaltene Fluorthalliumhydrat, in weissen Crystallen, wird durch das Licht nicht verändert.

# Cednifde Mittheilungen.

Relssig's Auswässerungsverfahren begründet sich auf die Anmendung von Centrifugalkraft. Die Abdrücke werden in eine
bötzeme Centrifugalmaschine gebracht, ausgewaschen, nochmals in
die Maschine gethan und dies viernal wiederholt. Das ganze
kawässern danert nur eine Stunde. Um jede Spur von unterrehweiligsaurem Natron im letzen Waschwasser zu entdecken,
benutzt Dr. R. ein Bunsen'sches Element unt Silberplatten an
kathode und Anode; letztere werden in das Waschwasser getaucht.
Wenn noch unterschwefligsaures Salz vorhanden ist läuft die Kathode
gib oder braun an. Das Verfahren wird ausführlich im Archiv
mügethellt werden.

Schmelfarben für eingebrante Phetegraphien. — Hr. Jul. Leth in Wien (Wallfischgasse) der sich mit Einbrennen von Photographien auf Email und Porzellan befasst, empficht (in der photographischen Correspondenz) die Schmelzfarben auf chemischem Wege zu erzugen, u. z. aus Mischen von schwefelsanrem Cobaltoxyd, Manganvitriol, Elsenvitriol und Zukvitriol, welche Salze in verschiedenen

<sup>\*)</sup> Comptes rendus, t. LVIII, p. 1037.

Verhältnissen mit Salpeter gut gemengt und in einem Schmelzüeglist zur vollkommenen Zersetzung des Salpeters gegübt werden. Der gut gewasehene Rückstand wird mit Bileiglas (3—5 Theile auf 1 Theil Rückstand) gemischt und fein gerieben. Durch mechanisches Mischen der Oxyde wird keine so innige Vereinigung und in Folge dessen kein so gleichmässiger Ton erreicht.

#### An Correspondenten.

- H. O. in M. Das Actiler kann allerellings an die Stinbe angebaut werden, nur wirden wir blanen rathen, wemigstens 16 Fass anstatt 10 nu enheme; die Kosten werden sich dedarch nicht sehr erhöhen. Die Nordaelle müsste gant von Gläss sein; an der Söldeite werden Sie vorheillaßt ein breites Fenster tabelringen, das durch Verhänge gänzlich geselbosen werden kunn, wenn die Sonnserbeit. Der Tennenvald wirs dinkt schaden.
- J. M. Sie tauchen die Platten zu früh in das Silberhad; solche Streifenstrehn immer, wenn das Geldelon nicht trechen genng war. Die illberglünzenden Flecke lassen sehliessen, dass das Colledion zu dick frit, Zusatz von "his i", Arter vird beffen. Das Artzangenent lässt manches zu wönsche überg, Auch haben Sie zu viel Oberlicht. Am gesignetzten für Ihre Zweck ist Diedrite, Sphotzgraphia is silbendere Kunst".
- in F. Die gewünschte Auskunft soll ihnen in einem hesonderen Artikel in Kürze gegeben werden.
- O. S. Wir haben niemals Schwierigkeit das Papierallerhad durch Kothaltz un entfirben. Man muss eine grouse Flasche haben und tichtig umschierten Anstatt des Kochsalzes ist auch Gircuenssiare, sowie eine Mischung von pleis phorazuren und kollensauren Natzen engeböhen worden (Archiv Bal. Il. S. 1911). Sedam kum zu demselben Zwerk Thierkolde und Perzellamerte (Kaolin) benutzt werden. Nach nehmalieren beitem Schütten wird fürfrit.
- A. in Hamburg. Das verbesserte Rosinentrockenverfahren des Herrn Dr. Schnauss finden Sie im V. Bande dieses Archivs in Nr. 62 und 64 beschrieben. Alles was über Photographie in natürlichen Farben bekannt ist, wurde in Nr. 41 dieser Zeitschrift (Mai 1863) zusammengestellt.

Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgeher, Paul E. Liesegang in Elherfeld zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 82, - 16, Mai 1865.

# Notizen über Chromatypie.

Anwendung von Anilinfarben.

Bilder von eigenthimlichem Character erhält man, wenn man isteweispapier mit chromsaurem Ammon tränkt (wie anf S. 121 angegeben wurde), unter einem Positiv belichtet und darauf in schwache weingeistige Lösung von Fuchsin taucht. Der anfangs negative Abdruck verwandelt sich langsam in ein Positiv mit üterforhen Schatten und grünlichgelben, bronccartigen Lichtern. Solche Abdrücke wurden von mit schon vor einem Jahre angefertigt; ich legte indessen wenig Gewicht darauf, well die Farben, so hübsech und billant sie auch sein mögen, doch nicht für positive Abdrücke passend sind. Uebrigens scheinen sie vollkommen haltbar zu sein.

Gegenwärtig veröffentlicht ein englischer Photograph, Mr. Willis, ein ähnliches Verfahren.

Man versetzt eine Auflösung von doppeltchromsaurem Kail der Ammoniak mit wenig Schwefelsäure, oder besser Phosphorsäure, vad lässt hierauf feines Rohpapier schwimmen. Man druckt unter einem Positiv; der Abdruck muss ganz deutlich sichtbar sein. Um haz un fürren mischt man ein wenig Anlin 9) mit Benzin und setzt ha den Dämpfen dieser Mischung aus. Sogleich entwickelt sich ein intensives Bild von purpurschwarzem Ton. Wenn die Farbe des entwickelten Bildes zu sehr in's Rothe geht, so nehme man nehr Phosphorsäure, wird sie blau oder grünlich, so hat man zu viel davon angewandt. Ueber die Schale mit der Aniliminschung wird ein Stück Fliesspapier gelegt um die Einwirkung der Dämpfe

<sup>\*)</sup> Man verwechsle nicht Anilin, eine klare farblose Flüssigkeit, mit den Anilinsalzen.

gleichmässig zu machen. Oder man kann die Mischung einfach auf Fliesspapier spritzen.

Reines Toluidin entwickelt ein orange braunes Bild.

Der Grund des Bildes trübt sich zuweilen und kann nach dem Entwickeln geklärt werden, indem man das Bild in reinem Wasser ausspült, dann in Wasser legt dem einige Tropfen Schwefelsäure zugesetzt wurden. Schliesslich muss man es in reinem Wasser gut auswasschen.

Dieses Verfahren scheint sich, seiner eigenthümlichen Eigenschaften wegen, vorzugsweise zum directen Copiren von Zeichnungen. Plänen n. dgl. zu eigene; es its sehr leicht auszuführen, billig, und in seinen Resultaten vollkommen ausreichend. Zum Copiren von Portrait- und Landschaftsaufnahmen ist es in seiner jetzigen Form nicht passend, da die Halbtöne fehlen und die Schatten nicht durchsichtig genug sind.

#### Carey Lea's neues Kohleverfahren.

Anstatt wie in den übrigen Kohleverfahren die Gelatine gleich mit fein zertheilter Kohle zu versetzen, trägt Mr. Carey Lea, khnlich wie im Asser'schen Verfahren, diese erst nach dem Copiren auf. Der Autor hofft in dieser Weise auch Mitteltöne erhalten zu können.

650 Gran der besten Gelatine werden mit 8 Unzen Wasser übergossen und einige Stunden stehen gelassen. Dann wird das Gefäss in heisses Wasser gestellt bis die Lösung vollständig ist. Darand werden 4 Unzen kaltgesättigter Auflösung von doppel-kornonsaurem Kali erwärmt und mit der Gelatine vermischt, und noch ½ Unze Glycerin zugesetzt. Man lässt das Gefäss mit der Mischung entweder in warmem Wasser oder auf dem warmen Ofen eine halbe Stunde stehen. Dadurch steigen die sonst sehr hinderlichen Luftblasen in die Höbe und können mit der sich oben bildenden Haut leicht entfernt werden.

Die Flüssigkeit wird in eine Porzellanschale gegossen die durch heisses Wasser erwärmt wird. Man lässt darauf gutes photographisches Papier 3 Minuten lang schwimmen.

Das Abnehmen vom Bade muss so rasch geschehen, dass viel Flüssigkeit mit fortgenommen wird. Bei langsamem Abnehmen wird das Papier ganz streifig. Ehe man ein neues Blatt auflegt entsemt man die Luftblassen mit einem Stück Fliesspapier. Das Glycerin soll das Papier biegsamer machen. Man belichtet in der Sonne, unter einem Positiv; eine bis zwei Minuten genügen. Die tiesen Schatten müssen ganz hellgelb sein, nicht dunkel. Nach dem Copiren kommt das Papier 24 Stunden in kaltes Wasser. Das

Bild verschwindet dadurch fast gänzlich. Man legt es, die Bildseite nach oben, auf ein glattes Brett und drückt es mit einem Bogen Saugpapier leicht aus. Dann streut man etwas feines Lampenschwarz darüber das man mit einem befeuchteten Baumwolibaussh leicht einreibt. Man darf weder zu kräftig noch zu schwach reiben. Streifen und schwarze Linien zeigen an, dass man zu stark gerieben, oder dass die Baumwolle zu troeken war. Wenn einige Theile die Farbe nicht gut annehmen, so hat man zu lange beliehtet, oder die Baumwolle war zu nass. Wenn die Farbe aufgetragen ist, lässt man Wasser überfliessen, um die überflüssige Schwärze fortzunehmen.

Graphit und Frankfurter Schwarz eignen sich nicht zu diesem Verfahren.

Das Bild entwickelt sieh besser, wenn vor dem Beliehten ein schwaches Säurebad gebraucht wird, (100 Wasser, 4 Salzsäure, 3 doppeltchromsaures Kali). Das Papier wird dadurch gebräunt.

## leber sensitirende und desensitirende Substanzen und über Aufnahmen ohne Silberhad.

Von Prof. C. F. Himes.

(Herr Professor Himes veröffentlicht im British Journal of Photography eine kleine Abhandlung über die praetische Anwendung der von Poitevin gefundenen sensitirenden Eigenschaften des Tannins, die wir ihrer Wichtigkeit halber in extenso wiedergeben. Es sei uns gestattet vorauszuschieken, dass die Tanuinnegativs des Herrn Himes wahre Perlen von Feinheit sind, und in Bezug auf Detail und sonstige gute Eigenschaften nichts zu wünschen übrig lassen. Es wäre sehr zu wünsehen, dass der Autor auch seine Versnehe mit anderen Sensitatoren als Tannin veröffentlichte. Die Einführung der Worte: Sensitiren für lichtempfindlich machen, Desensitiren für unempfindlich machen (engl. sensitize nnd desensitize, franz. sensiter und descnsiter) möchten wir empfehlen. Red. phot. Arch.)

Nichts beweist so sehr die Unvollständigkeit unseres Wissens in Betreff der Kräfte, welche bei den photographischen Erscheinungen in's Spiel kommen, als die widersprechenden Mittheilungen verschiedener Forseher über die photographische Wirkung dieses oder jenes Stoffes, oder den Elnfinss gewisser Bedingungen. Der Bedingungen aber, die wie wir wissen, auf die Versnche überhanpf von Einfluss sind, gibt es so viele und so versehiedene, und so leicht werden sie durch mancherlei Ursachen wieder verändert, dass

wir nicht vorsichtig genug alle besonderen Umstände, die mit einem Experimente verbunden waren, beschreiben können; dass wir nicht zu rasch positive Versicherungen geben und nicht zu früh theoretisiren sollen. Nichts ist leichter, als in der Photographie eine Ursache für die andere zu nehmen, eine gewisse Wirkung einer neuen Substanz zuzuschreiben, die wir zufällig gebraucht haben. Die ganz entgegengesetzten Berichte von Dr. Kaiser und Mr. Carey Lea über die Wirkung von Ozon auf unempfindliches Jodsilber sind ganz unerklärlich aus den Berichten selbst, obgleich diese ziemlich umständlich sind; und während der Character dieser beiden Herren als geschickte Experimentatoren und gute Beobachter ausser Frage steht. Mir selbst ist es oft begegnet, dass ich unbestimmte, sogar entgegengesetzte Resultate erhielt. Ohne den Raum diescr Zeitschrift durch eine genauc Aufzählung aller von mir im Laufe mchrerer Monate und unter verschiedenen Bedingungen vorgenommenen Versuche becngen zu wollen, beabsichtige ich, einige dadurch gewonnene Idecn mitzutheilen, die vielleicht nicht ohne practischen Werth sind.

Die Forschungen Poitevin's, die zu dem Schluss leiteten, dass Tannin auf unempfindliches Jod - und Bromsilber sensitriend wirkt und also als Präservirungsmittel eine wiebtige Rolle spielt, eröffnete der Trockenplatten-Photographie einen neuen Weg; und die bald nachher von Herrn Liesegang im photographischen Archiv, und später von den Herren Bolton und Sayce im British Journal vereffentlichten Experimente zeigten, dass die Entdeckung mehr als theoretischen Werth habe. Die Thatsache als erwiesen annehmend, suchte ich danach das Tanninverfahren so zu modifieren, dass die Platten in begeunerer Weise präparit werden können.

Bei allen Versuchen bediente ich mich eines bromjodirten Negativcollodions, welches sowohl feucht wie mit Tanain gut arbeitete. Hiermit überzogene Platten wurden im Tageslicht gesilbert, gett mit Wasser abgesplüt, mit fünfprocentiger Jodkalium-löung übergossen, und nochmals abgesplüt. Wenn das Jodkalium-nicht abgewaschen wird, so concentrirt es sich beim Verdunsten und löst das Jodsilber auf. Aber beim Wiederbeutzen wird die Schicht wieder so dicht wie zuvor. Die Platten wurden thelis nie der hellen Stube auf dem Ofen oder freiwillig getrocknet; einige blieben stunden-, andere tage-, noch andere wochenlang im Licht stehen. Schliesslich wurden sie bei Nacht, nach vorherigem Benetzen, durch Uebergiessen mit der gewöhnlichen Tanainiösung sensitirt. Sie wurden verschieden lange aufbewahrt, und gaben sämmtlich nach der Belichtung beim Entwickeln

mit Pyrogallussänre und Silbernitrat klare, kräftige Negativs; die Empfindlichkeit der Platten schien geringer zu sein, als die gewöhnlicher Tanninplatten.

Da ich diese Verringerung der Empfindlichkeit der Auwendung von Jodkalium als Desensitator zusehrieb, so ersetzte ich dasselbe bei einigen Platten durch Bromkalium oder Cyankalium (letzteres natürlich in ganz sehwacher Lösung, um das Jod- und Bromstiber eicht anfzulösen). Diese Substanzen sehienen die Empfindlichkeit der Silbersaize eben so vollständig zu vernichten, wie Jodkalium, und ebenso wie dieses jeden Einfluss des zerstreuten Lichts in den vorbergebenden Operationen aufzuheben; während ich zu beobachten glaubte, dass die durch Bromkalium desensitirten und dann durch Tannin sensitirten Platten empfindlicher waren, als die mit Jodkalium behandelten.

In keinem Falle aber war die Empfindlichkeit so gross, als wenn die Platten nach dem Silbern gut gewasehen und dann gleich mit Taunin überzogen worden waren; was sich wohl kaum durch Spuren von Silbernitrat in der Sehicht erklären lässt, vielmehr der Bildung von Jodsilberkalium und Bromsilberkalium zuzuschreiben sein möchte, indem diese Doppelsalze selbst unempfindlich sind und durch Tannin nicht so empfindlich gemacht werden, wie Jodsilber und Bromsilber allein. Die Wirkung des Jodkalium, wenn Jodund Bromsilber zugegen ist, lässt sich etwa so ausdrücken: 2 Ag Br + KJ = (Ag Br + K Br) + Ag J; da das Jodsilber in Gegenwart von Jodkalium ebenso wie das Bromsilberkalium gegen das Licht unempfindlich ist. Wenn eine solche Schicht, die Jodund Bromsilber enthält, nach blossem Abspülen mit Wasser dem bellen Licht ausgesetzt wird, so färbt sie sieh bläulich, ein Zeichen, dass Bromsilber vorhanden ist, welches photochemisch durch das Licht afficirt wird. Mit "photochemisch" bezeichne ich uach Dr. Vogel diejenige Wirkung des Liehtes, die von nachgewiesener chemischer Zersetzung begleitet ist, im Gegensatz zur photographischen Lichtwirkung, deren genaue Natur wir nicht kennen und die erst durch Hülfe des Eutwieklers sichtbar wird.

Indem ich die Wirkung anderer, im chemischen Sinne von den ungeschenden ganz verschiedenen Stoffe auf empfindliches Jodund Bromsilber versuebte, kann ich darauf, dass das Licht an sich is allen früheren Versuchen hinreichend gewesen war, totale Ungufndlichkeit zu erzeugen, und dass das Tannin die durch das Licht vernichtete Empfindlichkeit wiederhergestellt hatte. Ich präpairet daher eine gewisse Menge von Platten, die ich nach dem 
Sibern mit Wasser tüchtig abspüllte und verschiedene Zeit lang

dem hellen Tageslicht und dem Sonnenlicht aussetzte, wie gewöhnlich tannirte und zu verschiedenen Zeiten belichtete. Alle gaben beim Entwischen klare Negativs. Die zum Thell erfolgte photochemische Reduction des Bromsilbers, die sich durch die bläuliche Färbung der Platten äusserte, schien beim Entwickeln gar keinen Einfluss auszufüben.

Um die Brauchbarkeit verschiedener Agentien als Sensitiere zu prüfen, prüparirte ich einige Platten wie zuvor, und brauchte in allen Fällen Jodkallum zum Desensitiren. Die verschiedenen deoxydienden Stoffe, unorganische wie organische, zeigten alle einen entschiedenen sensitirenden Einfluss. Ich konnte indessen nichts derartiges bei der Schwefelsüre wahrnehmen, die in einem kürzlich empfohlenn Verfahren eine wichtige Rolle zu spielen scheint.

Die ganze Frage der Sensitatoren und Desensitatoren ist eine offene und verlangt ausser grosser Vorsicht und Genauigkeit beim Experimentiren actinometrische Beobachtungen, wenn vergleichende Proben angestellt werden sollen.

Als Resultat meiner Versache habe ich es passend gefunden, meine Methode der Tanninplattenbereitung so zu modificiren, dass gelegentliche Beschäftigung mit der Photographie mir nicht viel Umstände verursacht, und dass ich alle kleine Endchen Zeit verarbeiten konnte, die sonst doch verloren sein würden. So theile ich die Präparation der Platten in zwei Operationen. Bei Tage kann ich neben meiner Arbeit leicht eine Platte in das Silberbad stecken, abspillen, mit Jodkalium übergiessen und zum Trocknen bei Seite setzen, ohne dass ich dadurch Zeit verliere. Weun eine hinreichende Anzahl von Platten allmälig sich angesammelt hat, erfordert es wenig Zeit und Mühe, diese des Abends durch Beienuchen mit destillirtem Wasser und Aufgiessen von Tannin zu sensitiren; es ist auf diese Weise nicht möglich, dass durch gleiczeitige Benutzung von Tannin nud Sülberbad Flecken entstehen.

Die so präparirten Platten sind freilich nicht so empfindlich, wie die gewöhnlichen, geben aber bei genügender Belichtung Negativs mit vortreflichen Details. Die Platten seheinen ohne Anwendung von Jodkalium empfindlicher, in dem Falle aber muss das Silbernitrat vollständig ausgewaschen werden, da sich sonst die Platten nicht so gut halten würden.

Wenn die Platten später mit einem desensitirenden Stoffe behandelt werden, so ist gar keine Gefahr dabei, sie bei Tageslicht zu silbern.

Einige Versuche lassen mich auch schliessen, dass man alle Vortheile des feuchten Verfahrens bei Aufnahmen im Freien sich ehne Siberbad verschaffen kann, wenn man die desensitirten Platten turz vor dem Belichten befeuchtet und mit verdünnter Auflösung von Sibernitrat übergiesst, anstatt mit Tannin. Gleich danach belichtet und mit Eisen hervorgerufen, geben solche Platten Resultiet, die den nach dem gewöhnlichen feuchten Verfahren erzielten sehr wenig nachstehen. Nur sehr wenig Silberfösung ist in diesem Falle erforderlich; ich habe solche von 1:30 angewendet. Wenn sich während des Aufbewahrens oder Transportirens Staub auf die Platte gesettt haben sollte, so wird dieser natürlich durch das Abpillen wieder entfernt.

## Schwache Silberbader mit organischem Stoff.

#### Von E. Palmer.

In eine Flasche gibt man 80 Unzen Wasser, 1600 Gran salpetersaures Silber und eine Drachme stärkste Ammoniakflüssigkeit
und schüttelt gut um. Dann lässt man eine halbe Unze feinster
Gelatine ("Nelson's") in wenig Wasser einige Stunden einweichen,
und erwärmt danach über schwachem Feuer. Von dieser Flüssigkeit
setzt man in kleinen Partien zwei Drittel unter fortwährendem
Umschütteln zu der Silberlösung. Dann löst man <sup>9</sup>/<sub>3</sub> Unze Hutnucker in koehendem Wasser, schäittelt gut um und taucht das
Gefäss mit der Mischung in heisses Wasser, damit die Gelatine
sich besser mischt. Das ganze lässt man eine Woche oder länger
stehen. Sollte man nach dieser Zeit die Flüssigkeit nicht gut
litriren können, so muss noch soviel 20gränige Silberlösung zugesetzt werden, dass sie gut durch's Filter fliesst. Im Winter muss
das Bad durch Erwärmen flüssig gemacht werden. Je älter dies
Bad ist desto besser.

Man lässt gutes Albuminpapier 2 bis 3 Minuten schwimmen, abtropfen, und gleich vor einem guten Feuer trocknen, damit es nicht geb wird. Dann räuchert man es 10 Minuten mit Ammoniak; es wird dadurch sehr empfindlich. Werden die Abdrücke zu blau und schlieferufig so räuchere man weniger; oder setze noch etwas Zueker zu.

Der Verfasser hat dem Herrn Simpson eine Probe von diesem Süberbad gesehickt; es its ganz klar und belich so nach häufigem Gebrauch, selbst im Licht. Das damit präparirte Papier ist sehr empfindlich und gibt gute kräftige Abdrücke, die in einem älteren Tombade (aus I Gran Chlorgold, I Gran Chlorkalk und 6 Unzen Wasser bestehend) einen sehönen purpurschwarzen Ton annehmen. Durch Räuchern mit Ammoniak wird das Papier- rerbessch

# Farbige Negativs.

Die französischen photographischen Journale waren kürzlich mit Artikeln über das Färben der Negativs gefüllt. Ein Provinz-Photograph theile mit, dass er seinen Negativs gewisse Farben gübe, die er als besonders unsednisch ansührte. — Aber er verweigerte die Veröffentlichung seines Verfahren geschäftlich auszubeuten. In dem Falle wäre seine Zuschrift besser in den Instantenlich des betreffenden Journals ansgenommen worden. Uebrigens ist der angegebene Grund ein sehr eigenthilmlicher, denn aus dem Vertäfikren von Negativs, diesem zeseptionellen und höchst indifferenten Falle, lässt sich doch kein Geschäft machen. Ein andere machte darauf den Vorschlag farbige Firnisse anzuwenden! die doch die Schatten und Lichter gleichzeitig und gleich stark färben. Nu kommt noch ein dritter mit allen alten Jod- und Qnecksilberverfahren heran die er als interessante werthvolle Neutgkeiten auflisch.

Dies erinnert mich an einige im vorigen Jahr gemachte Vessuche. Ich wollte nämlich sehen ob sich Murexid auf dem Negativ fixiren liesse. Dieser Stoff, das purpursauer Ammoniak, bildet mit Quecksilberchlorid cine so prächtige Farbe, dass sie vor dem Erscheinen der Aniinfarben unübertroffen war. Ich tauchte die Negativs in Quecksilberchloridlösung, spülte sie gut ab, und brachte sie in ein Bad von Murexid bis die undurchsichtigen Theile des Bilds eine reiche tiefe Purpurfarbe angenommen hatten. Die Farbe ist haltbar und verträgt starkes Waschen. Die Lichter bielben dabet gans klar.

Die Anwendung von Quecksilber bei einem Negativ halte ich nicht für rathsam; aus diesem Grunde ziehe ich meine früher beschricbene Methode nm Purpurpegativs zu machen vor.

## Abdrücke auf Milchglas.

Mr. Swan hat vor Kurzem den Redacteuren der englischen pluotographischen Journale ausser schönen Tuschphotographien Milchglasbilder zugeschickt, die nach einstimmigem Urtheil alles bishet in diesem Genre geselnene übertreffen. Sie sind mit Simpson's

<sup>\*)</sup> Aus dem Philadelphia Photographer.

Chlorsilbercollodion gemacht, und Mr. Swan schreibt darüber an Herrn Simpson: Man hat die Glashilder bisher nur mit Hervorrufung dargestellt; aber beim directen Copiren erhält man stets viel feinere Schärfe und bessere Controlle über die verschiedenen Dichtigkeitsgrade im Negativ, als beim Hervorrufungsverfahren. bin überzeugt, dass man nach Ihrem Verfahren copirte Negativs machen kann, die ebenso scharf sind, wie das Original und ebenso vollkommen im Halbton. Dies wäre von sehr grossem Werthe bei werthvollen Negativs, die oft copirt werden müssen; man copirt davon ein transparentes Glashild, und von diesem wieder so viele Negativs, als man für nöthig erachtet. Wenn die Zeit es erfordert, kann man zehn oder hundert Negativs ansertigen und also zehnoder hundertmal so rasch abdrucken, als nach einem Originalnegativ. Vervielfältigt man mit Negativeollodion und Hervorrufung, so geht stets ein Theil der Feinheiten verloren, man mag sich stellen wie man will, und nie hat man eine solche Uebersicht über die ganze Arbeit, wie beim directen Copiren. Anfangs stellten sich mir zwei Schwierigkeiten entgegen; das Collodion hielt nicht am Glase, und es gab schwächere Abdrücke als auf Papier. Ersteres vermicd ich dadurch, dass ich die Ränder der Platte vor dem Collodioniren mit Negativlack bestrieh: und letzteres durch Zusatz von etwas Citronsäure zum Collodion. Je nachdem man mehr oder weniger davon nimmt, macht man den Character des Collodions für schwächere oder kräftigere Negativs geeigneter.

Das Tonen der Milehglasbilder ist mir mit dem Rhodangoldbad nicht so gut gelungen, wie mit dem gewöhnlichen alkalischen Bad. Maxwell Lyte's Tonbad mit phosphorsaurem Natron, eine Woche alt, gab die besten Resultate. Frisch ist es zu energisch.

# Das Eburneum - Verfahren. Von F. M. Burgess."

Ein Transparentpositiv auf Collodion wird in der Camera oder Ein Grirahmen nach einem Negativ dargestellt; die erstere Methode ist vorzuziehen. Der Abdruck wird mit Gold, oder mit Quecksilberchlorid und Schwefelammonium getont. Ersteres fürbt schwarz, letzteres braum. Das trockne Bild wird mit einer Mischung von Gelatine, Glycerin und Zinkoxyd bedeckt, und nach dem Trocknen

<sup>\*)</sup> Nach den photographic Notes mitgetheilt.

dieser Schicht (was etwa 36 Stunden erfordert) mit Rohcollodion überzogen. Nach Verlauf von 2 Stunden schneidet man die Ränder der Schicht durch und hebt das Bild vom Glase ab.

Folgendes ist für das Verfahren erforderlich:

- Geschliffene Glasplatten (oder Spiegelglas).
- 2. Gesättigte Auflösung von weissem Bienenwachs in Aether.
- 3. Auflösung von 1 Kautschuk in 80 Benzin.
- 4. Gutes Negativeollodion, nlcht zu dünn.
- 5. Gut arbeitendes Silberbad für Negativs.
- 6. Entwickler. Für kräftige Negativs wird Eisen, für schwache Pyrogallussäure gebraucht.

| Eisenvitriol    |    |     |      |     |     |     | 1    | Gramm   |
|-----------------|----|-----|------|-----|-----|-----|------|---------|
| Citronsäure     |    |     |      |     |     |     | 1    | 7       |
| Eisessig .      |    |     |      |     |     |     | 2    | 7       |
| Wasser .        |    |     |      |     |     |     | 120  | 77      |
|                 |    |     |      |     |     |     |      |         |
| Pyrogallussä    | ur | e   |      |     |     |     | 1-2  | Gramm   |
| Citronsäure     |    |     |      |     |     |     | 1    | ,       |
| Eisessig .      |    |     |      |     |     |     | 7    | 70      |
| Wasser .        |    |     |      |     |     |     | 160  | 70      |
| Fixirlösung: 1  | G  | rm. | Cy   | anl | ali | um  | , 40 | Wasser. |
| Tonbad: 1 Gra   | n. | Chl | org  | old | , : | 280 | 0 Wa | asser.  |
| Gelatinemischur | ng | :   |      |     |     |     |      |         |
| Beste farblo    | se | Gel | ati  | ne  |     |     | 10   | Gramm   |
| Wasser .        |    |     |      |     |     |     | 40   | ,,      |
| Glycerin .      |    |     |      |     |     |     | 1    | •       |
| Zinkoxyd (Z     | in | kwe | lss) |     |     |     | 2    |         |
| Roheollodion.   |    |     |      |     |     |     |      |         |
| Reines Glycerin | ١. |     |      |     |     |     |      |         |
| Contone         |    |     |      |     |     |     |      |         |

- 10. Re 11. Re
- 12. Copireamera.
- 13. Libelle.

7. F

- 14. Zwei oder drei Nivellirständer. 15. Trockenkasten.
- 16. Quecksilberehlorid.
- 17. Schwefelammonium.

Die Gelatine lässt man in Wasser einige Stunden anschwellen, dann löst man bei gelinder Wärme und filtrirt durch Flanell. Das Zinkweiss wird in einem Mörser mit dem Glycerin und 10 Gramm Wasser gut zusammengerieben und mit der warmen Gelatine gemischt. Innerhalb 2 Stunden werden sich die gröberen Theilehen

ru Boden gesenkt haben. Man giesst das überstehende in eine reine Flasche ab.

Die Wachslösung wird auf eine reine Platte gegossen und mit einem reinen Baumwollbausch rasch nnd gleichmässig darauf ausgebreitet. In wenigen Secunden ist der Aether verdunstet. Man polirt darauf die Platte mit einem Stück Leinen das besonders zu diesem Zweck verwahrt wird. Die polirten Platten können einige Wochen im Plattenkasten außewahrt werden.

Zunischst überzieht man die Ränder der Platte <sup>4/2</sup>, Zoll breit it Kautschuklösung, dann giesst man Negativoollodion auf und silbert die Platte wie gewöhnlich. Unterdessen focussirt man in der Copircamera. <sup>489</sup>) Man belichtet und entwickelt; färirt und wascht is es in der Durchsicht getont ist. Will man einen braunen Ton baben, so muss man länger belichten, kürzer entwickeln, nach dem Friren und Abwaschen gesättigte Quecksilberchloridlösung aufgessen, bis das Bild ganz welss geworden; abwaschen und schwache Schwefelammoniumlösung (6 Tropfen auf die Unze Wasser) darüber reiessen.

Man spült lange ab und setzt das Bild zum Trocknen (man darf nicht warm trocknen). Dann firnisst man mit Negativlack.

Nun werden Papiersteifen um die Rinder auf die Glasselie eklebt und rückwärts aufgebogen, so dass ein schmaler Rand entsteht, der mit der Collodionseite des Glases eine Art flacher Schale bildet, in die man die Gelatinnischung giesst. Die ganze Flatte verlangt 3 Uznen Lösung. Kleine Platten brauchen nicht unrandet zu werden. Am besten legt man die Platte anf einen vorher gerichteten Nirelliritätinder. Sohald die Gelatine erstartt ist, wird die Platte in den Trockenkasten gelegt. Zu diesem Zwecke genügt irgend ein altes Kistchen, dessen Boden durchlöchert und as mit einer durchbohrten Zinkplatte bedeckt ist. Man erwärmt st durch eine hineitgestellte Paraffin- oder Gaslampe, nicht über 30 °C. In 36 Stunden ist die Gelatine ganz trocken. Man überzieht sie mit Rohcollodion oder mit Firniss, lässt sie noch zwei Sunden stehen, und löst mit einem Federmesser die Schlicht ab. Das Eburneumportrait ist dann fertig.

<sup>\*)</sup> Es bleibt eine dünne Wachslage auf der Platte zurück die sich durch Reiben nicht gänzlich entfernen lässt.

<sup>\*\*)</sup> Herr Burgess hat zu diesem Zweck eine Camera mit verschiebbarer Cassette um 4 Visitkarten auf einer ganzen Platte aufzunehmen.

Fehler. Wenn die Weissen des Bildes verschleiert, und daher unrein sind, so ist entweder das Silberbad nicht in Ordnung, oder das Bild ist zu lange belichtet. Ein schwacher Schleier lässt sich entfernen durch Uebergiessen mit

> Jodtinetur . . . . 2 Tropfen, Jodkalium . . . . 2 Gran,

Wasser . . . . . 1 Unze.

Nach einigen Minuten wascht man gut ab und giesst dann
sehr verdünnte Cyankaliumlösung auf.

Wenn das Bild hart ist, obgleich das Negativ weich ist, so wurde zu kurz belichtet und zu lange entwickelt.

Löst sich das Bild nicht gut vom Glas ab, so ist zu viel Wachs auf der Platte gebileben.

Wenn sich das Bild in der Mitte vom Glase abhebt, so wurde die Gelatine zu heiss aufgetragen; wenn die Oberfläche nach dem Ablösen matt wird, so ist sie nicht trocken genug gewssen. Wenn die weisse Gelatinschicht körnig wird, so hat die Mischung sich nicht geklärt, und wird sie streifig, so hat sie zu lange gestanden und das Zinkovgd ist zu Boden gesunken.

(Mr. Sutton spricht in folgenden Ausdrücken von den Eburneumbildern: "Neulich sagten wir, die Helsby'schen Portraits auf weisem Glas seien das schönste, was wir je gesehen und jetzt müssen wir sagen, dass die Bilder des Hrn. Burgess noch schöner sind." "Die Bilder sind auf einem Stoffe von Cartondicke, mit höchst politer Oberfläche und ganz gleichmässiger Textur. Gewöhnliche Albumincopien wären lächerlich im Vergleich mit diesen schönen Bildern.')

## Copirverfahren mit Entwicklung.

Von A. Libois in Brüssel.

Chlorsilber allein ist zu empfindlich gegen das Licht, das Bild verschleiert sich im Galluss\u00e4urebad. Organische Silbersalze, wie z. B. das eitronsaure Silberoxyd, sind hingegeu sehr unenpfindlich. Aber durch die Vereinigung beider wird ein sehr enpfindliches Pr\u00e4parat erzielt, das sich sehr rasch und seh\u00f6n entwickeln l\u00e4sst.

Dünnes deutsches Papier lässt man auf folgendem Salzbad schwimmen:

> Regenwasser . . . 1000 Gramm, Chlorammonium . . . 20

Citronsäure . . . . 20

Die Citronsäure wird besonders in 100 Gr. Wasser gelüst und auch doppeltkohlensaures Natron genau neutralisirt (3 Theile Citronsäure brauchen 5 Theile Natron). Das Chlorammonium wird in 900 Gr. Wasser gelüst, und beide Lösungen gemischt. Das gunze muss sehwach sauer sein; man setzt daher noch einige Topfen Citronsäurelösung hinzu. — Gewöhnlich gebe ich noch tema Arrowrosthelister binein, damit der Ton besser wird. Nach dem Trocknen lasse ich es eine halbe Minute auf einem 50% igen Silberbad selnwimmen, dem soviel Tropfen Citronsäurelösung zusettt sind, dass die bei Zusatz der ersten Tropfen einstehende Tröbung wieder verschwindet. Oder ich lasse es eine Minute lang saf einem 20% igen Silberbad sehwimmen.

Zum Auflüsen des sehwachen Niederschlags von gallussaurem Beit werden einige Tropfen Eissesig zugesetzt. Es können 20 bis 30 Bilder zugleich in das Bad gebracht werden. Sie entwickeln sich is 6 Minuten. Das Entwickeln muss natürlich im Dunkeln geschehen, oder bei gelbem Lieht.

Das Bad bleibt ganz klar, wenn man eine reine Schale von Porzellan oder Steingut anwendet, die vor dem Gebrauch mit Jodnietur gerieben und gut ausgesehwenkt wurde. Beim Fixiren wird das Bild nicht sehwächer; man entwickle also nicht zu lange.

Man kann das Bild in 30%/eiger Natronlösung fixiren, oder erst mit Seld'or (Chlorgold 1, unterschwefligsaures Natrou 4, Wasser 800—1000) vergolden.

# Nochmals über senkrechte Streifen auf der sensitirten Platte und deren Verhütung.

In Nr. 80 des photographischen Archivs habe ich über dieseu fallen Punkt eine kleine Abhandung gelesen und stümme, was die Entfernung dieser Streifen betrifft, gänzlich damit überein. Nur die Mittel zur Verhütung seheinen mir nicht für alle Fälle auszweichen.

Ich hatte früher bei meinen Arbeiten häufig über derartige Erscheinungen zu klagen und musste manchen Versuch machen, um ihr Entstehen aufzufinden. Dass ein Ueberschuss an Aether und Alkohol nicht daran Schuld sein könne, vermuthete ich schon deshalb, weil gerade diese beiden Flüssigkeiten - dem Collodion am meisten verwandt - die Verbindung mit dem Silberbade nicht erschweren, sondern nur erleichtern können; die positive Richtigkeit dieser Vermuthung aber habe ich daraus ersehen, dass bel vorkommenden Streifen diese durch einen Zusatz von Alkohol sofort verschwanden. Da jedoch Alkoholzusätze dem Silberbade mit der Zeit schädlich werden, bediene ich mich einer andern Manipulation zur Verhütung solcher Streifen, die in ihrer Einfachheit so sehr dem Ei des Colnmbus gleicht, dass ich sie einer Veröffentlichung gar nicht werth hielt. Ich sehe Streifen auf meiner Platte, die genau mit der Richtung ihres Eintauchens correspondiren, d. h. die Platte senkrecht durchziehen; ich mache daher beim Einsenken derselben, statt der senkrechten, kreisförmige Bewegungen und die unangenehme Erscheinung kann sich nie mehr zeigen. Da ich der Wahrnehmung des Mr. Davis, dass diese Streifen beinahe augenblicklich entstehen, vollkommen beipflichte, so müssen diese kreisförmigen Bewegungen schon beginnen, ehe die Platte den Boden der Cüvette völlig erreicht hat. Selbstverständlich muss letztere die Plattengrösse übersteigen und mit Silberflüssigkeit hinreichend gefüllt sein.

Diese Kreise beschreibe ich mit meinem Taucher 10—12 Male bei all meinen Platten. Auf diese Weise kann es mich sehr wenig kümmern, ob mein Silberbad an diesem oder an jenem Tage sich durch Streifenbildung einen schlechten Spass mit mir erlauben will; ich ziehe meine Kreise und benehme ihm so von vorneheren die Möglichkeit zu solch extravaganten Streichen.

Durch diese vollständige Verhätung solcher Streifen wäre nun dem Zwecke genügend entsprochen, allein die Wissenschaft beguügt sich nicht mit der Verhütung, sie will auch die Entstehung der Erscheinungen kennen lernen, und meine Versuche haben mit gezeigt, dass die Ursachen oft ganz widersprechender Naur sind. Ich habe diese Streifen bei zu neuem, wie bei zu altem Silberbade gefunden, bei zu viel und bei zu wenig Säure in demselben, bei sehr kalter und bei sehr heisser Temperatur etc. Da ich nun andereits, wenn ich das Collodion wechselte, aber in dem selben Bad e sensitire, manchmal keine Streifen mehr wahrahm, so glaube ich mich dahin aussprechen zu müssen, dass nicht und silberbad, sondern auch eine nicht vollkommene Uebereinstimmuss

des Collodions mit ersterem die Schuld dieser Streifenbildung zu tragen scheint.

Jedenfalls wäre zu wünschen, dass die Entstehung aller photographischen Fehler so leicht und sicher verhütet werden könnte, wie diese. München. Ernest Reulbach.

## Correspondens.

### Ersatz für matte Glastafeln.

An die Redaction des photographischen Archivs.

Es kann bei jedem Photographen der Fall eintreten, dass er durzerberchen einer mattgeschliffenen Tafel, plötzlich verhindert ist, weiter zu operiren. Um diese sogleich zu ersetzen, machte ich kürzlich den Versuch, eine Glastafel ganz einfach mit gewöhnlichem Negativlack kalt zu übergiessen, und den Firniss ohne Erwärmung trocknen zu lassen. Man erhält dadurch eine matte Tafel, die die geschliffene nicht nur ersetzt, sondern sogar übertrifft, weil sich eine ganz feine Oberffäche bildet, mit der sich leichter als mit einem matt geschliffenen Glas einstellen lässt.

Heilbronn. L. Hartmann.

# Durchsichtige Flecke in den Negativs.

An die Redaction des photographischen Archivs.

Seit einiger Zeit erhalte ich in der Collodionschicht verschieden geinet durchsichtige Flecke, in deen sich mit der Loupe ein sehr feines Körnchen erkennen lässt. Ich habe mir schon die grösste Mühe gegeben diese Plage los zu werden, das Laboratorium verlegt, filtrirt, neue Bäder gemacht, überhaupt alles gethan was Thoerie und Praxis an die Hand gibt, Alles vergebüch. Neun Jahre Collodionpraxis und die Ursache dieser hartnäckigen Ertheiungen noch nicht anerkannt, man möchte am Fortschritt verweißeln!

# An Correspondenten.

H. L. — 1. Die Verstärkung mit Quecksilherchlorid und Schwefelkalium ist für gewöhnliche Portraitaufnahmen nicht zu empfehlen; besser verstärken Sie vor dem Fixiren mit Pyrogallussäure und Silber (Pyrogallussäure 1 Gr., Eisessig 6 Gr., Wasser 100 Gr.). — 2. Das elngesandte Bild ist zuviel von vorne beleuchtet, etwas Seitonlicht ist unhedingt erforderlich. Dann ist es zu kurz belichtet, denn die Detalls fehlen fast gänzlich; und endlich ist es nicht sebarf. Auch lassen Stellung und Arrangement noch viel zu wünschen ührig.

- B. In S. Der Faume Niederschig, der sich beim Verstärken mit Pyragliussünse auf der Platten hildet, rührt in Ihrem Falle wärscheinlich daber, dass das Spillwasser kalkhaltig ist, da die Bilder mit Eisenverstürkung klar bleichen. Nehmen Sie einmal destilliries Wasser zum Abspillen des Entwickter, und wenn dann beim Verstärken die Trübung niede teintritt, so wiesen Sie, dass das Wasser die Urasche war. Der andere Febler ist zu ungenau beschrieben, um daffre innen Grund angeben zu künnen. Schiefen Sie eine Probe ein.
  - N. in Petersburg. Die eingesandten Perzellanhildeheh haben unseren Beifall nicht gefunden; sie sind entschieden zu matt und halten mit denne von Lafon de Camarase, Obernstere u. a. keinen Vergleich aus. Vielleicht ist die Beschäffenheit der Schmelfarhe Schuld daran. Die Bilder wurden Ihrer Aufgeberemiss nach U. gesandt.
  - J. H. in G. 1. Der braume Niederschiag im Tenbade ist Goldozyd, und und durch Andibeen in weinig Kinigwasser wieder in Chlorgold versundelt.
    2. Der Chlorialis ist ein Präparat von unbestimmter Zusammensetung, es liste ich daber eine Verschift kaum geben. Wenn das Tenbad zu statt angreitt. son muss man weniger Chlorialis nehmen. Essen Sie die Bemerkungen von Hieles (unf. S. 142 dieses Banden) nach. Stemberg's Vasheneum (S. 87) gibt folgende Vorschrift: 4 Chlorialis, 100 Wasser.
    Hiervon 10 Gr. auf 2000 Gr. Wesser und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Gr. foldchleid: An besten wirkt das Bad nach einigen Tagen. 3. Fast jede Sorte Elweisspajer verlangt ein andere Behandlung, Massern enstehen zuweilen wenn das Papier zu frisch ist; und nur bei naurem Silberhad. Deshalb ist das Ammoniakräuchern ein sicheres Mittel dageren.

Chlorsilbercollodion. — Auf Selte 142. Z. 6 v. o., ist statt <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Drachme: 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub> Drachme zu lesen, wie Hr. Simpson nachträglich berichtigt.

'Alle Briefe und Mittheilungen für die Redaction sind an den Herausgebar, Paul E. Liesegang in Elberfeld zu richten.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 88. - 1. Juni 1848.

## Waschversahren zur vollständigen Entsernung des unterschwestigsauren Natrons aus den positiven Abzügen.

Von Dr. W. Reissig.

Einleitung.

Allgemeine Bemerkungen.

Das Verfahren, welches ich in Folgendem mittheile, und welches bei richtiger Ausführung zu ganz absoluter Entfernung des unterkuwestigsauren Natrons aus den Bildern führt, zerfällt den Grundidren seines Wesens nach in zwei gesonderte Theile, deren theorätische Darstellung ich, des besseren Verständnisses wegen, hier 
Fonnsschicken will

Wie ich kaum zn erwähnen brauchte, da es allgemein bekannt, ist die wichtigste und häufigste Ursache des Ausbleichens der Bilder zu suchen. Auswaschen der Bilder zu suchen. Wenn\*, sagt Hardwich in seinem vortrefflichen Manuale der photographischen Chemie, Seite 211, "unterschwefligsaures Auton im Papiere zurückbleibt, selbst in ganz geringer Menge, so zersetzt es sich allmälig, lässt Schwefel frei und zerstört das Bild in derselben Weise, wie eine Auflösung von Schwefelwasserstoff oder eine alkalische Schwefelverbindung.\*

Es kann nun aber keinem Zweifel unterliegen, dass das unterschweßigsaure Natron sich durch Auswaschen vollständig beseitigen

lässt. Autoritäten der Wissenschaft und Praxis sprechen sich hierüber mit Bestimmtheit aus und die Analysen von haltbaren Bildern zeigen nie einen Natrongehalt. Wie aber auch ein rationell durchgeführtes und bis zur vollständigen Entfernung des Fixirmittels geführtes Waschen der einfachste und billigste Prozess ist, zur gänzlichen Entfernung des unterschwefligsauren Natrons zu gelangen, so missen wir in demselben auch den einzig richtigen, den unfehlbar einzuschlagenden Weg erblicken, durch welchen wir das vorgesteckte Ziel erreichen können. Denn wenn wir auch zugeben wollten, dass es Stoffe gibt, die das unterschwefligsaure Natron zerstören und in andere Verbindungen, z. B. in schwefelsaures Natron überführen, so können aber diese gebildeten Verbindungen wieder nur durch Auswaschen aus den Bildern entfernt werden, da das Natron, welches die Grundlage dieser neuen Zusammensetzung bilden würde, nicht flüchtig ist, also immer wieder durch Auflösen in Wasser beseitigt werden müsste.

Diese feststehende Ueberrzeugung kann es nicht erschüttern, wie wir öfters hören können, behauptet wird, man habe gut ausgewaschen und dennoch sei Natron in den Bildern gebieben. Wir werden bald sehen, dass die riehtige Art des Auswaschens nicht oft angewendet wird. Wir insbesoudere habeu diesem Capite ine besondere Aufmerksamkeit geschenkt und werden den gebrten Leser — als dem ersten Theile unseres Verfahrens — mit den rationelisten Waschverfahren bekannt maehen, das wir selbst erfunden haben.

In dem anderen, zweiten Abschnitte unserer Darstellung werden wir das Mittel kennen lernen, durch dessen Anwendung licht allein sich geringe Mengen von unterschwefligsauren Natron aus den Copien entfernen lassen, sondern welehes auch dazu dient, die allergeringsten Mengen Natrons in dem Waschwasser leicht und sicher zu erkennen. Man kann sich deshalb mit leichter Mübe jederzeit versichern, ob das Waschen vollständig ausgeführt ist oder noch fortgesetzt werden muss. Eine solche zuverlässige Controle existirte in der That bis jetzt nicht; sie ist daher in practischer Beziehung doppelt werthvoll.

#### 1. Theorie.

A. Neues, verbessertes Waschverfahren (unter Anwendung der Centrifugalkraft).

Wenn man die auszuwaschenden Bilder aus dem Waschwasser herausnimmt, dieselben zwischen zwei Rahmen einschliesst, welch' letztere derart befestigt sind, dass sie (mittelst einer eigenen Vorichtung gestrieben) sehr schnell um eine Axe oder Welle rotiren können, so wird durch diese Rotation das anhängende und zwischen den Bildern befindliche Wasser ausgeschleudert und entfernt. Enhält dieses Astron, wie bei dem Wasselprozesse der Fall, so wird also aneh dieses entfernt. Dies geschicht bei einem kurzen, aber sehnellen Umdrehen in so vollständiger Weise, wie dies durch die bekannten Wassehverfahren niemals erreieht wird.

Das ganze Verfahren beruht also auf der Anwendung der Centrifugalkraft.

Wir können an diesem Orte nicht eine mathematisch-physikalische Entwicklung der Theorie dieses interessanten Prozesses liefern; es liegt dies ausser dem Bereiche unserer Spläre. Hingegen können wir uns die Mittheilungen der Ergebnisse von Versuchen nicht versagen, die auf unsere Veranlassung von anderen Personen angestellt worden sind, um die Richtigkeit, die Sicherbeit ete. der Methode urpfülen. Diese Ergebnisse sind aber auch in anderen Beziehungen so lehrreich, sie geben in objectir gehaltener Form so viele practische Auhaltspunkte, dass ich nicht umlim kann, dieselhen möglichtst vollständig hier wiederzugeben.

Weun man die Menge von natronhaltiger Flüssigkeit keunen lernen will, die bei Anwendung der Centrifugalkraft aus den Bildern untfernt kird, so genügt est dieselbe zu wägen und von diesem Gewiehte das Gewicht der trocknen, getonten und fixirten Bilder abzusiehen.

Wir hahen hei diesen Wägungen — als Durchschnitt sehr vieler Versuche — gefunden, dass wohl getrocknete und fixirte Bilder, auf gewöhnlichem Albuminpapiere dargestellt, per Bogen verwendeten Papieres 25 – 32 Grammen wiegen.

Kommen diese nämliehen Bogen, resp. die aus einem solchen gefeitigten Bilder aus dem Fixirbade und lässt man aie mit aller Sorgfalt 5 oder 10 Minuten oder überhaupt so lange abtropfen, als noch Flüssigkeit abläuft, so findet man, dass sie — als Durch-schaitt zahlreicher Wägungen — um 25 Grammen an Gewicht zu-groommen haben, dass mithin ein Bogen gewöhnliches Albumin-papier nach dem Abtropfen 25 Gramme Fixiriösung zurückbehält.

Werden die gleichen Bilder hingegen mit Hülfe meines Appatates von der Lösung des unterschwefligsauren Natrons befreit, so wiegen sie höchstens per Bogen verwendeten Papieres 16-18 Grammen mehr als in ganz trockenem Zustande.

Wie man sieht, ist also bei der ersten Operation ein Drittheil des ganzen Gehaltes der Bilder an unterschwefligsaurem Natron entfernt, den dieselben bei dem gewöhnlichen Waschversahren zurückhehalten.

Tauchen wir nun die aus einem Bogen gefertigten Bilder sammt der sie durchdringenden und anhaftenden Fixirflüssigkeit, die 25 Grammen beträgt (also in dem Zustande, wie sie nach dem Abtropfenlassen der Fixirung sich finden), in 1 Litre = 1000 Grammen reinen Wassers und lassen wir die Flüssigkeiten in - und ausserhalb der Bilder sich innig mischen und dann die Bilder wieder abtropfen, so bleiben 25 Grammen der nunmehr verdünnteren Natronlösung zurück.

Diese enthält

der ursprünglich (25 Gramm betragenden) in den Bildern befindlichen Natronlösung.

Verfahren wir nun, wie eben beschrieben, weiter, so werden nach dem dritten Abtropfenlassen die Bilder

des anfänglichen Natrongchaltes. bei der vierten Operation

1/1600 = 1/64000

des anfänglichen Natrongehaltes, bei der fünften Operation

 $\frac{1}{61000} = \frac{1}{2560000}$ 

des "bei dem ersten Abtropfenlassen in den Bildern bleibenden Natrons" in denselben haben.

Wenn wir nunmehr zur Anwendung nnscres Apparates schreiten nnd mittelst desselben die Bilder von der mehr oder weniger verdünnten Natronlösung befreien; wenu wir darnach die Bilder genau so wie oben beschrieben mit einer 1 Litre per Bogen betragenden Wassermenge wasehen - mithin diese Operationen genau unter gleichen Umständen vollführen, so erhalten wir nunmehr doch bei weitem bessere und günstigere Resultate, d. h. wir können, wie wir gleich sehen werden, das Waschen eher beenden - wir sparen dadurch an Zeit und Arbeitskräften und Wasser.

Es ist schon erwähnt, dass nach der ersten Anwendung der Centrifuge nur 16-18 Gramın concentrirter Natronlösung in einem Bogen fixirter Bilder zurückbleiben. Wie vorher wenden wir zu jeder Waschoperation 1 Litre Wasser per Bogen an. So erhalten wir folgende Resultate:

Bei der zweiten Anwendung des Apparates bleibt

der ursprünglich anhaftenden und durchdringenden Natronlösung in den Bildern:

bei der dritten Anwendung des Apparates

dieser genannten Menge;

bei der vierten Anwendung des Apparates

der genannten Natronmenge;

bei der fünften Operation

derselben zurück.

Der Uebersichtlichkeit wegen stelle ich die erhaltenen Resultate in folgender Tabelle zusammen:

| ler<br>nen.              | A. Gewöhnliches Waschverfahren.                                                           | B. Waschverfahren mit Anwendung<br>der Centrifugalkraft.                                  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Zahl der<br>Operationen. | Natronmenge, ausgedrückt in der<br>nach der ersten Operation zurück-<br>bleihenden Menge. | Natronmenge, ausgedrückt in der<br>nach der ersten Operation zurück-<br>bleibenden Menge. |  |  |  |
| 1.                       | 1                                                                                         | 2/3                                                                                       |  |  |  |
| 2.                       | 1/40                                                                                      | 1/60                                                                                      |  |  |  |
| 3.                       | 1/16000                                                                                   | 1/3600                                                                                    |  |  |  |
| 4.                       | 1/64000                                                                                   | 1/216000                                                                                  |  |  |  |
| 5.                       | 1/2560000                                                                                 | 1/12960000                                                                                |  |  |  |

Aus einer Vergleichung dieser Resultate, die bei einem jeden Verfahren und zwar bei beiden unter völlig gleichen Verhältnissen erhalten wurden, ergibt sich zunächst ganz unwiderleglich der Beweis: dass der Vortheil eines vollständigeren Auswaschens bei Anwendung gleicher Wassermengen zu diesem Zwecke auf Seiten meines Waschapparates sich befindet.

Denn es ist schon bei der dritten Wasehung bei Anwendung dieses eine noch einnal so grosse Natrommenge entfernt, wie bei dem gewöhnlichen Verfahren; bei der vierten Operation mit Hülfe des Centrifugalapparates die dreifache Menge, die sich nach viermaligem Waschen auf die gewöhnlich übliche Weise erzielen lässt u.s. w. u.s. w. Diese vorstehenden Zahlen, die die Ergebnisse der Operationen in dem practischen Verfahren des Auswaschens darstellen, sprechen aber auch in einer anderen Beziehung klare, deutliche Worte:

Es ist nämlich, wenn wir dieselben nülter ins Auge fassen aus denselben klar dargetlan, dass die Menge von unterschweftigsanrem Natron, die bei solehem rationell durchgefültren finfmaligen Wasehen in den Bildern zurückbleibt, nur verschwindend klein ist, dass sie in der That nicht im Stande sein kann, eine Veränderung der Cooiten zu bewirken.

Ein eoneises Beispiel wird dies noch näher erläutern.

Die Menge untersehwefligsanren Natrons, die ein Bogen Albuminpapier unmittelbar nach dem Fixiren enthält, wenn er ans einer Opprocentigen Lösung des genannten Salzes (1:4) genommen wird, beträgt 17 Grammen, entsprechend 3:4 Grammen festen, untersehwefligsauren Natrons. Nach dem fünfmaligen Wasehen mit dem Centrifugalapparat ist nur

der 12,960,000ste Theil dieser Menge noch vorhanden:

in einem Bogen sind demnach nur mehr

 $^{3-4}/_{12060000} = ^{4}/_{5}$  Millionstel Gramm Natron enthalten.

Dass eine so äusserst geringe Menge — etwa den fünfunlbunderttausendsten Theil eines kleinen Tropfens Natronlösung betragend — in den Bildern eines Bogens enthalten, denselbeu einen Sehaden zufügen könne, wird wohl Niemand behaupten wollen und können.

B. Zerlegung und absolute Entfernung alles unterschwefligsauren Natrons.

Wir haben bis jetzt gesehen, dass man durch ein rationelles Wasten der Copieu dahin gelangeu kamu, das Natron so vollständig aus denselben zu entfernen, als dies für die Praxis nur wünselenswerth ist. Ieh erachte es niehtsdestoweniger für eine hüchst werthvolle Zugabe des Verfahrens, dass ich demselben durch eine andere, gleichfalls von mir entdeckte Manipulation zu gleicher Zeit eine Controle für das richtige Auswaschen swoold wie für die Entfernung der letzten geringen Spuren Natrons zufügen kann, indem ich mich der Hilft des galvanischen Stromes bediene.

Durch eine grosse Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen habe ich die neue, bennerkenswerthe Thatsache gefunden, dass das untersehwefligsaure Natron sowohl wie das Doppelsalz, welches sich bei dem Fixiren bildet, das untersehwefligsaure Silheroxyd-Natron, im wisseriger Lösung eine Zerfegung erleiden, wenn durch dieselben ein galvanischer Strom geleitet wird, d. h. dieselben electrolysit werden. Diese Zersetzungen finden in concentrirteren Lösungen sowoal wie in den verdünneteen, selbst in den allerverediinntesten statt. Sie sind, soferne sie stets von secundären Zersetzungen statt. Sie sind, soferne sie stets von secundären Zersetzungen begleitet sind, in wissenschaftlicher Beziehung zum Thelle von sehr compliciter Natur, die wir hier nicht näher verfolgen können. Wie aber anch diese Zersetzungen verlanfen mögen — unter allen Versältnissen tritt immer eine Schwefelabscheidung an dem — Pole in, während am + Pole eine Abscheidung von Natronhydrat stattndet. Wenn jedoch das als negative Electrode dienende Metall durch den sich ausscheidenden Schwefel in ein Schwefelmetall verwandelt ist, so tritt auch am + Pole nunmehr eine Abscheidung von Schwefel auf.

Die — gleiehviel unter welchen Verhältnissen auftretende — Schwefelabseheidung findet, was für uns von hoher Wichtigkei ist, immer nur an den als Electroden dienenden Metallplatten statt. Die zwischen diesen befindliche Flüssigkeit wird wohl bei dem Durchgange des Stromes zerlegt, der Schwefel aber nr an den Polen abgeschieden. Wir haben dadurch ein vortrefliches Mittel, das Natron, resp. den Schwefel aus den Blüdern heraus, gewissermassen in die nächste Umgebung derselben zu ziehen und zu leiten, während diese selbst in keiner Weise verändert werden, da innerhalb derzelben eine Zersetzung nicht stattindet.

Die geschilderten Thatsachen haben nun einen doppelten, practischen Werth.

Zunächst können wir, unter Anwendung derselben, die Bilder von sehr geringen Spuren Natrons befreien.



Da die Feuchtigkeit der gewaschenen Bilder den Strom leitet, so genügt es, dieselben auf einander zu legen, sie mit einer Lage Fliess - oder Pergamentpapier zu umhüllen und das Ganze zwischen den aus entsprechend grossen Zink- und Kupferplatten gebildeten Polen einer kräftigen galvanischen Batterie einzuschalten, wie es die beistehende Figur 1 verdeutlichen soll.

A A A A Gefäss mit reinem Wasser. Z eine Zinkplatte.

Cu eine Knpferplatte.

aa, aa eine Lage Fliesspapier etc.

b b die Bilder.

Oder man hängt die Bilder in geringen (1" betragenden) Abraucher von den Platten frei auf. Welche Anordnung man aber auch treffen möge, so bringt man immer Bilder und Platten, seukrecht oder liegend, in ein passendes Gefäss mit reinem Wasser gefüllt, dem man allenfalls, damit der Stomdurchgang erleichtert werde, eine sehr geringe Menge reiner Soda zusetzt. Dann leitt man einen so kräftigen Strom durch, dass eine nur sehr seh wacht Sanerstoffentwicklung stattfindet. In diesem Palle scheidet sieh, so lange von der Pixirang in den Bildern vorhanden ist, am — Pole Schwefel als leicht zu erkennendes Schwefelkupfer von brausschwarzer Farbe aus. Wenn eine gute finfmalige, wie oben geschilderte Waschung voransgegangen ist, also nur höchst geringe Spuren von Natron vorhanden sind, genigt eine einmalige, böchstens zweimalige Electrolysirung der Bilder, die dann absolut natrofrei sind, wenn eben kein Schwefelkupfer mehr sich bilder

Da mit der geschilderten Anwendung der Centrifugalkraft zum Answaschen sehon eine sehr vollständige Entfernung des Natroas ans den Bildern stattfindet, so ist die Benützung des galvanischen Stromes zur Entfernung des genannten Salzes, wie ich solche eben beschrieben, von Vortheil, wenn man die absolnte Gewishsteit der Beseitigung desselben haben will. In der photographischen Praxis ist jedoch anf diesen extremen Punkt weniger Gewicht zu legen Wohl aber hat die Anwendung des galvanischen Stromes als Controle des gut vollendeten Answasehens die höchste Wiehligkeit.

Wenn man, genan wie eben besehrieben, eine Zink- und Kupfenplatte, oder noch besser zwei kleine Silberplatten in Wasser taucht, wielbes unterschweiligsanres Natron enthält und einen galvanischen Strom durchgeben lisst, so erfolgt die Abscheidung des Schweiles unter Bildung von Schweielkapfer, beziehungsweise Schwefelsäure. Diese Reaction ist so empfindlich, dass sich keine andere an ihre Seite setzen kann. Ein Millionstel unterschweifigsaures Natron in Wasser gelöst, resp. Wasehvasser der Fixirung, welche eine gleiche Menge Natrons enthält, geben noch eine sehr deutliche Schweielabscheidung an den Electroden zu erkennen. Findet dieselbe aber nicht mehr statt, so ist damit das Factun erwiesen, dass auch in den Bildern keine, weil ganz versehwindend kleine Spur Natrons mehr enthalten ist.

Zur Vergleichung der ausserordentlichen Genauigkeit dieser Methode mit den anderen bekannten, zur Erkennung des unterschwefligsauren Natrons dienenden Reactionen sei es mir erhaubt, diese neben einander vorzuführen und die Resultate dieser vergleichenden Untersenchungen mitzutheilen.

Man wendete bis jetzt als das beste Prüfungsmittel auf unterschwefligsaures Natron die Methode an, den Schwefelgehalt desselben in Schweselwasserstoff überzusühren, welches Gas sich leicht mit Bleipapier erkennen lässt, das es bräunt. Man bewerkstelligt diese Prüfung, indem man zu chemisch reinem Zink sehr verdünnte Schwefelsäure zufügt und wenn sich längere Zeit reines Wasserstoffgas entwickelt hat, die zu prüfende Flüssigkeit zusetzt. Mit Vorsicht den Versuch angestellt, lässt sich 1/250000 Natrons in der Flüssigkeit noch deutlich erkennen. Ein Hauptlibelstand für die Anwendung dieser Reaction ist jedoch die Schwicrigkeit, sich ganz reine Materialien zu verschaffen und ganz besonders der andere, dass die Prüfung eine längere Zeit erfordert. Man muss zu grösserer Sicherheit erst eine viertel- bis halbstündige Probe anstellen, ob aus dem später zu benützenden Gemische sich kein Schwefelwasserstoff entwickelt, ehe man an die eigentliche Prüfung gehen kann. Es liegt auf der Hand, dass solche Prüfungen, die während des Waschens angestellt werden müssen, für die photographische Praxis zu umständlich sind.

Die Prüfungen des Waschwassers auf unterschweftigsaures Natron durch Zusatz von salpeterauem Silberoxyd oder salpetersaurem Quecksüberoxydu sind zwar einfach und auch genau, wenn das Natron in reinem destillirten Wasser gelöst ist; in dem photoraphischen Laboratorium sind sie aber gar nicht anwendbar, weil man stets nur reines Brunnenwasser oder höchstens Regenwasser zum Waschen anwendet und die in diesen Wassern gelösten Stoffengen mit den Reagentien Fällungen zu Wege (von Chlorsilber, löhlensaurem Silber u. s. w.), neben welchen sich die bräunliche Farbe des Schwefelsilbers, resp. des Schwefelquecksilbers, nicht mehr deutlich erkennen läste.

So ist nun die Electrolyse — sei es mehrerer Bilder zur Probe oder des Waschwassers — die genaueste und sicherste und, ich darf zufügen nach einiger Uebung, auch eine sehr einfache Weise, um zu erkennen, ob die Bilder von Natron befreit sind oder nicht.

# Practischer Theil.

### Waschverfahren.

Ich habe mich bei der theoretischen Entwicklung meines Verchtens länger verweilt, um dessen Vorzüge durch die beigebrachten Beweise überzeugend darzuthun. Wie man dasselbe in der photographischen Praxis ausführt, will ich nun, so weit es nach dem Gesarten noch nothwendie ist, näher erläutern. Sobald die Bilder in einer Schale von passender Grösse fürit sind, giesse ich die Fixirung aus derselben und so vollständig als nur möglich weg. Dann werden die Copien schnell mit einer grösseren Menge reinen Wassers übergossen, um die fermere sehäd-liche Einwirkung der concentriten Natronlisung zu bindern. Nach fülf Minuten langem Verweilen der Abdrücke in diesem Wasser nehme ich dieselben heraus, indem Ich sie mit einiger Vorsicht auf einen Rahmen bringe, der der besseren Verdeutlichung wegen Fig. 2. in Fig. 2, przzz, dargestellt ist. Es sind dies ein Fig. 2, fache undarfüssehe oder oblonere, der Grösse der

auf einen Kahmen bringe, der der besseren Verdeutlichung wegen
in Fig. 2, "rrr, dargestellt ist. Es sind dies einfache quadratische oder oblonge, der Grösse der
Bilder entsprechend gross gewählte Rahmen aus
gefirnisstem Holze, die mit Geflechte ans spanischem Rohre (die Oeffnungen 1—4 [" weit) übersogen sind. Nach meinen Erfahrungen ist dies
die zweckmässigste Art des Ueberzuges; doch kann man
auch statt dessen sogenannten Täll oder Organtin nehmen,
fig. 3 rr beziechnet, passt in einem ähnlich construirten,

Fig. 3.

1/4 Naturgrösse.

Fig. 3 mit r'r bezeichneten, der gleichfalls, wie beschrieben, iberzogen ist. Befestigt wird er an demselben, indem man ihn in den Keileinsatz einschiebt und die beiden oberwärts angebrachten Vorreiber v schliesst, die den Halt bilden. Eine solche Verbindung zweier Rahmen bezeichne ich mit dem Namen "Flüge!" Solcher Flügel werden mindestens 4 an die Welle W festgeschraubt not ist diese Befestigung (wie die der beiden Rahmen unter sich) in Fig. 3 dargestellt, die ohne Weiteres wohl verständlich ist. Welle sammt Flügel lassen sich nau in eine sehr schnelle Drehung versetzen, sobada mit Hülfe der durch ein kleines Seil bewirkten Uebertragung das grosse Schwungrad RR, Fig. 4, bewegt wird, was durch die Kurbel & zu bewerkstelligen.





1,20 Naturgrösse.



1 20 Naturgrösse.

Ist nan der Rahmen mit den Bildern im Flügel 1 befestigt, so dreht man langsam an der Karbel, wodurend die Bilder in schwache Rotation kommen. So lange dieselben noch sehr nass sind, ist dies rathsam. Dann aber vergrössert man die Gesehwinsigkeit und besehleunigt dieselbe immer mehr. Sind die Bilder dann dadureh nahezu troeken geworden, was man daran erkennt, dass keine Flüsseigkeit mehr ausgespritzt wird und wozu in der Regel bei nicht zu vielen Bildern eine 1—2 Minuten lange Arbeit er-

forderlich ist, so hält mån mit dem Drehen an, bringt den Flügel in eine horizontale Lage (die Bilder nach unten), öffnet die kleinen Vorreiber und nimmt dann den Einsatz-Rahmen saumt Bildern heraus. Durch einfaches Undrehen desselben lässt man die Copien in eine mit frischem, reinem Wasser gefülle Schale fallen und dieselben darin absehwimmen, was sehr leicht geschicht, dem durch die Centrifugalkraft haften die Bilder nicht fest oder überhaupt nicht fester auf einander, als dies bei blossem Abtropfenlassen der Fall ist. Unter stetem Hervorziehen der Bilder und Bewegen der Flüssigkeit bleiben sie 5 Minnten in dem Wasser. Dann folgt unter Anwendung des Flügels 2 abermals das Wasserausschleudern und werden dieses und das Wassehen dann so fort-gesetzt, wie wir es geschildert haben.



Perspectivische Ansicht des Centrifugal-Apparates.

Es versteht sieh, dass bei den verschiedenen Auswaschungen Flügel 1 immer nur zur ersten Operation

| 77 | 2 | 10 |    |    | zweiten | 75 |
|----|---|----|----|----|---------|----|
| 79 | 3 | 70 | 77 | 77 | dritten | 77 |
|    | 4 | 77 | 77 | ,  | vierten | 7  |

verwendet werden.

Wenn alle diese Operationen regelmässig und vollständig erfolgen und man eine Wassermenge anwendet zum Wassehen, die im Verhältnisse zu einem Bogen Albuminpapier 1 Litre beträgt, so ist nach viermaligem Operiren es mit fast vollständiger Gewissheit anzunehmen, dass kein Natron mehr in den Bildern vorhanden ist. Wir schreiten dann zur Controle, zur Prüfung.

 Vollständige Entfernung des unterschwefligsanren Natrons.

Es ist bereits berührt worden, wie man die Bilder selbst von den letzten Spuren Natrons befreien kann, wie es aber zweckmässiger und practischer ist, das Waschwasser auf Natrongehalt zu untersuchen.

Man bringt zu dem Ende (siehe Figur 7) in ein kleines Becherglas eine Quantität Wasehwasser. Nachdem man sich überzeugt hat, dass die aus einem Bunsen'schen oder Smee'schen Fiz. 7.



oder Callan'schen etc. Elemente hestehende Batterie in Ordnung ist, setzt man die mit derselben verbundenen kleinen Silberplatten oder Zink- und Kupferplatten (die letztere als — Electrode) in die Flüssigkeit und regelt, indem man die Platten sieh nähet oder miffernt, den Durehgang des Stromes so, dass die Gasentwicklung man + Pole nur sehr schwach stattfindet. Die geringste Menge untersehwefligsauren Natrons zeigt sieh als ein bräunlicher Hauch an, älnalich wie silberne Gefässet in unreiner Luft anlaufen. Wenn ein solches Anlaufen stattfindet, müssen die Bilder nochmals und überhaupt so lange gewaschen werden, bis dies nicht mehr der Fall ist; dann erst sind sie vollkommen untenfrei.

Der Vortheil dieser Controlirungsmethode liegt auch für den Besitzer eines photographischen Geschäftes dann, dass er durch ine Untersuchung des letzten Wasehwassers — welche so leicht und schnell auszuführen ist — sieh die Beruhigung vor allenfalliger Nachlässigkeit des mit dem Auswaschen beauftragten Perstonales verschafft und dass er sicher ist, dass die Bilder nicht von

vornherein mit dem Keime der Zerstörung in sich den Händen des Publicums überlicfert werden.

Zum Schlusse will ich noch eine Thatsache erwähnen, die ich im Laufe meiner Untersuchungen hier in Wien aufgefunden habe:

Bei Einwirkung des galvanischen Stromes auf reines Wasser von verschiedenen Brunnen Wiens habe ich einige Male eine Abscheidung von Schwefel an der Electrode gefunden, ganz so wie wenn ich eine sehr verdümte Lösung von unterschweftigsauren Natron vor mir gehabt hätte. Es ist dies aber nieht auffallend, da die betreffenden Wasser eine Spur Schwefelammoniums enthielten, welches wahrscheinlich durch Reduction organischer Stoffe auf schwefelsaure Salze und Umsetzung derselben mit Ammoniakverbindungen entstanden ist. Daraus ergibt sich aber weiter von selbst, dass Wasser, welche mit Hülfe des galvanischen Stromes untersucht eine Schwefelabonderung zeigen, niemals zum Auswaschen der Copien genommen werden dürfen, da diese den Bildern eben, satzt zu entfernen, sehädlichen Schwefel abtreten.

## Verstärkung von Negativs.

Mein Bericht in No. 78 dieses Journals über eine Verstürkungsßleisigkeit (aus untersehwefligsaurem Natron und sehwefelsaurem Kupferoxyd) hat einen tichtigen amerikanischen Chemiker veranlasst, diese Mischung auch einmal zu versuchen. Er sagt darüber in einer englischen Zeitschrift:

"Die Mischung der Lösungen von schwefelsaurem Kupfer und unterschweftigsaurem Natron blieb vollkommen klar, gleichviel, welches Verhältniss zwischen beiden Lösungen angewandt wurde."

Ich habe den Versuch mit ganz reinen Präparaten nochmals wiederholt und einen dichten gelben Niederschlag erhalten, der sich in überschüssigem unterschweffigsauren Natron auflöste; wenn man also sehr viel von letzterem Salze im Verhältniss zum Kupfer nimmt, so wird kein Niederschalag entsehen. Der gelbe Niederschlag ist übrigens auch in Graham-Otto\*) erwähnt und als ein Doppelsalz von unterschweftigsaurem Natron und Kupferoxydal bezeichnet.

Wenig Salpetersäure übt, wie schon gesagt, keinerlei Einfluss auf den Niederschlag aus.

<sup>\*)</sup> Graham-Otto 3. Auflage, Bd. II. S. 219.

Die Anflösung des Niederschlags in unterschweftigsanrem Natron veränderte die Farbe des Collodionbildes nur wenig, und viel weniger als ein gewöhnliches altes Natronfixirbad.

Dagegen hat mir die neue Scharlachverstärkung von Carey Lea ganz vortreffliche Resultate gegeben; ich komme hierauf bald wieder zurück.

P. Lg.

# Beschreibung einer neuen Camera.

Gelesen vor der photographischen Section der Literary and Philosophical Society of Manchester.

von J. P. Jule.

Vor zwölf Jahren beschrieb ich im Journal der photographischen Gesellschaft eine Camera für Aufnahmen im Freien. Der Boden war von Guttapercha und so eingerichtet, dass Flüssigkeiten hiningegossen und durch Umwenden der Camera über die Platte gepült werden konnten. Jetzt habe ich diese Camera in folgender Weise verhessert:



aa ist ein Mahagony-Kasten, der eine weithalsige Glasflasche be entält; diese ist inwendig matt geschliften. Der Boden derselben ist mit Guttapercha bedeckt und besitzt eine sehwache Vertiefung er. dd ist ein Wechselbretchen, in dessen Mitte das Objectiv befestigt i; nach Umdrehen der Haken er kann es fortgenommen werden.

Man operirt in folgender Weise: — Nachdem man das Brett dd entfernt, legt man die collodionnirte Glasplatte in die Vertiefung ec, wo sie durch Capillaranziehung haften bleibt. Das Brett wird nun

wieder festgemacht, die Camera so gewendet, dass die in der Flasche befindliche Silberlösung über die Platte fliesst. Sobald dies sensitirt ist, belichtet man; dann bringt man die Camera in das Dunkelzimmer, nimmt die Platte heraus und entwickelt in bekanter Weise.

Das Einstellen geschieht nach einer vorher berechneten Scala auf Grund der Entfernung der Gegenstände vom Apparat.

Das Collodionverfahren wird hierdurch vereinfacht, indem man weder Sübercüttet, weder Cassette, noch Visirscheibe gebraucht. Es kann kein Licht an die Platte kommen, rotzdem man im Freien arbeitet, und die Platte behält ihre Feuchtigkeit viel länger, als in einer gewöhnlichen Cassette.

## Laterna magica für undurchsichtige Objecte.

Bekanntlich können mit der gewöhnlichen Laterna magica nur durchstchtige Gegenstände projectirt werden. Ein Liverpoolev Optier, Mr. Chadburn, hat eine Laterne construirt, die auch für undurchsichtige Objecte dient, wie z. B. Photographien auf Albumispapier, Skizzen, Zeichnungen mit allen Farben; auch Münzen, Medaillen, Maschienethelle et. Colorire Visiterharten nehmen sich sehr gut darin aus. Kurz, fast jeder Gegenstand kann in dieser Laterne gebraucht werden, während in der gewöhnlichen nur kostspielige Photographien oder Glasgemäßde anwendbar waren.



Das Seitentheil der Laterne kann entfernt und durch einen Rahmen mit Linsen für die gewöhnliche transparente Beleuchtung eretti werden; es wird Hydro-Oxygenileht gebraucht. Der Kalkgilnder befindet sich in der Mitte des Kastens; die von ihm ausgebenden Strahlen werden durch einen grossen Coucavspiegel auf eine neunzöllige Condensirungslinse reflectirt, welche den zu vergrössenden Gegenstand beleuchtet. Der Gegenstand steht in einem Winkel von 45° zu derselben, während die Axe der achromatischen Übjectivgläser senkrecht auf das Object gerichtet ist. Die Objectivgliser werfen das vergrösserte Bild auf die Wand.

### Ueber Landschaftsaufnahmen

enthält das Kunst- und Gewerbeblatt für Bayern folgende Notiz:

"Bekanutlich erscheinen die Photographien nach der Natur, Bäume, Wiesen etc. so dunkel, dass kein wahrheitsgetreues Ganze entsteht. Ursache davon ist die grüne Farbe der Objecte. Bringt man bei solchen Aufnahmen ein helblaues Glas vor den Apparat, 10 wird bei sonstiger zweckmässiger Behandlung der Gegenstaud dien lieblichen Ton erhalten. <u>Bichell in Amberg.</u>\*

## Ueber die Darstellung von Silberspiegeln.

Das rasche Verderben der Quecksilberspiegel im hellen Lichte hätte die Photographen läugst dahin, sieh beim Vergrösseruugs-Apparat der sehr haltbaren schönen Silberspiegel zu bedienen. Veber die Darstellung dieser Spiegel ging uns von Herrn Professor Reichardt in Juan folgende Notiz zu:

Die mannichfachen Verfahren, Silber auf Glas u. s. w. metalisch niederzuschlagen und besonders zur Spiegelfabrication zu verwendeu, sind bekannt und bei der unsehweren Abscheidung des Silbers aus seinen Lösungen gewiss uoch zu vervielfältigen. En Aschheil bei dieser Fabrication scheint unr besonders darin zu liegen, dass so äusserst leicht fleckige Producte, wie ungleiche Ablagerungen erzielt werden, hervorgerufen durch meistentheils biedst unbedeutende Umstände. Die geringste Verunreinigung des Glases macht sich bei dem fertigen Fabricate siehtbar, weshalb die meisten Methoden besonders darunf Riickseiht uehmen, das Glas zu reinigen, mit Ammoniak oder Kali, Salpetersüne u. s. w., kuz die ebenso vielfachen Weisen der Reinigungsarten in Vorschlag bringen. Das ist ein grosser Uebelstand und macht das Gelingen selbst bei genauester Ausführung oft von reinen Zufälligkeiten shängigt.

Hierbei nahm man als unumgänglich nothwendig an, wie bisher bei den meisten derartigen Reduetionsprozessen, wenn das
Metall sich glänzend anlegen sollte, dass die grösste Ruhe den
sich absetzenden Metalle gegeben werden milsee, indem hierdurch
der Metallüberzug um so gleichmässiger, dichter und cohärenter
werde. Meine Versuehe damit führen gerade zum Gegentheil und
dürften die praetische Ausführung derartiger Arbeiten auf eine
andere Gestaltung binführen.

Als Methode der Versilberung gebranche Ich die von Martin vorgeschlagene, welche in diesem Journal (s. Bd. V. S. 13) mitgetheilt ist.

Man bereitet sieh:

- eine Lösung von 10 Grm. salpetersauren Silberoxyds in 100 Grm. Wasser;
  - 2) Ammoniak von 13° Cartier oder 0,984 spee. Gewicht;
- 3) eine Lösung von 20 Grm. Aetznatron (ganz rein) in 500 Grm. Wasser:
- 4) eine Lösung von 25 Grm. reinen Zuckers in 200 Grm. wasser wird mit 1 Cub. -Cendiuet. Salpetersäure von 36 % Baumé 20 Minuten langt im Sieden erhalten, um Invertuzeker zu erzeugen. Nach dem Erkalten fügt man 50 Cub. -Cent. Alkohol von 36 % Cartier oder 89,6 Volumprocenten zu und so viel Wasser, dass die ganze Flüsstękeit 500 Cub. -Cent. beträgt.

Von diesen Pflüssigkeiten miselt man 12 Cub.-Cent. Silberlösung mit 8 Cub.-Cent. Ammouiak und 20 Cub.-Cent. Natonlösung, und verdinnt bis auf 100 Cub.-Cent. mit Wasser. Diese Misehnug bleibt vor dem Gebrauche noch 24 Stunden stehen, kam jedoch danu gut versehlossen beliebig lang aufbewahrt werden.

Zur Ausführung der Versilberung werden der letztgenamten Mischung noch  $^{ij}_{10}$  —  $^{ij}_{12}$  de Invertzuekerlösung zugefügt und nach Martin wird das sehr bald sich trübende Gemisch auf der Gläsfläche so angebracht, dass die zu versilbernde Pläche auf der Plüssigkeiten aufligt.

Nach meinen Erfahrungen gelingt die Versilberung bei Hohlgläsern weit leiebter und ohne allen Tadel durch starkes Schütteln.

Man gebraucht hierbel gleichzeitig weit weniger Flüssigkeit; 50—100 Cub.-Cent. der Silbermischung genütigen vollständig, um ein Glas mit Silber zu überziehen, welches ½—1 Pfund Inhalt an Wasser fassen könnte. Bei kleineren Gläsern genügen 20 bis 30 Cub.-Cent. u. s. w. Die eigentliche Versilberung beginnt, wenn das sich gleich aufangs tribbende Gemisch fast dunkelsehwarz erscheint; bis zu diesem Punkte ist das Sehütteln noch unnöthig und ergibt auch licht ersichtlich, dass von dem Süber noch nichts an den Glaswandungen haften bleibt. Ist diese dunkelset Färbung eingetreten, 10 firbt sich das Glas bei der nunmehr lebhaftesten Bewegung sejtich dunkelschwarz, sehwarz gläuzend – jedoch immer noch durchsichtig oder durchseheinend, endlich sehr raseh den Silberfanz bietend. In 3, böchstens 5 Minuten ist das Experiment viellendet und das Glas mit einem ganz diethen, völlig reinen Silbersiegel innen umzogen, so rein, dass auch die innerste Fläche denselber reinsten Glanz gewährt.

Nicht allein für die Teehnik, zur Darstellung von versüberten Hohlgefässen, sondern namentlich auch als Collegienversuch dürfte sich dieses beschleunigte Verfahren sehr gut eignen. Der Erfolg ist für Laien und Nichtlaien füberrasehend.

Versuche, bei geraden Flischen die gleiche Weise anzuwenden, erzben zwar keinewega gegentheilige Resultate, die so erlangten Spiegel zeichneten sich gleichtaflis durch grosse Reinheit und hellen Glanz aus; jedoch ist hier, namentlich bei kleimen Proben, die Bewegung nicht so leicht auszuführen. Leh liess die zu versißernde Flische auf gerader Unterlage mit einer dünnen Schicht der Silbernischung übergiessen und durch gleichmässiges Hin- und Herschieben die Bewegung erzeugen. Im Grossen würden vielleicht Fasser dienen können, an deren Seiten geeignet die Spiegelflächen ausbrüngen wären etc.

Merkwirdig und interessant erseheint es, dass die Hafung ess doch nur an der Glasfläche adhärirenden Silbers gerade durch Bewegung, möglichst starke Bewegung, befördert wird und dürfte diese Beobachtung Ahlass geben, andere ähnliche Prozesse gleicharig zu versnehen.

Jena.

E. Reichardt,

## Photographifche Gefellichaften.

Französische Gesellschaft. - Sitzung am 21. April-

It. Claudet macht ausführliche Mittheilungen über sein Plastinoograph, ein Apparat, der den Pantegraphen in der Photocuchtur m ersetzen bestimmt ist. Wie man weiss, war IIr. Willeme der serte, der mittelst des Pantegraphen die Photographie zur Erzengung von Statuetten und Blisten in Anwendung hrachte. Hr. Claudet war artistischer Director in einer Londouer Gesellschaft zur Ausbeutung des Willeme'schen Patents, und hat sieh im Interesse seiner Stellung dem Studium hingegeben, ob andere Mittel als die im betreffenden Patent vorgesehenen zur Anfertigung von Photoseulpturen anwendbar seien. Es ist ihm wirklich gelungen, solch aufzufinden, und Photoseulpturen ohne Storbschanbale anzufertigen.

Auf einen Thonblock von der erforderlichen Grösse werden nach und nach die verschiedenen Negativs mittelst der Laterna

magica direct reflectirt.

Man denke sich eine diinne spitze Stahlstange, die am anderen Ende eine weises Scheibe hat; wenn man diese in die Hand nimmt und die Scheibe in einer soichen Lage hält, dass das Bild der Laterna magiea darauf sichbar ist, so werden, wenn man die Scheibe in verticaler Richtung bewegt, alle Theile des Bildes nach und nach darauf sichbar. Wenn sich mitten auf der Scheibe ein sehwarzer Punkt befindet, so ist es leicht, hiermit alle Unrisse und Linien des Bildes nachzuziehen; bleibt hierbei die Stahlstange immer genan borizontal, so wird sie natürlich dieselben Umrisse auf den Thonbock übertangen.

Das Bild der Camera obscura ist nicht anders siehtbar, als wenn es eine Fläche findet, and der es sich abspiegeln kam; die Fläche kann sich bewegen, das Bild bleibt stehen. Deshalb kann man auf einer kleiens sich bewegenden Fläche das ganze Bild anch und nach einstellen, ebenso wie man in einem kleinen Spiegel nach nan nach eine grosse Menge von Gegenständen wahzunehmen im Stande ist. In dem Claudet sehen Verfahren nun ist es gerade vorheilbaßt, dass das Ange einelt durch eine zu grosse Bildifläche

ermüdet und gestört wird.

Man sieht ein, dass das Princip sehr einfach ist, und das es sich nur noch darum handelt, wie man die Stablistange immer genau wagerecht halten kann; denn aus freier Hand wäre dies nicht möglich. Zu diesem Zwecke ist die Scheibe an einer flachen Starge befestigt, die zwischen zwei Kinnen geht; die Rinnen aber bedinden sich in einem verticalen Rahmen, der in der Bildlißtehe steht; durch Gegengewicher, Rollen und Schnüre belibt die Stange in jeder Lage, in die man sie bringt, und bewegt sich sehr leicht ohne Widerstand in vertiealer, hortzontaler und diagonaler Richtung.

Die Commission zur Vertheilung von vier Medaillen an die verdieustrollsten Erfinder hat diese dem Sir A. Brewater für die Erfindung des Prismenstereoskop, den Herten Civiale, Dufoumd und Lamssedat zuerkannt. Es wäre vielleicht logischer, wenn diese Preise, die sich jährlich wiederholen, für solche Arbeiten gegeben würden, die in dem vorhergebenden Jahr ausgeführt wurden.

Von Hrn. Marie wurden sehr gute Photolithographien ausgestellt; von den Herren Marte und Pinel Photographien auf Holz und Reließitzungen zum Buchdruck.

Hr. Laussedat stellte seinen auf photographischem Wege erzeugten Plan der Stadt Grenoble aus.

Mittheilungen für die Redaction wolle man an Dr. Liesegang in Elborfeld adressiren.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 84. - 16. Juni 1865.

# Practische Winke über künstlerische Photographie.

Von A. H. Wall."

Stellung und Ausdruck.

Viel, sehr viel ist gethan zur Erzielung eines malerischen, auf Kunstwerth Auspruch machenden Bildes, wenn man die Beleuchtung gehörig den individuellen Eigenheiten der aufzunehmenden Person anpasst; aber die Stellung und der Gesichtsausdruck derselben sind sicher mit mindestens ebensoviel Sorgfalt in Obacht zu nehmen, wenn man eines guten Erfolges sich erfreuen will. Dabei will ich nun freilich nicht soweit gehen, wie ein schon im ersten dieser Kapitel anerkennend erwähnter Kunstkritiker und behaupten, der Porträtist müsse Standesunterschiede, auch wo sie im Naturell sich gar nicht vorfinden, doch im Bilde zu markiren suchen und einem bäurisch aussehenden Lord ein vornehmes, einem vornehm aus sehenden Bauern ein tölpisches Aussehen geben, oder in gleicher Weise einem zierlichen Kammermädchen und einem plumpen Fräulein die Rollen tauschen lassen und ihnen die, ihren Ständen im Allgemeinen zugeschriebenen Ausdrucksweisen aufprägen. So weit soll und kann man nicht gehen; aber es ist wirklich überraschend. was man durch einfache Handgriffe im Arrangement der Stellung in Bezug auf den Ansdruck des Bildes erreichen kann.

Ich habe selbst gesehen, wie eine Person auf einem Bilde sich ganz stattlich und würdig machte, auf einem anderen dagegen

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Bd. V. S. 172.

recht gewöhnlich und niehtssagend aussah, und zwar lediglich in Folge einer gut oder übel gewählten Stellung. Wir Photographen haben ja alle sehon Leute unter den Händen gelabt, welche unsere Geduld ersehöpfen und von denen wir nach vieleu, fruchtlosen Versuchen doch nur blöchst mittelmässige oder geraden sehelethe Bilder erhalten können. Nun, aus Schweinsohren lassen sich keine Geldbeutel sehnelden.

Viel Noth macht dem Photographen oft ein nervüses, schüchernes Völkchen – der grösste Theil der lieben Damenwelt. Daheim sind sie munter und unbefangen, aber dem Fremden gegenüber befangen und ängstlich. Hier lässt sieh nun mit riehtiger Üeberlegung und Takt sehr viel thun. Eine frenndliche Unterhaltung, ein artiges Spässehen, ein interessantes Anekdütchen vermögen gar oft das Eis zu brechen und sie in die dem Photographen wünschenswertlaneten Verfassung zu bringen, während ein ihnen gegenüber angenommenes allzu steifes, kalthöffliches Benehmen ihr natürliche Schüchternheit vermehrt und sie in eine, den Photographen zur Verzweflung bringende Verfassung versetzt.

Wie gross ist ferner die Noth der Photographen bei Aufnahme von Kindern. Sogar wenige unserer grössten Maler haben wirklich kindliche Kinderporträts geliefert, und nur äusserst selten sieht man eine Kinderphotographie, draus uns das Kind als ein wirkliehes leibhaftiges Kind anblickt. Wie oft sagt wohl ein Vater, wenn er eben irgend einen reizenden Moment aus dem Leben seines Kindes belauscht: Wenn ich Maler wäre, oder wenn ich Photograph wäre, was müsste das für ein prächtiges Bildehen geben! Nun, und warum kann denn der Photograph solche prächtige Bildehen nicht liefern? Weil er die Kinder ebenso, und zwar ebenso unpassend behandelt als die Erwachsenen. Dort ist das Objectiv, da gucke fest hin, du kleiner quecksilberner, von Lust und Leben übersprudelnder Bengel. Dein goldlockiges Köpfchen darfst du nicht, wie es direeinfällt, jede Secunde in eine andere, reizende Stellung bringen; du musst es hübsch ruhig halten, wie eine Puppe, und die hellen munteren Augen darfst du nicht auf allen diesen Neuigkeiten und wunderbaren Dingen mit kluger Wissbegier herumschweifen lassen; dort der Punkt, er mag dir freilich ganz uninteressant sein, aber den musst dn fest und ruhig betrachten. Indem der Photograph auf diese Weise gerade das am Kinde Characteristische, das ewig Bewegliche, die fortwährende Veränderung in Wunsch, Gcfühl, Ausdruck nach Kräften zu unterdrücken und zu beseitigen sich bemülit, um ein ruhiges Sitzen zu erziclen; bringt er danu glücklich jene beängstigten, dummen, ge-

quälten, im besten Falle nichtssagenden Kinderporträts zu Markte. Die besten Kinderbilder, welche ich gesehen, sind die von Rejlander gefertigten. Sie sind iedoch alle nicht scharf eingestellt und zu kurz exponirt. Aber was thut das? Sie zeigen dafür wirkliches Leben, Handlung und Ausdruck, sprechen zum Herzen und lassen uns oft laut und herzlich über die kleinen fröhlichen Dinger lachen. Das ist doch wirklich tausendmal mehr werth als grosse Schürfe und Sauberkeit und richtige Expositionsdauer, wenn diese nur dadurch erreicht werden können, dass die armen kleinen Schelme von dem besorgten Vater oder dem unmuthigen Photographen ohne Anwandlung von Gewissensbissen, durch strengen furchterweekenden Befehl an Kopfhalter und Stuhllehne festgebannt werden. Aber Rejlander nimmt nun einmal gern Kinder auf. Freilich fürchte ich nich fast es zu erzählen, wie er dabel verfährt, wie er da seine Würde gänzlich bei Seite setzt, allen Mannesernst vergisst und selbst zum Kinde unter den Kindern wird; wie das Kind laut auflacht über die spassigen Sprünge des drolligen Mannes mit dem grossen Barte und wie es hingerissen ihm gesteht, wie gern es ihn leiden mag, wie ihm dann im tollen Herumjagen der Athem ausgeht und der Sehweiss auf die Platte tritt (er wird es mir nicht übel nehmen, aber er hat so ein bissehen Mondsehein) und wie er dann vielleicht plötzlich von allen Vieren aufsteht, um in der Eile ein Bild aufzunehmen, was da Kinderleben und Kinderlust athmet, trotzdem es vielleicht nur einen duftig hiugehauchten Kopf mit einem wegen zu kurzer Beliehtung mehr oder weniger in Dunkelheit verschwommenen Körper zeigt. Da sehe ich dagegen im Geiste meinen steifen und förmlichen photographischen Freund N. N. Der betrachtet alle Kinder als die natürlichen und gesehworenen Feinde des Photographen und lässt sieh wohl selten eine Kinderaufnahme zu Schulden sommen. Oder gar Tollheit zu treiben? Gott im Himmel! wie könnte der stattliehe Mann mit dem ernsten, steinernen Sphinxgesicht es jemals wieder wagen, nach solcher Unthat sein Haupt auf der Strasse zu zeigen. Nein sicher führe er eher vor Schande in das Grab. Der arme Mann!

Ist es denn aber mit den Erwachsenen anders und müssen sie nicht schliesslich alle wie Kinder behandelt werden? Das Herz des Kindes steckt immer noch drin im innersten Herzen des Manes; man muss nur verstehen es herauszubringen. Dazu gehört feilich ein felner Menschenner, der das "Steckenpferd", oder wie ein Misanthrop sagen würde, die "schwachen Seiten" jedes Menschen aufzufinden weiss, d. h. diejenigen characteristischen Eigenthümlichkeiten eines Jeden, welche den Grandzug seines

Naturells bilden immer anzuregen versteht, und das ist es eben, was vor Allem dem Portfälphotographen so Noth that. Auch er muss den inneren, lebendigen, fühlenden Menschen herauszubringen verstehen und ihn dann zu fixiren wissen, ehe derselbe Zeit hat, sich wieder von der Oberfläche zurückzuziehen, und diese kalt und lebbos zurücklüsst. So nur wird man ein natürliches, characteristisches Bild mit packendem Ausdruck erhalten.

Aber, wie selten werden solche Bilder crhalten? Man schlage nur das erste, beste Porträtalbum auf und blättere darin herum. Auf allen Gesichtern wird man denselben Ausdruck finden, nur leicht modificirt durch den individuellen Character. Dieser Herr, auf den wir zuerst stossen, denkt offenbar, dass er ganz ruhig sitzen muss und "will". Diese Dame betet offenbar inbrünstig darum, dass sie ja nicht wieder zuckt und so den kaum erst halb besänstigten Zorn jenes schrecklichen, am Apparat stehenden Mannes von Neuem erweckt. Ein Anderer sagt mit selbstzufriedenem Schmunzeln: "Ich weiss wohl, ich soll mich nicht rühren". Wieder ein Anderer trägt auf seinem Antlitz die dentliche Inschrift: "Ich hoffe, es wird nicht mehr lange dauern, denn sonst muss ich ganz bestimmt einmal zucken"; während noch ein Andrer uns erzählt: "Nun habe ich aber den Athem länger als möglich an mich gehalten: wenn das fürchterliche Glas nicht sofort zugedeckt wird. platze ich sicher". Die meisten dieser Producte kommen freilich aus den Ateliers mit der Firma "Zum billigen Mann", aber ich glaube, es gibt derartiger Bilder so viele, so unzählige, dass vorurtheilsfreie Leser mich sicher keiner Uebertreibung zeihen werden.

Was hat dies alles aber mit der Stellung zu thun, wird mich vielleicht der Leser fragen? Erst recht viel. Wovon das Herz gefüllt ist, das drückt sich auch durch äussere Action aus, und der momentane Gefühlszustaud wird sich in einer Stellung Luft machen, welche nicht nur in der harmonischsten Uebereinstimmung mit dem zugehörigen Gesichtsausdruck, sondern auch allemal wesentlich characteristisch für die betreffende Persönlichkeit ist. Anmuth, Schönheit und Ausdruck kann man bei einem lebendigen Menschen nicht dadurch erzwingen, dass man ihn wie eine Gliederpuppe behandelt, da und dort am Faltenwurfe herumzupft, dies Gelenk biegt, jenes Glied anders legt und alles nach einer vorgefassten Idee vom künstlerisch Sebönen an ihm anordnet. Die altmodischen handwerksmässigen Miniaturmaler haben dies schon vor uns bis in die neuere Zeit gethan, - und was war das Resultat? Sechs oder sieben verschiedene Stellungen wurden so oft wiederholt, dass es schliesslich in der Tbat nichts als eine Schablonemalerei war. Ich

weis gans sicher und bestimmt, dass viele Ministurmaler sweiten sond dritten Ranges nie, auch im Traume nicht daran dachten, abrei Falteuwri wirklich nach dem am Originale zu malen. Es wurde da einfach eine farbige Fläche von der erforderlichen Gestalt angelegt, und dann mit zweit Tönen, einem helleren und einem dauklern abschattirt. Mit dem dunkleren wurde die Gestalt der ermel u. s. w. conturirt und hierauf wurden mit dem helleren einige conventionelle Lichter aufgetragen. So crhieft man jene Bilder, welche dem Originale ebenso völlig unäfinlich waren, wie hier teinung gans gleichenden swei- bis dreitungetr Vorgänger.

Um Verschiedenheit in der Stellung zu erzielen, müssen in ten Aufzunehmenden verschiedene Gefühle und Sümmungen erweckt werden. Gelingt dies wirklich, so kann man in neun unter zehn Füllen ganz sieher darauf rechnen, dass der Sitzende sich schon zunz von selbst mit Leib und Leben in der ihm characteristischen Weise repräsentirt.

Sehr hübsch wird dies durch folgende Anekdote illustrirt, welche von einem berühmten französischen Maler, dessen Name mir nicht beifällt, erzählt wird.

Ein tapferer Secoffizier wollte sich in ganzer Figur malen lassen, und zwar so, dass im Hintergrunde zugleich eine Schlacht, in welcher er siegreich commandirt hatte, mit dargestellt werden sollte. Nnn gut, Gesicht und Figur waren skizzirt, Blitz und Qualm, Blut und Mord waren im Hintergrunde gebührend angedeutet. Aber, oh Unglück! Der Maler konnte auf dem Gesichte seines Originals nur einen einzigen Gesichtsausdruck finden, nämlich eine unbeschreibliche, unverwüstliche Gutmüthigkeit. Was sollte er thun, um eine zu dem Schlachtbilde passende Stimmung auf dem Gesichte des Offiziers zu erwecken? Er begann, während er fortarbeitete, leise Flüche zu murmeln. Der Offizier hörte endlich seinen Namen in ziemlich kühner, ungenirter Weise mit diesen Flüchen und Ausrufungen verbunden und hörte, wie der Maler den Sieg, der durch das Gemälde verherrlicht werden sollte, lächerlich machte, ja geradezn eine Niederlage nannte. Der Maler arbeitete dabei immer ruhig fort. Dem Krieger begann das Blut zum Gesicht zu steigen, aber bald unterdrückte er seine Erregung, indem er meinte, "der närrische Kerl denkt, ich höre sein Gemurmel nicht", und bei diesem Gedanken wurde sein Gesicht noch viel freundlicher und gutmüthiger als zuvor. Da wusste der Maler nicht mehr, was er beginnen solite, und von seiner Leinwand ab sich nach dem Offizier hinwendend spie er diesem in das Gesicht. Das war nun freilich zu viel. Mit halb aus der Scheide gerissenem

Degen und stolz erhobener Brust war der Offizier mit einem Satze an der Seite des Malers, der sich nun wieder nach seiner Leinwand gewendet hatte und wahrhaft wüthend darauf herumarbeitete. Finster drohenden Blickes, zwar mit Würde aber in höchster Erregung, verlangte der Offizier sofort Erklärung, aber er erhielt keine. Viel rasender als je flog der Pinsel zwischen Leinwand und Palette hin und her, und auch eine wiederholte, dringende Aufforderung vermochte den Maler nicht zum Sprechen zu bringen. Endlich mochte der Offizier wohl auf die Idee kommen, der Künstler sei nicht recht bei Sinnen, und schickte sich an das Atelier zu verlassen, als der Maler endlich Palctte und Pinsel hinschleuderte und, mit freudestrahlendem Auge sich zum Offizier wendend, diesem die so lange vergeblich geforderte Erklärung gab. Wie hätte er ihn können mitten in die Hitze und Furie des Kampfes hinstellen mit diesem sanften Blick, dem lächelnden Munde nnd der völlig ausdruckslosen Stellung? Nein das ging nicht; und hätte er es mit dem Leben büssen müssen, er musste ihn beleidigen, um ihn in gereizte, kampflustige Stimmung zu versetzen.

Obgleich dies Beispiel dem Porträtphotographen nicht etwa zur buchstäblichen Nachahmung empfohlen sein soll, so ist es doch nichtsdestoweniger ein gutes Beispiel, aus dem die nötlige Nutzanwendung zu ziehen nicht sehwer ist.

Manchem wird freilich mit den hier gegebenen, mehr oder weniger allgemein gehaltenen Andeutungen noch nicht viel geholfen seln; ich will daher noch eine Reihe specieller Vorschriften aufzählen, welche allgemein von Porträtmalern angewendet werden.

1. Unschönheiten und Mängel in Gestalt und Gesichsbildung missen möglichst verdeckt werden. Oft ist dies darum nicht möglich, weil der zu Porträtirende diese Mängel nicht kennt und doch ausdrücklich in einer Stellung aufgenommen zu werden wönnen in welcher sie besonders hervortreten, oder weil er auf unverhällter Darstellung derselben besteht, um, seiner Meinung nach, die Porträtähnlichkein nicht zu beeinträchtigen. Stehen solche Hindernissenicht entgegen, so kann der Künstler viel zur Idealisirung beitragea. Ein weiblicher Busen z. B., der zu voll ist, um schön zu sein, kann dadurch verdeckt werden, dass man den Rumpf so wendet, dass die Conturen des Rückens statt der des Busens sichtbar werden. Eine zu magere, dürre Gestalt kann man durch etwas reichen Faltenwarf verbessern, und eine zu dicke, stämmige durch knöpper anliegende, möglichst dunkle Kleider und dadurch, dass man sie sich in einem Hintergrunde von nahe deunselben Tone verlieren lässteh in einem Hintergrunde von nahe deunselben Tone verlieren lässt.

- 2. Die Partien des Gesiehts und der ganzen Gestalt, welche die vortheilhafteste Ansieht darbieten, müssen immer möglichst bervorgehoben werden.
- 3. In die Linien der Figur muss gehörige Abwechselung gebracht werden. Sehr schöne Beispiele für gute Stellungen finden sich in dieser Beziehung unter den Gemälden von Sir Thomas Lawrence, doeh ist auch dieser berühmte Maler hierin manchmal ein wenig zu weit gegangen und hat zuweilen Affeetation nicht ganz vermieden. Für eine weibliche Figur lässt es sieh gut, wenn man sie sieh etwas nach vorn neigen lässt, die eine Schulter etwas höher als die andere, und das Gesicht in Dreiviertelwendung bringt, etwa so, wie es in der unten beigefügten Skizze (Figur 1) dargestellt ist. Es ist dies eine sehr beliebte, angenehme und künstlerische Stellung, welche viel Ausdruck, Leben und Anmuth zu entwickeln gestattet. Sie war eine von Sir Thomas Lawrence's Lieblingsstellungen und seheint das Auge, auch bei öfterer Wiederholung, nieht zu ermüden.



4. Das Alter der zu porträtirenden Person mnss bei Wahl der Stellung wohl berücksichtigt werden. Es wäre z. B. unsehön, einer alten Person mit steifer, eekiger, nur langsam zitternder Be-12 Photographisches Archiv. Nr. 84, 16. Juni 1865.

wegung fähigen Gliedern eine Stellung einnehmen lassen zu wollen, welche nur jugendlicher Kraft, Beweglichkeit und Aumuth eigen sein kann.

- 5. Es ist immer besser, die gew\(\text{insche Stellung nicht durch wirkliches, mechanisches Biegen und Schieben mit den H\(\text{inden H\) inden hervorzubringen, sondern durch irgend einen Kunstgr\(\text{if}\) in der Unterhaltung dass selbsth\(\text{it}\)inger Einsehmen derselben von Seiten der aufzunelmenden Person zu errwingen. Nur eine auf die letztere Weise erzielte Stellung wird Frelheit, Jeichtigkeit und Xat\(\text{it}\)irlicheit zeigen, jede andere dagegen affectirt und zuf\(\text{it}\)irlicheit zeigen, jede andere dagegen affectit und zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zu her zeigen zu her zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zu her zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zu her zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zu her zeigen zu zu zu zu zu zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zu zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen zeigen
- 6. Die Häude dürfen nicht steif herabhängen, ein Finger parallel neben dem andern, sondern jeder in seiner Weise gefüllig gekrümmt (Fig. 2). Ich habe gefünden, dass man auch einer sehr steifen, ungefügigen Hand dadurch eine gefüllige Form geben kann, dass man der betreffenden Person eine Rolle Papier lose in die Hand gibt und sie dann auffordert, das Papier ganz allmälig aus der Hand herausgieiten und auf den Fussboden fallen zu lassen. Der Moment des Falles gibt mir dann das Signal, den Deckel von der Liuse zu nehmen. Um Alles in der Welt vermeide man es, Jemandem die Hand durch wirkliches Biegen und Krimmen zu arrangiren, denn von Natürlichkeit lässt sich so keine Spur erzielen.
- Es ist gebräuchlich, um das Ganze weniger steif erscheinen zu lassen, den Kopf nicht gerade genau in die Mitte des Bildes zu bringen, sondern vorn ein wenig mehr Platz zu lassen als hinten.
- 8. Ein gerade dem Beschauer zugewandtes Gesicht zeigt allemal Mangel au Abwechselung, Leben und Ammuth. Diese Stellung ist b\u00e4uerisch und kindisch. Bei stehenden Figuren darf der K\u00f6rper nur auf einem Fusse ruben, und wenn der Darzustellende seine Anfuerksankeit nach irgend einem Punke hinrichtet, so ist es besser, nicht den ganzen K\u00f6rper, sondern nur den K\u00f6pf dahin zu wenden. Aber, um hinmelswillen vermeide man den gar nicht so selten begangenen Fehler, die Augen nach der einen, den K\u00f6pf nach der andern und den Rumpf nach einer dritten Kichtung zu wenden.

Es liesse sich wohl noch mancher Wink, noch manche Amweisung geben, aber ein weig Ueberlegung wird in solchen Fällen genügen, um das Richtige zu finden, und ich habe uicht Lust noch Zeit, Dinge, die zur Stunde wohl Jedermann bekannt sind, des Breiteren auseinanderzusetzen. Darum für jetzt genug:

Die nächsten beiden Kapitel werden der Gruppirung und dem Helldunkel gewidmet sein.

#### Referate über Towlers: "The silver sunbeam".

Von Dr. A. Weiske.

#### III. Die negativen Papierverfahren.")

In diesem Capitel gibt Towler eine eingehende, kritische Uebereist der besten negativen Papierverfahren. Früher die einzigen
Mittel, um überhaupt Negativs zu erhalten, werden sie nur noch
hauptsächlich auf Reisen angewendet, wenigstens die troeknen oder
Wachspapierprozesse, während die nassen, wie der von Humbert
de Molard, sich zu Expeditionen nieht eignen.

Das Wichsen ist nothwendig, um dem Papier für das nachfolgende positive Druekverfahren eine grüssere Durchsichtigkeit zu verleihen. Bei einigen, wie bei dem älteren Talbot'schen, sogenannten Kalotypverfahren geschieht das Wichsen nach dem Empfindlichmachen, bei den anderen vorher. Das Tränken mit Wachs selbst kann auf sehr verschiedene Weise vorgenommen werden. Bei Legray's Verfahren wird das Papier auf einer heisseu Metallplatte mit weissem Wachs getränkt und das Ueberflüssige sorgfältig entfernt, während man bei Geoffray's Ceroleinprozess wie folgend verfährt. Fünf Unzen weisses oder gelbes Wachs wird in einer Retorte mit der doppelten Menge Alkohol so lange crhitzt, bis es sich vollständig aufgelöst hat. Giesst man das Ganze zum Abkühlen in ein Gefäss aus, so scheidet sich zuerst das im Wachs enthaltene Myricin und Cerin aus und nur das Cerolein bleibt im Alkohol gelöst. Diese Lösung giesst man durch Musseliu und mischt sie mit dem beim Erhitzen überdestillirten und aufgefangenen Alkohol. Dies bildet die Vorrathseeroleinlösung.

Dann. löst man 12 Gran frisehgefälltes Jodsilher in concentritete Cyankaliumlösung und bringt dies in eine Lösung von 4 Drachmen Jodammonium, 12 Gran Brom- und ebenso viel Fluorammonium in 3 Drachmen Alkohol. In der Flasche bildet sieh ein Bodensatz. 20 Drachmen der Ceroleiniksung und 2 Drachmen der Jodirung giesst man in einen Forzellantrog und lässt die Papierblätter darin eine Viertebstunde liegen. Nach dem Trocknen können sie dann empfndileh gemacht werden.

Bei Tillard's Terpentin- und Wachsprozess wird weisses Wachs durch mehrtägiges Digeriren mit Terpentinöl aufgelöst, die Lösung decantirt und filtirit. Zu je 3 Unzen der Lösung setzt man 7 Gran Jod und 40 — 45 Tropfen frisches Rieinusöl. Sollte das Jod sich sicht mugfätht auflösen, so setzt man die Mischung zum Beliechen

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von S. 79.

an die Sonne. In diesem Bade werden die Papiere 5 Minuten lang untergetaucht, dann getrocknet.

Nach Humbert de Molard's nassem Verfahren wird das Papier einfach in einer Lösung von 2 Drachmen Jodammonium in 6 Unzen destilliten Wassers jodirt und nach dem verbesserten Talbotypverfahren wird die Jodirung (1 Drachme Jodkalium, 2½ Unzen Wasser) erst nach einer vorläußen Silberung (60 Gran Sübernitrat auf 2 Unzen Wasser) vorgenommen. Bei Legray's Verfahren wird die Jodirung nach dem Wichsen in einer von den beiden folgenden Lösungen bewirkt.

I.

Oder: II.

Molken . . . 25 Unzen.

Milchzucker . . 4 Drachmen.

Jodkalium . . 3 .

Bromkalium . . 48 Gran.

Reiswasser ethült man durch Kochen von Reis in seinem feschen Gewicht Regenwasser, bis der Reis weich ist, nachheriges Decantiren, Hinzusfügen von 46 Gran Hausenblase zu je 16 Unzen der Abkochung und nochmaliges Aufkochen. Molken erhält man addurch, dass man einige Quart abgerahmte Milch durch ein paar Tropfen Essigsäure gerinnen macht, durch Musselin presst und den Durchlauf dadurch klärt, dass man ein Eiweiss dazu mischt, zum Sieden erhitzt und dann filtrit. Reiswasser wie Molken dienen nur zur Befestigung der Jodirung.

Die Silberung geschieht bei dem Talbotypverfahren durch Bestreichen mit folgender Lösung:

und nachherigem Auspressen zwischen Fliesspapier. Das Hervorrufen bewirkt man durch ein Gemisch von 4 Theilen gesättigter Gallussäurelösung und 1 Theil Silberlösung (50 Gran auf die Unze Wasser). Die Entwickelung ist nach wenig Minuten vollendet.

Bei Legray's Prozess geschieht die Silberung durch Auflegen des gewichsten und jodirten Papiers auf ein Bad von: Silbernitrat . 7 Drachmen.

Eisessig . . 7 , Wasser . . 12 Unzen.

Dann wird es entweder sofort zwischen zwei Glasplatten expoint oder mit den Ecken auf ein stelfes Papier geklebt, getrocknet und auftewahrt. Champlouis presest das aus dem Silberbade kommede Blatt mit einem dahinter gelegten nassen Blatt Fliesspapier und Wachspapier zwischen zwei Glasplatten. So kann man es 12 Tare aufbewähren, ohne dass es austrocknet.

Crookes entwickelt die auf Legrays Papier erhaltenen Bilder dedurch, dass er von einer starken Gallussäurelösung (30 Unzen Albob), 4½, Unzen Gallussäure, 72 Gran Eisessig) eine halbe Drachme zu 2 Unzen Regenwasser mischt und 7 Gran Siberlösung (86 Gran Nitrat auf die Unzer Wasser) zusettz. In dieser Leisung bleiben die Blütter eine halbe Stunde und länger liegen. Nach Camplouis zieht man die Blätter nach dem Exponiren erst noch-ambouis zieht man die Blätter nach dem Exponiren. Das Bild die die Siberbad, legt sie dann auf eine Glasplatte und Bergiesst sie mit einer dinnen Schieht Gallussäure. Das Bild erheicht schenlund erlen. Die Fistung gestelchet mit unterschweftigsauem Natron (1 Unze auf 8 Unzen Wasser). Durch Erwärmen kann aus schliesslich den Blättern ihren Glans wiederzeben.

Ganz dasselbe Verfahren der Silberung u. s. w. kann man auch bei Geoffray's Ceroleïnprozess beobachten. Bei Tillard's Terpentin-Prozess silbert man in folgendem Bade:

Silbernitrat . 1 Drachme.

Zinknitrat . 2 1/2 ...

Eiscssig . 2 1/2 ...

Wasser . 3 Unzen.

Das Zinknitrat ist jedenfalls ganz überflüssig. Die Entwickelung geschieht durch Eintauchen in eine Lösung von:

destillirtem Wasser . . . 5 Unzen, gesättigter Gallussäurelösung . 5 "
Eisessig . . . . . . . 1 Unze,

wozu man ein wenig Silbernitrat fügt.

Bei dem durch ziemliche Empfindlichkeit sich auszeichnenden Hambert'schen Verfahren silbert man durch Schwimmenlassen auf:

> Wasser . . 6 Unzen. Silbernitrat .  $3\frac{t}{2}$  Drachmen. Zinknitrat .  $1\frac{t}{2}$  .

Der Entwickler besteht aus:

gesättigter Gallussäurelösung . . . . . . 6 Unzen.

" Lösung von essigsaurem Ammoniak . 48—60 Tropfen.
 Die Fixirung erfolgt wie gewöhnlich.

Zuletzt erwähnt Towler noch das verbesserte Kalotypverfahren nach Pritchard. Ein Blatt von Turners jodittem Papier wird auf einem Brettehen befestigt und dann mit einem Glasstabe folgende Silberlösung

Silberuitrat . 28 Gran, Wasser . . 1 Unze, Eisessig . . 10 Tropfen,

darauf ausgebreitet. Nachdem diese eine Minute darauf verweilt, wird es dreimal mit Wasser abgespilt und zwischen Fliesspapier getrochent; dann, noch ein wenig feucht, mit der nicht empfindlichen Seite auf eine in die Cassette passende Glasplatte gelegt und in den Rändern darauf festgeklebt. Nachdem es gebürig im Dunkeln getrocknet, kann es zur Aufnahme von Ansichten verwende worden; es erfordert einige Minuten Exposition. Nachher wird es mit einem Federmesser von der Platte geschnitten und mit Gallusäurelösung entwickelt, welcher auf jede Drachme einige Tonglessungen Süberlösung zugesetzt sind. Dann wird mit unterschwefligsaurem Natron fäurt, gewaschen, getrocknet und auf einer heissen Eisenplatte gewichst.

#### Photochemische Untersuchungen. Von R. Bunsen und H. Roscoe.

VI. Abhandlung.

Meteorologische Lichtmessungen."

Die photochemische Wirkung, welche von den directen Sonnestrahlen, oder von dem diffusen Lichte des heiteren Himmelsgewölbes auf ein horizontales Flächenelement ausgeübt wird, ist je nach der Zeit und geographischen Breite verschieden und bildet ein wichtiges Glied in der Kette von physikalischen Erscheinungen, durch welche die Thier- und Pflanzenwelt mit der leblosen Natur zusammenhängt.

Trotz der vielen erfolglos angestellten Versuche, die Lichtstärke durch photographische Schwärzungen in allgemein vergleichbarem Maasse zu messen, schien es Bunsen und Roscoe doch nicht unmöglich, auf diesem Wege zu dem gewünschten Ziele zu gelangen.

<sup>\*)</sup> Auszug aus Poggendorffs Annalen d. Phys. Band 117, S. 529.

Die früher von Jordan, Hunt, Herschel, Claudet u. a. in dieser Richtung angestellten Versuche mussten zu völlig illusorischen Resultaten flihren, da es damals noch nicht gelungen war, eine photographische Schicht von stets gleicher Empfindlichkeit herzustellen und eine gesetzmässige Abhängigkeit der Schwärzung von der Expositionszeit und der Lichtstärke aufzufinden.

Aus den in gleichen Belichtungszeiten erreichten verschiedenen Graden der Schwärzung auf die Lichtstärke zu schliessen, fanden Bunsen und Roscoe nicht thunlich, weil sich kleine Unterschiede wohl bei geringeren Schwärzungen leicht, bei tieferen aber sehr schwer wahrnehmen liessen, und weil sich auch vor Allem bei gleicher Belichtungszeit die Schwärzung der Liehtstärke durchaus nicht proportional zeigte. Sie suchten daher zunächst einen anderen Satz, welchen sehon Malaguti hypothetisch angenommen und Hankel für geringe Unterschiede in der Lichtstärke als wahr nachgewiesen, innerhalb möglichst weiter Gränzen des Lichtstärkeunterschiedes zu verificiren, um ihn dann als Grundlage für ihre Messungen benutzen zu können, nämlich den Satz, dass, wenn gleiche Schwärzungen durch verschieden lange Beliehtungen erhalten worden sind, die betreffenden Lichtstärken im umgekehrten Verhältnisse der Belichtungszeiten zu einander stehen. Wären also zwei Chlorsilberpapiere ganz gleich grau gefärbt worden, das eine nach einer, das andere nach 3 Secnnden Belichtung, so würden sich die betreffenden Lichtstärken wie 3 zu 1 verhalten, oder es würden die Producte aus Belichtungszeit und Lichtstärke in dem einen Falle gleich 1×3, in dem andern gleich 3×1, also in beiden Fällen gleich sein.

Um die allgemeine Gültigkeit dieses Satzes möglichst streng undzuweisen, müssen sehr kleine Zeitdauern der Lichtexposition woch mit grosser Genauigkeit gemessen werden können. Bunsen und Roscoe bedienten sieh dazu folgenden Apparates:

Ein gegen 200 Millimeter langer, 15 Millimeter breiter Streifen Chorsilberpapier ist, so lange er unbelichtet bleiben soll, mit einem undurchsichtigen Streifen (einem geschwärzten Glimmerblatt) bedeckt. Dieser Glimmerstreifen ist mit dem einen Ende so an der Stange eines Pendels befestigt, dass, wenn man das Pendel ans seiner Spertung auslöst und in Schwingung versetzt, beim Hergange der Papierstreifen allmälig entblösst und beim Hingange wieder zugedeckt wird. Am längsten belichtet ist auf diese Weise das Ende Se Papierstreifens, welches zuerst entblösst wird, am kürzesten und offenbar nur ganz momentan das andere. Demgemäss wird such die durch das Licht bewirkte Schwärzung des Streifens keine gleichmässigs sein, sondern eine von dem ersteren zu dem letteren

Ende hin ganz allmälig und regelmässig abnehmende. Sollte bei einer einmaligen, so bewirkten Entblössung die Schwärzung des Streifens nicht genügend sein, so kann man das Pendel mehrete Male schwingen lassen; dadurch wird die Schwärzung tiefer, ohne dass die regelmässige Abschattirung von einem Ende zum andem hin gestört wird.

Nun kann man, wenn die Schwingungsdauer des Pendels gemessen worden ist, mit Hüffe der Matticmatik genau die Grösse
der Zeit bestimmen, während welcher irgend ein Punkt des Chlorsilberstreifens bei einer, und folglich anch bei zwci, dreit u. s. w.
Schwingungen belichtet worden ist. Auf dem Brettechen, auf welchem der Papierstreifen mit Mundleim angeklebt wird, befindet sidzu diesem Zerecke eine in Millimeter getheilte Scala. So ergab die
Rechnung, um nur einige Beispiele aus der hierzu berechneten
Tabelle anzuführen, dass die Delichtung bei O Millineiter 1,200 Secunden dauerte (die längete, welche überhaupt stattfand), bei 50
Mill. nur noch 0,912 Secunden, bei 100 Mill. 0,682 Secunden,
John Mill. 1016 Secunden dei 187 Mill. 0,116 Secunden

Will man nun bestimmen, welcher Stelle des Papientreifens eine gegebene, durch andere Lichtwirkung erzeugte Schwärzung gleichkommt, so darf man eine solche Vergleichung weder bei Tageslicht, noch bei gewöhnlichem Kerzenlichte vornehmen, da sehon das schwächste, noch ben zum deutlichen Schen erforderliche Licht dieser Art während der Beobachtung selbst eine erhebliche Aenderung des Papiers hervorbringen kann. Auch die Fixirung erschien unthunlich, weil die Schwärzung unregelmässig verändernd. Es blieb daher nichts übrig, als Beleuchtung durch eine möglicht intensive Natronflamme, deren Strahlen durch eine grosse Sammelinse auf der zu vergleichendeu Papierstelle concentrit wurden.

Um das obencrwähnte, der Messung zu Grunde zu legende Gesetz zu verificiren, mussten nun ausserdem noch durch eine Reibe möglichst verschiedener; genan vergleichbarer Lichtstürken verschiedene photographische Schwärzungen erzengt werden. Bunsen und Roscoe bewirkten dies dadurch, dass sie in einem sonst verfinsterten Dachboden durch verschieden grosse, mikrometrisch genau gemessene, in einer Messingplate angebrachte Lücher Sonnenlicht auf photographische Papiere fallen liessen. Die verschiedenen Lichtstürken waren genau der Grösse der betreffenden Löcher proportional und erzeugten auch demgemäss verschiedene Schwärzungen. Werden dann durch Vergleichung bei Natronlicht auf einem der oben erwähnten abschaftirten Probestreifen dieselben Schwärzungen aufgesucht, so ergab sieh durch Rechnung die Wahrheit des mehrerwähnten Gesetzes.

dass innerhalb sehr weiter Gränzen gleichen Producten aus Belichtungszeit und Liehtstärke gleiche Sehwärzungen auf Chlorsilberpapier von gleicher Empfindlichkeit entsprechen.

Mit diesem wiehtigen Satze bot sich ein Weg dar, mittelste einfacher Beobachtungen chemische Lichtwirkungen in allgemein regleichbarem Maasse auszndrücken. Denn nimmt man als photochemische Maasseinheit diejenige Lichtstärke an, welche in der Secunde eine ein für allemal gegebene Schwärzung (Normalschwärzung) herrorbringt, so braucht man nur auf einem mittelst des Pendelphotometers gesehwärzen Streifen den Punkt aufzusuehen, welcher der Normalschwärzung entspricht, und findet dann die Lichtstärke durch Division mit der Bellichtungszeit in Eins.

Es ist einleuchtend, dass diese Methode nur dann practisch anwendbar sein kann

- wenn die bei den Messungen in Betracht kommenden Lichtstärken nur von so kurzen Inductionsphänomenen begleitet sind, dass die dadureh erzeugten Störungen innerhalb der unvermeidlichen Beobachtungsfehler fallen;
- wenn es möglich ist, eine photographische Schicht von völlig constauter Empfindlichkeit darzustellen;
- 3) wenn sich eine unveränderliehe, immer und überall wieder bervorzubringende Schwärzung (Normalschwärzung) zur sichern Vergleichung mit einer photographisch geschwärzten Fläche herstellen lässt.
- Was den Einfluss der photochemischen Induction betrifft, so haben Bunsen und Roscoe durch die genauesten Versuche nachgewiesen, dass derselbe in keiner Weise störend wirkt.
- 2. Was die Frage der Herstellung eines immer ganz gleichenpfindlichen photographischen Papiers betrifft, so haben Bunsen und Rosseo hierüber die erschöpfendsten Untersuchungen angestellt, um dies gewichtigste Bedenken zu beseitigen, welches überhaupt den auf photographischen Schwärzungen bernhenden Lichtmessungen genacht werden kann. Alle Complicationen bei Seite lassend, beuutzten sie einfach eine auf Papier erzeugte Schicht von Chloratiiber. Das Chlornatrium und salpetersaure Silber wurden nur in vollständiger chemischer Reinheit angewendet.

Lässt man das Papier nur auf der Oberfläche einer Chlornatriumlösung schwimmen, so erhält man nach dem Troekneu und Silbern ein Präparat von höchst ungleicher Empfindlichkeit und zwar ist diese am grössten an den beim Troeknen nach unten rekehrten, am meisten durchtrükkten Stellen. Es wurde dahre ein constantes Maximum der Imbibtion durch ein 5 Minuten langes vollständiges Eintauchen des Papiers in die Kochaslzigwang zu erreichen gesucht. Ferner lehrten die Versuche, dass sich mit stelgendem Kochaslzgehalte der Lösung die Empfindlichkeit des Papiers fortwährend in raschem Masses steigert und dass est, so weit die Beobachtungen reichten, keine Gränzen zu geben scheint, wo eine weitere Vermehrung oder Verminderung des Kochaslzgehaltes ohne Einfluss auf die Empfindlichkeit bliebe. Um constante Resultate zu erzielen, war es daher nöthig, eine Lösung von stels gleichem Kochsalzgehalt anzuwenden und zwar wählten sie eine mit 3 Procent Kochaslz, weil das mit einer solchen getränkte Papier fast genau gleichviel Kochaslz und Wasser anfimmt.

In Bezug auf die bel der Silberung zu beachtenden Umstände ergibt sich aus den Versuchen, dass die Empfindlichkeit des Papiers dieselbe bleibt, mag man 8, 10 oder 12 Theile salpetersaures Silberoxyd auf 100 Theile Wasser anwenden, dass aber bei 6 Theilen des Silbersalzes auf 100 Theile Wasser schon die Gränze der Veränderlichkeit erreicht wird. Ferner ergibt sich aus den Versnehen die Thatsache, dass die Empfindlichkeit des Paplers unverändert dieselbe bleibt, mag die Silberlösung 15 Secunden oder 8 Minuten mit dem gesalzten Papier in Berührung gewesen sein. Verkürzt man die Zeit der Silberung noch unter 15 Secunden, so gelangt man an eine Gränze, wo die Chlorsilberschicht in hohem Grade unempfindlich wird. Auch ob das gleichzeitig mit der Erschöpfung des Silberbades sich bildende salpetersaure Natron möglicherweise als Contactsubstanz auf die Empfindlichkeit des Papiers einwirken könnte, wurde untersucht und eine solche Contactwirkung nicht aufgefunden.

Das gesilberte Papier konnte nach dem Trocknen im Dankeln und vor der Belichtung recht gut 15 Stunden aufbrewährt werden ohne Aenderung seiner Lichtempfindlichkeit. Nach der Belichtung kann das Papier, wie die Versuche beweisen, ohne seine Färbung zu verändern, mindestens 17 Stunden im Dunkeln aufbrewährt werden.

Bei einer Reihe von Versuchen, um die etwaige Verschiedenheit in der Eupfindlichkeit verschiedener Pagiersorten zu cruitteith, ergab sich, dass dilnnere Papiersorten scheinbar empfindlicher waren, als dickers. Es beruhte dies jedoch, wie bald ermitteit wurde, lediglich daranf, das dünneres Papier wegen der grösseren Transparenz etwas dunkler erschien und es konnte dieser Unterschied durch ein untergelegtes weisses Papierbalt sogleich beseitigt werden. Man darf daher annehmen, dass die Dicke weisser, zum Photographiren tauglicher Papiere ohne Einfluss auf die Empfindlichkeit derselben ist. Noch glaubten Bunsen und Roseoe den Einfluss der atmosphärischen Temperatur und Feuchtigkeit feststellen zu müssen. Sie liebten daher völlig gleich präparirtes, lufttrockues Papier auf Biechkasten, die mit Wasser von verschiedeuer Temperatur angefült waren, und estetten diese Papiere gleich lange demselben Lichte aus. Es zeigte sich so, dass die Unterschiede in den atmosphärischen Temperaturen und Feuchtigkeitsgraden auf die Empfindlichkeit des Papieres ohne Einfluss sind.

3. Nachdem so durch lange, möhsame Untersuchungen der weg zur Herstellung eines photographischen Normalpapiers gefunden war, welches hinlänglich bleibende Empfindlichkeit besitzt, um zu photochemischen Messungen dienen zu können, blieb nar noch bling, eine zur Feststellung der Maasseinheit geeignete, jederzeit leicht wiederherstellbare Schwärzung (Normalsehwärzung) von völlig gießeher unveränderlicher Beschaffenheit zu bereiten. Bunsen and Roccoe benutzten dazu eine Mischung von Zinkweiss (chemisch reinen Zinkoxyd) umd Lampenruss, welcher letztere dadurch erhalten var, dass man eine Terpentinöllanpse unter einer grossen, durch Wasser kalt gehaltenen Porzellanschale brennen liess und den abgesetzten, gesammelten Russ in einem bedeckten Platintiegel 5 Mibuten lang bis zur Rolugkult erhitzte.

Versuche zeigten, dass die Schwärzung, welche man durch Michelm von 1000 Theilen Zinkoxyd und 1 Theil dieses Russes thält, gerade eine solche ist, an welcher das Auge noch die kleinsten Unterschiede wahrnehmen kann. Es wurde daher obiges Verstellunss als Normalschwärzung angenommen. Als Bindemittel wurde diesem Gemenge Wasser zugefügt, in welchem ungeführ %1000 Hausuhlase gelöst war. Um ein vollkommen constantes Präparat zu rehalten, muss die Mischung eine Stunde lang auf dem Reibstein nit Wasser gerieben werden.

Nachdem im Vorhergehenden gezeigt worden, wie sich ein jebotgraphisches Normalpapier von stets gleicher Empfindlichkeit mid eine Normalschwärzung von gleichbleibender Beschaffenheit herstellen lassen; bieten allgemein vergleichbare photochemische Mesmagen des gesammten Tageslichtes keine Schwierigkeiten mehr far, wenn man den von Bansen und Roscoe in einem weiten Umlage bewiesenen Satz zu Hülfe nimmt, dass gleiche Producte von Eibstutiske und Belichtungszeit gleiche Schwärzungen bedingen.

Als Maasscinheit solcher Messungen nehmen die Verfasser diejenige Lichtstärke an, welche in einer Secunde auf dem photographischen Normalpapier die Normalschwärze hervorbringt.

Der Beobachtungsgang ist nun einfach folgender:

Belichtet man Normalpapier mittelst des beschriebenen Pendelphotometers, so erhält man einen von Seliwarz in Weiss allmälig abfallenden Streifen. Bestimmt man auf diesem Streifen beim Licht der Natronflamme, mittelst eines mit Normalschwärze bedeckten Papierblättehens den Punkt, welcher der Normalschwärze gleichkommt, und liest den Punkt der daneben befindlichen Millimeterscala ab, so gibt eine im Voraus berechnete Tabelle (aus welcher weiter oben einige Zahlen schon angeführt wurden), die Belichtungszeit dieser normalgeschwärzten Stelle in Secunden und Bruchtheilen von Seeunden an. Wäre die Beliehtungszeit 1 Secunde gewesen, so würde, der obigen Definition der Maasseinheit zufolge, die wirkende Lichtstärke = 1 gewesen sein. Für eine andere Belichtungszeit z. B. 0,5 Seeunden muss daher die gesuehte Lichtstärke = 1 oder gleich 2 sich ergeben und im Allgemeinen ergibt sie sich, wenn man mit der aus der Tabelle ermittelten Belichtungszeit in 1 dividirt. Ist die Schwärzung nicht durch eine sondern mehrere Pendelschwingungen erfolgt, so muss man die so gefundenen Lichtstärken noch durch die Anzahl der Schwingungen dividiren, um sie mit der Maasseinheit vergleichbar zu machen.

Zum Schlusse dieser Abhandlung gebeu Bunsen und Rosco noch als Beispiele solcher Messungen einige Beobachtungsrehen aus zwei Tagen im December und einem im Juli. Schon aus diesen wenigen Beobachtungen ist ersichtlich, wie mächtige Unterschiede in der ehemischen Wirkung des Himmelis- und Sonnenlichts in den kürzesten und längsten Tagen stattfindeu.

Dr. A. H. Weiske.

#### Zur Darstellung des Magnesiums.

Von Prof. Dr. E. Reichardt.

Die gewöhnliche Methode Magnesium abzuscheiden ist jetzt diejenige von Deville und Caron, mit den Verbesserungen von Wöhler. 600 Grm. Chlormsgnesium werden mit 100 Grm. vorher geschmolzenen Chlornatriums (oder besser einer Mischung von 7 Th. Chlornatrium und 9 Th. Chlornatium) und 100 Grm. reinen Fluorealeiums nach vorherigem Pulvern der Zusätze gemeng, dem Gemenge 100 Grm. Natrium in Stücken zugesetzt und diese darin verheitt. Diese Masse wird vermittelst eines Eisenblechs in

einn stark glühenden Tiegel eingetragen und letzterer geschlossen, ils die Einwirkung beendigt ist, woranf man umrührt und vor dem rölligen Erstarren nochmals rührt, um die zerstreuten Magnesiumlägelchen zu vereinen. Nach Wöhler lässt man dann den Tiegel ruhig erkalten und nimmt nach dem Zerschlagen die Magnesiumkagel heraus. Durch Behandeln mit Wasser kann noch das weitere, in kleinen Kugeln vorhandene Metall von der Schlacke gesondert werden. Wöhler wendete an Stelle des Chlormagniums auch ein Gemisch von Chlormagnium und Chlornatrium an, durch Eindampfen der Lösungen und Schmelzen des Rückstandes erhalten.

Die Bereitung des Chlormagniums geschieht hierzu nach der on Liebig angegebenen Vorsehrift, dass man Chlorammonium nit Chlormagnium in Lösung mischt, verdunstet und den Rückstand schmitzt, bis sünnttliches Ammoniaksalz verflächtigt ist. Diese Opsniche hat sehr viel Lästiges, die Menge der Dümpfe und vor Allem de Masse, welche in dem grossen Tiegel zusammensehwindet und endlich das wasserfreie gegehmolzene Chlormagnium ergibt. Sollte wor dem Glühen das Gemisch von Salmiak und Chlormagnium nicht ganz scharf ausgetroeknet worden sein, so erhält man sehr leicht kein reines MgCl, sondern nicht brauchbare Gemische desselben mit MgO.

Weit leichter lässt sich für diesen Zweck das jetzt in Stassfurt in so grosser Menge, auch ganz rein vorkommende Doppelsalz von KCl und MgCl anwenden - der Carnallit. H. Rose und Oesten bewiesen dieses wiehtigste Kalisalz Stassfort's als KCl+2MgCl+12HO und gaben ihm den Namen Carnallit. Dieses Mineral findet sich entweder ganz rein und ungefärbt oder gewöhnlich röthlich, bis lebhaft fleisehfarben. Die Färbung ist dann durch äusserst wenig Eisenglimmer hervorgerufen, welcher bei dem Lösen in Wasser sich abscheidet und unter dem Mikroskop als sehr schöne regelmässige seel:sseitige Tafelu sichtbar ist. Ohne alle Schwierigkeiten kann man den Carnallit seharf eintrocknen und bei allmäliger Steigerung der Wärme sehmelzen. Gewöhnlich hat diese geringe Beimischung von Eisenglimmer auf das zu erzielende Magnesium gar keinen Einfluss, jedoch kann durch einmaliges Lösen und Filtriren der Lösung auch diese fremde Substanz entfernt werden. Den geschmolzenen Carnallit giesst man sogleich auf blankes Eisen oder Stein aus und kann ununterbroehen weiter entwässern und schmelzen, so lange der Tiegel es gestattet, welcher auch hier bei dem Erkalten fast regelmässig zerspringt. Obigen 600 Grm. MgCl entsprechen genau 1068 Grm. KCl+2 MgCl, worin natürlich über 400 Grm. KCl enthalten sind, welche in dieser Verbindung die leichte Schmelzbarkeit bedingen. Mit geringen Abänderungen gestaltet sich die Methode von Deville und Caron bei Anwendung von Carnallit folgend:

1000 Grm. geschmolzener Carnallit werden fein zerrieben schnell mit 100 Grm. reinen Flussspathes gemischt und mit 100 Grm. Natrium in Stückehen geeignet gemengt wie oben behandelt. Die Ausbeute entspricht der gewöhnlichen bei Anwendung von MgCl. Grössere Variationen hinsichtlich des Carnallites oder des Flussspathes ergaben mit keine günstigen Resultate.

Die Einwirkung des Natriums auf das Gemisch geht äussert rubig vor sich, jedoch muss darauf geachtet werden, dass der Carnallin inleht mit Kieserit — schwefelsaurer Talkerde — gemischt sei. Ein solches Gemisch zeigt sich sehon durch das ungleiche Aussehen des Minerals — Kieserit ist weiss, opak bis undurchsichtig, — durch die Abscheidung bei dem Schmelzen u.s.w. Sollte Kieserit mit in die Natriumreaction gelangen, so entstehen Detonationen oder Explosion.

Von den zahlreichen Fabrikanten in Stassfurt dürfte der Carnallit leicht völlig rein zu erhalten sein. (Jen. Zeitschr. I. 4.)

(Die Darstellung des Magnesiums nach der vorbeschriebenen Methode ist, wie ich mich im Laboratorio des Herrn Prof. Reichardt öfter zu überzeugen Gelegenheit hatte, eine sehr leichte und sicher-

Das Umrühren der Masse im Tiegel geschieht mit der langen Röhre einer weissen Thonpfeife. Lg.)

Berichtigung. Nr. 82, S. 189, Z. 3 von unten ist statt Entfernung "Entstehung" zu lesen.

Mittheilungen für die Redaction wolle man an Dr. Liesegang in Elberfeld adressiren.

## Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 85. - 1. Juli 1865.

#### Veber künstlerische Composition und Helldunkel."

Von Lake Price.

IV.

"In jedem Gruppenbilde sucht das Auge Den Reiz des Widerspiels und Gegensatzes." — Du Fresnoy.

Ist der Gegenstand der Darstellung etwa ein Ceremoniell oder sonst ein solcher, welcher die Anbringung vieler stehender Figuren erfordert, so ist die nöthige, malerisehe Unterbrechung und Abwechselung in den Linien äusserst sehwierig, und es müssen alle flülfsmittel der Kunst in Bewegung esestt werden, um die monotone Wirkung der vielen perpendikularen Conturen zu veressern, und der Künstler muss dam die Anordnung des Faltenwurfs, die Haltung der Gileder, so wie überhaupt die Linien des Beiwerks, sich zu diesem Zwecke dienstbar zu machen suehen. Das untenstehende Velaspurer/sehe Bild ist ein guter Beleg für Das untenstehende Velaspurer/sehe Bild ist ein guter Beleg für

Die perpendikularen Linien sind, wie in der Andeuung in Figur a, auf der linken Seite durch den
Degen und die Schärpe, und auf der rechten durch
den Degen und den von der Schwitzer gesunkenen
Mantel gut unterbroehen, und es führen diese Linien durch die
senkrechten hindurch nach ihrem gemeinsehaftlichen Gipfel, dem
mittelsten Konde hin. Der Holzsehnitt bildet nur einen Theil einer

die riehtige Behandlung einer einfachen Gruppe stehender Figuren.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Phot. Archiv. Nr. 73, 75, 78.



grösseren Composition, und in dieser ist das Bestreben des Kinstlers, nach Herstellung des nöhigen Contrastes auch noch durch wiederholte Abnürgung anderer Linien in derselben Richtung durchgeführt. Ein gleich schönes Beispiel für gute Behandlung der natürlichen Gruppirung von Figuren bieten die Gruppen in Vordergrund der "Eberjagd", eines in der Londoner Nationalgallerie befindlichen Bildes von demselben Meister. Das Werk ist jedem Anfänger zu gründlichem Studium zu empfehlen. Der Raphael'sche Carton "Christi Aufrag an Petrus", ist ein

hewunderungswürdiges Beispiel für die wahrhaft künstlerische Brandlung eines Sujets, dessen Natur die äusserste Einfachheit und Würde in der Aufassung verlangt. Von den zwölf Figuren stehen zehn vollkommen aufrecht, und doch wird dürch die Arme des Heilands, durch den knieenden Petrus und den vortretenden Johannes die in Figur b angedeutete, rythmische Bewegung in die Liuie gebracht, eine Bewegung, welche sich auch in der Gewandung und dem Faltenwurfe der nichtsistechenden Figuren wiederholt, und dadurch ist alle formelle Stefiheit beseitigt. Ferner wird durch die Trennung des

Christus von der Gruppe der Apostel nicht nur seine Figur accentuir, sondern auch überhaupt der Contrast erhöht und mehr Manigfaltigkeit in die Gruppe gebracht, ohne doch lörer Einfachheit zu schaden. Raphael ist überbaupt unnachabmlich in dieser Beziehung. Der "Tod des Ananias" von ihm ist allein schon ein Compendium der Composition im regelmässigsten, höberen, classischen Style, und eine Analyse seiner Linien in der von ans gezeigten Weise, wird allein sehon hänerichen, um dem Leser die Richtigkeit der meisten von uns angeführten Prinzipien darzuthen. Den beideu oben erwähnten, dem einfachen ernsten Gener zugehörigen Schöpfungen Raphaels ist auch noch das Werk desselben Meisters "Paulus predigt zu Athen" an die Seite zu stellen. Diese erhabenen Werke sind übrigens jetzt durch photographische Nachbildungen im verschiedensten Format dem grösseren Publicum und dadurch dem Studium eines ieden Kanstlichhabers zugünglich gemacht.

Harlow's "Verhör der Königin Katharina" ist ebenfalls ein schönes Beispiel für eine Composition der erwähnten Gattung. Die



in der Mitte befindlichen, in der beistehenden Analyse emit \* bezeichneten Figuren der beiden Pagen (welche die Kunsttradition Fuseli zuschreibt) bilden gewissermassen für die Composition der Linien das Thema, welches in den übrigen Theilen, besonders in den sich compen-

sirenden Figuren von Wolsey und der Königin weiter ansgeführt und variirt wird.

Eine herrliche, ein Sujet aus dem gewöhnlichen Landleben behandelnde Composition, ist das jetzt im Louvre befindliche Bild "Les Moissonneurs" von Leonold Robert. Gerade dies Bild beweist, dass der Maler sich durch Vertiefung in die höhere italienische Kunst eine bedeutende, sonst nicht erreichbare Vollkommenheit, auch in der Behandlung gewöhnlicher Sujets, aneignen kann. Leopold Robert hat nur wenige Bilder hinterlassen. Unglücklicherweise wurde durch sein frühes Ende im Palaste Pisani zu Venedig, wo er aus Melancholie selbst Hand an sich legte, sein Schaffen noch fast im Anfange seiner Laufbahn unterbrochen, und die moderne Kunst einer der grössten ihrer Zierden beraubt. Seiner Werke sind überdies auch darum nur sehr wenige, weil er peinlich mühsam in deren Durcharbeitung war und eine rücksichtslose Selbstkritik übte. Das oben angeführte Bild stellt, wie aus der hier beigefügten Copie ersichtlich ist, eine muntere Gruppe römischer Bauern dar, wie sie nach Beendigung der Ernte über die Campagna zurückkehren. Die



Figuren zur Rechten sind ganz antik in ihrer elassischen Auffassung und jedenfalls ist ihre ezste Idee beim Anblick eines Bas-Reliefs gefasst, welches vor einem Silenus oder Bachus tanzeude Frauen darstellt. Der junge zwischen seinen Büffeln Ichnende Wagenlenker ist eine edle, meisterhafte Figur und die Bäuerin auf der Linken ist ganz raphaelisch in ihrer Auffassung. Ferner beachte man, wie in

der Gruppe auf dem Wagen, Schönbeit, Jugend und Alter in klüustlerischen Contrast gebracht sind. Die in beistehender Analyse d mit "De zeichnete Figur zwischen den Büffeln ist gewissermassen der Schlüssel zur ganzen Composition und die Linien aller übrigen Gruppen sind damit in Harmonie-



Da noch in weiteren Artikeln vom Portrait, von der Landsebaft u. s. w. gehandelt werden muss, so kann der Figurencomposition kein weiterer Raum gegönnt werden. Doch wird's gut sein, bevor wir diesen Theil unserer Betrachtungen ganz verlassen, zuzusehen, welche practische Anwendungen des Gesagten sich etwa für die specielle Kunst ergeben, welcher dieses Blatt besonders gewidmet, nämlich für die Photographie.

Durch verschiedene Bedingungen, wie das Einstellen auf den Focus, die Dimensionen des Sujets, Schwierigkeiten in der Herbeischaffung der für den darzustellenden Gegenstand nöthigen Personen,

u. s. w. wird das Feld der eomponirenden Thätigkeit des Photographen ziemlich eng begrenzt, und diese practischen Schwierigkeiten sind in der That so zahlreich und gross, dass nur wenige, wirklich gute Bilder vom Photographen erfunden und hergestellt werden können. Auf der andern Seite kann aber auch Niemand leichter als der Photograph mit seinen Hülfsmitteln "Naturstudien" machen, d. h. hier allerhand kleine, und je nach der mehr oder weniger geistvollen Anflassung auch mehr oder weniger interessante kleine Sujets, Figuren, Sitnationen u. s. w. mit Treue und Vollendung in der Zeichnung aufnehmen, und das ist für den wahren Künstler immerhin sehon sehr wichtig. Das Material, was Collius zu mehreren seiner reizendsten Gemälden verwendete, sind zwei oder drei an einem Bache spielende Fischerkinder. Aber wie gesugt, es muss Geist in der Auffassung sein, und die Figuren dürfen nicht steif dastehen und das Glas des photographischen Apparates angaffen, als wenn sie unter einem magnetisirenden Einflusse desselben ständen.

Grössere Gruppen von 20 bis 30 Personen nimmt man am besten anf, wie man sie findet und ohne alles kijnstliehe Arrangement, denn durch dies letztere misslingt die Sache in der Regel wegen der linkischen Art, womit sich die meisten hinstellen um aufgenommen" zu werden, Gebildete sowohl als Ungebildete, die Letzteren weil sie an und für sieh dumm und nngelenk sind, die Anderen, weil sie sich in der Regel einbilden, es besser zu verstehen als der arrangirende Kiinstler. Versteht man seinen Vortheil wahrzunehmen, so kann man oft unter freiem Himmel und bei Sonnensehein durch Augenblieksaufnahmen die natürlichsten und sehönsten Gruppen erhalten. Solehe Bilder kann man dann wohl auch benutzen, um einzelne, partielle Grappen daraus von drei, vier, fünf oder mehr Personen künstlich zu stellen und nachzuahmen. Eine solche Composition muss dann freilich mit Ruhe und Sorgfalt in einer ganz geeigneten und von allen Störungen freien Loealität vorgenommen werden. Nur so oder durch eine fiberrasehende Momentanaufnahme kann man etwas brauchbares erhalten. Eiuen Mittelweg gibt es nicht. An stillen, ländlichen Orten, wie auf Bauerhöfen und an deren Eingängen kann man dann recht wohl gute Stücke à la Gainsborough und Morland aufnehmen, und will jemand sich noch weiter wagen und seine Kunst erproben, so mag er wohl auch ein Wilkie'sehes, Tenier'sehes oder Ostade'sehes Stück reproduciren oder nach eigener Idee herstellen. Dabei darf der Anfänger aber nie vergessen, dass bei einem wahren Künstler jeder Zug, jeder Pinselstrich nur gethan ist, um zur Vollendung des

ganzen Bildes seinen Theil beizutragen, und wie jeder andere Künstler so darf anch der Photograph nicht ermüden immer und immer wieder Verbesserungen, welche nöthig sind, an seinem Werke anzubringen, und vor Allem darf schliesslich der Photograph ebesowenig wie jeder andere Künstler es vernachlässigen, seine Geschmack und seine Kenntniss der Kunstprincipien zu vervollkommnen, sowohl durch das Studium von Meisterwerken der Kunst, als auch durch Zurückgehen auf die Natur, welche der Urquell aller Kunst ist.

#### Neue photographisch-chemische Experimente. Von Dr. Hermann Vogel.

Zahlreiche Verzuche über die Theorie der Photographie, über die eigenthünlichen Veränderungen von Chlor-, Jod- und Bromsilher im Liebt, und über ihren Einfluss beim Anfertigen von Photographien, sind seit einer Reihe von Jahren veröfientlicht worden. Trotz der diesem Gegenstand gewidmeten Aufmerksamkeit und trotz der zu Liebt gekommenen interessanten Daten ist dieser Einfluss auf die practische Photographie nur gering geweseu. Die Praxis ist der Theorie zuvorgekommen und hat der letztern mehr gelehrt, als sie von ihr gelent.

Dies bezieht sich namentlich auf das Negativverfahren. Ich bin aber überzeugt, dass die Zukunft der Photographie allein auf der vollkommen und getauen Kenntniss der durch das Licht bewirkten physicalischen und chemischen Vorgänge beruht, und ich habe daher meine Untersuchungen, deren erster Theil bereits veröffentlicht wurde, fortgesekt,

Licht wirkt auf manche Stoffe ähnlich wie Wärme. Manche Verbindungen werden durch Hitze sofort zersetzt, wie Silberotyd und Quecksilberoxyd, die beim Erwärmen in ihre Elemente zerfallen; während andere durch die Wärme nur dann zersetzt werden, wenn ein Körper zugegen, der sich mit einem der freiwerlenden Elemente verbindet, wie Kupferoxyd und Eisenoxyd bei Gegenwart von Wasserstoff.

Die Wirkungen des Lichts sind ühnlicher Art. Gewisse Körper, wie Sülberoxyd, Chlosielber und Quecksilberoxyd, werend auch das Licht sofort zersetzt; während andere einen Stoff verlangen, der sich mit einem der freiwerdenden Elemente verbindet, z. B. Chloreisen, Uranoxyd und Chromslüre bei Gegenwart von organi-

<sup>\*)</sup> The photographic News. May 5.

schen Substanzen (Aether, Papier), die das freiwerdende Chlor resp. den Sauerstoff absorbiren. Selbst Wasser wird durch Lieht zersetzt, wenn Chlor zugegen ist, welches mit dem freiwerdenden Wasserstoff Chlorwasserstoffsäure bildet. Diese fremden Stoffe. welche die Zersetzung der meisten Substanzen bedingen, spielen eine grosse Rolle in der Photographie, wenn man mit einer an sich lichtempfindlichen Substanz zu thun hat, deren Zersetzung in Gegenwart solcher Substanzen viel energiseher wird. Ich glaube, dass die Frage, ob Chlorsilber durch das Lieht zu Chlorür oder zu metallischem Silber redueirt wird, einfach davon abhängt, ob es im reinen Zustande oder in Verbindung mit organischen Substanzen dem Lieht ausgesetzt wird. Im ersten Falle bildet sieh Chlorür, im zweiten metallisches Silber. Das Verhalten des Chlorsilbers und Bromsilbers im Licht ist einfach so, dass beide sieh zersetzen, indem Chlor und Brom frei wird und ein violetter oder grauvioletter Körper zurückbleibt, der an Salpetersäure kein metallisches Silber abgibt.

Rüthselhafter anderseits ist das Verhalten des Jodsilbers. Entbilt es eine Spur von Jodskallum, so verändert es sieh gar nieht im Licht; ist eine Spur Silberaltrat darin, so wird es schwach graugrün, aber ohne dass Jod frei wird, was mieh zu dem Schluss kitete, dass Jodsilber im allgemeinen keine chemische Veränderung durch das Licht erleidet. Silberaltrat begünstigt die Veränderung des Jodsilbers im Licht bedeutend.

Weshalb ist das mit Uebersehuss von Jodkalium gefällte Jodsiber unempfindlich? Weshalb ist es in Gegenwart von Silbernitrat empfindlich? Welehes ist die Veränderung, die damit vorgeht? Weshalb befördert Silbernitrat die Wirkung des Liebts auf Jodsilber?

Die Dnnkelheit, die auf diesen Operationen des Lichts liegt, rethetete sieh noch, als Poitevin mit der eigenhändlichen Entdeckung hervortrat, dass Tannin und kindliche Stoffe ebenfalls sensidirend wirken; Tannin, ein vom Silbernitrat so verschiedener Stoff, das eine ein Reductions - das andere ein Oxydationsmitten.

Langes Nachdenken und viele Versuche zeigten mir, dass beide śoffe, so verschieden sie sein mögen, doch etwas gemein baben. Beide absorbiren mit grosser Leichtigkeit Jod. Man tröplie Silberlösung in Jodstärke, sie entfärbt sieh sofort, und ebenso ist es, wenn man Gallussiure oder Tannin zutröpfelt.

Diese Facten brachten mich auf die Vermuthung, dass sich Jodsilber ebenso verhalte wie Urannitrat, oder Eisensalze, d. h. dass es sich nur bei Gegenwart eines Körpers zersetze, der das Jod absorbirt. Zur Prüfung dieser Vernuthung wählte ich einen dritten Körper, der auch freies Jod absorbirt, der aber wieder andere Eigenschaften besitzt als Silbernitrat und Tannin; nämlich arsenigsaures Natron (Na O, As O<sub>3</sub>).

Fünf Gran arseniger Säure (As O<sub>2</sub>) und 2½ Gran kohlenssures Natron wurden in 50 Gran Wasser gelöst, und diese Lösung auf unempfindliches mit überschäusigem Jodkalium präcipitrites Jodsibler gegossen. Trotz des trüben Tageslichts war sehon nach einigen Minuten eine schwache Farbenveränderung wahrnehmabr. Am nichsten Morgen war das Jodsibler so grün geworden, als wär es unter Süberiksung exponirt worden. Im directen Sonnenschein färbte sich das Jodsibler in wenig Secunden graugrün. Im Duskeln veränderte es sich gar nieht.

Nuu versuchte ich andere das Jod absorbireude Substanzer; zunächst möglichst neutrales Quocksilbernitrat ( $Hg_2O, NO_5$ ). Im zerstreuten Licht macht diese Lösung das unempfindliche Jodsilber in ein paar Minuten grün. Eine zweite Partie im Dunkeln verwahrt blieb vollkommen heligelb.

Ein dritter jodabsorbirender Stoff ist das weinsaure Antimonoxydkali (Brechweinstein). Jodsilber färbt sich damit im Lieht langsam grau; in Gegenwart von kohlensaurem Natron rascher.

Ein anderer das Jod kräftig absorbirender Körper ist das Zimchlorür. Ich löste dies mit Salmiak in Wasser und goss es auf unempfindliches Jodsilber. Im zerstreuten Licht fürbte es sich nach wenigen Minuten graugrün, das freie suspendirte Pulver brauzlien im Dunkeln aufbewährte Probe verändere sich durchaus nicht-Von allen hier erwähnten Substanzen ist das Zinnchlorür der kräftietse Sensitator. Darnach kommt Tannin.

Auf Grundlage dieser Versuche, die alle meine oben ansgeprochene Vermuthung bestätigen, glaube ich den Satz aufstellen zu können: Die Körper, die freies Jod leicht chemisch absorbiren, wirken sensitirend auf Jodsilber, d. h. bewirken Zersetzung desselben im Licht.

Reines Jodsilber ist wahrscheinlich überhaupt nicht im Licht zersetzbar.

Ob die erwähnten Sensitoren durch die Aufnahme von Jod zersetzt werden (was meistens der Fall sein wird), lasse ich ausser Frage.

Dass diese Substanzen ebenso die Zersetzung von Brom- und Chlorsilber im Licht begünstigen; folgt schon aus dem Vohergehenden, nur bedingen sie nicht die Zersetzung. Die Erklärung des eigenühmlichen Verhaltens des Jodsilbers etc. etc. hat nun keine weitere Schwierigkeit. Mit Üeberschnss von Jodkalium präpitirtes Jodsilber behält immer eine Spur Jodkalium. Das letztere ist nicht fähig, Jod chemisch zu absorbiren, deshalb erfolgt keine Zersetzung. Jodsilber mit Üeberschnss von Silbernitrat gefällt entbilt immer eine Spur Silbernitrat, die Jod absorbirt, folglich tritt Zersetzung ein. \*) Da die Menge des Silbernitrats sehr gering ist, so kann sie nur wenig Jod absorbiren, deshalb ist die vorsichgehende Zersetzung nur schwach. \*\*) Ist aber viel Silbernitrat vorhanden, wie bei nassen Platten, so ist die Zersetzung energisehr, daher die Empfindlichkeit grösser.

Tannin wirkt sensitirend, weil es fähig ist, Jod zu absorbiren.

Nach Peststellung dieses photographischen Theorems wird es nicht schwer sein, lunderte von organischen und anorganischen, festen, flüssigen und gasförnigen Körpern zu finden, die alle ebenso wirken, wie Silberuitrat und Tannin. Es könnten trockne Platten in der Camera durch ein sensitirendes Gas empfindlich gemacht werten, vielleicht durch ätherische Oele, Aldelride, Oelsüren etc.

Ich will hier noch auf die grüne, oder im reinen Zustande raume Substanz aufmerksam machen, die bei der Zersctzung von Jodsüber durch Licht entsteht; dies ist wahrscheinlich Silberjodür  $(Ac_2.J)$ . Ich habe dies  $Ac_2.J$  durch Einwirkung von Jodkalium auf  $Ac_2.C$ 1 als grünes Pulver erhalten, welches dem durch das Licht veränderten Jodsilber vollkommen glich.

#### Das Waschverfahren des Herrn Dr. Reissig.

Dieser nunmehr veröffentlichte Process zur Entfernung des mitreschweftigsautern Natrons aus den photographischen Abdrücken bildet gegen das bereits abgeithane Uranverfahren einen schneidenden Gegensatz. Man kann unstreitig Dr. Reissig's Methode zu den schiegsten Perstehritten in der Photographie zählen, durch welche diese Kunst einen neuen Impuls erhalten muss. Das Bewusstesin der zu raschen Vergänglichkeit photographischer Erzeugsisse fing

<sup>&</sup>quot;) Nach einer Privamitheliumg von Carey Lea ist Josishier, das mit Ueberthus von Jodakuium niedengeschingen wurde, democh in starken Liebt veränderleh und er sehreiht, dass er sogar Bilder damit gemacht hat. Hier haben würdenlicht die organischen Schatznane des Colleiosos mitgewirkt. Ich habe britisch gefunden, dass Jodaliberpapier, wenn man es einige Monate dem Licht wärste, hrunw hiel.

<sup>\*\*)</sup> Dies mag zugleich erklären, weshalb ich bei der Veränderung des Jodsilbers im Licht kein freies Jod finden konnte.

bereits ein allgemeines zu werden an, so dass Aufträge in grössem Maassstüben inmer seltener wurden, namentlieh aber das Publikum kein besonderes Verlangen trug, sich theure Portraits in Lebensgrösse machen zu lassen. Da aber jetzt die Gewissheit gegeben st, den subtilen Peind aus dem Papier vollständig zu beseitigen, so wird, namentlieh wenn das Publikum dureh öffentliche Artikel aufmerksam auf diesen grossen Fortschritt gemacht wird, ein neuer Aufsehwung wahrzungehmen sein.

Es ist häufig erklirt worden, dass durch das bisherige Verfahren einemals eine vollständige Entfernung des Fixirsalzes bewirkt werden könne. Wären die Papiere, auf welchen man die Bilder erzeugt, poris wie Fütrirpapier, so würde eine vollständige Reinigung leicht und einfach sein; so aber blieb uur die Frage der Gewalt übrig, die von Herrn Dr. Reissig vollkommen gelüst worden. Wir haben Grund, ihm hierfür unsere vollste Anerkennung zu sagen. — Die Anwendung der Luftpumpe, deren Wirkung man bei den Papierbereitungsmaschinen beobaehten kann, würde auf einem andern Wege wohl auch zum Ziele gelührt liaben, doch unterlasse ich, als nanmehr zwecklos, näher hierauf einzugehen.

Ist nun aber das Problem der vollständigen Waschung gelöst, so bleiben doch noch cinige andere wichtige Fragen zu erfedigen, mämlich Schutz der Bilder von der Unterlage her und von aussen und Ersatz der Albuminsehielt durch ein anderes Medium. Was kanu in der That alles Waschen helfen, da Albumin selbst Schwefel enthält, der, wenn auch kein vollständiges Verderben, doch ein allmäliges Gelbwerden bewirkt. Für kleine Bilder und kleine Geschäfte möchte das Chlorsilbercollodion von Whartou-Simpson ein guter Ersatz sein, für grössere aber müsste das glanzlose Albuminpapier verworfen werden. Wie man sieht, giebt es immer noch Nisse genug zu knacken.

Hagen.

Th. Mende.

#### leber ein neues Kohleverfahren.

Von M. Carey Lea.

Aus dem Philadelphia Photographer.

Zu versehiedenen Zeiten während des vorigen Jahres war ich mit Versuchen über ein neues Kohleverfahren beschiütigt, auf das ich sehr grosse Hoffnungen setzte. Diese Hoffnungen haben sich aber nur theilweise realisirt. Ich theile nun hier mit, wie weit ich gekommen bin; meine Versuche setze ich fort, namenflich werde ich suchen, das Verfahren in eine hinreichend praetische Form zu bringen.

Diese Methode unterseheidet sieh wesentlich von allen früheren, obgleich sie wie diese sich auf die Anwendung von Gelatine
und doppeltchromsaurem Kali gründet. In den Verfahren von
Swan, Blair, Poitevin und Fargier wird die Kohle mit der Gelatine
genischt, Ich exponire die Gelatine ohne Beimischung von Farbe.
Während in den übrigen Verfahren die belichteten Stellen die
Schwärzen bilden, werden daraus in dem meinen die Lichter; so
dass also nach Positiven wieder Positive, nach Negativen aber wieder Negative erhalten werden.

Ich beschreibe zuerst das Verfahren im Allgemeinen und gehe dann zu den Einzelnheiten tiber.

Das mit Celatine und Biehronat präparitre Papier sette ich unter einem Negativ oder Positiv kurze Zeit der Sonne ans. Dann wasche ich es in Wasser so lange aus, bis das Bild gänzlich verschwindet. Non reibe ich mit einem Baumwollbausche Farbe leicht drüber; diese haftet nur an der Stelle, die die Sonne gehärtet hat. Daraof wird das Bild unter einem Wasserstrahl gut gespült und es ist fertiz.

Schwarz und weisse Objecte, wie Drucksaehen etc., geben sich in dieser Art sehr schön wieder, auch Halbtöne lassen sich erzielen, indem dieselben nicht wie in den früheren Verfahren unterminirt werden können.

#### 1. Praparation des Papiers.

Gelatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Unzen,
Wasser . . . . . . . . . . 8 Unzen,
Kaltgesättigte Lösung von
doppeltehroms. Kali . . . 4

Verschiedene Sorten Gelatine geben verschiedene Resultate; man nehme jedenfalls die beste.

(gemessen),

Die 8 Unzen Wasser werden auf die Gelatine gegossen; nach entigen Stunden giesst man den nicht absorbirten Theil in eine Menaur, und ersetzt ihn durch gleichviel frisches Wasser. Dasselbe wiederholt man. Sodann setzt man das Gefäss mit der Gelatine in warmes Wasser, und sobald sie sich gelöst, giesst man die erwärmte Bichromatiösung zu. Die Mischung lässt man in lauwarmem wasser oder auf dem nicht zu leissen Ofen eine halbe Stunde stehen. Es steigen Blasen an die Oberfläche und es bildet sich the Haut, die man abziehen kann. Zunächst setzt man eine 10 × 12 Porzellanschale in eine grössere, die mit heissem Wasser gefüllt; man gieset die Gelatine hinein und lässt gutes photographisches Papier 3 Minuten darauf sehwimmen. Das Anflegen und Abnehmen muss sehr vorsichtig gesehehen.

Das Auflegen. — Man legt das Papier ebenso auf wie ein Blatt Albuminpapier auf das Silberhad. Man hält den Bogen in der Mitte der beiden Enden, nähert diese einander, und lässt das Papier allmälig auf die Oberfläche der Flüßsigkeit herabsinken.

Das Aufnehmen. — Dies ist viel sehwieriger, deun es bilden sieh sehr leicht Streifen. Man fasst das Papier an zwei Ecken
und hebt es mit einem mal ganz rasch ab; dadurch bielüt viel
Flüssigkeit am Papier, die in einer grossen Welle herabliesst und
eine sehr ebene gleichmüssige Sehicht zurücklässt. Gut ist es, wen
man die untere Ecke des Papiers mit der Plüssigkeit in Berührung
lässt, es entstehen dann keine Blasen. Nach einigen Secunden
wird das Papier zum Trocknen aufgehängt. Alles dies geschieht
natürlich im Dunkelzimmer oder bei Gaslicht.

Vor dem Auflegen eines anderen Papieres muss man sehen, ob noch Blasen auf dem Bade sind, die man mit einem Stück Saugpapier entfernen kann.

Durch das Glycerin wird das Papier biegsamer und handlicher gemacht.

#### 2. Belichtung.

Man belichtet in der Sonne, eine bis zwei Minuten. Eine Minute gentigt meistens. Die tiefen Schatten des Bildes sollten nach dem Belichten gauz hell und gelb sein.

#### Waschen.

Nach dem Belichten wird das Bild in mehrnals gewechseltem Wasser gewaschen, um das lösliche Chromsalz zu verlieren. Sodann lässt man es zwischen zwölf und achtundvierzig Stunden in reinem kalten Wasser liegen. Dadnrch verschwindet das Bild gänzlich.

#### 4. Färben.

Um die Farbe gut aufzutragen ist etwas Uebung erforderlich. Man nimmt das Bild daus dem Wasser, und legt es auf ein Blaut Papier oder ein glattes Brett. Dann entsfernt man das überflüssige Wasser durch Ausdrücken mit Saugpapier. Man wirk etwas feines Lampenselwarz darauf, und vertheilt dies nit einem wenig senebten Baumwollbausch, den man leicht über das Bild führt. Man darf weder zu stark noch zu wenig drückeu. Dan lässt nam Wasser darüber fliessen, welches die Lichter klar macht. Fehler. — Streifen zeigen an, dass man zu stark mit der Baumwolle gedrückt hat; oder sie ist zu trocken gewesen.

Die Farbe nimmt nicht gnt an. -- Das Bild ist zu lange belichtet, oder man hat zu schwach gedrückt, oder die Baumwolle ist zu nass. Am besten ist es, auf's neue zu färben.

Lampenschwarz ist die beste Farbe für dies Verfahren; Graphit taugt gar nicht, aneh Frankfurter Schwärze ist nicht verwendbar.

Da die Farbe nachber aufgetragen wird, kann man dem Bild reverbiedene Farben geben. Weun man ein Baumblatt auf das präpartre Papier legt und mit grüner Parbe entwickelt, so erhält man direct ein grünes Positiv. Das gewölnnliche Chromgrin (eine Biehung von Citromgelb und Berlinerblas) nimmt sehr gut an.

Die Weissen der Bilder sind nicht reines Papier, sondern erscheinen durch die modificirte Gelatine metallisch und silberartig.

Wendet man vor dem Belichten ein schwaches Säurebad an, se entwickelt sich das Bild besset. Dies Bad besteht ans Wasser zich 4 Procent Salpetersäure oder Salzsäure. Die letztere ziche ich vor. Das präparirte Papier lässt man nach dem Trocknen hierauf schwimmen. Dem Bade mnss etwas Glycerin, und auf je 30 Theile 1 Theil doppelchromsaures Kali zuzeesetzt, werden.

Schliesslich bemerke ich noch, dass ich dies Verfahren nicht als ein völlig ausgearbeitetes und nicht zu verbesserndes hinstellen will; ich denke, es ist wegen seiner Neuheit von luteresse.

#### Entfernung der organischen Substanzen aus alten Silberbädern.

Folgende Angaben entnehmen wir dem British Journal of Photography:

Man glesse das Bad in eine helle Glasdlasche und tröpfle so vial Ammoniak zu, dass die Flüssigkeit entschieden alkalisch reagirt. Drei bis vier Tropfen genügen meist für zwanzig Unzen Silberbad. Dam giesst man eine Drachme zwanziggräniger Chlornatriumlösung binza, \*) und schlittelt gat und

Sodann wird die Flüssigkeit gesonnt, d. b. in das hellste Licht, sem möglich in die Sonne gestellt. Die Flasche wird nicht verkorkt, sondern mit einem Stück Fliesspapier geschlossen, wodurch Alkohol und Aether entweichen, aber kein Staub eindringen kann. Von Zeit zu Zeit wird die Flasche geschlittelt. Nach Verlauf von

<sup>\*)</sup> Chlornatrium 1, Wasser 24. Hiervon 1 auf 160 Bad.

einigen Tagen wird die Flüssigkeit über dem schwarzen Niederschlag ganz klar und ungefärbt sein.

Die Flüssigkeit wird dann mit einer bekannten Menge Wasser verdünnt, um den Jod- und Bromsilbersalpeter zu zersetzen. Man filtrirt, und setzt darauf erst die entsprechende Menge salpetersaures Silber zu. Nachdem man das Bad mit etwas Salpetersäure angesäuert, wird man finden, dass es wieder sehr gut arbeitet.

Will man ein Papiersilberbad in ein Collodionsilberbad verwandeln, so verdünnt man es vor dem Beliehten; nach dem Klären und Filtriren muss es mit etwas Jodkaliumlösung versetzt werden.

Ein solches "gedoctortes" Bad ist eben so empfindlich wie ein ganz frisches und gibt selbst ohne Verstärkung kräftige Negativs.

# Grant's Magnesiumlampe.



Der Magnesiumdraht wird in die Oeffnung o gesteekt; im Innern fasst ihn das Uhrwerk und führt ihn durch das Rohr p q. an dessen Ende q er durch eine Weingeistlampe entzündet wird.

Das Uhrwerk wird durch den Schlüssel c aufgezogen; die Uebertragung gesehieht durch den kleinen Keil oberhalb des Hebels a; wenn die Bewegung aufhören soll, zieht man den Keil heraus.

Die Gesehwindigkeit wird durch die Flügel r regulirt, die man vor dem Gebrauelt der Lampe so dreht, dass sie mehr oder weniger Luftwiderstand finden.

#### Veber Jodkaliumbereitung.

Aus der Zeitschrift des atlgemeinen österreichischen Apotheker-Vereines.

Als die beste, durch die Praxis bewährte Methode hezeichnete Herr Fuchs (in der 26. Sitzung des allg. österr. Apotheker-Vereins) die folgende:

Man nehme 100 Theile Jod, welches man in elner Porzellanschale mit 240 Theilen destillirten Wassers ühergiesst und setzt dann 75 Theile reines kohlensaures Kali und 30 Theile Eisenfeilspähne zu. Die Masse wird mit einem Pistille gut durchgearheitet und stehen gelassen. Die Einwirkung geht langsam vor sich, wird aber durch einiges Erwärmen befördert. Sohald die Entwicklung der Kohlensäure aufhört, wird unter stetem Umrühren zur Trockenheit verdampft und am besten noch einige Zeit im lauen Trockenofen stehen gelassen, damit alles Eisenoxydul in Oxyd sich verwandle, dann in einer eisernen Pfanne unter Umrühren his zum schwachen Rotliglühen erhitzt. Der Glifhrückstand wird mit der möglichst geringen Quantität destillirten Wassers vollkommen ausgelaugt, bis das ablaufende Wasser auf Glas oder Platin beim Verdunsten keinen Rückstand lässt. Die hierauf filtrirte Flüssigkeit reagirt gewöhnlich alkalisch und muss mit Jodwasserstoffsäure neutralisirt werden, wonach das Jodkaiium durch Ahdampfen in Crystallen gewonnen wird. Die Aushente an chemisch-reinem Jodkalium entspricht dem stöchiometrischen Verhältnisse.

#### l'eber freiwillige Veränderungen der Schiessbaumwolle. Von Ch. Blondeau.

(Aus den Comptes rend. durch Journ. f. pract. Chemie )

Schiessbaumwolle wurde in weithalsigen Flaschen mit einem am Stopfen hefestigten Stück Lakmuspapier eingeschlossen, einige dieser Flaschen in einen dunklen Schrank, andere in das diffuse Tageslicht gebracht, noch andere dem directen Sonnenlicht ausgesetzt. Die im Dunkeln stehende Schiessbaumwolle begann sich erst nach zwei Monaten zu verändern, indem sich erst dann das Lackmuspapier röthete. Nach drei Monaten war der Kork deutlich augefressen, das Innere der Flaschen roch nach salpetriger Säure. Die bisher erhaltene faserige Structur hegann nach 4 Monaten sich zu verändern, die Wolle drückte sich mehr zusammen nnd nahm schliesslich die Form eines Pilzes an, der auf seiner Oherfläche mit einer gummiartigen Suhstanz bedeckt war. Der Kork war unterdessen völlig gelh geworden, und zerfiel bereits in einzelne Stücken. Nach Erneuerung desselben hörte im sechsten Monat die Entwickelung der sauren Dämpfe etwas auf, die frei werdenden Gase bliehen in der Masse eingeschlossen, die sich mehr und mehr aufblähte und ein schwammiges Ansehen annahm. Nach einem Jahre schien die Zersetzung heendigt zu sein.

Zur Bereitung der Schiesshaumwolle war ein Gemisch von <sup>1</sup> Theil Salpetersäure und <sup>2</sup> Theilen Schwefelsäure verwendet worden. Vorher war die gereinigte Baumwolle mit Aether und Alkohol gewaschen worden.

Zuerst verlor diese Schiessbaumwolle Salptetersüure durch die Zersettung nah wurde zu Sückstoffbaumwolle wie aus folgendem hervorgeht. Nach viermonatliehem Verbleiben in der Flasche war die Schiessbaumwolle noch ebenso faserig wie im Anfang, aber sehr stark sauer. Wäselt man sie nun mit destillirtem Wasser ab, so ist in der Flüssigkeit keine Spur einer organischen Säure zu finden. Die rüdesktändige Wolle exploidirt pach dem Trocknen nicht mehr, sie zerfliesst wie Salptetersäurebaumwolle und lötst sich wie diese in Essigsfäure und in einem Gemiseh von Akholo und Acher. Auch die Analyse beweist, dass die erste Umänderung, welche die Schiessbaumwolle erfährt, die in Sückstoffbaumwolle ist.

Die Zersetzung schreitet aber weiter fort. Nach seehs Monatea entsteht eine gummiartige zusammenhängende in Wasser nur theilweise lösliche Flüssigkeit. Das ungelöste ist Xyloidin, das gelöste Zuckersäure.

Die Salpetersäurebaumwolle hat sich also durch Wasseraufnahme in Xyloidin nud dann in Zuckersäure verwandett, wobei sich Stiekoxyd bildet, welches in der Masse eingesehlossen, ihr das schwammige Ansehen verleiht.

Abermals etwas später findet sieh Glykose und Oxaksiwer darin, die durch absoluten Alkobul von einander zu trennen sind darin, die durch absoluten Alkobul von einander zu trennen sind. Der Zueker reducirt leicht die Trommer'sche Plüssigkeit, untertillegt mit Hele der Alkoboligäturung und besitzt anservelem einen sätsen Gesehmack. Am 30 Grm. Schiesebaumwolle wurden 3,5 Grm. vollkommen, krystallisitenz zuekers erhalten.

Die Relhenfolge obliger Veränderungen ist dieselbe wie wir sie bei der Wirkung der Salpetersäure auf Cellukose gefunden haben, nur mit dem Untersehied, dass im ersteren Glykose auftritt, der wir im letzteren nicht begegnet sind. Diess hat seinen Grund wahrscheinlich darin, dass 2 Aeq. Salpetersäure des Xyloidins durch 2 Aeq. Wasser ersetzt werden, wie folgende Glieichung zeigt:

 $C_{12}H_{10}O_{10}, 2.NO_5 + 8.HO = C_{12}H_{10}O_{10}, 2.HO + 2.NO_5 + 6.HO.$ 

Im diffusen Tageslicht gehen die Umwandlungen ebenfalls, nur mit grösserer Gesehwindigkeit vor sieh, denn sehon wenigen Tagen zeigen sieh saure Dämpfe und nach 4—5 Monaten ist die Zer-

setzung vollkommen vor sich gegangen.

In directem Sonnenlichte gehen ganz andere Veränderungen int der Schiesbamwolle vor. Die Masse wird dunkelgelb, wid vollständig in Wasser löslich und mit Kall in der Wärme behadelt, giebt die Lüsung Ammoniak aus. Es verwandelt sich in diesem Falle ein Theil der Salpetersäure in Ammoniak, welebes sich mit der unzersetzten Schiessbammvolle zu einer neuen Substansterbindet, die sich auch noch bei einer Temperatur von 100° bil-det, und auf die wir deshalb hei Besprechung der Wirkung der Wärme auf Schiessbammvolle zurückkommen werden.

Mittheilungen für die Redaction wolle man an Dr. Liesegang in Elberfeld adressiren.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 86. - 16. Juli 1865.

#### Eingebrannte Photographien.

Verfahren der Herren Marechal und Tessie du Motay.

In der letzten Sitzung der Pariser Academie wurden durch Bern Regn aut 1e inige Glasfenster mit photographischen Verzierungen nach diesem Verfahren vorgelegt, die das allgemeine Interesse erregten, wie sie es früher sehon in der Pariser photographischen Gestlischaft gelthan.

Die Erfinder haben ihr Verfahren in Frankreich patentirt; es dient zur Anfertigung eingebrannter Photographien auf Glas, Email, Lava, Porzellan und Fayence. Es besteht aus zehn versehiedenen Operationen.

operationen.

 In 100 Theilen Benzin löst man 4 Theile Kautschuk. Bierzu setzt man einen Theil unjodirtes Collodion. Die Mischung zird auf den Stoff gegossen, worauf der Abdruck gemacht werden soll; man lässt sie an der Luft oder im Trockenofen trocknen.

- 2. Auf die troekene Schieht giesst man jodirtes Collodion (Hr. Maréchal bedient sieh des Liesegang sehen Natrium-Collodions.) Diese zweite Schieht verbindet sich innig mit der ersten und wird dadurch sehr fest und consistent.
- Die Schicht wird im Silberbad sensitirt und in der Camera und im Copirrahmen beliehtet.
- Das latente Bild wird durch Eisen- oder Pyrogallussäure entwickelt.
- Das Bild wird fixirt, indem man darauf zuerst die Lösung einer Jodeyanverbindung, dann die Lösung eines alkalisehen Cyansalzes darauf einwirken lässt.

- Man taucht das Bild einige Minuten in eine Auflösung von Eisenvitriol uud Pyrogallussäurc.
- 7. Man verstürkt es mit salpetersaurem Siber und einem reducirenden Stoffe, wie Pyrogallussäure, Gallassäure, Ameisensäure oder Eisenvitriol. Zum Verstärken der Bilder, die als Transparents dienen sollen, ist zwölf- bis bis fünfzehmmaliges Wiederholen der Verstärkung nöthig, für gewönliche Positivs nur vier- bis seehmaliges. Ausserdem müssen die Bilder drei- bis viermal in B\u00e4der von Jodeyanverbindungen und alkalischen Cyansalzen gelegt werden (wie sub 5), ebenfalls in eine Pyrogalluss\u00e4ure- oder Eisenl\u00f6sung (wie sub 6).

Die Behandlung mit Jodcyan- und Cyansalzen bezweckt die günzliche Auflösung des bei der Verstärkung entstandenen Schleiers, und das darauf folgende Bad von Eisenvitriol begünstigt eine kräftige Verstärkung.

- 8. Das verstärkte Bild wird eine bis dreë Stunden lang in in eine Antiösung von Chlorplatin oder salpetersaurem Platinoxyd, oder nacheinander in Bäder von Platin und Chlorgold, oder aber nur in Chlorgoldlösung gelegt. Hierdurch wird das Silber des Bides theilweise durch Platin, durch eine Mischung von Platin und Gold, oder durch Gold allein ersetzt. Wenn man min Muffelleuer durch Einwirkung der Kiesel- und Borskure grünschwarze Bilder drahetn will, so taucht man die Bilder vorher nur in Platiniösung; sollen sie schwarz werden, so nimmt man nach einscher Chlorgold und Platin; wünseht man vergoldete Bilder, so nimmt man nur Chlorgold.
- 9. Nach dem Platin- oder Goldbade wird das Bild in Cyankaliumlösung oder starker Ammoniakflüssigkeit gewaschen, mit fetten Kautschuk- oder Guttaperchaliraiss überzogen und dem Muffelleuer ausgesetzt, wodurch die organischen Stoffe zerstört werden.
- Das nun nur noch aus Mctall bestehende Bild wird mit Kiesel- oder Boraxsluss bedeckt und bis zur orangerothen Farbe erhitzt.

Die der Academie vorgelegteu Bilder zeigen die vielseitige Auwendung dieses Verfahrens. Die Goldbilder eigene sich van Reproduction von Zeichnungen und Stichen, zum Decoriren von Porzellansachen, Schmuckgegenständen, Servicen und Crystallwaareri die Platinbilder passeu mehr für Coplen nach Negativs von Porträks, Ansichten, Gemälden u. dergl., zum Verzieren von Fenstern und Canneen. Zudem sind diese Bilder vortreflich ausgeführt.

### Bemerkungen über den Positivdruck.

## Von **Thomas Sutton, B. A.**Wir entnehmen den photographic Notes folgende interessante

Bemerkungen über die neuen Collodiondruckverfahren:
Wer Helaby's Mitchglasbilder und Burgess's Ehurneumhilder
auf weisser Gelatine gesehen hat, muss lirre grosse Ueberlegenheit
über Albuminpapiercopien heunerkt hahen. Das Albuminpapier
besitzt eine raube Oberlächee, die sich mit der Erzielung vollkommener Abdrücke in Bezug auf Feinheit und Tonabstufung
uchraban sicht verträgt. Dies ist keineswege zu verwundern, da
wir wissen, dass das Papier beim Benetzen die Glätte seiner
berfläche verliert, und das eunpfindliche, ohne vorher satinit zu
sein, unter das Negativ gebracht wird. Für Arbeiten einer besseren
Gattung muss man also eine Stufe höber steigen und zum Druck
berflächen amwenden, die eben so feln sind wie das Gläsa worauf
das Negativ sich befindet. Es ist jetzt ein Zug nach dieser
lichtung; die Photographen ersten Ranges müssen darvaf Acht

Die baldige Einführung dieser Verfahren in die photographische Prais wird wahrscheinlich den niktheten grossen Fortschrift der Photographie hezeichnen. Es ist gewiss, dass ein Ahzug auf Eweispapier oder Wothlytypiepaejre keinen Augenhilick mit der Kiene Oberfähleb von Glas, Gelatine oder Porzellan zu vergleichen ist.

haben, oder sie werden ihren Vorrang einbüssen.

Das nächste wäre also, das Verfahren aufzusuchen, welches zu einem derartigen Zweck am tauglichsten ist. Man kann entweder im Copirralimen direct, oder mit Hervorrufung drucken. Der grosse Vortheil des Hervorrufungsdrucks in der Camera ist, dass viel schwächere Negativs angewandt werden können (und müssen) wie beim Contactdruck, so dass also die Belichtungszeit bedeutend zu vermindern ist. Ein Negativ für den Camcradruck braucht nur den vierten Theil der Zeit belichtet zu werden die man zu einem gewöhnlichen Negativ braucht. Wenn man nun mit Jodbromcoilodion und mit Salpetersäure im Silberbad arheitet so wird man nur äusserst kurz zu belichten hrauchen, man wird viel natürlichere und ähnlichere Portraits erhalten als hei der jetzt erforderten langen Belichtung. Die jetzt gehräuchlichen Druckmanieren erfordern einen langsamen, Intensität gebenden Negativprocess und in Folge dessen ein Glashaus mit viel zu viel Licht während für den Cameradruck ein rasches Negativverfahren, ohne Verstärken und ohne Firnissen, und ein den Maler-Ateliers ähnlithes Glashaus am hesten ist worin man eine wirklich kfinstlerische

Beleuchtung geben kann. Die Photographen jagen immer nach Abkürzung der Belichtungszeit, nach empfindlieheren Chemikalien etc. Weslaah? Gewiss nicht weil ihnen eine Belichtung von 30 Secunden mehr Mühe verursacht, als eine von 3 Secunden, sondern weil bei der letzten der Portraitirte einen gefülligen natürlichen Gesichtsausdruck zeigt, was bei der ersten ganz ummöglieb ist. Weil die Belichtungszeit so lange dauert, kann der Maler den Photographen hinischtlich des Ausdrucks aus dem Felde schlages; wenn aber der Photograph ein anderes Druckverfahren einführt, wozu dünne selwache Negativs erfordert werden, so wird er andemnal einen büberen Standpunkt in seiner Kunst einnehmen.

Dieser Vorzug des Entwicklungsdruckens vor dem directen Drucken ist so bedeutend, dass man kleinere Vortheile gar nicht aufzuzählen brauehte. Beim directen Drucken kann das Negativ seltr leicht zerbrochen oder verletzt werden; wenn nicht Negativ und Abdruck auf gesehliffenem Glas gemacht werden, so erbält uian keine seharfe Copie; nian muss den Copirrahmen öffnen um nachzusehen, uud gefährdet dadurch ebenfalls die Schärfe; man ist Knocht des Wetters und muss tausendmal so lange beliehten wie beim Entwicklungsdrucken; und man arbeitet mit einer trocknen Schieht die beim Befeuchten leicht zerreisst. Hingegen beim Cameradruck kann das Negativ nieht durch Contact mit anderen Gläsern verletzt werden oder im Copirrahmen zerspringen, gewöhnliehes Glas kann für das Negativ wie für den Abdruck benutzt werden, man braucht nicht nachzusehen und macht zu jeder Zeit. selbst bei schlechtem Licht mit wenig Secunden Belichtung eine Copie, und man operirt mit einer feuchten Schieht die sich nicht ablöst. Ilierzu komuit, dass das Verfahren eben so einfach ist wie das feuchte Collodionverfahren, und dass man an einem Tage eine grosse Menge von Abzügen machen kann. Ferner kann man die Abdrücke in beliebiger, vom Negativ unabhängiger Grösse machen.

Aher sind hervorgerufene Abdrücke so schöu im Ton, in Kraf. Schärfe, Abstufung und künstlerischer Wirkung wie die directen? Sie sind es. Ferrier's ovtrerflüche Transparentbilder auf Glas, sowie die Java-Landschaften von Negretti und Zambra sind mit Hervorufung gedrugkt; und es gibt nieltst sehöneres in Bezug auf Abstufung und Schärfe. Abdrücke auf Albaminpapier lassen sich gar nicht damit vergleichen. Man künnte einwenden, dies seien Transparentbilder, und deshalb erhelle daraus nicht, dass da-Verfahren auch gute positive Abzüge liefere. Nun aber haben wir vor uns zwei Eburneumbilder von Mr. Burgess, vir Kömen nur

sægn, dass dies die vollkommensten Photographien sind die vir je gesehen. Sie übertreffen Papierbilder bei weiten, und selbst Daguerreotypen und Glaspositivs. Contaetdruck auf Papier ist ganz gut für gewisse Zwecke, aber für das Partraitfach untauglich. Das Herrorrufungsverfahren wird ihn sieher verdrängen. Den Lenten gefüllt die jetzige Manier nieht unehr; sie bezahlen gerne mehr für etwas besseres wenn es zu haben ist.

Man vergesse nieht, dass diese neue Druckmethode die Coutraste im Negativ sehr vermehrt; dass man also ein sehr dünnes flaches Negativ maehen muss.

Wenn man indessen Abdrücke ohne Hervorrufung zu machen beabiehtigt, so wälke man das Simpson'sche Verfahren mit Utlorsilbereollodion. Für Glasbilder muss dem Collodion auf die Unze die Gran Citronsäure zugesetzt werden, am besten wahrscheinlich in der Form von Citroneussch

# Veber ein neues sehr empfindliches Papier für photographische Vergrösserungen.

Von Dr. van Monckhoven.

Jedermann weiss, dass das gewölmliche Salzpapier Bilder giebt deren Ton sich unch der Leimung des Papiers richtet; dass z. B. ganz reines, nugeleimtes Papier graue flache Bilder giebt, während lasselbe Papier mit Gelatine oder Albumin geleimt brillamte Abdicke von angenehmer Farbe liefert. Dies kommt daher, dass sich das Silbernitrat mit der Leimung zu einer Art von Lackverbindet

Das Lieht zersetzt das Chlorsüber in metallisches Silber und in violettes Silberehloriir, dessen Zuzammensetzung uns bis jetzt noch nicht genau bekannt ist. Der Silberlack hingegen enthält keine Spur von metallischem Silber. Das Fistimittel lisst also im megleiuten Papier nur metallisches Silber von grauer matter Farbe zurück, während im Albuminbilde sich nach dem Fixiren zwar ebenfalls metallisches Silber findet, daueben aber auch jener Silber-lack, welcher die schüne Färbung erzeugt. Belichtet man die Papiere sehr kurz und entwickelt mit Gallussäure, so erhält man sehr sehwarze Bilder; wenn aber das Papier uicht geleint war, so wird das Bild beim Fixiren grau und matt.

Sensitiren wir zwei Blätter Papier, das eine nur mit Chlornatrium und ohne Leimung, das andere mit Eiweiss ohne Chlorsalz, so enthält das erste nur Chlorsiiber, das zweite nur Silberalbuminat. Kurz belichtet und mit Gallussäure bebandelt geben diese Papiere ganz verschiedene Resultate. Das erste gibt ein graues schwaches Bild, das zweite eins von sehr schöner Farbe. Mit unterschweftigsaurem Natron fairt und getrocknet, gibt das erstere immer ein mattes in Quecksilber lösliches Bild, also aus metallischem Silber bestehend, das zweite ein farbiges nieht in Quecksilber lösliches.

Im ersten Falle sieht man also, dass die Gallussäure dem Bilde metallisches Silber zuführt, dass demnach bier nicht eine Entwickelung sondern eine wirkliche Verstärkung vor sich geht.

Leider werden die mit Harz, Gelatine, Albumin geleimten Papiere im Gallussäurebade gelb, und das unterschwefligsauren Natros verfahren meistens abgegangen. — Das Studium der Zersetzungen des Collodions hat mich nun zu einem neuen Verfahren geleitet, das wirklich ganz practisch ist.

Ich habe vor einigen Jahren mitgetheilt, dass das Collodios sich zersetzt, indem der Alkohol den Stickstoff des Pyroxylins absorbirt, wobei der Alkohol zu Salpeteräther wird, das Pyroxylin zu einer Art Harz. Unjodirtes Collodion, welches einige Jahre alt ist, gibt Bilder von tiefrother Farbe.

Ein der Collodionwolle sehr ähnlicher Körper, die Nitroglucose zersetzt sich viel rascher in Gegenwart von Alkohol und bildet mit Silbermitrat eine Verbindung, die sich im Licht gerade wie Silberalbuminat bräunt. Dieser Stoff bleibt unter dem Einfluss der Gallussäure ganz weiss, während Silberalbuminat gelb wird.

Wenn man das mit alkoholischer Lösung von Nitroglucose präparite Papier sensifirt, unter einem Negativ sehr kurz belichtet und in Gallussäure legt, so kommt ein Bild von prächtiger Farbe hervor, dass sich wie Albuminbilder tonen und füren lässt.

Ich gehe nun zur practischen Beschreibung meines Verfahrens
über.

Ein Theil pulversirten Zuckers wird in eine Mischung von einem Theil Schwefelsüre und einem Theil raucbender Salpetersüre gegeben, nach fünf Minnten wieder herausgenommen, und unter einem Wasserstrahl gewasehen. Die so erhaltene Substan wird in Alkobio gelöst, dann wieder durch Wasser präiepitirt.

Von dieser Nitroglucose löst man 20 Gramm in einem Lier Alkohol; die Auflösung wird in einem Trockenofen 8 bis 10 Tage einer Temperatur von etwa 43° ausgesetzt. Nach Verlauf dieser Zeit ist die Nitroglucose zersetzt und die Flüssigkeit, die sich auflangs mit Silberlösung nicht tribbe, gibt jetzt einen weissen Niederschlag, der sich im Lichte sehr rasch schwärzt. Die Lösung wird in eine Porzellanschale gegossen; man tancht ätrepapter hinein und hängt es zum Trocknen auf. Nach einigen Minnten ist es trocken. Es wird dann zwei Stunden lang in zehnprocentige Salzlösung getaucht. Zum Sensitiren bringt man es in fünfprocentige Sibheriösung. Es hält sich einige Monate empfindlich.

Dies Papier ist äusserst empfindlich und nimmt einen sehr ebönen Ton an. In einer Stunde habe ich vierundzwanzig Vergrösserungen damit machen können. Die Parbe des Bildes ist twas klarer und röther als beim Chlorsliberpapier. Wenn man eine Partie Bilder zusammen hat, tancht man sie auf einmal in ein Bad von 1 Gramm Gallussäure, 1 Liter Wasser und 10 Cub-Cenümeter Eisessig. Darin nehmen sie einen prächtigen Ton an. Man tont und fütrt wie gewöhnlich. Nach dem Trocknen überzieht man sie mit Gummi und Wachsfraiss oder Email-Lack. Sie gleichen dann ganz genau den Albuminbildern.

(Denjonigen unserer Leser, die weniger mit der Chemie vertraut ind, und die das vorbeschriebene Verfahren versuchen wollen, würden wir rathen, beim Präpariren der Nitroglucose sehr vorsichtig zu sein. Die Anführung folgender Verhaltungsregeln ist vielleicht von Nutzen.

Die Schwefelsäure muss in einem dünnen Strahl, langsam und unter fortwährendem Umrühren in die Salpetersäure gegossen werden, nicht umgekehrt. Dadnrch soll zu grosser plötzlicher Erhitzung vorgebeugt werden. Natürlich muss das Gefäss, worin man die Säuren mischt, jede Temperaturveränderung vertragen. Ein dünnes Becherglas ist am besten. Der Zncker darf erst hinzugethan werden, nachdem die Mischung ganzlich erkaltet ist; auch darf man keine grössere Menge davon nehmen. Versäumt man dies, so braust die Masse plötzlich auf und es entwickeln sich grosse Mengen ungesunder gelber Dämpfe. Man nehme deshalb die Operation im Freien vor und an einer Stelle, wo etwa übersteigende Säure nichts verderben kann. Aus demselben Grunde nimmt man am besten ein ziemlich grosses Gefäss. - Beim Umrühren der Mischung von Säure und Zucker wird diese dick, und gleich darauf fällt eine gelatinose Masse zu Boden. Man giesst die überstehende Flüssigkeit sofort ab. übergiesst den Bodensatz mit Wasser und knetet ihn mit den Händen aus. Kleinere Mengen lassen sich durch Auskneten und Waschen von der anhängenden Säure leicht befreien. Dr. Lg.)

# Collodion - Druckversahren für vergrösserte Bilder.

#### Von Villette.

Der Verfasser wendet bereits seit einigen Jahren das Moitessier'sche Verfahren an, und hat dasselbe so vervollkommnet, dass er jetzt Vergrösserungen darnach anfertigt. Er sagt darüber in einer an die Redaction des Moniteur de la Photographie gerichteten Notiz:

Die Vortheile meiner Methode sind:

1) Grosse Fcinheit des Bildes; 2) unbestreitbare Haitbarkeit; 3) das Bild liegt auf der Oberfläche des Papiers, ist nicht eingesunken; 4) nur sehr kurzes Belichten ist erforderlich. Um das Negativ worin der Kopf ein Centimeter gross ist, auf Lebensgrösse zu vergrössern, gestigen bei electrischem Licht sowie bei Sonnenbeleuchtung zwei bis drei Secunden; bei Hydro-Oxygengas sind zwei bis drei Minuten erforderlich. Bei zerstreutem Licht erhält man Abdricke in 7 bis 8 Minuten; oft auch in noch kürzerer Zeit.

Ich nehme ziemlich dickes Jodcollodion, welches klare Positive liefert. Das Silberbad ist mit doppell crystallishem Nitrat präparirt. Ich entwickle mit Pyrogallussäure; das Bild muss eben so langsam kommen wie ein Negativ. Man wascht ab und fixirt mit Cyankalium von 3 %; darauf wascht man nochmals und giesst rasch Chlorgoldiöung von 1:1000 auf. Nachdem man wieder gut abgespilt, legt man ein Blatt Gelatinpapier auf die Schicht, schlägt die Ränder derselben um, und zieht sie mit dem Papier vom Glase. Ich habe Bilder von I m. 20 zu 90 cent ganz leicht abgezogen.

# Nur keine Geheimnisse in der Photographie.

Motto: "Eines Mädchens schön Gesicht

Muss allgemein sein — wie's Sonnenlicht."

Wallenstein's Lager, Auftritt VIL

Bei W. E. Hepple in Bamberg ist kürzlich um 2 Thir. ein versiegeltes Schriftchen unter folgendem Titel erschienen:

"Wichtige Mitheilung für Photographen. Darstellung einer auf Wahrheit und Erfahrung begründeten, negativen Hervorrnfungflüssigkeit, welche das Verstärken mit Pyrogallussäure nanödnig macht und dabei trots kürzerer Exponirzeit vorzügliche, brillante, sebin detallitte Negativs liefert etc. etc."

Ich zweifle durchaus nicht daran, dass der Herr Verfasser dieser "Wichtigen Mittheilung" auch wirklich mit seiner Hervorrufungsflüssigkeit all die hier angegebenen Vorzüge erreicht, da sich ich sehon längere Zeit eine derartige Hervorrufung anwende; allein ich hin — often gestanden — gegen alle Geheimnisse in der Photographie, und was der Eine weis und kann, sollte durch die Geffentlichkeit unentgeldlich zum Eigenthum Aller werden. Nur af diese Weise wird die Photographie sich immer freier und brätiger entfalten, während sie durch Geheimnisskrämerei noch inmer in Fesseln gehalten wird. Zudem — glaube ich — sind sicht alle meine sehr gechrien Herrt Collegen im Stande für jede einzelne Mittheilung 2 Thlr. auszugeben, denn die photographischen Handwerker hahen durch litte schanlosen Preisedrückungen wohl manchem titichtigen Photographen das Fett von der Suppe geschöpft.

So glaube ich es der Photographie und deren wirklichen Anhängern schuldig zu sein, die Hervorrufungsflüssigkeit anzugeben, welche ich — wie gesagt — schon lange Zeit ansetze und für die beste halte, da sie wirklich all das erfüllt, was in dem Titel obiger Nitheilung gesagt ist.

Sie hesteht einfach aus einer concentrirten Lösung von Eisenoxydul-Ammoniak, welcher Alkohol wie gewöhnlich - Eisessig aber das Doppelte und je nach der Temperatur auch das Dreifache der früheren Quantität zugesetzt ist. Durch diesen Entwickler wird die Expositionszeit verkürzt, die Verstärkung ganz überflüssig und die Lichter sind äusserst brillant und fein detailirt. Selhst bei der stärksten Hitze werden die Schatten nie verschleiert, wohl aher die Lichter hie und da zu sehr gedeckt. Um nun hier nicht in das Gegentheil zu fallen und statt der Verstärkung eine "Entkräftang" anwenden zu müssen - verdünne ich hei solcher Temperatur den Entwickler zu ein Drittheil mit Wasser. Dies ist Alles. Selbstverständlich glaube ich nicht hinzufügen zu müssen, dass hei seiner raschen und kräftigen Einwirkung derselbe in geübten und vorsichtigen Händen sein muss; ehenso halte ich die Bemerkung für überflüssig, dass hiezu ein starkes Silberhad und stark jodirtes Collodion nöthig ist, denn der Entwickler allein kann natürlich nicht Alles thnn.

Gerne würde ich auch die Zusammensetzung dieser Flüssigkeiten angeben, allein ich möchte um Alles in der Welt nicht in den ibbeln Ruf kommen, als hielte ich zu den vielen tausend und aber taasend Recepten auch noch die meinigen für so wichtig, sie nachönem schwarzen Druck, auf blendend weissem Papier, herauszugeben. Meiner geringen Ansicht nach sind fast alle Recepte gut, wenn sie aus guten, reinen Chemikalien gut und reinlich gubertelet werden.

Ernest Reulbach.

# Neuer Entwickler für Negativs.

#### Von M. Carey Lea.

Herr Carey Lea glaubt, dass durch Verbindung eines organischen Stoffes mit dem Eisenentwickler Bilder von der Zartheit und Feinheit der Eisenentwicklung und der Kraft der Pyrogallasentwicklung erhalten werden können. Die Schwefelsäure geht mit velen können. Das nach den gewöhnlichen Vorschriften bereitete "zuckerschwefelsaure Eisen" ist hierher nicht zu rechnen, denn wenn man und en Zucker mit Eisenvitriol zusammen crystallisiren lässt, so erhält man doch hlos eine mechanische Mischung von Zucker mit Eisenvitriol, während das eigenfliche Sale der Zuckerschwefelsäure nach der in diesem Archiv Bd. IV, S. 234 durch Dr. Schnaus mitgetheilten Vorschrift darzustelleri sit. Herr Lea giht im Philadelphia Photographer zwei Vorschriften für eine ähnliche Verbindung mit Gelatine, die, wie er angiht, sehr fein und kräfüg sentwickelt.

1) Eine Unze Gelatine lasse man in zwei Unzen Wasser anschwellen. Man löse sie durch schwaches Erwärmen und setze darauf fünf Drachmen (gemessen) Schwefelsäure zu. Man rühre die Mischung gut um und giesse die Säure nicht auf einmal, sondem allmälig zu. Die Gelatine wird viel flüssiger und nimmt einen eigenthümlichen Geruch an. Nach zwölf Stunden wird die Verbindung wissiehen Gelatine und Säure gebildet sein; man setze dam Eisenfellspähne im Ücherschuss zu, und soviel Wasser wie Säure vorbanden ist. Man lasse die Mischung zwei bis drei Tage an einem warmen Ort stehen und rühre zuweilen um. Um sicher zu sein, dass dann keine freie Säure mehr vorhanden ist, gehe man etwas essigsaures Natron hinzu; eine halbe Drachme wird genügen. Dann fütrre man und verdüme auf 15 Unzen.

2) Man giesse eine Unze Schwefelsäure zu drei Unzen Wasser und lasse erkalten. In diese Mischung gebe man eine Unze Gelatine, lasse anschwellen, und setze sie zum Lösen vierundswanzig Stunden an einen lauwarmen Ort. Dann setze man Eisenfellspühne hinzu, ohne irgendwie zu erhitzen. Nach einigen Tagen setze man etwas essigsaures Natron zu, filtrire und verdünne auf 15 Unen.

Nach dem ersten Verfahren erhält man eine braunere Lösung als nach dem zweiten. Das letztere zieht Herr Lea vor. Andere Verfahren haben ihm nicht so günstige Resultate geliefert.

Der auf diese Weise präparirte Entwickler ist sehr concentrirt, braucht aber keinen Säurezusatz, da die Gelatine hier die Rolle der Saure spielt. Diese Eigenschaft ist eigenthümlich; Herr Lea hat dieselbe schon früher beobachtet, als er Gelatine vergolden wollte, worauf doppeltchromsanres Kali und Licht gewirkt hatte. Er ninseite dieselbe mit ätherischer Chlorgoldlösung an und goss dann Eisenvitriollösung dartiber. Wenn man diese beiden Lösungen zusammengiesst, entsteht sonst sofort ein Niederschlag von metallischem Gold. Aber in diesem Falle war der Goldniederschlag langsam, unvollkommen und unregelmässig; erst durch das Zuhülfenehmen der mächtigen Reductionskraft der directen Sonnenstrahlen wurde ein rascher und vollständiger Niederschlag erhalten. Mit Silber war der retardirende Einfluss der Gelatine schwächer; dennoch vertritt sie bei der photographischen Entwicklung vollkommen die Essigsäure. Eine reine Porzellanschale wurde mit der Gelatine-Eisenlösung, eine andere mit gleichviel gewöhnlichem Entwickler (Wasser 60 Unzen; Eisenvitriol 4 Unzen; Essigsäure 4 Unzen, Alkohol 3 Unzen) gefüllt und zu jedem eine gewisse Menge Silberlösung gegossen. Der gewöhnliche Entwickler fing schon nach finfzehn Secunden an trüb zu werden, während der Gelatine-Entwickler fünfzig Secunden, also dreimal so lange klar blieb. obgleich er viel mehr Eisenvitriol enthielt. Dies ist ein grosser Vorzug, denn man kann sehr lange entwickeln, ehe sich das Bild verschleiert. Auch der Alkoholzusatz ist beim Gelatine-Entwickler überflüssig; die Verstärkung geschieht, wenn überhaupt erforderlich. durch Zusatz von etwas Silberlösung. Pyrogallussäure wird also ebenfalls ganz entbehrlich gemacht.

Die mit diesem Entwickler erzeugten Bilder sind ebenso haltbat wie die gewöhnlichen; wenigstens liegt kein Grund vor, weshalb dies nicht der Fall sein sollte, und Negativs, die Herr Lea vor einem Jahr damit entwickelte, haben sich durchaus nicht verändert.

Der Entwickler hält sich etwa zwei Monate, nach dieser Zeit nimmt seine Wirkung etwas ab.

An einem wolkigen Tage, an dem das Licht ganz gleichmässig war, nahm Herr Lea nach einander fünf Negativs auf, von denen das erste und vierte mit dem gewöhnlichen Eisenentwickler, die übrigen mit Gelatine-Enwickler hervorgerusen wurden.

Die letzteren waren ohne Frage die besten, denn sie waren kräftiger und klarer, nnd besassen mehr Detail.

Man darf bei Bereitung dieser Entwicklung nicht mehr Wärme in Anwendung bringen als sie hier angegeben, denn sonst geht eine Zersetzung vor sich, und die erhaltene Lösung mag wohl noch entwickeln, wird aber nicht die hier angegebenen Vortheile besitzen. Es bildet sich nach obigen Vorschriften auch etwas schwefelsaures Eisen in der Lösung, was Herr Lea für vortheilhaft hält.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass man das Gefäss mit Gelatine und Schwefelsäure nicht fest verschliessen soll, indem dann leicht eine Explosion erfolgen könnte.

### Durchsichtige Flecke in den Negativs.

An die Redaction des photographischen Archiva

Ihrem in Nr. 82 an allem Fortschritt verzweifelnden X-Correspondenten sagen Sie gefälligst, dass es zwar schwierig ist, auf so flüchtige Angaben genau in die Sache einzugehen, dass ich jedoch der festen Ansicht bin, dass die "verzweiflungsvollen Flecken" von überschüssigen oder unaufgelösten Jod- und Bromsaizen herrühren. Das Collodion scheint entweder "zu jung" oder "zu stark" mit Salzen versetzt gewesen zu sein. Dass diese Salze nicht im Silberbade waren, beweist der Ausspruch des Herra Correspondenten, "er habe frische Lösungen genommen"; meint er hierbei auch das Collodion, so spricht dies gleichfalls für meine Behauptung, meint er aber das Collodion unter seinem Ausspruche -filtrirt", so weiss ich aus Erfahrung, dass diese winzigen Jod- und Bromkryställchen, welche sich in einem fehlerhaften oder zu jungen Collodion vorfinden, nie und nimmer durch Filtriren des Collodions entfernen lassen, sondern nur durch eigenes Absitzen und Klären, das je nach den dazu verwendeten Chemikalien von 4 Tagen zu 4 Wochen dauern kann. Ich habe ein Collodion oft 6 und 8 Monate lang für meinen Gebrauch und wohl deshalb nie über Flecken oder Unreinigkeiten zu klagen. Ist der Herr Correspondent aber fest versichert, dass besagte Flecken nicht aus der erwähnten Ursache entstehen, so hätte ich noch den einzigen Rath für ihn, bei der jetzigen wärmeren Temperatur jeden Morgen vor Beginn seiner Arbeiten Camera und Cassette in allen Ecken und Fugen mit einem feuchten Tuche von Staub zu befreien, der oft nur deshalb da zu sein scheint, um uns ohnehin genug geplagte Menschenkinder vollends zur Verzweiflung zu bringen.

München.

#### Ernest Reulbach.

(Von dem Herrn X-Correspondenten erhielten wir folgende Zuschrift: Die Collodionflecken sind mit Ihrem Collodion verschwunéen, aber auch mit solchem, das ich selbst neuerdings gemacht labe. Die Erscheinung ist also wie so manches andere unerklärt geblieben.)

#### Baratti's Kaffeetrockenverfahren.

Aus der Camera oscura.

Colonel Baratti erhielt mit einer vor zwei und zwanzig Monaten präparirten Kasseplatte ein sehr schönes Negativ mit nur fünfachn Seunden Belichtung (Portrait-Objectiv, Blendenössung 38 Millim.; somenbeleuchtete Landschaft Morgens zehn Uhr).

A. Collodion.

| Aether von 60 e |  | ٠. | 200 | Gramm,   |
|-----------------|--|----|-----|----------|
| Alkohol von 40° |  |    | 100 | ,        |
| Pyroxylin       |  |    | 3   |          |
| Jodcadmium      |  |    | 2   | ,        |
| Jodlithium      |  |    | 1   | ,        |
| Bromcadmium .   |  |    | 1   | 70       |
| Jodtinetur      |  |    | 6   | Tropfen. |

Dies Collodion kann nach drei Tagen gebraucht werden; besser

B. Silberhad.

Destillirtes Wasser . . 300 Gramm, Doppelterystallisirtes sal-

petersaures Silber . . 24 "

Essigsäure . . . . 3 Cub. Cent. C. Präservirungsmittel.

Wasser . . . . . 300 Gramm, Pulveris, Kaffee . . . 30

Das Kaffee- und Zuckerpulver wird in eine Flasche gethan und mit dem kochenden Wasser übergossen; die Flasche wird verkorkt. Nach dem Erkalten filtrirt man. An einem kühlen Ort

15

verwahrt sich die Lösung acht bis zehn Tage.

D. Entwickler.

Raffin. Zucker . . . .

| Destillirtes Wasser | 300 Gramm, | Schwefels. Eisen-Ammon | 71 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

Wasser . . . . . 300 Gramm,

Cyankalium . . . . . 7



Die Platte wird in gewöhnlicher Weise präparirt, sie bleibt wei Minuten im Silberbad, wird dann mit destillitrem Wasser gut abgespült nud mit der Lösung C bedeckt. Man trocknet sie in einem gut verschliessbaren Kasten, worin sich etwas Chiorealiem befindet. Nach 24 Stunden kann man die Platten verpacken.

Vor dem Entwickeln wird die Schicht mit destillirtem Wasser benetzt und mit dreiprocentiger Silberlösung übergossen.

Die Belichtung danert mit Portraitobjectiv von 4½ cent. Durchmesser und 3½ cent. Oeffung bei Sonnenbeleuchtung nur einer Theil einer Secunde. Im Schatten bei bedecktem Himmel belichtet man 4 bis 8 Secunden. Die Platten verlieren allmälig an Empfindlichkeit; jeden Monat um 2 Secunden; so dass man nach einem Jahr anstatt momentan, 18 Secunden belichten muss. Wurde die Platte zu lange belichtet, so erscheinen unter dem Entwickler sofort alle Details und das Bild bleibt roth; bei zu kurrer Belichtung bleiben die dunkeln und grünfarbigen Objecte aus.

Das Cyankalium giebt den Bildern grössere Transparens in den Schatten und macht die Umrisse schärfer, aber seine Wirkung ist energischer als die des unterschwefligsauren Natrons; man darf es daher keinen Moment ausser Acht lassen, und muss sofort abspillen nachdem die Fixirung beendet.

Zum Firnissen nehmen wir eine Auflösung von 34 Gr. Sandarak, 20 Gr. Terpentinöl und 7 Gr. Lavendelöl in 300 Gr. Alkohol von 40°. Vor dem Auftragen ist das Negativ schwach zu erwärmen.

#### Das Bierverfahren.

An die Redaction des photographischen Archivs.

Da die Zeit wieder da ist, wo mancher Amsteur behufs photographischer Ausfüge Trockenplatten zu präpariren beginnt, so verfehle ich nicht, Ihre Leser auf ein sehr einfaches Trockenverfahren aufmerksam zu machen, welches ich schon seit langer Zeit mit gutem Erfolg anwende, nämlich das Bierverfahren. Die Platten werden gann wie die nassen präparirt (Natrium-Collodion siehe ich vor), nach dem Silbern gut mit destillirtem Wasser gewaschen, und dam mit einer Anfäsung von 2 Loth Candissnucher in ½ Maasa bairischem Bier übergossen. Sie halten sich mindestens zwel bis drei Monate ganz gut. Entwickelt wird am besten bald nach der Expositios, mit Eisen und Silber oder mit Pyro und Silber.

Aachen, Juni 1865.

### leber die Wirkung des Ozons auf unempfindliches Jodund Bromsilber.

Dr. P. J. Kaiser hat folgenden Brief an die Redaction des Londoner Photographischen Journals gerichtet:

In Ihrer Zeitschrift ist ein Artikel von Carey Lea über die Wirkung des Ozons auf unempfindliches Jod- und Bromsilber enthalten. ") Hr. Lca theilt uns viele wichtige Versuche mit, deren Resultate gänzlich verschieden zu sein scheinen, von denen die ich (phot. Arch. V. S. 413) besehrieben hahe. Hr. Lea hat aber nicht dieselben Versuche angestellt wie ich. Er hat zunächst ein anderes Jodsilher genommen. Ich hereitete die unempfindlichen Platten nach Poitevin, indem ich erst eine gewöhnliche empfindliche Jodsilber-Collodionschicht darstelle und diese in eine mit Jodsilher gesättigte zehnprocentige Jodkaliumlösung eintauche, um sie unempfindlich zu machen. Hr. Lea wird wohl einsehen, dass höchst wahrscheinlich das so gebildete Jodsijher eine andere Zusammensetzung hat, als das von ibm dargestellte. Ferner bahe ich einen grossen Inductionsapparat mit starken Bunsen'schen Elementen angewandt; das Ozon war also sehr stark und solche Proben, wie sie Hr. Lea vorgenommen, waren natürlich unnöthig, da das Ozon auf bedeutende Entfernung schon durch den Geruch wahrnehmbar ist.

Ich habe auch mit Phosphor versucht, aher stets verschleierte Platten erhalten, wahrscheinlich durch die mit dem so erzengten Ozon gemischten fremden Stoffe. Das aus Kamilicon erzeugte Ozon ist jedenfalls noch urreiner.

Ich wiederhole hier die Beschreihung meiner Experimente auslicht, und bin überzeugt, Hr. Les wird, wenn er sieb die Mülie gibt, ganz nach meinen Angaben zu arbeiten, auch dieselben Resultate erhalten.

Anfangs nahm ich Benzindlämpde zum Sensitiren, und erhielt amit Negativa, so dass an der sensitirenden Kraft dieser Dämpfe nicht gerweifelt werden kann. Diese Versuche veranlassten mich, den Einfluss, den Ozon auf die unempfindlichen Platten ausüht, zu studiren, da ich die Sensitirung dem aus der Wirkung des Benzindampfes auf die Lnft gebildeten Ozon zuschrieb. Deshalh präparite ich zwei unempfindliche Platten, und stellte die eine ganz, die andere nur zum Theil, einer mit Ozon geschwängerten Luft aus. Dies Ozon wurde durch eine Geisler'sche Ozonröhe erhalten; Der Indectionsapparat war von Rumkorf und zwar einer der

<sup>\*)</sup> Photogr. Archiv Nr. 77 S. 98.

grössten. Die Platten wurden dem Ozon nur einige Minuten ausgesetzt. Ich belichtete die Platten einige Secunden unter dem Negativ, bei sehr schwachem Tageslicht. Beim Entwickeln erhielt ich ein kräftiges Bild, ansgenommen, wo das Jodsilher dem Ozon nicht ausgesetzt worden war. Später versuchte ich einen kleineren Rumkorff'schen Inductionsapparat, musste aber, weil er viel schwächer wirkte, die Platten einige Stunden lang exponiren. Ein andermal hereitete ich drei uuempfindliche Jodsilberplatten. Eine davon setzte ich dem Ozon aus in einer nach Babo's Angaben von mir verfertigten Ozonröhre; eine zweite setzte ich in's Dunkelzimmer, und die letzte in den vollen Sonnenschein. Am nächsten Morgen exponirte ich die drei Platten, die erste 10, die zweite 20, die dritte 30 Secunden. Alle diese Platten gahen gute Bilder; auch die dritte, die der Sonne ausgesetzt gewesen, und danach unter einem Negativ in viel schwächerem Licht exponirt worden war. Diese eigenthümliche Erscheinung nahm ich später wieder wahr, indem ich eine Platte erst in die Sonne stellte und gleich nachber in eine Camera brachte. Ich belichtete eine Minute: die Camera war auf Gegenstände mit gewöhnlicher Atelierbelichtung gerichtet. Beim Hervorrufen erschien ein zwar schwaches aber deutliches Bild, mit ganz klaren unverschleierten Schatten, ein Zeichen, dass wirklich alles Jodsilber desensitirt worden war.

Zu allen Versuchen wandte ich nur mit Jodcadmium versetztes Collodion an; zum Hervorrufen die bekannte Mischung von Citronsäure und Pyrogallussäure. Herr Lea hat Ejsenvitriol genommen.

Meine Versuche beziehen sich nur auf Jodsilber, die Wirkung der Dämpfe auf Bromsilber muss ganz anderer Art sein.

# Veber die Wirkung des Lichts auf Jodsilber. Von M. Carey Lea.

Man hat hisher aligemein geglaubt, das Jodsilber, welches mit gegen das Lieht. Herr Carey Lea beriehtet (im American Journal of Photography) über eine Reihe von Versuehen, die heweisen sollen, dass dies Jodsilber ebenso wie das mit Silberüberschuss gefälte lichtempfindlich sei, wenn auch in viel geringerem Maasse.

1. Ein Blatt Papier wurde mit Silbernitratiksung begossen und getroeknet. Danu wurde es auf Jodkalinmiösung sehwimmen gelassen, gut gewasehen, getroeknet, und unter einem Negadiv finif Secunden dem Sommelieht ausgesetzt. Durch Pyrogallussäure und Silber wurde ein sehwaches aber deutliehes Bild entwicken.

- 2. Papier wurde auf zehnprocentiger Silberlösung schwimmen elassen und getrochent. Da im Versuch I das Papier auf der Jolkalimuliösung nur geschwommen hatte, daher möglicherweise etwas Silbersalz unzersetzt geblieben wäre, wurde das Papier diesmal vier Minuten lang in eine 2¹/procentige Jolkalimuliösung getaucht, daun gut gewaschen, unter einem Negativ zwanzig Semuden dem Soumenlicht ausgesetzt, und mit Gallusskure und Silber entwickelt. Es kam ein deutliches Bild hervor, aber in unregelmäsigen Flecken.
  - Wie vorher, nur Entwickelung mit Eisen. Resultat wie vorher.
     Ebenso, mit seehs Secunden Belichtung. Mit Eisen und

Silber entwickelt. Es erschien nichts.

- 5. Dasselbe Papier wurde unter demselben Negativ eine Minate im zerstreuten Lichte exponirt; dann mit Silberlösung und Öttronsäure befuchtet. Der Eisenentwickler brachte ein ziemlich kräftiges Bild heraus.
- 6. Papier, Negativ, Licht und Belichtungszeit wie in 5. Es warde mit Eisen und Silber schwach entwickelt, gewaschen und nit Progalluss\u00e4ure und Silber \u00fcbergossen. Das Bild kehrte sich un, die Theile, wo das Licht gewirkt hatte, blieben weizs, die besch\u00fctten under dunkel.
- 7 und S. Versuche, bei Gasilicht zu copiren. Ohne Resultat, Um jede Nöglichkeit der Existenz von freim Silbermitrat im Jodailberpapier auszunchliessen, wurden noch folgende Versuche angestellt. Papier wurde auf 10 procentiger Silberlösung schwimmen gelassen. Jodkalimnlösung (von 1:32) wurde mit Jodailber gesitiügt, um bei der beabsichtigten langen Einwirkung nicht das Jodsilber aus dem Papier aufgrüßen. Das Silberpapier wurde drei Stunden lang in dem reichlichem Bade gelasseu, dann 1½ Stunde zut gewaschen.
- 9. In der Sonne noch feucht drei Secunden exponirt gab dies Papier unter dem Eisenentwickler ein kräftiges Bild.
- Das Papier wurde unter demselben Negativ 7 Secunden belichtet, dann in das Silberbad getaucht, und mit Eisenvitriol, Essigsäure und Citronsäure entwickelt. Es entstand ein verschleiertes Bild.
- 11. Dasselbe Papier, 1 $^4$ /4 Minute im zerstreuten Licht exponirt. Der Eisenentwickler brachte mit Mühe ein Negativ statt eines Positivs zum Vorschein.

Vorstchende Resultate scheinen hinlänglich beweiseud zu sein, indessen bleibt noch ein Irrthum möglich. Salpetersaures Silber bildet uämlich mit organischen Substanzen Zusammensetzungen, die äusserst beständig sind. Die Verbindung mit Albumin z. B. widersteht bekanntlich den gewöhnlich angewandten Fixirmitteln. Da das Papier Leim enthält, so könnte man annehmen, dieser habe sich mit dem Silbernitrat zu der lichtempfindlichen Substanz verbunden. Um dies zu prüfen, nahm ich statt Papier Collodion als Unterlage.

Eine Glasplatte wurde mit Röbrellodion bedeckt, und in das Silberbad getaucht und danach in Jodkaliumlösung gebracht. Es bildete sich keine hinrelchende Schieht, da zu wenig Nitrat in das Collodion eingedrungen war. Es wurde deshalb silberhaltiges Collodion priparit, and eine Platte gegossen, und diese in Jodkalim-lösung getaucht, die vorher mit Jodsilber gesättigt war. Auf diese Weise war es sehr schwer, eine gleiclumlissige Schieht zu erhalten. Die Platte blieb drei Stunden lang im Jodbade. Dann wurde sie gut abgespillt und getrocknet. Die Empfindlichkeit war ganz dieselbe wie der vorher angewanden Jodsiberpapiere.

Hieraus geht, wie ich glanbe unzweischhaft, hervor, dass Jodsilber, welches mit Ueberschuss von Jodkalium niedergeschlagen wurde und welches ganz frei von organischen Silbersatzen ist, ein latentes Bild aufzunchnen vermag. Jodsilber welches, wie bletzten Falle, mit Ueberschess von Jodkalium erzengt wurde und lose anf einer Fläche liegt, und das stuudenlang in einem Jodbade war, ist nach gehörigen Abwaschen fähig, ein latentes Bild m empfangen, welebes sich ziemlich kräftig entwickeln lässt, und das sich vielleicht noch viel intensiver machen liesse, weun man dies Verfalture beseer studirte.

Ein letzter Versuch verdient in theoretischer Hinsicht Erwähung. Ein Stück Papier wurde mit 10procentiger Silberlösung getränkt, und nach dem Trocknen in ein Bad von Jodkalium getaucht, zwischen Saugpapier etwas ansgedrückt, und noch feucht unter demselben Negativ dieselbe Zeit exponirt. Es entstand diesmal unter dem Entwickler kein Bild.

Es ist häußi über die Ursache der Unempfindlichkeit des mit überschüssigem Jodkalium niedergeschlagenen Jodsilbers gestritten worden, und man hat angenommen, dass trotz des sorgfältigsten Answaschens immer noch eine Spur Jodkalium darin zurüchbliebe. Wir sehen nun ans den vorstehenden Versachen, das diese Ünempfindlichkeit gar nicht existirt, und dass es zweitens gar nicht schwer ist, das Jodsilber vom beigemischten Jodkalium gänzlich zu befreien.

Bei allen hier angeführten Versuchen war die Belichtungszeit doppelt so lange wie bei feuchten Platten. Jede Entwickelungsweise gab gute Resultate; Eisenvitriol, Eisenammon, mit und ohne Ameisensäure und Kupfervitriol.

#### Programm

# der photographischen Ausstellung im Industrie-Palast

- Eine internationale photographische Ausstellung wird in den Räumen des Paleis voor Volksvlijt zu Amsterdam gemeinschaftlich mit einer Ausstellung der Kunstindustrie stattfinden.
- Die Ausstellung wird am 1. August 1865 eröffnet und wird zwei Monate danern.
- Die Ausstellung wird alle Branchen der Photographie unfassen: Portraits, Landschaften, Architecturen, Reproductionen u. s. w., die Anwendungen der Photographie auf Wissenschaft, Kanst and Industrie; Photolithographie, Hellographie, Photoseulptur, Photographie auf Porzellan, Glas, Email et au.
- Die Photographien müssen unter Glas eingerahmt und von einer Notiz über das angewandte Verfahren, den Verkaufspreis etc. begleitet sein.
- 5. Die Anträge auf Raumertheilung sind vor dem 1. Juli Inneo an Herrn J. A. van Eyk, Dir. Secrétaire du Palais de l'Industrie, zu adressiren zugleich mit einer genauen Notiz über die Beschaffenbeit und Anzahl der Gegenstände, die man auszustellen beabsichtigt.
- Die Transportkosten hin und zurück werden vom Palais de l'Industrie getragen.

Die Direction des Industrie-Palastes.

Mr. J. A. van Eyk,

Dir.-Secrétaire.

#### An Correspondenten.

P. in C. — Die Methode, die Lafon de Camarase beim Anfertigen eingerunner Photographien hebelgt, in indich bekannt, reha zuwar von Jahren etwas darüber veröffentlicht, aber in so unklaren und allgemeinen Ausdrücken, dass dezus nichts zu ennehmen ist. Eine Noeiz lauset so: "Als Unterlage nehme Ich Metall oder Stoffe, die zur Töpferei gebraucht werden; ich nehme vergiasbare Verhindungen, um das Bild darauf zu hringen, und operire sowohl mit Bildern, die durch Metalliatz, wie mit solchen, die durch Harter eihalten sind. Gewöhnliche Coltodion-, Elweiss- oder Leinhülder entwickle ich mit salpstersauren Silber his die Haltniern überkräftig und die eiden Schatten ganz dieht und dick geworden sind. Dann lege ich das Bild in einen Muffelofen. Die organischen Verhäuten vom Pettevin, mit Eisenchlorid um Weinsteinsäure, in Anwendung kommt Sie finden dasselbe in Nr. 22 dieses Arthey mitgeheit. M. V. in G. — 1. Nach dem Auftrischen des Negativsiberhade hrundt dasselbe nicht wieder mit Jodiliner patitigt zu werden, die das Zestent des Jodiliberalpteres nichts weiter betweckt, als das in zu grosser Menge angesammeite Jodiliber zum grossen Theil abzuncheiden. Gibt das Bad nach dem Auftrischen Schleier, so ist es mit verdinnter Salpetersütze abzustimment. 2. Was meinen Sie mit der "gleichmissigen Wirkung" der Pyrogallunsätureventärkung" Uebrigen kommte sicherel auf die Vorstehrilt wenig an, im Soamner wird man die Läuung besser verdinnen und mit etwas Sütze versetzen. 3. Wenn die Verstrüng verzugsweise die Lichtere seiwitzt, so wurde zu kurz belieftet, oder die Beleuchtung war fellerhaft. 4. Kräftige Negativs brauchen sehwicher gesilbertet Papier als achwache. Längeres Sowinmenlassen ans gleinwehme Bade ist nicht anzurathen. — Wenn Sie bei litren Arbeiten recht versichtig und aufmerksam sind, kann en indich fehre, dass Sie zasch weiter kommen.

2. — Ein heller Strich zwischen den beiden Stereoskopbildern rührt daber, dass die Bilder an den Seiten übereinanderfallen; dies lässt sich indessen leicht vermeiden indem man das schwarze Brettchen welches die Camera balbirt, und das meistens beweglich ist, ao viel wie möglich der empfindlichen Platte nihert.

- W. in B. Das austührlichste über Photolitügerspile finden Sie in der zwei letztem Bischen dieses Archivs (Jahrgang SS u. 64). Ein specialies Werk darüber ist nicht veröffentlicht worden, und die Notizen in den lithegraphischen sowie photographischen Haußbüchern her diesen Gegenatund sind meist ungenfigend. Ohne gründliche Bekanntschaft mit der Lithographie wird man übergens in der Photolituspraphe inchtur unwege bringen. Wir zieben das im Nr. 8 migstehellte Verfahren vor, über das sich auch Hr. Carey Lea im Philod. Photo. anterkenned ausspricht.
- v. 8. in Wisn. Sie hägen darüber, dass das Eiseisapapier das Silberbad nicht gleichmässig annimmt, wodurch Streifen und Flecken entsteben. Dies zeigt, dass die Albuminschicht zu trocken geworden ist. Wenn Sie das Papier au einem feuchtem Ort aufbewahren, oder in eiligen Fällen, es vor dem Silbern über Wasserdampf halten, so wird es seine übe Gewolnheit sofort ablegen.
- N. in Diaseldorf. Es ist wie wir nach längerer Praxis versichern könner, genügend wem man zum Bentzend er Tanninplatien nach dem Belichten Mos destillitzes Wasser nimmt. Sehr anzurathen ist in Jedem Fälle das Mattiren der Binder mit Smitgelspajer. Man Sollte auch beim freuchten Verfachern leine Platte präpariren, die nicht angeschilfens Rinder hat. Die Schicht haftet dann trott Verstätien und Sollten auch beim vortrefflich.

Einige englische und ein americanisches Journal werden ersucht die für uns bestimmten Nummern vollständig sn frankiren; für eine Nummer des letzteren haben wir heute 8½ Sgr. bezahlt.

Mittheilungen für die Redaction wolle man an Dr. Liesegang in Elberfeld adressiren.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 87. - 1. August 1865.

# Chlorsilber-Collodion auf Milchglas.

Von G. Wharton . Simpson.

Das Verfahren, Bilder auf Milehglas mit Chlorsilber-Collodion baudrucken, ist änsserst einfach und gibt sehr schöne Resultate; rowohl für Transparentbilder wie für gewöhnliche Positivs. Die Abdrücke werden kräftiger, brillanter und feiner als bei dem Hervorrufungsverfahren.

Das Collodion wird ähnlich präparirt wie das früher mitgetheilte (m. vgl. S. 141 dieses Archivs). Zu jeder Unze werden zugesetzt:

Man sieht beim Vergleich mit der führern Vorschrift, dass dies Gollodion weniger freies Silbernitrat und mehr Chlorsalz ent-hält, und dass auf die Unze ein Gran Citronsäure zugeestzt ist; diese gibt Kraft und Brillauz. Wendet man das für Papierbilder bestimmte Chlorsilber-Collodion auf Glas an, so erhält man matte Bilder und das Nitrat erystalistri leicht beim Trocknen der Seltieht. Setzt man mehr Chlorsalz zu, so vermindert sieh dies Bestreben.

Das Collodion enthält gleiche Theile Aether und Alkohol; und soviel Collodionwolle wie nöthig.

## Chlorsilber-Colledion.

Mr. Simpson theilt in den phot. News folgende Bemerkungen über das Abziehen mit Chlorsilber-Collodion mit.

Abzüge auf Glas. Das Ablösen der Schicht vom Glase lässt sieh leicht vermeiden, indem man die Ränder der Platte einen achtel Zoll breit mit verdünntem Eiweis bestreicht, ehe man das Collodion ausgiezest. Wenn man sehr dickes Collodion anwendet, so ist Zusatz von Citronsäure nicht gerade erforderlich, übrigens immer nützileb. Taucht man den Abdruck ohne zu waschen oder zu tonen in unterschwefligsauren Natron, so erhält man durch Sulfuration ein reiches Sepia, tiefes Purpurschwarz oder reines Schwarz. Inwieren diese Tonung haltbar ist, vermögen wir nicht mit Sicherheit zu sagen, doch glauben wir, dass die Bilder sich halten werden. Wenigstens haben sich manche treffliche Negativs des Dr. Diamond, die durch mehrstündiges Stehenlassen in alten Natronbüdern verstärkt waren, jahrelang bisher gut gehalten. Ebenso wurden mandt danach unterschwefligsaurem Natron getont, und es ist uns nieht bekannt, dass eines dieser Bilder seinen Ton versindert hätte.

Die Glasbilder lassen sich auf folgende Weise leicht in Papierbilder verwandeln. — Nach dem Fixiren und Trocknen überzieht
man das Bild mit einer Auflösung von einem Theil chinesisch
Welss (flüssig im Blechbüchsen) in vier bis fünf Theileu Wasser.
Sobald der Ueberzug trocken geworden, legt man darauf ein Stück
feuchtes Albumin- oder Porzellanpapier, und drückt es fest an, um
Luftblasen zu vertreiben. Das Bild wird nach dem Trocknen vom
Glas entfernt, indem man mit einem Federmesser unter dem Rande
herfährt. Sehr gut ist es, wenn man das Glas vor dem Collodionaufgiessen mit Wachs überzieht. Die Instructionen von Burgess in
Betreff des Eburneumverfahrens sind hier von Nutzen. Die Bilder
können auch vorher mit Wasserfarben colorirt werden, was ihnen
eine sehr hübsche Wirkung verleibt.

Abdrücke auf Papier. Das Collodion darf beim Trocknen nicht im mindesten trib oder opalistend werden. Wenn die noch nicht mit Chlorsilber versetzte Schicht nicht auf dem Glasse zu einer unsichbaren Lage eintrocknet, so werden die Papierbilder eingesunken erscheinen.

Baunwolle, die eine hornige sich zusammenzichende Schicht gibt, ist oft durchsichtig; ist sie aber zu hornig, so wird sie undurchdringlich, und die Abdrücke tonen sich schlecht und laugsam. Ist sie staubig, so werden die Abdrücke flau. Man stellt die geeignetste Collodionwolle dar, indem nan nicht zu viel Baunwolle in eine gleichtheilige Mischung von k\u00e4uflichem Viriol\u00f6 und Salpters\u00e4ure verten zu eine Zuserbergeren zu bei sie So \u00e4 C.

Von der so präparirten Baumwolle geben zehn Grau zur Unze ein kräftiges Collodiou; man vergesse nicht, dass ein zu dünues Collodion auch dünne graue Bilder gibt. Die Bilder werden auch dann flau, wenu das Collodion zu wenig salpetersaures Silber enthält.

Fast jedes hurtgeleimte Papier kann als Unterlage dienen. In weiehe Papiere sinkt das Nitrat ein, und die Bilder werden flau. Altes diekes Rivespapier kann zuweilen ohne Präparation gebraucht werden, besser ist das Wothlytypiepapier.

# Untersuchung über die Natur des latenten Bildes auf einer Jod- und Bromsilberschicht.

Von M. Cary Lea.

Wer die Fortsehritte der theoretieschen Photographie mit Interesse zerfolgt hat, weiss, dass die grosse Frage: "Welche Wirkung findet auf der empfindlichen Sehicht in der Camera statt?" den Photographen seit Jahren Grund zu mancherlei Streit und Zank gegeben hat.

Ich habe ernstlich versucht, ein experimentum crucis zu finden, welches diese Frage beantworten und erledigen sollte. Inwiefern mir dies geglückt ist, mögen meine Leser aus dem Folgenden selbst beurtheilen.

Erstens. Ieh habe zunächst die jetzige Lage der Streitfrage hinzustellen:

Es ist versichert worden, dass es zwel Formen von Jodsilber gibt, die empfindliche und die unempfindliche. Während dies (ausser mir) alle Photographen zugegeben haben, herrschte eine grosse Meinungsverschiedenheit in Betreff der vermeintlichen Bedingungen dieser Verschiedenheit. Einige, wie Schnauss und Sutton, halten das Jodsilber immer für unempfindlich, vorausgesetzt dass kein salpetersaures Silber dabei ist; andere, wie Vogel, Hardwich und Monekhoven sagen, es sei sette smpfindlich, ausser wenn eine alkalische Jodverbindung im Ueberschuss vorhanden; und letzteres sei settes der Fall, wenn das Jodsilber in Gegenwart von überschüssigem Jodkalium gefüllt werde — indem ein Theil des letzteren so fest hafte, dass er durch Waschen sich nicht ent-fernen lasse.

Noch grössere Unsicherheit hängt über der Frage, ob die Lichtwirkung physicalisch oder ehemisch sei.

Vor einiger Zeit noch hielt man fast allgemein diese Wirkung für eine physicalische. Die hervorragendsten Photographen, u. a. Sehnauss, Vogel, Monckhoven, Hardwich, stimmten darin überein. Kürzlich aber seheint sich ein anderer Gesichtspunkt aufgethan zu haben. Vogel hat eine interessante Reihe von Versuchen veröffentlicht, um zu zeigen, dass Jodsilber nur empfindlich ist in Gegenwart einer Substanz die Jod aufzunchmen befähigt ist. Ist Gegenwart einer Substanz die Jod aufzunchmen befähigt ist. Ist Nach Vogels Aussicht muss ein Stoff zugegen sein, der Jod aufnimm, oder die Schicht ist unempfindlich; also die Empfindlichkeit der Schicht hängt von ihrer Fähigkeit ab, ihr Jod abzugeben, in anderen Worten, eine chemische Zersetzung zu erleiden.

Auch Major Russell hat Ansiehten ausgesprochen, die mit der phesialischen Theorie nicht vereinbar sind. Er spricht von der Erzeugung von Bildern auf Bromsilberplatten, von deuen jede Spur von Silbernitatt entfernt wurde, und wobei das Bild durch einen alkälischen Entwickler dunc Silber herausgebracht wurde. Er bennerkt ferner, dass eine dieke vollbelichtete Bromsilberschicht durch und durch geschwürzt wird, und glaubt die Menge von Silber in den Bilde sei viel grösser als der aklaische Entwickler im Stande sei aus dem etwa aufgelösten Bronsilber zu gewinnen. Selbst mit Bezug auf die gewöhnliche Entwicklung sagt er: "Lich glaube fast, wegen der Analogie der alkalischen Entwickler, dass ein gewöhnlicher Silberentwickler, wenigtens auf Bromsilber hauptsächlich so wirkt, dass er das belichtete Bromsilber reducirt."

Diese kurze Uebersicht wird genügen, darzathun, wie äusserst verschieden man über diese wichtigsten Fragen denkt und wie unbestimmt die citirten Experimente sind.

Ich will nun meine eigenen Ansichten mittheilen, und die Versuche, womit ich sie unterstütze.

1. Ieh halte das Jodsilber stets für empfindlich, obgleich der Grad seiner Empfindlichkeit sich nach den Umständen bei seiner Bildung sehr veräudern mag; in Gegenwart einer alkalischen Jodverbindung gebildet, ist es fälig, ein entwickelbaues Bild aufzunehmen, vorausgesetzt, dass kein Ueherselmss von alkalischem Jodsalz vorhanden bleibt; sobald man dies aber fortwascht ist die Empfindlichkeit gleich da.

Diese Ansieht habe ich durch eine Reihe überzeugender Proben bereits festgestellt.  $^*$ )

2. Die Entstelnung eines entwiekelbaren Bildes auf einer jodbronirten Schieht in der Camera halte ieh für eine rein physicalische Erseheinung. Es findet keine Zersetzung des Silbersalzes statt, keine Jodabscheidung. Und schliesslich wird das Bild, wenigstens beim

<sup>\*)</sup> Man vergl. dieses Archiv Nr. 86, S 264,

gewöhnlichen feuchten Verfahren, ganz auf Kosten des Entwicklers gebildet.

Hierfür biete ich folgende Proben an:

Erster Versuch. — Wenn in der Camera irgend eine Reduction stattfindet, oder selbst nur eine theilweise Zersetzung die beim Entwickeln vollendet wird, — kurz wenn das Bild in irgend einer Weise auf Kosten des Jod- oder Bromsibers der Schiedt gebildet wird — so muss die Menge des Jodias oder Bromids der Schicht sich verhältnissmässig vermindern.

Es wurde eine Platte in gewöhnlieher Weise entwickelt; und anstatt das unveränderte Jod- und Bromsilber durch Fixirung zu entfernen, wurde das Silberbild entfernt, um sehen zu können, ob sich durch die Entwicklung irgend ein Theil des Jod- oder Bromsilbers verzehrt habe; es hätte in diesem Falle nach Entfernung des Silberbildes austatt des vorherigen Negativs ein mattes dünnes Positiv erscheinen müssen. Es galt zunächst eine Substanz ausfindig zu machen, die das Bild entfernte, ohne die Jod- und Bromsilberschieht zu modifieiren. Ich fand, dass eine schwache Auflösung von salpetersaurem Quecksilberexyd diese Eigenschaft besitzt. Das entwickelte Bild wurde in eine sehr verdünnte Lösung dieses Salzes getaucht, so verdünnt, dass das Bild zum gänzlichen Verschwinden zwei bis drei Minuten brauchte. Die Platte wurde sodann abgespült und sorgfältig untersucht. Nicht die Spur eines positiven Bildes war zu entdecken, die Schicht war vollkommen gleichmässig, woraus zu schliessen, dass kein Theil des Jod- und Bromsilbers zum Aufbauen des negativen/Bildes während der Entwicklung verbraucht worden war.

Dieses Resultat ist ziemlich entscheidend; das folgende aber ist noch stärker.

Zweiter Versueh. — Eine Platte wurde präparirt, entwickelt und das entwickelte Bild wie eben durch Quecksilber
ensent, alles bei gelbem Licht. Die Platte nahm dadurch wieder
hr ansugliches Ausschen an; sie wurde gut gewaschen, und
en Eisenentwickler mit Silbernitrat und Citronsiure ausgegossen.
Das erste Bild erschien wieder, es entwickelte sich
ein zweites Negativ aus derselben Schieht, die das
erste geliesert hatte.

Der Lichteindruck in der Camera war also bei Erzeugung des ersten Bildes nicht erschöpft, denn nachdem dies vollständig entwickelt und darauf wieder sorgfältig entfernt worden, blieb der Schicht dieselbe Kraft, das Bild zum zweitenmad zu erzeugen. Dieser Versuch scheint mir den langen Streit zu schliessen und die "physicalische Theorie" zu etabliren. Denn durch die Möglichkeit dieser zweiten Entwicklung ist das Bestehen einer physicalischen Veränderung des Jodsilbers ohne Reduction bewiesen.

Dritter Versneh. — Beim zweiten Versneh wurde sowohl die ursprüngliche wie die seeundäre Entwicklung mit dem Eisenund Gelatine-Eatwickler vorgenommen. Diesunal wurde statt dessen in heiden Fällen Pyrogallussäure genommen; das Resultat war ganz dasselbe.

Die Art des Entwicklers ist also ohne wesentlichen Einfluss auf das Resultat.

Was die Vorgänge bei gewöhnlichen feuchten Verfahren amgelt, os sehelmen sie mir durch diese Versuche vollständig bewiesen. Es ist nicht mehr möglich von chemischer Reduction zu sprechen, alles dies ist durch das Factum fortgeschwemnut, dass die Schieht zwei Entwicklungen zulüsst.

Man muss aber wohl zugeben, dass der Vorgang in der Camera nicht in allen Verfahren derselbe ist.

Giessen wir vor dem Belichten einen Entwickler auf die sensitire Platte, so finden wir beim Herausnellunch derselben aus der Cassette ein sichtbares Bild darauf. (Dies wurde durch Liesegang im photogr. Archiv Nr. 63 zuerst nachgewiesem.) Hier ist freilich kein we as en Lie her Utterschied; nur haben die beidem Operationen: die Entstehung des latenten Bilds und seine Entwicklung gleichzeltig stattgehabt.

Bei den Trockenversahren findet man auch zuweilen sichtbare Bilder beim Herausschmen aus der Camera. Hier besitzt wahrscheinlich die Präservirungslösung eine gewisse reducirende Kraft. Diese Resultate greifen also mein Argument nicht im geringsten an. Das gewöhnliche feuchte Verfahren ist der Schlüssel zu aller Entwicklungs-Photographie, da in ihm alle Operationen besonders bleiben und separirt studirt werden könneu.

Ich meinestheils habe niemals an eine andere als die physicalische Theorie der Lichtwirkung geglaubt; deun eine chemische Veränderung beim feuchten Verfahren kann doch nur die einer Reduction sein, sei es zu metallischem Silber, sei es zu Silberjodlir, die aber beide vom Jodsilber durch die Farbe so verschieden sind, dass man sie jedenfulls bemerken mässte.

Ich kann nicht schliessen, ohne auf die ausserordentliche Natur des latenten Bildes binzuweisen. Würde der physicalische Eindruck durch den es entsteht, während des Entwickelus zerstört, so wäre dies Factum kein Argument gegen die physicalische Theorie, denn wir könnten leicht einen Grund dafür auffinden. Mer, dass dieser hpysicalische Eindruck, den wir durch unsere Sinne nicht wahrnehmen können, kräftig genug ist, eine Entwirklung zu ülterstehen, der Wirkung einer Quecksilberfösung Widerstand zu leisten, die stark genug ist das ganze Silber aufzulüsen, und danach ein zwites Bild zu geben vermag — diese Erscheinung gehört zu den luteressantesten auf dem ganzen Gehiete der Chemie.

(The British Journal of Photography.)

# Trockenverfahren mit Tannin und Dextrin. Von Paul Gaillard.

Die Glasplatten müssen äusserst vorsichtig gereinigt werden, da auf einer schmutzigen Fläche das Collodion nicht haftet; zum letzten Poliren eunpfehle ich eine Mischung von Wasser, Kalkerde, Tripel und wenig Tropfen Salpetersüre.

Folgendes Collodion hat mir die besten Resultate gegeben:

Aether . . . . 70 Cub. Cent,
Alkohol (40°). . . 20 , ,
Jodirung . . . 10 , ,
Collodionwolle . . 1 Gramm.

Die Jodirung besteht aus 50 Cub. Cent. Alkohol, 1 Grannu Jodammonium, 3 Grannu Jodeadmium und 3 Grannu Bromeadmium.

Dem Collodion werden soviel Tropfen Jodtinetur zugesetzt, dass es die Farbe von Madeira annimmt.

Silberbad.

Nachdem die Platte fünd Minuten in diesem Bade geween, uucht man sie in eine Sehale mit destillirtem Wasser, daun nachrinander in drei Bäder von gewöhnlichem Wasser. Zuletzt wisscht man die Platte unter einem Hahn, tanelt sie in die Präservirungsdissigkeit und lässt sie an eine Wand gelehnt trockene. In jedem Bade bleibt die Platte mindestens fünf Minuten. Wenn sie gut präparirt ist, so besitzt sie das glänzende Ansehen einer albuminitren Platte.

Die Präservirungslösung besteht aus

Nr. 1 Wasser 300 Gr. Nr. 2 Wasser 700 Gr. Dextrin 50 "

Unter Umrühren wird Nr. 1 in 2 gegossen; dann setzt man 50 Cub. Cent. Alkohol zu und filtrirt. Die Lösung bleibt einige Monate hindurch haltbar.

Nach dem Belichten befenehtet man die Schicht und giesst folgende Lösung darauf:

 Destillirtes Wasser.
 500 Gramm,

 Pyrogallussäure.
 2 ½ 7

 Essigsäure.
 5 7

 Alkohol.
 75 7

Auf je 100 Cub. Cent. fügt man 2 Tropfen Silberlösung zu: Destillirtes Wasser . . . 100

Salpetersaures Silber. . . 3
Essigsäure . . . . 8

Man verstärkt, indem man mehr Silberlösung zusetzt, sobald die Details in den Sehatten sichtbar sind.

# Ueber das Entkräften übercopirter Abdrücke, Von M. Carey Lea.

Da es wohl jedem Photographen passirt, zu dunkle Abzüge zu machen, so wird es gut sein, das geeignete Mittel aufzusuchen, um dieselben heller zu machen. Herr Carcy Lea hat sich dieses Falles angenommen und theilt folgende Versuche mit.\*)

Beim Enkräßten der Bilder werden die zuoberst liegenden Theile durch das Lösemittel zuerst angegriffen, also gerade die, welehe dem Bild seine Brillanz und Transparenz geben. Derarüg behandelte Bilder sehen also immer mehr oder weniger eingesunken oder mehlig aus. Alle Versuche beziehen sieh auf Abzüge auf Eiweispappier.

#### Doppeltchromsaures Kali und Salzsäure.

Diese Mischung ist äusserst wirksam und muss mit grosser Vorsicht und sehr verdünnt augewandt werden. Sie macht die Bilder sehr mehlig, ist demnach nicht zu empfehlen.

#### 2. Jod.

Jodišsung (erhalten durch Eintropfen von soviel Joditicut in Wasser als dies löst) greift die Bilder schr regelmässig an und verursacht kein mehliges Ansehen. Man muss sich vor einem Ueberschuss von Jod hüten, denn die kleinen Jodpartikelchen setzen sich ma Bilde an und verursachen zahrieche weisse Punkte. Andererseits wirkt eine verdünnte Lösung zu langsam. Besser wird man dehalb das Jod nicht in Wasser, sondern in Jodkaliumlösung von 1:240 lösen, wielse mehr Jod aufnimmt als Wasser.

<sup>\*)</sup> Im Philadelphia Photographer Nr. 19.

Leider wirkt das Jod auf die Stärke, womit das Papier geleimt ist und verbindet sich damit zn tiefblauer Jodstärke. Um diese fortzunehmen, wendet man verdünnte Auflösung von untersehweftigsaurem Natron an. Natürlich muss man nachher wieder gut waschen.

#### 3. Cyankalium.

M. Faure hat dies Mittel im vorigen Jahre angegeben. Fünf fran Cyankalium werden in sieben bls zehn Unzen Wassers gelöst. Dass durch Goldzusatz der Ton der Bilder verändert werden könne, wie Herr F. behauptet, hat Lea nicht gefunden. Der Ton bleibt mit wie ohne Chorcold gang derselbe, nur wird er heller.

#### 4. Bromkalium und doppeltchromsaures Kali.

Diese Mischung macht die Bilder kalt, flau nnd mehlig, ist daher nicht zu empfehlen.

#### Chlorgold und doppeltchromsaures Kali.

Wenn man zu neutraler oder schwach saurer Chlorgoldissung einen oder zwei Tropfen Lösung von doppeltehronsaurem Kali zusetzt, so reducirt die Pilüssigkeit sehr energisch, und immer unvortheilhaft. Das Gold scheint auf die Operation keinen günstigen Einfluss ausstüßen.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass Jod und Cyankalium die geeignetsten Reducirmittel für übercopirte Bilder sind. Letzteres scheint den Vorzug zu verdienen.

# Apparat zur Darstellung transparenter Glasbilder für das Stereoskop.

Die transparenten Glasbilder kann man ebensowohl auf trocknem Collodion im Copiralmen, wie auf feuchtem Collodion in der Camerabiehen. Nach der ersten Methode werden die Negativs leicht beschädigt, und die Platten mitseen von geschliffenem Spiegelgass genommen werden, da sonst genüggender Contact nicht erreicht wird. Das Copiren auf feuchtem Wege geht sehr rasch vor sich und wird schon deehalb von manchen Photographen vorgezogen. — Mebdarf dazu einer langen Camera, die auf das Brett dB eines gewöhnlichen Stativs gesetzt wird. Die Camera ist der Länge nach durch die Wand DF halbirt, An den belien Zwischenbettichen



befinden sich die Objective O. An jedem Ende der Camera ist eine Cassette; in die vordere GH kommt das ungefirnisste Negativ, in die mit C bezeichnete die empfindliche feuchte Platte.

Sind die beiden Negativs gleich dicht, so öffnet und schliesst man die Klappen G und H zugleich, ist aber eins sehwächer als das andere, so öffnet man die dazu gehörige Klappe etwas später.

Die Camera wird auf den Himmel gerichtet, indessen dürfen keine Sonnenstrahlen hineinfallen. Man erhält auf diese Weise Abdrücke, die nicht umgekehrt zu werden brauchen, indem dies sehon durch die Objective geschieht.

### Photographien mit Randverzierungen.

Von Herrn C. Dathendey in Wirzburg wurden uns eine Anzahl Karten und Medailobhider mit Randverzierungen zur Ansicht gesandt. Um das Porträit zicht sich ein ovaler Rand, und der äussere Theil des Papiers ist intensiv schwarz. Der Effect dieser Bilder ist ein sehr brillauter und dürfte wohl beim Publicum Anklang finden, namenlich für Karteuportraits; Cameebilder haben in dieser Manier ein viel hübscheres Ansehen als mit weissem Grund.

Die Zusendung war von nachstehendem Briefe begleitet:

Herrn Dr. Liesegang in Elberseld.

Wenn ich mir erlaube, Ihnen beifolgend mehrere Proben photographischer Portraits nach einem neuen Verfahren von mir einzusenden, so geschicht es in der freudigen Aussicht, darüber ein gütiges Urtheil von Ihnen zu vernehmen.

Das Neue meines Verfahrens besteht in der Barstellung photographischer Rankverleirung un Fertriat um da Kartenbilder, die zur milderen Abgeroung und Verschundzung eines intensite sehwarzen Grundes zum Bildfelde eines Porritatis dienen sollen Die natürliche Folgerung; dass kräftig copitre Fertralits mit ühren reichen Schattenmunnen weit shalicher sein missen, brachte nich auf die lider, solede Abdricke auf sehwarzen Grund zu erzeugen, um sie daufurch sich hat erstheinen zu lassen. Da es nun nicht fern liegt, Portzaits von einem münden Grund unstast, herzustellen und solche auch die Hund zu des hebe nach die eine Müntens echtoff abgemennden. Weise gefertigt sind, so nehme ich uur die ponannen Randverfreiengen als neues Verfahren von mir in Anspruch und plaube daubrech erst eine schickliche und könntlerisch passende Anwendung eines debarzen Grundes zu photographischen Bildern gendenen zu haben.

Diese Portraits und Karten werden seit drei Monaten in meinem Atelier atgesertigt und haben beim Publicum von allem Ansang an gleich so gesallen, iss sie trotz des höhern Preises, den ich dafür nehme, vor allen am meisten bestellt werden. Die passendere Verwendung so copirter Portraits zur Verzierung und Bekleidung von feinen Zimmer- und Schmueksachen, als: Wandkörben, Servietteuringen (wie beigelegtes Muster zeigt), Broehen und Armbändern, machen sie noch besonders schätzbar. Vor allem aber glaube ich, dass sie dem Kartenich einen neuen Aufschwung geben werden und namentlich den neuen Cameetarten grosse Concurrenz machen dürften; da meine Karten mit vier Bildern von einer Person, vor jeuen den Vortheil haben, iu jedes gewöhnliche Album gesteckt werden zu können und dem Photographen zum Vortheil weniger Arbeit michen. Genannte Randverzierungen werden durch eine besondere Vorrichtung an der Camera auf das Negativ gebracht und können nach dem Geschmacke des Operateurs ohne Mühe und Kosten verändert werden. Diese Manier gewährt den Photographen die sichere Aussicht, für gleiche Mühe und gleiches Material höhere Preise zu erzielen.

Wir fügen hinzu, ılass die eingesandten Photographien äusserst sauber ausgeführt sind; einige davon sind mit Gelatine, andere mit Lack überzogen. Hr. Dauthendey beabsichtigt sein Verfahren weiter zu lehren.

# William's selbstthätiger Waschapparat.

Dieser Apparat besteht aus einer Trommel von einem halben Meter Durchmesser und einem Meter Länge. Ein Wasserstrahl setat die Trommel in Bewegung, wodurch das Wasser gewechselt und die Bilder stets in Unruhe gehalten werden.



Die Trommel ist von Holz und rundum mit Zinktäfelchen besetzt, die das Wasser auffangen. Darum befindet sich ein Zinkcylinder, in den man die Bilder legt. Das aussliessende Wasser bewegt eine zweite hölzerne Trommel. Die beiden Trommeln sind durch Zahnräder mit einander verbunden, was ihnen eine leichte, regelmässige und constante Bewegung gibt.

# Die internationale photographische Ausstellung in Berlin.

(Aus den Recensionen und Mitthellungen über bildende Kunst.)

Die Kunst, mit der Sonne zu malen, hat im vorigen Jahre ihren fünfundzwanzigsten Geburtstag gefciert, (am 19. Juni 1839 wurde das Daguerresche Verfahren von der Pariser Akademie der Wissenschaften veröffentlicht) und sie hält es mit Recht für an der Zeit, sich der Mitwelt in einem Gesammtbilde vorzustellen, welches die ganze Höhe und Ausdehnung ihres Könnens veranschaulicht, und in concreter Gestalt vor die Augen führt, was schon längst im Bewusstsein der Zeit lebt: die Wichtigkeit der neuen Erfindung für das Kulturleben der Neuzeit, die Berechtigung derselbeu zu einem Platze neben den anderen beiden grossen Erfindungen unserer Zeit, den Eisenbahnen und electrischen Telegraphen.

Die Männer, welche bald nach Veröffentlichung des Daguerreschen Verfahrens hier und an anderen Orten die neue Erfindung als Sonntagsvergnügen, zuerst für sich selbst, dann für ihre Freunde, und später auch gegen Entgelt für Fremde, aber immer doch nur in Mussestunden ausübten, waren wohl weit entfernt davon, zu ahnen, dass dieses Amüsement fünfundzwanzig Jahre später als ausschliesslicher Beruf Tausenden von Ausübenden, und darüber hinaus Tausenden von Herstellern des dazu nöthigen Materials einen reichliehen Verdienst gewähren würde: und wohl noch entfernter von dem Gedanken, dass dies Amüsemeut sich zu einem mächtigen Förderungsmittel der Kunst, der Industrie und der Wissenschaft

heranbilden würde.

Der Gedanke zu der Ausstellung, wie seine Verwirklichung, ging vom hiesigen photographischen Verein aus, an dessen Spitze der Dr. Vogel steht. Der Erfolg, wie sich jetzt beurtheilen lüsst, hat das Unternehmen gereeltfertigt, sowohl in Beziehung auf die Theilnahme der Berufsgenossen durch Einsendungen, als auf die Theilnahme des Publikums durch lebendiges Interesse und zahlreichen Besuch. Welchen Anklang der Gedanke in erstgenannter Beziehung fand, mag die Aufzählung der Länder darthun, aus denen Zusendungen erfolgten; es sind vertreten die meisten Staatsgebiete Deutschlands, Frankreich (Paris, Amicns, Careassonne), England, Holland, Italien (Turin, Mailand, Modena, Bergamo), Amerika (Boston), von den ausserdeutschen Staaten Oesterreichs Ungarn (Pest, Eperies), Dahnatien (Spalato), Siebenbürgen (Schässburg), die Schweiz, Russland (Petersburg, Moskan, Warschau, Kaukasien), Dänemark, Schweden und Norwegeu, Belgien, die Moldau (Jassy). Der Katalog der Ausstellung weist 250 Nummern auf, von denen zwar in einigen weisigen Fällen mehrere auf ein und denselben Aussteller fallen, (in Folge der Trennung der versehiedenen Fäelter), welche aber in fast allen Fällen mehr oder weniger Specialnummern unter sich haben, wie denn beispielsweise Carjat in Paris deren nuter sich haben, wie denn beispielsweise Carjat in Paris deren nuter, Statenderen im Wienen 43 und später noch 34, die Kunstaustalt von Piloty und Löhle in Müncheu 56 aufwelst; die Kumsmern, fortlanfend genommen, wirden sicher die Zahl 2000 erreichen. Die Werke fillien vollkommen, doch ohne Ueberhäufung, einen der grösten Musiksile Berlin's, die Tohnlalle, mit ihren zwei ringsumlaufenden Galerien, Vorzimmern und Treppenräumen; zu den selton vorhandenen Fenstern des Saales hat man noeh ein reichliches Oberlicht gefügt, so dass fast sämutliche Stücke sieh einer mindestens genügenden Befeuchtung erfreuen.

Eine einigermassen ausführliche Beriehterstatung über die Ausstellung, auch wenn sie nur in Kürze alles Erwähnenswerthe besprechen wollte, würde der Ueberfülle des sieh darbietenden Stoffes wegen ehe ganze Reihe von Artikeln erfordern, wie sie auch sämmtliche hiesigen grösseren grösseren Zeitungen bringen, zu welcher mir aber die Redaecion der Recensionen schwerlich den Raum zu bewilligen im Staude sein müchte. Iudessen wiederum würde eine solehe Berichterstatung auch Vielerlei in sich fassen müssen, was denjenigen Lesern, welche die Ausstellung nicht selbst müssen, was denjenigen Lesern, welche die Ausstellung nicht selbst wieden wirde. Meine Absieht kann also im Wessenlichen nur die sein, die Ausstellung als solehe und auf den versehiedenen Feldern möglichtst viel

des Vortreffliehsten hervorzuhehen.

Der Katalog bringt sämmliche ansgestellte Gegenstände unter sehe Rubriken; die erste davon "zibt einen Ueberblick über den Entwicklungsgang der Photographie von ihren ersten Eutdeckungsaud Versuehsstadien bis auf die letzten Vervollkomunungsstuffen; die zweite umfasst das Gebiet des Portraits und der Figuresbilder; die dritte gibt die Laudschafts- und Architectur-Aufnahmen; die vierte das Reproductionsfach; die Uebertragungen der Photographie auf Porzellan, Steingut, Enall u. s. w., und die sechste enthält die Apparate, Chemikalien und alle sonstigen beim Arbeiten nothwendigen Gerüksbehaften. Eine kleine Anzahl von sogenannten Photoskulpturen und etwas Fachliteratur mag erst nach Ordnung des Kataloges hinzugekommen, oder auch wegen der geringen Anzahl der Gegenstände nieht für binreichend erachtet worden sein zur Constitutirung besonderer. Abheilungen.

In Berug auf Technik und Wissenselanft ganz besonders interessant ist die erstgenannto Abtheilung. Nr. 1 der ganzen Ausstellung gibt ein Brettehen von Holz, auf welehem seehzig Jahre eine Stilhouette hefestigt war, und welches während dieser Zeit an einem hellbeienhetten Orte gehangen hat. Der Enflusse des Sommenlichte hat natürlich das Holz dunkel gefärht, und dadurch ist an der Stelle der Stilhouette, welche nicht vom Lehte getrofen wurde, ein helles, scharf umgrenztes Bild entstanden. Das war das erste, natüliche Lichthild! — Auf die Erfahrung, dass organische Stoffe,

mit Silbersalzen, wie z. B. Höllenstein berührt, sich unter dem Einflusse des Sonnenlichtes schwarz färben, machten die beiden Wedgewood und Davy im Jahre 1812 den Versuch, ein Stück Papier in Silbersalzlösuug zu baden, es theilweise mit einem undurchsichtigen Gegenstande, z. B. einer Silhonette zu bedecken und dann der Einwirkung des Sonnenlichtes auszusetzen; die unbedeckten Stellen färbten sich braun, die bedeckten blieben weiss. Natürlich verschwand mit der Zeit auch das weisse Bild, aber das erste kiinstliche Lichtbild war da. Welche Reihe von Versuchen. geglückten und missglückten, von Seiten der ersten Erfinder, dann ihrer späteren Nachahmer, von Seiten der Chemiker, Optiker, Papierfabrikanten u. s. w. seit diesem ersten, schwachen Ergebniss bis zur Herstellung des Collodiumhäutchens, welche die Erfindung zu einem ersten befriedigenden Stadium gelangen liess, und bis zu den letzten Versuchen mit Kohle (Kohlenbilder), deren gelungene Anwendung erst eine vollständige Sicherheit in Bezug auf die Dauer des photographischen Bildes gewähren würde!

Nr. 10 zeigt schon einen Versuch in farbiger Photographie von Ricco Felice in Mailand. Die Farben sind nicht durch Anwendung von Pigmenten oder durch Uebermalen hervorgerufen, sondern durch eigenthümliche Behandlung der gewönlichen Photographie im Goldbade. Das Bild stellt einen männlichen Act dar, und die Fleischtöne haben schon einen ziemlichen Grad von Naturwahrheit, in der sie gar nicht wesentlich zurückbleiben hinter der mancher Manieristen Weitere Fortschritte in der farbigen Photounter den Malern. graphie zeigt die Ausstellung allerdings nicht, wie denn bei allem möglichen Vertrauen in die fernere Entwicklungsfähigkeit dieser Technik die Annahme einer Unmöglichkeit hierin gerechtfertigt sein möchte. Das Uebermalen mit Anilinfarben erweist sich bis jetzt noch als das Beste, was sich für die der Erreichung farbiger Photographien thun lässt, denn das Bild bleibt dabei in der Hauptsache, was es ist, Photographie, da diese Farben eine bedeutende Durchsichtigkeit haben. Ausserdem verbinden sie sich chemisch mit der Photographie, und geben dieser damit eine grössere Dauer. Die Ausstellung bietet sehr Reizvolles an solchen Bilderu, freilich nur in Miniatur und einem uicht weit darüber hinausgehenden Format.

Schluss folgt.

# Reactionen der Gelatine.

# Von M. Carey Lea.

Der Verfasser, der während der letzten Jahre mit dem Studium dieses Körpers beschäftigt war, beschreibt eine von ihm beobachtete Reaction, wie er glanbt die erste farbige Reaction zwischen reiser Gelatine und einem ganz farblosen Reagens.

Lässt man ein Stück Gelatine in saure Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxydul fallen, so nimmt sie eine tiefrothe Färbung au und löst sich bei gewöhnlicher Temperatur vollstündig. Durch kohen wird die Farbe der Lösung etwas dunkier. Durch ehlorsunes Kali wird die heisse Lösung rasch entfärbt und schmutzig gib gemacht. Diese rothe Farbe brancht eine gewisse Zeit zum Enstehen, die nicht durch Wärme ersetzt werden kann, denn kocht man die Gelatine mit der Quecksilberlösung, so wird die Lösung geblich, anstatt roth.

Diese Reaction ist nicht sehr empfindlich und nur bei Lösungen anzuwenden, die mindestens ein Procent Geiatine enthalten.

Metagelatine verhält sich ganz chenso. Die zur Probe bemutzte wurde in folgender Weise bereitet. Gelatine wurde in kalter gsättigter Lösung von Oxaisäure eingeweicht, dann so lange shwach erwärnt, bis sie im kalten Zustande flüssig blieb. Die bierschfüssige Sünre wurde durch kohlensauren Kalk fortgeselnafft. Zusatz von saurem salpetersanrem Quecksilber erzengte hierin einen fockigen weisslichen Niederschlag, der später wie die überstehende Flüssigkeit sich roth fürbte.

# Titerarifche Notig.

taleul des Temps de pose, on tables photométriques portatires pour l'appréciation à un très haut degré de précision des temps de pose nécessaires à l'impression des freuves négatives à la chambre noire en raison de l'intensité de la lumière, de la distance focale, de la sensibilité des produits, du diamètre du diaphragme et du pouvoir réflecteur moyen des objets à reproduire, par M. Léon V id al, Secrétaire fondateur de la Société photographique de Marseille; suivi d'un M a nu el opérat oire pour l'emploi d'un procédé négatif au collodion hunide et sec, avec toutes formules, par M. M. Teissire et Jaquemet. Accompagné du photomètre destiné au mesurage de la lumière. Paris. Letter, rue de Seine. 1865.

Herr Vidal liefert uns hier eine ziemlich vollständige Tabelle über die Belichtungszeit. Um sich derselben zu bedienen, muss man folgende fünf Bedingungen genau kennen, nämlich:

- 1) Die chemische Intensität des Lichts;
- 2) Die Empfindlichkeit der Präparate;
- Die Brennweite des Objectivs (oder vielmehr die Entfernung des Objectivs vom matten Glase);
- 4) Den Durchmesser der Blendenöffnung;
- 5) Das Reflectionsvermögen der aufzunehmenden Gegenstände.

Diese fünf Anhaltspunkte sind nnumgänglich nöthig; man hat noch andere in's Auge zu fassen, die wir aber ihrer geringen Wichtigkeit halber hier übergehen; in der Praxis kann man sio ganz vernachlässigen.

Die Kenntniss des 3. und 4. Punets ist leicht zu erlangen. Eine graditte Scala auf dem Unterbrett der Camera oder auf der Objectivinilise; eine Zahl auf jeder Blende, die deren Oessung angiebt, und jeder Operateur ist im Stande. Brennweite und Oessung rasch zu bestimmen.

Herr Vilal bewerkt ganz ricktig, wie wenig Personen die Wiebligkeit dierer Angeber eingeschen haben; so beset wir immer in den photographischen Journalers: Ich habe mit dem Objectiv Nr. so viel von Herrn so und so mit der kleinsten, der grössten Blende, so viel Sevennden belichtet; und der Josep oft für derartiges Instrument zur Verfügung hat, kann sich in keiner Weise von dem Werth des Versures büeberzugen.

Die Kenntniss der Nummern 2 und 5 bedingt absolut die der Nr. 1 Intensität des Lichts.

Um die Intensität des Lichts kennen zu lernen, muss man sie messen, und um sie zu messen, ist ein Photometer erforderlich. Dies Photometer muss aber nicht die Leuchtkraft, sondern die actinische Kraft des Lichts messen. Hert L. Vidal bedient sich hierzu des auf einem gewöhnlichen Silberbad sensitirten Eiweisspapiers, weil dies jeder Photograph unter den Händen hat und weil es sich ausserst regelmässig am Lichte farbt. Das Photometer ist ein kleines Portefeuille in dem zwischen zwei Cartons ein dritter Carton gleitet, auf dem das empfindliche Papier befestigt ist; dies wird durch eine schmale Geffnung im oberen Carton belichtet. Oberhalb der Oeffnung ist eine chromatischo Scala von zehn verschledenen Tonen, die in der Weise erhalten wurde, dass man zehn Streifen Albuminpapier, den einen sechs Seeunden, den zweiten zwölf, den dritten achtzehn u. s. w., den zehnten eine Minuto dem Licht aussetzte. Diese zehn Farbentöne dienen dem Photometer als Grundlage. Die photometrischen Tabellen sind für alle Brennweiten von Centimeter zu Centimeter bis 21/2 Meter, und für alle Blenden von 1 bis 160 Millimeter berechnet. Als Basis dient die mittlere Empfindlichkeit der trockenen Tanninplatten; für feuchtes Collodion beliehtet man achtmal weniger.

Rhe man also beliektet, verfahrt man in folgender Weiser. Angenommen, am operire im Freien und der Anfanhaupenist sei von der Some beleuchtet. Man dreht der Sonne den Röcken zu, öffnet das Photometer mit dem empfidichen Papier und hält se eine Minute hing im Schatten des Körpers in der libbe der Ellenbogen und 25 Getautneer vom Körper entfernt. Man such durs, welche Nummer am besten dem erhaltenen Ton entspricht. Liegt der Ton in der Mitte zwischen zwei Nummer, so wählt man stest die selwischere, well mai durch geeignetes Entwickeln doch ein gutes Bild unter diesen Umsfande erhalten wird.

Die erhaltene Färbung sel Nr. 7, die Brennweite 55 Centimeter, die Blende 5 Centimeter. Man seblägt die Tafel Nr. 7 auf, sucht die mit 55 überichtbene Colonne, und die Reihe, vor der die Nummer 5 steht. Man findt rid ie Angabe 42° 57° für Tanninplatten, für feuchte Platton achtmal weniger.

Die folgende Tabelle über die Modificationen, die durch andere als die nitteren Reflectionskräfte bedingt werden, ist gewiss manehem unserer Leser von luteresse:

| Farben.     | Sonnenschein. | Zerstreutes Licht (Nr. 10). |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| Schwarz     | 4"            | 15'                         |
| Dunkelroth  | 4'            | 12'                         |
| Dunkelgrön  | 3'            | 12'                         |
| Dunkelbraun | 34            | 124                         |
| Dunkelgelb  | 4'            | 154                         |
| Heliroth    | 1' 30"        | 5*                          |
| Hellgrün    | 1' 30"        | 3,                          |
| Hellbraun   | 21 .          | 3'                          |
| Hellgelb    | 1' 30"        | 4'                          |
| Dunkelgrau  | 1' 30"        | 2'                          |
| Hellgrau    | ,, 40"        |                             |
| Weiss       | , 20"         |                             |
|             |               |                             |

Diese Zahlen geben die relativen Reflectionsvermögen der verschiedenen Farben an. Herr Vidal hat sich die Mühe gegeben, eine Reihe von etwa 48,000 Zahlen

flert Vidal hat sich die Nüche gegeben, eine Reihe von etwa 48,000 Zahlen aberhehm, dieser Anstregung gegnüber ersieheit es wielließt ungerecht wan wir ihm einen Vorwurf mehen, nämlich den, dass er der Präparation des Bubmettriehen Papiers nieht gegnüngende Aufunrésandet gesebent hat est ut, gewänlichen Einwisspapier soll auf fünftedappsoentigen Silterbad empfindlich pariet werden. Das ist aber keine definitive Angabe. Man findet Albuminipar mit ½ bis 5 % Salz im Handel, und die Eugefindlichkeit dieser Papiere ist uter verschieden. Vielleicht macht Herr Vidal uns über diese Verhältniss der genauere Mittheilungen.

The Porcelain Picture; or Full instructions how to make photographs on porcelain or opal glass. Edited by John Towler, M. D. Newyork, Joseph H. Ladd. 1865.

Diese neusste Schrift des Herausgebers von Humphery's Journal in Newleich, Professor Dr. Towler, ernhält ins vollständige Adeiriung zur Afferber nungserner Abdrücke auf Pozzellan und Milleigks. Es scheint, als wiere der mitte Bilder in Ausriala hereits ein nehr gangbarer Artikel; miglich, dass siende in Europa sieh bald Elingsung verschaffen, denn es ist sieher, dass Abdrücke and die Storgen der Schrift der Schrift der Schrift der Verzug vereilleren. Bei die Schrift der Verzug vereilleren auf Papier in nancher Himsielt den Verzug vereilleren. Bei den den den Schrift der Verzug vereilleren Abschaftit: ver nitschnen Bin den nachstebenden Abschaftit:

# Die Aufnahme von Porzellanbildern auf feuchtem Wege.

Es it keine leichte Sache, ein für den Collodiondruck geeigsetes Negativ aufzunehmen. Man belichte lauge genug, um alle Details zu erhalten, denn ohne Detail wird der Abdruck, wenn er noch so sauber ist, nur eine sehwarz und weisse Sudelei ohne jelen kinistlerischen Claracter. Der Entwickler muss langsam aber pleichmässig wirken; er nuss die hohen Lichter zurückhalten bis die feinen Partien sieh zu zeigen beginnen. Folgender Entwickler ist fir sololer Eille sehr gut!

| Schwefelsaures Eisen- | Ammon  | 3 ( | iramm, |
|-----------------------|--------|-----|--------|
| Schwefelsaures Eisen- | Oxydul | 3   |        |
| Destillirtes Wasser . |        | 100 |        |
| Essigsäure            |        | 24  | 7      |
| Alkohol               |        | 9   |        |

Kommt das Bild zu rasch heraus, so setzt man mehr Essigsaure zu, oder man beliehtet das nächstemal kürzer. Man entwickelt so lange, als sich noch kein Zeichen von Schleier bemerkbar macht. Vor allen Dingen hält man das Bild klar und durchsichtig. Schliesslich spült man das Negativ gut ab und fixirt mit Cyankalium oder unterschwelfigsaurem Natron.

Das Silberbad bereiten wir in folgender Weise:

Doppelterystallisirtes salpetersaures Silber 4 Unzen,

Destillirtes oder Regenwasser . . . . 48 "

Nach dem Lösen versueht man das Bad mit Lakmuspapier ob es sauer ist oder nieht; es ist sauer, wenn das blaue Lakmuspapier in der Flinsigkeit nach einiger Zeit roth wird. In diesem Falle koehen wir die ganze Lösung in einem Koehglas oder einer Porzellansehale, die in einem Sandlaud sicht. Vorher setzt unn dem Bade 10 Gran Silberoxyd zu. Dies Silberoxyd bereitet man so:

Man löse I Draehme Actakali in 4 Drachmen Wasser und tröpfle so viel Sülterbüsung hinein, bis sieh kein brauner Niedersehlag mehr bildet. Zu dem Bodensatz giesse man Wasser mit sehitütle tilehtig um; wenn das Oxyd sich wieder abgesetzt hat giesse man das Wasser ab und wiederbole dies mehrmals, bis das Wassehwasser nicht mehr alkalisch rengirt, d. h. die blaue Farbe gerötbeten Lakmuspapiers nicht mehr wiederherstellt. Der Bodensatz von Silberoxyd wird verwahrt.

Nachdem das Bad eine Viertelstunde mit dem Silberoxyd gekocht hat, wird es seine Säure verloren haben. Wir theilen es dann in zwei Hälften und sättigen die eine, indem wir sie mit 5 Gran Jodsilber koehen. Dies präparirt man so:

Eine Drachme Jodkalinm wird in 4 Drachmen Wasser gelöst; hierzn setzt man so lange Silberfösung, als sich noch ein Niederschlag bildet. Man lässt diesen zu Boden sinken, giesst die überstehende Fliissigkeit ab, und wascht mehrmals in derselben Weise wie beim Silberoxyd. Man halte das Jodsilber feucht und fertig zum Gebrauch.

Nachdem man die eine Hälfte des Bads mit Jodailber gekocht immet man sie vom Sandbad und filtrirt sie. Die ander Hälfte wird dem Filtrat zugesetzt, und nochmals durch frisches Filtrirpapier filtrirt. Dies Bad ist sehr empfindlich, weil es kenfermed Stoffe enthält; es verursacht keine Nachlestieche in der Schicht, weil es nieht mit Jodailber gesättigt ist; hingegen neigt es sich gern zur Verschleierung, da es sehr empfindlich und neutral ist. Besonders ist dies der Fall bei farblosem oder neuem Collodion. Man setze daher einen oder zwei Tropfen Essigsäure zu. Die folgenden Collodion arbeiten gut:

Nr. 1.

Aether . . . 25 Unzen,

Alkohol . . . 25

Jodtinctur . . 24 Tropfen, Jodcadmium . 48 Gran,

Jodammonium 126

Bromcadmium 32 -Bromkalium 44 -

Pyroxylin . . 7 , auf die Unze (mehr oder weniger, je nach der Löslichkeit).

Nr. 2.

Alkohol . . . 12 Unzen, Aether . . . 10

Jodammonium, 110 Gran,

Jodammonium, 110 Gr Bromkalium , 44

Pyroxylin . . 7 , auf die Unze (mehr oder

weniger etc.)

Das Collodion darf für unsern Zweek nicht diek und sehleimig ein, denn sonst wird die Schieht uieht rein genug. Einige ziehen altes Collodion vor, weil sie wegen des darin enthaltenen Jods Altere Bilder erhalten. Solche Collodien aber sind weniger empfindlieh als frisehbereitete, und geben also in derselben Zeit nicht swiel Details. Wir ziehen frisehes Collodion vor, mit etwas Jodtinetur, oder mit Essignäture im Silberbad, und einem geeigneten Entwickler.

over mit Essigsaure im Silberbad, und einem geeigneten Ediwickier. Ist das Negativ nach dem Fixiren nieht ganz schleierlos, aber biareichend detaillirt, so kann man es klären. Besser macht man aber eine neue Aufnahme. Das Klären geschieht in folgender Weise:

Man bereitet Jodinetur indem man 4 Gran Jod in 4 Draehmeu Mkohol löst. Von dieser Lösung giesst man 4 Tropfeu in 2 Draehmen Wasser, man schittelt gut um, und giesst dies auf das feuchte Negativ. Nach einigen Seeunden lässt man es zurücktiessen und spillt die Schieht ab. Danu übergiesst man sie mit verdünnter Cyaukalümlösung, die den Schleier entfernt. Darauf wird das Negativ gewaschen, und wenn nöthig selwvach verstürkt. Man merke sich, dass das Negativ nicht so dicht sein darf, wie in für Papiernbzüge bestimmtes. Ehe man überhaupt an das Abdrucken denkt, bemühe man sich, ein klares, scharfes, detaillittes Negativ mit sehöner Tonabstufung zu erzeugen.

Nach dem Trocknen wird das Negativ umgekehrt in die Cassette gesetzt, das Collodion dem Objectiv zugewandt. Die Cassette braucht zu diesem Zweek weder Thir noch Schieber; die Platte muss durch kleine Federn in den Ecken festgehulten werden. Wenn das Bild eekig, oval oder stumpfeckig werden soll, so seut man einen Ausschnitt von der gebörigen Form vor das Negativ, oder in Berührung mit demselben.

Um zu vignettiren, muss der Ausschnitt zwischen Negativ und Objectiv in die Mitte gesetzt werden. Natürlich muss das Negativ senkrecht zur Basis stehen, sonst wird der Abdruck verzerrt.

Man priparirt nun eine Milekglasplatte mit Collodion und Silberbad, beleibett und entwickelt wie oben beschrieben. Mas spült ab, ehe sieh der geringste Schleier zeigt; mau fixirt. Wenn das Bild detaillirt, seharf und klar ist, und ganz frei von Schleine so let bis dahn alles gegülück. Man sehreitet dann zum Tonen, wenn es kräftig genug ist; zum Verstärken, wenn es ihm au Intensität mangelt.

Nehmen wir das letztere an. Das Transparentpositiv ist noch eucht, mas übergiesst es mit der obes beschrichenen Mischung von Jodtinetur und Wasser, die man hin und her fliessen läisst bis die Schieht einen grau rosigen Ton annimmt. Diese Behaudlung mit Jod ist nur nüthig, wonn das Bild velt verstärkt werden muss.

Man bereite folgende Lösung:

Pyrogallussäure . . . 12 Gran Vorrathslösung.

Hiervon nimmt man 1 Drachme auf 7 Drachmen Wasser, die man vor dem Gebrauch mit 20 Tropfen vierprocentiger Silberfösung mischt. Diese Mischung lässt mau so lange auf die Schicht wirken, bis die gewünschte Intensität erreicht ist.

#### Das Tonen des Bildes.

Da die Farbe des Bildes in diesem Zustande nicht augenchm ist, so verwandeln wir sie in schwarz oder blausehwarz. Dies geschieht mit folgender Lösung:

Goldchlorid (neutral) . 1 Gran Vorrathslösung.

Hiervon gibt man 6 Tropfen auf 4 Drachmen Wasser, man übergiesst die Schicht damit und lässt einwirken bis der geeignete Ton erhalten ist. Dann spült man ab, trocknet und firnisst mit Crystallimiss.

Porzellaubilder werden wie Ambrotypen im Etuis gefasst; entweder hat dann ein Deckel des Etuis eine ovale Oeffnung, oder das Bild ist so angebracht, dass es sieh in Charniren dreht wie ein Blatt in einem Buch. Sehr häufig setzt man sie auch in Laternen oder Lichtschirme. Oder man hängt sie in eleganten leichten Rahmen in die Fenster. Der Effect ist ein sehr hübscher.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 88. - 16. August 1865.

# Entwicklungserscheinungen. — Ein neues Factum. Von M. Carey Lea.

Herr Carey Lea hat früher sehon nachgewiesen, dass Jodsilber immer lichtempfindlich ist, und dass das unsiehtbare Bild, wenigstens im gewöhnlichen feuchten Verfahren, aus einer rein physicalischen Veränderung in der empfindlichen Schieht herstammt.

Nach der letzteren Hypothese, wonach also das Jod- und Ironsilber nicht zersetzt wird, sondern nur die Fähigkeit erlangt, die feinen Theilehen frisch niedergesehlagenen Metalls an sich zu ziehen, nach dieser Hypothese gibt es keinen Grund, anzunehmen, dass diese Anziehungskraft sieh auf das Siber beschränken, nicht vidmehr aneh auf andere Metalle sich erstrecken sollte. Diesen Pankt hat Herr Carey Lea sich vorgenommen, zu ergründen.

Nur wenig Metalle lassen sieh aus ihren wässerigen Lösungen durch blosse Einwirkung auch in Lösung befindlicher Reduction durch den electrischen Strom ist hier natürlich kanm anwendbar. Durch Eisenvitriol können z. B. nur die Metalle präcipitirt werden, und selbst von diesen nicht alle. Herr Lea wählte zu seinen Versuchen das Queeksilber, und da die Chlorverbindungen viel weniger leicht zu reduciren sind, als die subjetersauren, so nahm er das salpeter saure Quecksilbersoydul HgQ0, NQ2 + 2 aq. Er löste Pyrogallussäure in Wasser, setzte Lesigsänre und darauf einige Tropfen fast neutraler Andiösung des Quecksilbersalzes zu. Die Flüssigkeit nimmt eine Weinfarbe an und bleibt einige Zeit klar; man muss aber mehr Essigsäure nehmen als bei der Silberhervorrfung.

Erster Versuelt. Eine Platte wurde wie gewölmlich seusitund belichtet. Dann wurde sie unter einem raschlüsesenden Wasserstrom fünf bis zehn Minuten gewaschen; da das Flusswasser hinreichende Mengen löslicher Chlorverbinduugen enthielt, um sich mit sälpetersaurem Silber zu trüben, so war anzunehmen, dass durch das Wasehen alles freie Nitrat enfernt wurde.

Die Platte wurde nun mit dem oben beschriebenen Quecksilberentwickler übergossen; das Bild entwickelte sich klar und detuillirt. Dies beweist, dass das unsichtbare Bild fühig ist, auch andere Metallpartikeln anzuziehen als Silber.

Der Versuch wurde öfters wiederholt und gelang jedesmal. Das Bild ersehien rasch und klar, obgleich nicht länger belichtet wurde als für Silberentwickelnug.

Zweiter Versuch. Anstatt des einbasischen salpetersauren Quecksilberoxyduls wurde das saure Oxydsalz in Verbindung mit Pyrogallussäure genommen. Hiermit liess sich kein Bild entwickeln.

Dritter Versueh. Der erste Versuch wurde wiederholt, nur die Platte länger gewaschen, und zwar fünfundvierzig Minuten lang. Durch den Quecksilberentwickler entstand ein Bild, das weniger kräftig war als die früheren.

Vierter Versuch. Um diese Qureksilberentwickelung der strengsten Probe zu unterwerfen, wurde eine Platte senstirt, belichtet, in gewöhnlicher Weise mit Silber entwickelt und gut gewaselen. Dann wurde sie noch im Dunkelzimmer mit verdfünnter saure Mischaug von sahpetersauren Quecksilberoxyd behandelt, bis das entwickelte Bild gänzlich verschwand; vorsichtshalber wurde die Lösung naendem noch eine Zeitlang darauf stehen gelassen. Dann wurde die Platte gut gewasehen, und mit dem Quecksilbereutwickler übergossen. Langsam kam ein sehwaches aber deutlich erkennbares Bild zum Vorschein.

Gold anstatt Silber gab kein Bild, obgleich Herr Lea sich sehr bemühte, ein solebes zu erhalten. Es wurde in Verbindung mit Eisen, Gallussäure und Pyrogallussäure versucht. Es ist nicht leicht, einen geeigneten Goldentwickler darzustellen, weil er so sehr leicht reductbar ist.

Anch Palladium, in Form von salpetersaurem Palladinmoxydul angewendet (welches leichter reducirbar ist als die Chlorverbindung) gab kein Resultat.

Wer diese Versuche zu wiederholen beabsichtigt, möge zuerst suchen, den Quecksilberentwickler in geeigneten Zustand zu bringen. Wenn die Mischung vor dem Aufgiessen grau und schmuzig wird, so ist nur Schleier zu erwarten. Sie muss allmälig eine klare Portweinfarbe annehmen und so lange klar bleiben wie die entprechende Silberdisung. Wenn gleich anfaugs beim Mischen sich ein grauer Niederschlag an die Wendungen des Gefässes setzt, die L'sung aber klar bleibt, so kann man sie dennoch auwenden; sie darf nur nicht trüße sein.

Ziehen wir in Betracht, dass ein unsichtbares Bild zwei Entwicklungen als Basis dienen kann, so scheint dies die Theorie der physicalischen Wirkung des Lichts auf die empfindliche Schicht zu beweisen, und zu zeigen, dass die Entwicklung nicht das Resultat einer Anziehung zwischen Silber und Silber, sondern vielmehr die Folge einer molekularen Störung wäre. Diejenige Brauche der physikalischen Theorie, die diese molekulare Störung als von einer eigenthümlichen electrischen Spannung abhängend sich dachte, muss Lea's Ansicht nach, ohne weiteres verlassen werden. Denn ein solcher Zustand electrischer Spannung, der die Entwicklungserscheinungen wohl zu verursachen im Stande sein möchte, wird nothwendiger Weise auch dadurch aufgehoben; während wir gesehen haben, dass der Impuls, den das Licht gibt, eine Entwicklung überlebt, und nicht nur eine Entwicklung, sondern die ehemische Wirkung eines kräftigen Lösemittels. Dies Factum erscheint Lea von der grössten Wichtigkeit für theoretische Photographie, dass nämlich das latente Bild des einen Metalls sich durch ein anderes entwickeln lässt. Crystallisation oder eine Aenderung der Crystallformen scheint ihm die wahrscheinlichste Hypothese zu sein.

Auch kann man undekulare Störung nicht für eine ungenügende Ursache dieser Kraft erklären. Wir wissen, dass Acnderungen des Molekularzustandes die Farbe, das specifische Gewicht und andere physicalische Eigenschaften der Körper verändern. Phipson lat kürzlich die Magnus'schen Versuche ausgedelnt und gezeigt, dass Idokras und andere ühnliche Minerale durch blosses Erwärmen und Erkalten in ihrer specifischen Schwere verändert werden. Hier liegt keine Zersetzung zu Grunde, denn die Construction des Minerals bleibt, und nach Verhauf eines Monats nimmt es sein frührers specifisches Gewicht wieder an.

Das Quecksilberjodid ist ein bekanntes Beispiel dafür, dass die Molekularstructur die Farbe verändert. Frisch niedergeschlagen ist das Salz gelb, aber allmälig verwandelt sich seine Farbe in scharlach. Schmilzt man es, so wird daraus eine gelbe Masse, die beim Erkalten wieder scharlachroth wird. Stücke, die sich nieht terändert haben, thun dies bei Berührung mit dem Finger oder einer Nadelspitze. Scharlach scheint demnach die Normalfarbe dieses Salzes zu sein. Quecksilber gleicht dem Silber in nunchen Beziehungen und Len hat stets gedacht, dass diese Eigenschaften des Jodquecksilbers in gewisser Weise denen des Jodsilbers entsprächeu, und dass uns das eine einmal den Schlüssel zur Erklärung des anderen geben würde. Es wäre interessant zu erfahren, ob das Licht etwas mit diesen Farbeveränderungen zu thun hat, ob z. B. das niedergeseblagene gelbe Jodid im Dunkel die Scharlachfarbe annimmt, und chenso mit dem geschwolzenen gelben Jodid.

Einige Worte über die Quecksilbernitrate, auf die in diesem in früheren Aufsätzen des Herrn Lea so viel ankommt. Es ist nicht gauz leicht, sie rein darzustellen. Das einbasische salpetersaure Quecksilberosydul hat z. B. ein starkes Bestreben, ween mas ein Berührung mit metallischem Quecksilber lässt, sich in das anderthalb-basische zu verwandeln, und dennoch ist überselüssiges Quecksilber nobtwendig, um die Bildung von Oxydasiz zu verlindern.

Kalte verdünnte Salpetersäure wird auf überschüssiges Queckeilber gegossen. Sobald sich kurze prismatische Crystalle biden, giesst man die Lösung ab und lässt sie bei gewöhnlicher Temperatur crystallisiren. Um eine klare Lösung zu erhalten, muss man etwas freie Süure zusetzen. Vielleicht verwandelt sich dadurch das Salz, wenigstens zum Theil, in saures Oxydulsalz. Diese schwache Säureung schadet nicht. Das einbasische Salz hat nach C. G. Mitscherlich die Zusaumensetzung Hg<sub>2</sub>O, NO<sub>2</sub> + 2 aq.

Das saure salpetersaure Quecksilberoxyd wird am leichtesten durch Auflösen von rothem Quecksilberoxyd in Salpetersäure dargestellt. Auf diese Art kann es kein Oxydulsalz enthalten. Man erhält es auch durch Kochen von metallischem Quecksilber mit Ueberschuss von Salpetersäure. Wenn es oxydulfrel ist, gibt es mit Kochsalzlösung keinen weissen Niederschlag. Starke Oxyduslösung, fast neutral, gibt beim Verdünnen mit Wasser einen gelben Niederschlag von dreibasischem Salz. Zum Auflösen des Bildes kann die starksaure Lösung genomnen werden, die von dem gelben dreibasischen Salz abfliritt wurde.

#### Böse Erscheinungen, die uns in der Photographie so häufig verfolgen.

"Weg! Hinweg!

"Furchtbarer Schatten, wesenloses Schreckbild!" Schiller's Macbeth: Aufzug III, Scene 8.

Wir bemühen nns mit vollem Rechte, unsere Negativs so rein und seharf wie möglich darzustellen; wir suchen uns die besten Papiere, die vorzüglichsten Tonbüder aus, — "dass von reinlichem Metalle, rein und schöt das bild ausfaller", — und dennoch ist dies bei all nuseren Mühen, bei all den guten, theuern Apparaten und Päparaten nicht immer der Fall. Die Negativs sind ohne Tadel, die Copie an Tiefe und Klarheit wahrhaft entzückend, aber — o Himmel, die Blätter sind an manchen Stellen ganz versechwommen, oder die Schärfe der Zeichnung zeigt sich doppelt und verwischt; die Copie ist somit günzlich unbrauchbar und alle vorausgegangenen Mähen und Kosten waren unsonst!

Die oben besprochenen Fehler habe ich schon an Copien berühmter Attellers gesehen, ein sichere Sciehen, dass diese mehr als grosse Unannehmlichkeit nicht mir allein passirt; da ich mich aber nicht entsinnen kann, jemals ein Mittel gelesen zu haben, wie dieselbe beseitigt werden köme, so glaube ich, manchem meiner sehr geshrten Herren Collegen einen kleinen Dienst zu erzeigen, wenn ich meine Erfahrungen darüber hier mitteile.

Die Ursachen dieser ziemlich ähnlichen Erscheinungen sind dennoch ganz entgegengesetzter Art; es sind die Wärme und die Kälte. Wenn man das gut getrocknete Copirpapier auf das Negativ presst und es so den directen Sonnenstrahlen aussetzt, so kommt es vor, dass bei späterem Nachschen das Papier sich an manchen Stellen wie Furchen von der Glasplatte aufgezogen hat. was natürlich an diesen Orten die Zeichnung trübe und verschwommen macht. Dies rührt davon her, dass die Copirrahmen entweder ständig in einem feuchten Raume stehen oder längere Zeit feuchte Witterung gewesen ist. Durch die liebe warme Sonne, die ja bekanntermassen Alles an den Tag bringt, dünstet die Feuchtigkeit des Holzes, der Zeug- und Pappdeckelunterlagen allmälig aus, theilt sich dem Copirpapier mit und selbst die stärkste Pressung ist dann nicht mehr im Stande, dieses wellenartige Aufziehen des Papieres zu verhindern. Nachdem mir einmal die Ursache klar war, hatte ich das Mittel zur Verhütung leicht gefunden. Ich lege nämlich mein Copirpapier ganz wie gewöhnlich ein, setze aber dann den Rahmen statt mit der Glasseite mit der Rückseite an die Sonne. In dieser Lage verbleibt das Ganze, bis ich es für hinreichend durchwärmt halte. Dann öffne ich die Rahme an einem halbdunklen Orto, streife mit einem Falzbeine die entstandenen Blasen und Furchen aus, presse es wieder auf das Negativ und nun erst beginnt der Copirprozess, der dann auch ganz ungestört von Statten geht, weun ihm nicht manchesmal die zweite böse Erscheinung entgegentritt, die ich nnn beschwören werde.

smeinung entgegentritt, die ich inn beschworen werde.

Es ist dies ein Doppeltwerden oder Verwischtsein der photographischen Zeichnung auf der Copie, wenn auch das Negativ ein

ganz scharfes ist. Dieser Fehler entsteht dadurch, dass beim Nachsehen, wie weit die Copie vorgeschritten ist, dieselbe an einen zu
kühlen, zuzigen Ort gebracht wird. Der schnelle Uebergang von
der starken Wärme zur Kälte zieht das Papier beinahe im Moment
zusammen und die Zeichnung kann dann selbstverständlich mit der
des Negativs nicht mehr in die gleiche Lage kommen. Auch hier
sind die Mittel zur Bannung dieses büsen Geistes ganz einfach.
Man benutze zum Anschauen der Copien keinen kühlen Raum, vermeide darin jede Zugluft und lasse — will man sich ganz sicher
stellen — die Rahmen vor dem Oeffnen noch einige Zeit
skleiben.

Manche dieser Manipulationen scheinen im Anfang etwas mühsam oder zeitraubend, allein abgesehen davon — dass Einem bei der Photographie weder Zeit noch Mähe zu viel sein darf, wenn es sich um Erzlelung gnter Erfolge handelt, so sind diese Müben, wie gesagt, nur scheinbar und gehen in kurzer Zeit so gut und geregelt von Statten, wie jede andere der vielen photographisehe Manipulationen, die wir ja tagtäglich so oft durchmachen müssen.

Danken wir übrigens dem lieben Gott, dass diese Erschienungen uns nicht alle Tage begegnen, verwechseln wir sie aber auch nicht mit ähnlichen Vorkommnissen, die nur durch Unvorsichtigkeit und Unsufmerksamkeit bei den verschiedenen Manipulationen entstehen und demnach sofort durch Sorgfalt und Aufmerksamkeit verhütet werden können.

Ernest Reulbach.

#### Flecken auf der Collodionschicht.

Das British Journal of Photography bringt folgenden Artikel über diesen Gegenstand:

Jeder Photograph weiss, dass bei trockenem und heissen Wetter zwei Fehler sieh gerne einstellen, nämlich kleine Löcher in der Collodionschieht und weisse Pleeken auf der Schicht, die von unregelmäsieger Entwickelung herrühren. Erstere werden durch das Auserystallisiren des Jod- und Bromsilbersalpeters verursseht. Von den letzteren geben wir hier eine Abbildung, damit man genat weiss, wovon wir reden. Man darf dieselben nicht mit den Streffeu und Flecken verwechseln, die durch sehmuzige Platten, Einlageu und fehlerhafte Chemikalien erzeugt werden. Sie erseheinen zuweilen am Rand, zuweilen in der Mitte der Platte. Gewähnlich sind sie rund, immer aber liegen sie nur auf der Oberließe. Sie



zeigen sich sowohl mit neuem wie mit altem Collodion, f\u00f6her abei alten mit organischen Stoffen beladenen Silberb\u00e4dern. Keine Modifiefrung des Eisenentwicklers kann hier helfen. Wird eine Platte sehr rasch nach dem Sensitiren belichtet und entwickelt, so trscheinen sie selten; verwahrt man aber die Platte zehn bis zw\u00f6lf Minuten lang, so kann man sieher auf in Vorkommen rechnen.

Um der Sache auf den Grund zu kommen, wurden mancherlei Versuche augestellt. Reiner oder unreiner Acther und Alkohol im Collodion gaben ganz gleiche Hesultate. Jede mögliche Veränderung der Chemikalien wurde vorgenommen, alle Arten von Einlagen wurden versucht, aber ohne Erfolg.

Lässt man eine sensitirte Collodiouplatte bei heissem Wetter zehn Minuten stehen und betrachtet dann die Schicht am gelben Fenster unter einem spitzen Winkel bei reflectirtem Licht, so findet man schmale fettig aussehende Streifen, die sich an manchen Stellen zu Tropfen sammeln. Das salpetersaure Silber des Bades fliesst nicht gleichmässig herunter, sondern sammelt sich in einer Art von Furchen unbestimmter Form. Giesst man den Entwickler auf die Schicht, so bemerkt man, dass diese Furchen der Ausbreitung des Entwicklers eine gewisse Schwierigkeit entgegensetzen, und dies scheint die abnormale Entwicklung an diesen Stellen zu veranlassen. Anfangs wird die concentrirte Silberlösung dort dünn auf die Oberfläche der Schicht präcipitirt, später dient dieser Niederschlag als Kern für einen bedeutenderen Niederschlag, so dass icder Grad von Intensität zu erreichen ist. Nach dem Fixiren erscheinen die Flecken in der Durchsicht sehr dicht und scharf begrenzt auf durchsichtigem Grund und bei reflectirtem Licht weiss.

Erscheint die Oberfläche der Schieht vor dem Aufgiessen des Entwicklers glatt und gleichmässig, so ist das Eutstehen derartiger Flecke niemals zu fürchten. Nochmaliges Eintauchen der Platte in das Bad, vor dem Entwickeln, verhindert die unregelmässigeu Niederschläge, leider tritt dann leicht allgemeine Schleichtlidung ein. Besser ist es, die Platte vor dem Eutwickeln mehrmals mit frischer zweiproeentiger Silberfösung zu übergiessen; am besten aber Jaucht man sie vor dieser Behandlung in ein Bad von destillitent Wasser, his alle Fettigkeit versehwunden ist. Die letzte Methode ist leider zu umstindlich, und die anderen sind nicht vollkommen ausreichend, und es scheint, als müsse man linger beliebten.

Die Streifen bilden sich in feuchter Atmosphäre nicht; das sieherste Mittel ist also, die Cassette vorber mit einem Sebwamm zu befeuchten, und mit der Plätte in eine dieke feuchte Deeke einzuhillen. So verwahrt sieh die Plätte zwanzig Minuten in der Sonne, ohne zu verderhen.

Hierhei mag einer anderen euriosen Erseheinung erwähnt werden. Die Tropfen und Linien auf der Oberfläche der Schicht wirken nämlich in der Camera als Linsen und verursachen belle Fleeken.

# Durchsichtige Flecken im Negativ.

Herr Reulhach in München ist so freundlich gewesen, eine Erklärung über die in einer führern Nummer des Archivs erwähnten Fleeken zu versuchen, wohei er sieh wahrscheinlich unter dem X-Correspondenten ein rathlosen Individuum gedeut hat, welche weder die Bedeutung des Staubes noch des langsamen Abklärens kennt. Herr R. sagt selhst, es sei sehwierig, auf eine oberflächlich Notiz bin tiefer in diese Sache einzugehen. Wäre er bei diesem Ausspruche stehen gehliehen, so würde er wahrscheinlich auch sich einer anderen Ausdruckweise bedient haben, obgleich er nicht wissen konnte, dass jene Stelle im Archiv einem Briefe entlehnt war, dessen Inhalt nicht zur Veröffentlichung besümmt und in humoristischem Stüt gehalten war.

Ich will jetzt näher auf den beregten Gegenstand eingehen. Es waren in meinem Laboratorium 5 Pläschehen Collodion im Alter von 1 hls 6 Monaten im Gehrauch, wozu noch eine frische Probe en einigen Tagen genommen wurde. Sämmtliche Collodions lieferten his zum Eintreten obiger Ersebeinungen reine Negativs. Durch allmäliges Auftreten kleiner durehischtiger Punkte aufmerksam gemacht, erkannte ieb unter einer Loupe in der Mitte jedes Fleekens ein feines Körneben, während des Umkreis selbst sich durch gemeiniglich fünfstrahlenformige Ausläufer von ziemlich gleicher
Winkelstellung characterisfret. Der Gedanke lag nicht fern, dass
sich im Collodion crystallische Körperchen gebildet haben mussten,
während das Winkelverbiltiniss im Eintauchen der Platten zu
suchen war. Da diese Flecke sich tigicht an Zahl und funfang
vermehrten, so unterliess ich nicht, nach allen Richtungen hin
tettersuchungen anzustellen und auch an Hrn. Dr. Liesegang zu
berichten. — Es bleibt nun die Frage zu beantworten: Welcher
Unstand hat den Impuls zur Entstehung dieser Körperchen gereben?

Collodion von Liesegang (nur einen Tag der Ruhe überlassen), ebenso frisch von mir selbst bereitetes, zeigte keine Flecken mehr. Auf Staub war sehr sorgfältig vigilirt worden. X.

#### Wiedergewinnung des Silbers aus alten Bädern.

E. Hadow macht hierüber im British Journal of Photography folgende Angahen:
Man schlägt alte Silberbäder mit überschüssigem Kochsalz, alte

Natronbäder mit Schwefelleber nieder. Das so erhaltene Chlorsilber und Schwefelsilber wird gewaschen und getrocknet, dann mit dem odoppelten oder deriaßene Gewicht gepulverten Sapeters vermischt. Man wähle ein festes Stück trocknes Holz, im Verhältniss von etwa 8 Kohlkooll für jedes halbe Pfund obiger Mischung; man bringe etwa eine halbe Unze davon auf die Oberfläche des Holzes und stecke die rothglühende Spitze eines breanenden Stocks hinein. Beim Verbreanen der Mischung bildet sich eine tassenförmige Höhlung; in diese gibt man mit einem Spatel oder Löffel den Rest der Mischung in kleinen Portionen, damit sie nicht überfliesst. Wenn dies vorsichtig geschehen, findet man nach Beendigung der Verbrennung eine tiefe Ausbilhung in dem Holze und hierin das reducirte Silber in Schwammform, in einem Kuchen von kohlensaueren und schwefelsaurem Kall und Chlorkalium. Man lässt Wasser darauf wirken, welches die Salze löst.

Der chemische Vorgang hierbei ist so: Der Salpeter lickert ehn brennenden Holze Sauerstoff, er bläst gleichsam das Feuer an und indem er eine kräftige Verbrennung unterhält, wird er selbst zu kohlensaurem Kali, welches bei der Rothglühhitze Chlorsilher leikht zersetzt.

 $KONO_5 + AgCl + 3C = Ag + KCl + N + 3CO_2$ 

Das schwammige Silber kann auf folgende Weise leicht zu wei Theile trocknes feines Sägmchl und einen Theil Schwefelblumen. In einen grossen eisernen Löffel giest man einen Zoll ich von dieser Mischung, und darüber abwechselnde Lagen von Silber und Mischung, etwa zwei Gewichtstheile der letztere auf ein Theil Silber. Das ganze wird fest zusammengedrückt. Beim Anzünden brennt diese Mischung nitt grosser Hitze, und hinterlässt einen Klumpen Silber, den man nur noch abzuwaschen braucht, bevor man ihn in Salpetersäure löst. Man kann auf diese Weise Sülberklumpen von vielen Luzen sehr rasch und leicht erhalten.

(Nur mit ganz trocknem Holz gelingt das Experiment; ein alter tannener oder eichener Balken eignet sleh sehr gut dazu. Diese Manier der Silberreduction ist billig, und ohne Apparate oder Vorkenntnisse ausführbar, daher wenigstens für kleinere Mengen sehr empfehlenswerth. Wenn der Holzklotz gross genug ist, lässt sich ein ganzes Pfund Silber in einer Operation gewinnen. Dr. L.)

# Bemerkungen über das Anilindruckverfahren.

Von Emerson J. Reynolds.

Aus dem British Journal of Photography.

Vor einiger Zeit theilte Herr Willis die Resnltate seiner interessanten Untersuchungen über die Anwendung von Anilin zum Entwickeln der auf Bichromatpapier erzeugten Bilder mit.

Das Anilindruckverfahren ist von speciellem Werthe beim Copiren von Karten, Plänen und Zeichnungen, und namentlich für den Botaniker, der nach getrockneten Blättern die schönisten Abdrücke machen kann.

Visitenkarten lassen sich leicht in folgender Weise copirenlat das Papier, worauf die Visitenkarte gedruckt ist, dünn und ziemlich durchscheinend, so taucht man es nur in eine gesättigte Lösung von weissem Wachs in Achter. Man nimmt es heraus, lässt trocken und legt es mit der Albuminseite auf ein Blatt Papier, und überzieht die Rückseite rasch mit einer dicken Lage der ütherischen Wachslösung. Es bleibt nach dem Verduusten des Acthors eine Wachsschicht auf dem Papier, die man durch sehwaches Erwärmen schmilzt. Ist aber das Papier dick und fest, so sättigt man es mit Wachslösung wie vorbin. Nach dem Trocknen reibt man die Rückseite mit einer Mischung von gleichen Theilen Wallrath und Ölivendi ein Diedie Substanzen missen zusammergeschmolzen werden). Das Behandeln mit Wachs macht das Bild geneigter, diese Mischung aufzunehmen.

Wir kommen nun zum Verfahren selbst. Gutes mitteldiekes Rivespapier wurde auf folgender Lösung sensitirt:

Gesättigte Lösung von doppelt-

ehromsanrem Kali, bei 13 °R. 100 Theile, Concentrirte Schwefelsäure . . 4 % . .

Nach dem Erkalten wird die Flüssigkeit in eine Schale gegossen; man lässt das Papier darauf zwanzig Seeunden schwimmen, dann im Dunkeln trocknen.

Mit diesem Papier danert das Drucken nur ein Drittel der Zit, die man bei Silberabdrücken braueht. Die hohen Lichter müssen blaugrün, die Schatten gelb sein. Zum Entwickeln befestige ich das Papier unter dem Deckel einer flachen Kiste, lege auf deren Boden ein Stück Fliesspapier, worauf elnige Tropfen Auflöung von Anilin in Benzol (1:16) gegwssen werden. Dann wird die Kiste gesehlossen. Das Bild entwickelt sich rasch; die von Licht nicht getroffenen Stellen werden erst braun, dann grünlich und zuletzt grünlich-schwarz. Bringt man das Bild in Wasser, so sird es sehön purpurschwarz durch Entfernung des gelhen Chromsalzes). Der grünliche Stich des Grundes kann durch eine verdünnte Säure fortgenommen werden, doch wird dadurch meist der Ton des Bildes in Grün oder Blau verändert.

Kürzlich habe ieh versucht mit Naphtylamin zu entwickeln uud ßlider von sehr schönem Ton damit erhalten. Man wendet es gerade an wie Anilin, oder man taucht das Bild in die Lösung. Die so entwickelten Bilder kann man mit Säure behandeln, ohne dass sich ihr Ton verändert.

Bei den Versuchen mit Anilin fand ich, dass eine Lösung von ohem Anilin in Benzol eine Partie Bilder sehr gut entwickelte, während ganz reines Anilin gar keine Wirkung äusserte. Man erinnert sich, dass Hoffmann vor einiger Zeit die Beobachtung machte, dass die Gewinnung der sehöngefärbte Rossnillinsalze bedingt sei durch die Gegenwart einer Isomere des Anilins in den gewöhnlichen Sorten dieses Stoffes. Ob hier ein analoger Fall vorliegt, darüber können nur specielle Untersuchungen Auskunft geben.

Zur Belehrung des nieht ehemischen Lesers sei bemerkt, dass Anliln eine sogenannte organische Base ist, die in ihrer Constitution dem Ammoniak entspricht. Man gewinnt es direct aus Steinkohlentheer, indem man ihn destillirt und das Anliln durch eine Säure ausseheidet, von der es wieder durch Kalkmilch getrennt wird. Oder man verwandelt jene leiche neutrale Flüssgkeit, das Benzol, auch eins der ersten Destillationsproducte des Steinkohlentheers, in Anilin. Dies geschieht, indem man das Benzol mit starker Salpetersäure behandelt, worauf man das nach bittern Mandeln riechende Nitro benzol erhält; dies mit Eisenfeilspähnen und Essigsäure destillirt, gibt Anilin.

Naphthylamin wird ähnlich bereitet, indem man das bei der Gasfabrikation abfallende Naphthalin durch Salpetersäure in Nitronaphthalin verwandelt und dies durch Schwefelwasserstoff zu Naphthylamin reducirt.

## Zur Technik der mikroskopischen Photographie.

Herr Dr. Stein zu Frankfurt a. M. macht im Centralbl. f. d. med. Wiss. folgende Mittheilungen:

Eine gute Photogenlampe wird statt der kugeligen Glasglocke mit einer hohlen Zinkkugel von 1/2 Fuss Durchmesser versehen, die über den Lampencylinder aufgesetzt wird. Den letzteren umschliesst ein von dem oberen Theile der Kugel ausgehender schwarzer Ranchfang. - In dem Aequator der Kngel ist ein rundes 21/2 Zoll weites Loch eingeschnitten, an welches eine Beleuchtungslinse angebracht werden kann. - Gegenüber dieser Oeffnung ist ein Hohlspiegel an der Innenseite der Kugel hefestigt, dessen Focus gerade der Lichtquelle, also in unserem Falle dem in der Kugel brennenden Photogen entspricht. Um das seitlich angebrachte 24:2 Zoll weite Loch ist eine geschwärzte Röhre eingefügt, welche stets einer grossen Summe von parallelen Strahlen Durchtritt gewährt. Diese parallelen Strahlen beleuchten das zu photographirende Object direct, da der photographische Apparat in der Ebene der parallelen Strahlen angehracht ist. - Dieser hesteht aus einem zum Querlegen eingerichteten Mikroskope, welche Eigenschaft die grösseren Instrumente von Schiek und Plössl, ebenso fast alle englischen, sowie die neneren Instrumente von Hartnack in Paris besitzen. - Der Spiegel des Instrumentes wird abgeschraubt und der in horizontale Lage gehrachte Tubus mit dem Objecttische an die oben hezeichnete Röhre direct angeschoben. Das Ocular des Mikroskopes wird am besten entfernt und das Objectivhild auf der matten Scheibe der Camera aufgefangen. - Die Camera selbst besteht ans einem einfachen Ausziehkasten, in welchem gegenüber der matten Scheibe ein rundes Loch zum Einpassen des Mikroskoptubus eingeschnitten ist. Nachdem das Bild auf der Scheibe mittelst der Mikrometerschraube des Mikroskopes scharf eingestellt ist, wird jene mit der präparirten

Platte vertauscht und je nach der Stärke der Vergrösserungen 1/2 bis 2 Minuten lang der Lichtwirkung exponirt. Ich habe auf diese Weise in jeder Beziehung ausgezeichnete Bilder erhalten, welche allen Anforderungen entsprechen. - Bei starken Vergrösserungen beautze ich kein paralleles, sondern concentrirtes Licht, zu welchem Zwecke zwischen Lichtquelle und Object die oben schon erwähnte Sammellinse eingefügt wird. Die letztere ist gegen den Lichtpunkt bie verschiebbar, so dass, auch ohne Benutzung des Hohlspiegels, wenn der leuchtende Punkt in den Focus der Linse gebracht worden ist, parallele Strahlen dem Objecte zugeführt werden können. - Für diejenigen, welche kein Mikroskop zum Umlegen, sondem allenfalls ein solches mit TrommcIstativ besitzen, empfehle ich zu besagten Zwecken den Fuss der Trommel abzuschrauben, den Spiegel herauszunehmen und die federnde Hülse, welche den Tobus enthält, direct in die Camera cinzufügen und mittelst eines Metallringes zu befestigen. - Das Trommelstativ ersetzt alsdann ngleich die von der Lichtquelle ausgehende Sammelröhre der parallelen Strahlen.

Statt des Photogenlampenlichtes sind auch alle übrigen betannten künstlichen Lichtquellen benutzbar, jedoch ist die Wirkung die weniger rasche und intensive. Besonders schöne Wirkungen iassen sich mittelst in reinem Sauerstoffgase verbrennender K\u00fcrper reileen; auch Gaslicht, Perfoleum und Solard\u00e4\u00e4n ind geeignet.

Wird das Magnesiumlicht nach meiner Methode angewandt, so it die Wirkung eine fast momentane. — Dieser Leuchtsoff wäre der empfehlenswertheste, wenn nicht die hohen Preise des Magnesiumdrahtse eine dauernde Anwendung verböten. — Ein Gramm Magnesiumdraht, der bei einer Dicke von 0,75 MM. 5 Minuten lag brennt, kostet jezt noch einen halben Thalter. \*) — Die engischen Patentampen, mit Bohlsplegel und Uhrwerk zum Vorschieben des Verbrennungsdrahtes können nach meinen Experimenten mit zutem Erfolge angewandt werden, wenn die Lichtquelle durch einen veränderten Mechanismus in den Poeus des Splegels gebracht worden ist, um, wie dies bei meiner Photogenlampe der Fall ist, spatielles Licht zu erzielen. — Die englischen Magnesiumlampen ind zu dem Zwecke, divergirende Strahlen zu erzeugen, gebaut; die Lichtquelle befindet sich hier zwischen dem Brennpunkt des Spiegels und der Spiegelfsiche

<sup>\*)</sup> Inzwischen ist der Preis des Magnesiums auf die Hälfte ermässigt worden, so dass ein Gramm nur  $7^4/_2$  Sgr. kostet.



Wird das Lieht der Lampe nicht direct angewandt, sondern vertikaler Benutzung des Mikroskopes, erst durch verschiedene berechende Medien (den Hohspiegel der Lampe, die Enrichtung zum Parallelisiren der Strahlen, die Beleuchtungzlinse, den Spiegel des Mikroskopes) geschwächt und zum grossen Theile absorbirt, so muss freilich die fast momentane Wirkung des Magnesiumlichtes in eine Bellehtungszeit von 30 Secunden bis 2 Minuten umgewandet werden. — Die längere Dauer der Expositionszeit bel Anwendung des Photogenlichtes verleiht den Bildern eine Tiefe und Schlirf, wie ich sie bis jetzt nur mit directem Sonnellichte erzielt habe. — Es möchte daher dieses Verfahren, wegen der Billigkelt der Anschafung und der Einfachheit des Gebrauches einige Beachung verdügene.

#### Das Kalk-Goldbad.

#### Von Mr. Heisch.

Man löst ein Gran Gold in einer Drachme Wasser (60 Gran); hierzu setzt man Kalkwasser bis rothes Lakmuspapier sieh blöut. Dann löst man acht Gran trocknes (nicht geschmolzenes) Chlorealeium in fünd Unzen Wasser. Die Goldlösung wird unter Umrühren hineingegossen. Schliesslich werden noch drei Unzeu Wasser zugesetzt.

Enthält das Alhuminpapier ein Bariumsalz, zo ist kein Uebropiren nöthig; bei Ammonium- und Natriumsalzen ist es erforderlich. Man beachte, dass die in diesem Kalkgoldbad getonten Bilder schwärzer werden, dass sie also, wenn ein warmer 70n verdamt wird, ziemlich roth aus dem Tonbad genommen werden missen.

Da das Bad nichts enthält, was das Albumin angreifen könnte, so lisst sich jeder heliehige Tou geben, ohne dass die Bilder deshalb flau würden. Nimmt man statt des Chlorcalciums Chlornatrium, so wird der Ton auf einmal sehwarz, und nicht erst braun-

Das Bad wird am besten zehn Minuten nach dem Ausstzragebraucht. Man kann es auch am nächsten Tage erst benutzen. Wenn es nicht zu sehr erschöpft ist, lässt es sich dureh Zusatz einiger Tropfen Säure onerviren. Vor dem Gebrauch muss es darch Kalkwasser wieder alkaliseh gemacht.

### Photographische Gesundheitslehre.

Von M. Carey Lea.

Aus dem Philadelphia Photographer.

Lüngst habe ich gewünscht, einige Betrachtungen über den Einiss der Photographie auf die Gesundheit zu machen, und da dieser Gegenstand in anderen Ländera grosse Aufmerksamkeit erregt, so werden diese Bemerkungen vielleicht auch in nnserem Lande nicht unbeachtet bleiben, in dem man mit Leben und Gesundheit so sorgios umgeht.

Tritt man in das Arbeitszimmer eines Photographen, so wird man von einem durebdringenden, aufangs fast überwältigenden Geruch begrüsst. Eine chemische Nase unterscheidet hier meistens Essig- und Salpetersäure, Aether und Alkohol.

Essīgsānre ist nur in ganz verdünnter Form unschidlich, wie im Essig. Concentriret ist is Eussers irritirend und schidlich. Acetyl, das Radical der Essigsäure, scheint irritirend zu sein und diese Eigenschaft geht in alle Verbindungen, namentlich die mit den Halogenen über. Beim Chioracetyl ist dies in so hohem Grade der Fall, dass auf bloses Einathmen sofort Blutspeien erfolgt. Da Essigsäure im Essig enthalten ist, den man unbeschadet verschlucken kann, so sind manche Leute geneigt, der Essigsäure eine Harmlouigkeit beitulgen, die sie nicht besitzt.

Die Dämpfe der Salpetersäure sind nicht nur ätzend, sondern direct gift:g. Dieser giftige Character ist erst kürzlich erkannt worden, als in England Mr. Stuart und sein Gehülfe in Folge des Aufwischens verschütteter Salpetersäure starben.

Nun ist es durchaus nieht nüthig, dass diese Säuredämpfe die und des Arbeitszimmers verderben. Sie entwickeln sich oft beim Abdampfen alter saurer Silberbäder. Am besten stellt man solche alte Bäder bei Seite bis sich eine hinreichende Menge gesammelt hat, schlägt das Silber als Chlorid nieder, wäseth es aus, gibt Schwefelsäure und einige Stitcke Zink hinzu, bis das Silber ganz metalisch geworden, wäscht mit heisseu Wasser, und löst das Silber in Salpetersäure, um es beim Copieren zu verwenden. Hierzu gehören nicht viel chemische Kenntnisse. Das Silbernitrat braucht sicht erystallistir zu werden. Man wiegt das Silber nach dem Trocknen, löst es in Salpetersäure, indeu man hiervon nur so viel nimitt, dass sie nicht alles Silber löst, selbst nach mehrtägigem Stehenlassen an einem warmen Ort. Für ein Ammoniaksilberbad kann man das Ammoniak gleich zusetzen. Zicht man es vor, das Papier zn Riuchern, so setzt man etwas doppeltkohlensaures Natron

hinzu bis die Lösung schwach alkalisch ist, und tropft für jede Unze metallischen Silbers sieben Tropfen Salpetersäure zu. Sieben Unzen metallischen Silbers entsprechen zehn Unzen salpetersauren Silbers.

Diese kurze Absehweifung habe ieh mir nur erlaubt, um zu abzuplagen, wie wenig Konomisch es ist, sieh mit verdorbenen Biddern abzuplagen, und wie viel Zeit und Gesundheit gewonnen wird, wenn man zehn bis zwanzig Unzen auf einmal nach obigen Angaben behandelt. Wer sie abdampft, überträgt nur die Unrenigkeitung aus dem Bad in die Atmosphire und von da in den eigenen Körper.

Die anderen vorherrschenden Gerüche sind die von Alkohol und Aether. Alkohol ist wahrscheinlich nicht schr schädlich in den geringen Quantiäten, in denen man ihn einathmet; Aether aber ist sehr schädlich. Man giesse etwas Aether auf ein Tuch und habe dies auf den Mund. Die so behandelte Persou wird vollstindig gefühllos. Ist es denkbar, dass ein so mächtiges Agens selbst in verdünnter Porm gewohnbeitsmässig ohne sehlimme Folgen eingeathmet werden kanu? Die sehmerzstillende Wirkung des Achters ist zu bekannt in der Heilkande, und es ist anzunehmen, dass sein Einfluss ein äusserst schädlicher ist.

Alle diese Dünste lassen sieh entfernen, wenn nicht ganz, so doch zu neur Zehnteln. Essigsäure braueht nur verdinnt angewandt zu werden, im Entwickler sind fünf Procent ausreichend, während oft fünfundawanzig genommen werden, sie den Arbeiteraum fortwährend mit Geruch erfüllen. Salpetersäure braueht man nur tropfenweise zum Ansäuern der Bäder. Zum Plattenreinigen wendet mans ieb besser nicht an. Hier gibt es andere bessere Mittel.

Aether ist sehwere aus der Atmosphäre fern zu halten. Man bringe Schiebfenster im Dunkelzimmer an, wodureh Luftzug hergestellt werden kann; dadurch wird der Dunst gut abgeleitet. Der geringe Luftstrom, der nöthig ist, die Aetherdkampfe fortzuführen, wirkt nieht nachtheilig auf das Trocknen der Platte.

Vom Cyankalium brauche ieh nur zu sagen, dass die Photographen seiner Anwendung gänzlich entsagen sollten. Die Sorglosigkeit, mit der man diese Substanz anwendet, ist ganz ungerechtfertigt. Vor einigen Jahren wurde Davanne dadurch beinahe
getödet, und nur anhaltendes Uebergiesen der Kopfes und Rückens
mit kaltem Wasser rettete ihn. Etwas Cyankalium, das er auf die
Finger gerieben, war in einen Schnitt gekommen. Fortwährend
sterben Personen durch den Gebrauch von Cyankalium. Manche
halten Eisenlösung für ein gutes Gegennittel, und es gibt Leute,
die sieh stark machen, einige Unzen Cyankaliumlösung zu trinken,

wenn sie gleich nachher Eisenlösung als Gegengift nehmen können!

— Die Eisenoxydusalze geben freilleh mit Cyankalium einen branen Niederschlag von Cyancisen C<sub>2</sub> N Fe. Ob aber dieser, in Säuren lösliche Stoff giftig ist oder nicht, ist noch nicht nachgewiesen. Unzweifelhaft befolgt er die allgemeine Regel der Cyanverbindungen.

Jod und Brom sind jetzt weniger in der Atmosphäre der Arbeitszimmer als während der Tage des Daguerreotyps. Beide, namentlich das Brom, sind irritirende Gifte. Sie unterscheiden sich aber darin von der Blansäure, dass diese an ein Alkali gebunden, wie im Cyankalium, ihre giftigen Eigenschaften behält, während Jod und Brom in Ihren alkalischen-Verbindungen ganz unschädlich sind. Jod wird zuweilen beim Verstärken der Negativs gebraucht; dies sollte im Freien oder in Zugluft vorgenommen werden.

Schliesslich will ich bemerken, dass in Bezug auf die Gesundheit viel Selbsttäuschung obherrscht. Weil ein Mann eine Zeitlang schädlichen Einflüssen ansgesetzt war und nicht materiell gelitten hat, unterschätzt er deren Wiehtigkeit, und dennoch wird ein Gift, das lange genug in das System gedrungen, endlich seine characteristische Wirkung zeigen. Was Ist weniger flüchtig als Blei oder seine Verbindung mit Kohlensäure? und dennoch wird die Gesundheit des Malers, der damit lange Zeit arbeitet, dadurch schliesslich untergraben. Oft wissen die Leute nicht, was der Grund ihrer Krankheiten ist. Eine Auszehrung halten sie für die Folge einer Erkältung, eines Constitutionsfehlers, während sie in Wirklichkeit der langsamen, lange fortgesetzten Einwirkung von Essig- oder Salpetersäure zuzuschreiben ist. Lange fortgesetzter Gebranelı von Cyankalium kann zu Lähmung führen, die dann gewiss einer anderen Ursache zugeschrieben wird. Die Photographie ist noch so jung, dass mau die aus dem Missbraueh ihrer Materialien entstehenden specifischen Krankheiten nicht genügend kennt. Ist es also nicht der Mühe werth, dabei vorsiehtig zu sein?

#### Die internationale photographische Ausstellung in Berlin.

(Schluss.)

Einen glanzvollen Eindruck machen die Portraits, meistens in niet sehr kleinem Formate, an den mittleren der durch den Saal gezogenen Wände; Wien und Paris bilden hier die Hauptvertretung, sowohl in Bezug auf Menge als auf künstlerischen Werth der Productionen. Alle Anforderungen, die man an ein vorzügliches photographisches Portrait stellen kann, treffen hier meistens zusammen: harmonische und kräftige Totalwirkung, Lebenswahrheit, Characteristik und Angemessenheit in der Stellung, plastisches Hervortreten der Formen, Reiz im Spiele von Llcht und Schatten. Sollte in ihnen hin und wieder eine Geringfügigkeit von Retouche vorhanden sein, aufzufinden war sie nicht. Das Hervorragendste dieser Einsendungen aus Wien ging unter den Namen C. v. Jagemann, Angerer, Ost, Mahlknecht und Rabending, eine fast gleiche Anzahi bei gleicher Vortrefflichkeit aus Paris unter den beiden Namen Carjat und Reutlinger. Von den Berliner Ausstellern können sieh den vorgenannten, soweit das grössere Format in Betracht kommt, eigentlich nur Löscher und Petsch gleichstellen, bei geringerer Menge der Bilder. Darauf folgt dann, in zweiter Linie, aflerdings eine beträchtliche Reihe von hiesigen Ausstelleru, hin und wieder jene ersteren fast erreichend, namentlich im Miniaturfach Reizendes und Vollendetes, auch in starken Vergrösserungen Ausgezeichnetes bringend. Was aus den Provinzen und dem übrigen Deutschland noch auf dem Gebiete des Portraits hervorleuchtete, war vor allen Selle in Potsdam, Grienwaldt in Bremen, Allgeyer und Schumann und Sohn in Carlsruhe und Hanfstängl in München. Eugland ist im Portrait dürstig vertreten, während es auf anderen Feldern, namentlich im Landschaftlichen, Vieles und Vortreffliches bietet. Von den noch hierher gehörigen Figuren und Figurencompositionen sind Genrebilder von Löscher und Petsch. Mahlknecht in Wien, Robinson und Reylander in London und Ronsset in Paris hervorzuheben. Die Photographie tritt hier als eigentliche Kunst, d. h. selbstschöpferisch auf, und versucht damit, den lebhast geführten Streit über die Berechtigung ihrer Benennnng als Kunst zu ihren Gunsten zu entscheiden; es müsste denn sein, dass man dem Begriffe der letzteren die engsten Greuzen setzt, und die verschiedenen Abstufungen, die es doch innerhalb der eigentlichen Kunst gibt, zum Theil schon als ausser ihr stehend betrachtet. Der Photograph arbeitet hier allerdings wesentlich mit schon vorhandenem, also nicht von ihm geschaffenem Material (den menschlichen Modellen), aber den Fall gedacht, dass er sich dieses Material in schr hoher Vortrefflichkeit zu verschaffen wüsste, (vortreffliche Schauspieler z. B.), so dürfte sein Werk, unter sonst günstigen Voraussetzungen sicher eine jener Abstufungen erreichen können, welche noch innerhalb der Grenzen der eigentlichen Kunst vorkommen. Dass diesem Werke immer noch eine oder die andere der Eigenschaften des Kunstwerkes, das Wort in seiner höchsten Bedeutung genommen, abgehen würde - dass dieser Kunst sehr enge Grenzen in Bezug auf die Gegenstände der Darstellung gesetzt sein würden, soll nicht in Abrede gestellt werden, sowie auch, dass sich hier das künstlerische Verdienst zwischen dem Photographen und den Modellen theilen würde.

Noch reicher an Vortrefflichem, als im Portraitfache, ist die Ausstellung auf dem Gebiete der landschaftlichen und architectonischen Aufnahmen, und hier ist die Zahl der Einseuder des Vor-

trefflichen eine viel grössere, als dort. Wenn das photographische Bild von Architecturen das künstlerisch entstandene oft geradezu hinter sieh lässt, so kommt im Landschaftliehen das erstere dem letzteren oft sehr nahe. Reine Landschaften, die durch Abrundung eiu gutes Bild machen - landschaftliche Studien, Villen-, Parkund Gartenanlagen mit Architectur - Alles dies ist in stattlicher Anzahl und grosser Schönheit vorhanden. Die Wahl der Ansichten wie die Vollendung im Technischen verdienen gleiche Auszeichnung, Die Zahl der betreffenden Aussteller mag leicht an das halbe Hundert reichen: deshalb auf Vollständigkeit lu Erwähnung von allem Vortrefflichen verzichtend, nenne ich nur elnige wenige Namen : Schucht, Suck, Hammerschmidt, Graff, Schwarz & Comp. in Bellin, Völkerling in Dessau, O. Kramer, Jägermeyer in Wien, Richard in Heidelberg, Lorent in Mannhe'm, Braun in Dornach, Davanne und Rousset in Paris, Heath und Bedford in London, u. A. - Die rein architectonisehen Aufnahmen führen uns vom hohen Norden bis China. Im Verhältniss zum Vorigen wären hier zu nennen: Jamrath, Hammerschmidt und Schwarz & Comp. in Berlin, O. Kramer in Wien, Nadar, Grob, Pierson und Lewitzky in Paris, Luswergh in Rom.

Einige Schritte zurück vom künstlerischen Gebiet auf das technische begibt sich die Photographie bei ihren verschiedenen Verfahren, welche theils die Vervielfältigung von anderen Kunstwerken, theils die Ucbertragung der Photographie auf Mctall, Holz und Stein behufs ihrer eigenen Vervielfältigung zum Zwecke haben. Die Anfänge zu den das letztere Ziel im Auge habenden Versuchen machte Fizeau in Paris, indem er cine Daguerreotypplatte beizte, um sie für den Metalldruck nutzbar zu machen. Niepce, der Neffe eines der ersten Erfinder der Photographie, erzielte bessere Resultate, indem er Stahlplatten durch einen Ucberzug von Asphalt lichtempfindlich machte, dies aufgenommene Bild mit ätherischem Oele behandelte und dann Aetze von Salpetersäure anwendete. Die Uebeitragung der Photographie auf Stein versuchte zuerst Poitevin in Paris im Jahre 1855. Osborne aus Melbourne in Australien brachte in der letzten Zeit dies Verfahren zu grosser Vollkommenheit, wie verschiedene von ihm ausgestellte Blätter zeigen. Gleich gute Arbeiten hierin sind von Korn und Gebrüder Borchard in Berlin, Gieserndorff, Reiffenstein und Rösch in Wien. Alles dles muss aber weit in den Hintergrund treten gegen die Leistungen, welche Paul Pretsch in Wien (unter den Einsendungen der k. k. Hof- und Staatsdrockerci) durch die Ucbertragung der Photographie rein nach der Natur auf die Kupferdruckplatte und den Holzstock erreicht hat. Der beigegebenen Erläuterung nach wird eine Copie des Negativs auf eine mit einer chemischen Mischung überzogene Glastafel übertragen, auf welcher dann das Bild, in Folge eines gewissen Bades, erhöht erscheint; auf galvanoplastischem Wege wird dann die Tafel mit dem Bilde in Kupfer abgeformt, worauf die Kupferdruckplatte fertig ist. Die Schwierigkeiten, welche bei anderen Verfahren bis jetzt noch immer die Erzielung der zarten Mitteltöne machte, erscheinen hier vollkommen überwunden; jeder

Gegenstand wird hiermit in seiner photographischen Unmittelbarkeit und das Papier gebracht mit der Leichtigkeit einer in Stubegrenzte gehenden Vervielfältigung, da in der elnen galvanischen Form immer wieder neue Platten erzeugt werden können. Der alte Holzschnitt, die Lithographie und selbst die Photographie erscheinen damit zur Beseitigung reif.

Nur in kleiner Zahl sind photographische Producte auf Glas, Portellan, Steingut und Emailte vorhanden. Der Chemiker Grüne in Berlin stellte zuerst Photodiaphanien dar, transparente Glasbilder, welche einen angenehmen Feusterschunek bilden. Ausser diesen Diaphanien sind von ihm noch Photographien, in Porzellan, Emaille und Fayenee eingebrannt, ausgestellt. Achnliches gilt von Obernetter in München, Deroche und Heyland in Mailand und von der könig-

lichen Porzellan-Manufactur in Berlin.

Es bleibt nun noch, ansser den Apparaten, Chemikalien und Arbeitsgeräthen, deren Würdigung hier weniger am Ort ist, die kleine Anzahl von Photoskulpturen zu erwähnen übrig. Es sind zwei Portraitstatuetten von etwa 18 Zoll Höhe, zwei Büsten in etwa der Hälfte der Lebensgrösse und mehrere Reliefportraits im Profil von versehiedenen Grössen. Die Art der Arbeit an diesen Werken und ihre Versehiedenheit würden auf keine andere Entstehungsart, als gewöhnliche schliessen lassen. Die Sachen sind also vollständig überarbeitet, wie dies auch aus dem bis jetzt bekannt gewordenen Verfahren der Photoskulptur sieh nicht anders schliessen lässt. Nach diesem Verfahren wird die Gestalt des Darzustellenden zunächst in einem runden Gemache, in dessen Mittelpunkt der Betreffende steht, von vielen Seiten her in einem und demselben Augenblicke photographisch aufgenommen, und werden dann alle die Umrisse der hiernach gewonnenen Bilder mit Hülfe des Storchsehnabels auf den Modellirthon übertragen. Dass hierbei die Details nur in grosser Unvollkommenheit zur Entscheidung kommen können und ein bedeutendes Nacharbeiten erfordern, scheint selbstverständlich. Verfahren ist hier in Berlin noch nleht versueht worden, und es ist ohne eigene Beobachtung desselben sehwer zu beurtheilen, wie weit das mechanische Verfahren reicht, und wie viel die freie Hand des Modellenrs thnn muss. Die Statuetten sind allerdings in Stellung, Haltnng und Proportionen lebendig und wahr, die Reliefportraits dagegen erseheinen vollkommen wie aus freier Hand modellirt, und in Beziehung auf die Höhe und sonstige Behandlung des Reliefs an und für sich weit weniger gesehmaekvoll, als die Arbeiten bedeutender Bildhauer z. B. Thorwaldsen's auf diesem Gebiete.

Mittheilungen für die Redaction wolle man an Dr. Liesegang in Elberfeld adressiren.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 89. - 1. September 1865.

# Referate über Towlers: "The silver sunbeam". Von Dr. A. Weiske.

#### IV. Die troekenen Collodionverfahren."

Wenn man sieh der von mir beschriebenen \*\*) und von so gewichtigen Antoritäten, wie Carey Lea, besprochenen \*\*\*) Methode der Entwickelung im Freien bedieut, braucht man kein dunkles Zelt und nicht mehr Gepäck, als man in ein Kästchen bringen kann, welches dem wandernden Photographen den ganzen Tag über ohne Emüdung von einem Träger nachgetragen werden kann. Der ganze Apparat lässt sich an iedem beliebigen Orte ohne Mühe aufstellen und zusammennacken und die Bilder bringt man fertig entwickelt. ja, wenn man den Raum für die Natronflasche nicht sparen will, auch fixirt nach Hause. Wenn also nur die Bequemlichkeit und Leichtigkeit der Operation ins Auge gefasst wird, so wird für Jemand, welcher sich meine Entwickelungsmethode zu eigen gemacht hat, das Bedürftriss nach Trockenplatten nur ein sehr geringes sein können. Die Vorzüge der Trockenplatten vor den nassen sind aber auch meiner Meinung nach ganz andere. Erstens ist die Trockenplatte wegen ihrer glatten polirten Oberfläche einer weit grösseren Feinheit der Details fähig, als die nasse, ja sie kommt in dieser Hinsicht wohl der Daguerre'schen Silberplatte gleich, und dies ist besonders bei Aufnahmen zu wissenschaftlichen Zwecken ein nicht

<sup>\*)</sup> Fortsetzung von Seite 224.

<sup>\*\*)</sup> Archiv 1864, Seite 416 und 1865, Seite 99.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv 1865, Seite 39,

zu unterschätzender Vorzug, und zweitens ist die Entwickelung der Bilder auf einer Trockenplatte bedeutend langsamer und dadurch zwar zeitraubender, gestattet aber eben deshalb auch noch bei einigermassen über- oder unterexponitren Platten die Erzielung eines sehönen harmonischen Bildes. Trotz dieser wichtiger Vorzüge finden die Trockenverfahren noch nicht die volle Würdigung und in vielen photographischen Handbüchern kaum eine Erwähnung, ja oft auch dieses nicht. Sehr anzuerkennen ist es jedenfulls, wenn das vorliegende, sehon in mehrfachen Referaten besprochene Towiersehe Buch "The silver sunbeam" auch der Besprechung der trockenen Verfaltren einen entsprechenden Raum findet. Das Wichtigste dieser Auseinandersetzung soll hier mitgetheilt werden.

Vor allen Dingen ist zu bemerken, dass Troekenplatten stets einem kroder weniger geringere Empfindlichkeit haben und daher einer grüsseren Belichtungsseit bedürfen als nasse. Es ist dies auch nicht wohl anders zu erwarten, denn alle chemisehen und physicalischen Veränderungen und Molecularumlagerungen gehen leichtur vor sich, wenn sich die Stoffe im flüssigen oder feuchten Zustande befinden, eine Erfahrung, welche sogar von der älteren Chemie in dem freilich zu eng gefassten Satze formulirt wurde: Corpora non agunt nist ildufa.

Die Meinung Towlers, dass die Theorie der Entwickelung des Bildes auf der Trockenplatte ein noch ungelöstes Problem sei, ist, abgesehen von dem noch ziemlich dunklen Vorgange bei der alkalischen Entwickelung wohl nicht wahr. Die Entstehung des Bildes auf der nassen Platte ist nicht um ein Haar sehweiriger zu erklären als die auf der trocknen. Das Unerklärte und Eigenthümliche ist in beiden Fällen die für uns direct vollkommen unsichtbare physicalische Zustandsänderung des Jodsilbers an den belichteten Stellen der Platte, und die auziehende Wirkung, welche es in Folge davon auf ihm dargebotenes fein verheitles Silber ausübt.

Diese Eigenschaft des Jodsilbers vom Lichte physicalisch moditz uw erden und ein sogenanntes latentes Bild aufzunchmen,
wird ziemlich sark beeinträchtigt, wenn man die durch Waschen
vom freien Sülbernitrat befreite Collodionschicht ohne Weiteres eintrocknen lässt. Man hat aber gefunden, dass die erwähnte Modifieirbarkeit dem Jodsilber im bohen Grade bewahrt bleibt, wenn
man die Collodionschicht vor dem völligen Eintrocknen mit gewissen
sogenannten Präservirungsdlüssigkeiten belandelt. Als solche wendet
man mit ziemlich gleichbleibendem Erfolge Lösungen von Albumin,
Gelatine, Honig, Syrup, Maizaufguss, englisches Ale oder anderes
geeignetes Bier, Rosinenabkochung, Tannin u a.m. an. Diese

Stoffe wirken einesthells wie Gelatine, Honig u. s. w. wohl dadurch, das sie anch der trockenen Schicht eine gewisse Provsität und Permeabilität bewahren, indem sie in die Poren der noch feuchten Schichten eindringen; anderntheils wie das Tannin wohl auch dadurch, dass in die Poren der Schicht eine Substang gebracht wird, die bei dem nachberigen Befeuchten die Wirkung des Entwickleung durch ihre reducirende Kraft unmittelbar unterstützt.

Die bekanntesten und geübtesten Trockenverfahren sind: das Albaminverfahren ohne Collodion von Niepec de St. Victor (überhaupt das älteste Verfahren, auf Glasphaten Bilder zu erzeugen), das Collodion-Albuminverfahren von Taupenot, das Gelatineverfahren von Hill Norris, das Harzverfahren, das Tanninverfahren von Major Russell und das von Towler noch nicht erwähnte Rosinenverfahren von Dr. Schnauss.<sup>49</sup>)

Das reine Albuminverfahren gibt zwar ziemlich unempfindliche, für das Portrait kanm zu verwendende Platten, aber die darauf erhaltenen Bilder sind von äusserster Feinheit und Zartheit; darum wird es auch heutzutage noch von Künstlern ersten Ranges in allen Fällen angewendet, wo eine grosse Empfindlichkeit der Platte nicht nöthig ist, besonders bei Aufnahme unbelebter Objecte. Zu Schnee geschlagenes und dann klar abgegossenes Eiweiss wird mit einer entsprechenden Quantität Jodammonium oder auch mit Jod- nnd Bromkalium und ctwas freiem Jod gemischt und so viel Wasser zugesetzt, als zur Auflösung der Salze nöthig ist. Mit dieser Flüssigkeit begiesst man die Glasplatten, lässt sie dann abtropfen und entweder von selbst trocknen oder, was der Abhaltung des Staubes wegen besser ist, über einer erhitzten Metallplatte. Die Sensitirung geschieht in einem Silberbade, welches auf 10 Unzen Wasser 1 Unze Silbernitrat und 5 Unzen Eisessig, sowie einen Zusatz von 2 Gran Jodkalium enthält. Die sensitirte Platte wird gründlich gewaschen und getrocknet. Die Exposition in der Camera darf in der Regel nicht unter zwei bis drei Minuten betragen. Die Entwickelung geschieht in einem flachen Troge mit einer schwachen Gallussäurelösung und kann bis zu einer Stunde Zeit erfordern. Dann wird die Platte gewaschen und mit unterschwefligsaurem Natron fixirt. Gefirnisst braucht die Albuminschicht nicht zu werden.

Einer weit grösseren Empfindlichkelt ist das combinirte Collodion - Albuminverfahren von Tanpenot fähig. Die mit

<sup>\*)</sup> Archiv 1864, Seite 295 und 335.

Aethercollodion überzogenen Platten werden in einem gewöhnlichen Silberbade sensitirt, dann gewaschen und abgetopft; hierauf mit einer wie oben jodirten Abuninlösung übergossen, welche einen Zusatz von Aumoniak und welssem Zucker enthält. Die darn getrockneten Platten sind nun wieder unempfindlich und missen vor dem Gebrauche in einem mit Eisessig angesäuerten Silberbade seusitrt werden. Wäscht man sie dann und lässt sie im Dunkeln trocknen, so behalten sie ihre Empfindlichkeit monstelang. Allmäig feillich werden sie unempfindlicher. Bei direct von der Sonne beleuchteten Objecten braucht man mit einer Portraitlinse nur zwei bis drei Secunden Belichtungszeit für solche Platten. Die Enwickelung des Bildes geschieht mit einer nicht zu starken Lösung von Gallus- und Pyrogallussäure, welcher Alkohol und Eisessig zugesetzt ist, die Finlung mit unterschweligsaurem Natrollgsauren

Larpey, Mudd und Fothergill haben Modificationen des allerdings etwas compliciten Taupenotsverfahrens angegeben, die wesentlich darauf hinauslaufen, das zweimalige Sensitiren auf ein einmaliges zu reduciren. \*)

Beim Gelatineverfahren von Hill Norris wird die im gewöhnlichen Silberbade sensitirte und abgetropfte Platte mit Honig übergossen, weicher durch die doppelte Menge Wasser verdünnt ist. Dadurch soll eine gründliche Verdrängung des Silbernitrats erzielt werden. Hierauf wird die Platte gründlich gewaschen und zuleut mit einer schwachen Gelatinelbisung (I Drachme Gelatine in 20 Unzen Wasser mit Zusatz von 4 Drachmen Alkohol) übergossen, abgetropft und getrocknet. Exposition, Hervorrufung und Fixirus sind dieselben wie bei den vorhergehenden Verfaltungsweisen.

Das einfacliste von allen Trockenverfahren, das von Despratuerst angegebene Harzwerfahren besteht darin, dass man dem Collodion auf jede Unze zwei und ein halb Gran gepulvertes Colophonium zusetzt. Nach dem Sensitiren wird die Platte gehörig gewaachen und getrocknet. Entwickelung und Fixtrung sind ganz wie beim nassen Verfahren. Dubosq benutzt in ähnlicher Weise als Collodionzustzt den Bernstein und Hardwich das Glyeyrrhiein.

Das Tanninverfahren bespricht Towler noch nach der ersten Auflage des von Russell hierüber veröffentlichten Werkchens. Die Verbesserungen, welche in der zweiten (auch von mir deutsch bearbeiteten) Auflage \*\*) sich vorfinden, sind schon früher in

<sup>\*)</sup> Ein hier gehörendes Verfahren, welches in unseren Händen sehr sichere Resultate gegeben, das Petachler'sche (Archiv Bd. II. S. 188) wird von Prof. T. ganz übergangen. D. Red.

<sup>\*\*)</sup> Das Tanninverfahren von C. Russell. Nach dem Englischen bearb. von Dr. A. H. Weiske. Zweite Auft. Berlin, Grieben.

diesem Archiv\*) besprochen worden. England hat das Tanninverfahren noch dadurch modificirt, dass er der Präservirungsflüssigkeit noch eine dem Tannin gleiche Menge Honig zusetzt.

Zum Schlusse bespricht Towier noch die sogenannten schnellen Trockenverfahren von Sutton und Keene.

Das Suttonsche Verfahren besteht wesentlich darin, dass man die sensitirte Collodionschicht gehörig wäseht, dann mit einer Lösung von 25 Gran Gummi arabieum in einer Unze Wasser übergiesst, abtropfen und trocknen lässt. Die Entwickelung geschieht wie bei nassem Collodion, och muss die Schicht vorher mit destillirtem Wasser befeuchtet werden. Auch die Expositionsdauer roll dieselbe sein wie bei nassem Collodion.

Das Keenesche Verfahren ist eigeutlich eine Art Tanninredachen, sonder die Platten nach dem Sensitiren nicht gewaschen, sondern unmittelbar mit einer Lösung von gleichen Theilen
(15 Gran auf die Unze Wasser) Tannin und Gummi arabicum übergossen, und dies ein- bis zweimal mit frischen Portionen wieder
holt. Die dann abgetropfte, gewaschen und getrocknete Platte soll
so empfindlich sein wie eine nasse. Vor dem Fixiren benetzt man
die Schicht mit Regenwasser und entwickelt und fixirt dann wie
bei anderen Tanninplatten.

Die Frage, welches von allen diesen Trockenverfahren den Vorzug vor den übrigen verdiene, lisst sich schwer oder gar nicht beantworten. Es sind mit jedem derselben vorzügliche Resultate erzielt worden. Vielleicht ist es der Zukunft vorbehalten, ein neues Verfahren an das Licht zu bringen oder eines der bekannten so zu modificiren, dass es allen auch noch so hoch gespannten Anforderungen zu entsprechen im Stande ist.

# Laubwerk zu photographiren.

#### Von M. Cary Lea.

Der Vorschlag des Herrn Michell (phot. Archiv Nr. 83), während der Aufnahme hellblaues Glas vor das Objectiv zu halten, veranlasst Herrn Lea zu folgenden Bemerkungen: \*\*)

Blaues Glas scheint weniger vortheilhaft als sehr hell grünes; es würde z. B. kaum die Solarisation des Hiummels und der weissen Gegenstände verhüten. Das klarste blaue Glas ist das mit Cobalt



<sup>\*)</sup> Archiv 1863, Seite 241 u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Im British Journal of Photography.

gefärbte, und dies verleiht dem grünen Laubwerk eine trübe graue Färbung.

Sollte es sich wirklich als richtig erweisen, dass darch das Zwischensetzen eines blauen oder grünen Glases das Laubwerk besser wiedergegeben werden kann, so würde hieraus folgen, dass die besten landschaftlichen Aufnahmen mit Linsen, die einen grünlichen Stich haben, zu machen sind; während man jetzt meistens farblose Linsen vorzieht. Ferner hat Hr. Bow kürzlich nachgewiesen, dass die Grünfürbung des Glases die Gleichmässigkeit der Beleubhung vermehrt; denn die Centralstrahlen laaben eine grüssere Glasdicke zu durchdringen als die Randstrahlen, werden dadurch geselwächt, und den letzteren an Intensität gleich gemacht.

Dann würden für Landschaftsaufnahmen farbige Objective den farblosen vorzuzichen sein.

Andrerseits würde dann die geringste braune Färbung bei Landschaftslinsen ein grosser Uebelstand sein, da sie grade das Licht was wir präserviren wollen, schwächen würde.

Man darf aber nieht vergessen, dass eine grose Menge des von Laubrevk reflectiren Liebts weisses ist, wie dies namendich bei den glatten polirten Blättern des Epheu der Fall. Dies weisse Licht würde natürlich durch das grüne Glas geschwächt werden, was dem Elfect der Aufnahme wieder schädlich sein könnte. Nur ein vorsichtig vorgenommener Versuch kann uns über den wirklichen Werth des Vorsehlags unterrichten.

#### Photochemische Untersuchungen. Von Dr. A. Weiske.

#### Von Dr. A. Weiske.

#### Die Molybdänsäure.

Als ich den von Phijson augegebenen Versuch, dass sich eine Löunng von Molybdämstur (Mo  $O_3$ ) in Sedwecfelsäme im Licht unter Reduction zu molybdänsaurem Molybdänoxyd (Mo $_2$   $O_3$ ) blau färben soll, wiederholte, gelang er nir nicht. Ich machte daber das Verhalten der Molybdänsäure im Lichte zum Gegenstande einer eingehenden Untersuchung, deren Resultate ich im Folgenden mithelie.

Die Molybdäusäure, ein im Wasser unlösliches, weisses Pulver, bildet mit Alkalien lösliche Salze, löst sieh aber auch ziemlich leicht in verdünnter Schwefelsäure, Salzsäure, schwefliger Sürz, Salpetersäure, Oxalsäure, Essigsäure, Ameisensäure, Valeriansäure, Bernsteinsäure und wohl auch noch anderen in dieser Hinsicht von mir nicht erprobten Säuren.

Die Lösungen der molybdänsauren Alkalien verändern sich im Lichte nicht. Ebenso wenig verändern sich die Lösungen der Molybdänsäure in Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure. Sie bleiben am Lichte farblos, sobald man ihnen nicht gewisse organische, reducirend wirkende Substanzen zusetzt. Seizt man aber zu den Lösungen der Molybdänsäure in den obengenannten drei Säuren etwas Alkohol oder noch besser einen mit etwas Aether versetzten Alkohol, den ieh kurzweg Aetheralkohol nennen will, so werden diese Lösungen sich im Dunkeln zwar ebenfalls unverändert farblos halten, aber im Tages- und noch schneller im Sonnenlichte unter Bildung von Molybdänoxyd eine schönblaue Färbung annehmen. Dieselbe Reaction wird durch das Licht bewirkt, wenn man Papierstreifen mit den Lösungen der Molybdänsäure in den fraglichen drei Säuren (ohne Zusatz von Alkohol oder Actheralkohol) benetzt und zur Häifte in ein Buch geklemmt dem Lichte aussetzt. Der unbedeckte Theil der Papierstreifen wird dann bald schön blau gefärbt. Die Lichtreaction tritt also bei diesen Lösungen nur unter Dazwischenkunft von organischen, reducirend wirkenden Substanzen wie des Alkohols oder der Papierfaser ein.

Ebenso verhält sich auch die Lösung der Molybdänsäure in Bernsteinsänre.

Ganz anders verhält sich dagegen eine andere Anzahl von Säuren, sobald man sie als Lösungsmittel für die Molybdänsürze gebraucht, nämlich die schweflige Säure, Essigsäure, Ameisensäure und Valeriansäure. Die Lösungen der Molybdänsäure in diesen vier Süuren werden im Lichte auch ohne Alkoholoder Aetheralkoholzusatz gebläut, und die als Lösungsmittel dienende Säure vertritt hier offenbar selbst die Stelle des prädisponirenden Reductionsmittels.

Die einmal gebläuten Lösungen der Molybdänsäure entfärben sich übrigens während der Nacht nicht wieder.

Ganz abweichend von allen obigen Fällen verhält sieh die Lösung der Molybdänsäure in Oran Fällen von Elese Lösung wird under ohne Alkoholzasatz im Lichte gelblich gefärbt, und ein mit solcher Lösung benetztes und zur Hälfte in ein Buch geklemutes Papier wird an den von dem Lichte getroffenen Stellen schön urreumagelb gefärbt, vielleicht in Folge einer durch das Licht und die Oxalsäure bewirkten Reduction der Molybdänsäure zu Molybdänsyd (?).

Dampft man eine mit Molybdänsäure gesättigte Lösung vorsiblige in, so erhält man zuuächst eine gelbliche klebrige Masse, bei weiteren Eindampfen eine gelbliche, trockene, bläserige Masse, die bei noch stärkerem Erhitzen dumkelblau wird. Lüst man die klebrige Masse oder auch die gelbliche trockene Masse wieder in Wasser auf und benetzt nun erst Papierstreifen damit, so werden diese im Lichte nieht mehr gelb, sondern blau gefärht.

# Laussedat's Arbeiten in Bezug auf die Anwendung der Photographie zur Aufnahme von Plänen.

Von M. Aimé Girard."

Die Kunst der Aufnahme topographischer Pläne besteht darin, dass der Geometer zumächst auf den zur Aufnahme bestimmten Terrain eine grosse Anzahl zienlich milisamer Operationen mit änsserster Sorgfalt ausführt und dann daheim mit Hillie der Rechung und geometrischen Constructionen, die Resultate derselben auf das Papier übersetzt. Die auf dem Felde selbst nütligen Operationen lassen sich entweder dadurch ausführen, dass man mit der Messkette und der Bussole in der Hand das ganze Terrain durchschreitet und die Entfernangen der aufzanehmenden Punkte, sowie die Winkel zwischen ihren Verbindungslänen misst, oder dadurch, dass man von den beiden Endpunkten einer passend gewählten und genau gemessenen Standlinie aus ehen so viel Winkel unisst, als man Punkte aufnehmen will und dann aus dem Durchschmitte der so gefündenen Richtungen durch Rechung oder Zeichnung die wahre Lage der so gefündenen Punkte bestümnt.

Nach diesen Methoden lässt sich ein Plan mit grüsster Genauigkeit entwerfen, und auch die Uebersichtlichkeit lässt niehts zu wünschen übrig, wenn mau weiter nichts wissen will, as die Lage der verschiedenen, in der aufgenommenen Gegend befündlichen Obijerte in Bezag auf eine horizontale Ebene. Handelt es sich aber um Objecte, welche in verschiedeuen Höhen über oder nuter dem Horizont Hegen, so muss der Geometer, da beim Kartenzeichnen etwas dem in der Architectur gebrauchten Aufrisse Achuliches uicht anwendbar ist, seine Zuflacht zu einen eigenthündlichen Hülfsmittel nehmen. Findet sieh z. B. ein Hägel auf dem aufzunchmenden Terrain, so denkt man sich denselhen in eine Reiche horizontaler, gleich dieker Schiehten zerseiniten. Die Coutturen dieser versehie-

<sup>\*)</sup> Journal des Débats und Bulletin de la Soc. Franc, de Phot. - Mars 1865.

deren Durchschnitte zeiehnet man auf die Karte und schreibt die Hibben bei, welche den einzelnen entsprechen. Auf der Karte umschliesst natürlich die Contur eines tiefer liegenden Durchschnitts immer die des nächst höheren. Es ist leicht zu begreifen, dass durch eine derartige, möglichst vollständig durchgeführte Höhenangabe die Uebersichtliehkeit einer Karte änsserst erschwert und ihr Gebrauch sehr ermiddend wirt.

Anders ist es bei den übrigen zeichnenden Künsten, der Architectur z. B. Diese stellt die Dinge nach ihren drei Dimensionen dar, indem sie Horizontalprojectionen, sogenannte Grundrisse und Verticalproportionen oder Aufrisse zugleich anwendet.

Dieser Maugel der topographischen Methoden hat sich sehon Bingst den Ingenienren und Geometern auf die empfindlichste Weise bemerklich geuacht. Sehon zu Anfang dieses Jahrhunderts ist von den Fachmännern wiederholt und unaufhörlich darauf aufmerksam gemacht worden, wie vortheilhaft filt ads Verständniss und die Richtigkeit der Pläne und Karteu gleichzeitig beigefligte und sorgfältig ausgeführte perspectivisehe Aufuahmen sind, da sie theils die Objecte dem Auge in der gewöhnlichen Erseheinungsweise darbieten, theils eine schnelle und annähernde Schätzung der Erhebungen über den Horizont zerstatten.

Perspectivische Aufnahmen sind übrigens noch einer anderen weit wiehtigeren Anwendung fähig; denn wenn sie mit besonderer Genanigkeit entworfen sind, so können sie ihrerseits zur Entwerfung von Pläuen dienen, ohne dass irgend welche andere topographische Aufnahmen vorhergegangen wären. Beautemps-Beaupré scheint der Erste gewesen zu sein, der auf diese neue Methode topographischer Aufnahmen aufmerksam machte. Dieser gelehrte Ingenieur beschreibt diesclbe in der von ihm 1835 verfassten Instruction für die Weltumsegelung der Fregatte Bonite und empfiehlt sie den Seelenten zur Anfnahme der Gegenden, durch welche sie kommen, und der Ufer, an denen sie nieht anlegen wollen oder können. Eine solehe topographische Aufnahme ist übrigens sehr einfach. Von zwei Standpunkten, deren directe Entfernung gemessen ist, etwa von zwei Landungsplätzen aus zeiehnet man mit Sorgfalt das perspectivische Profil der Objecte, deren Lage man auf der Karte angeben will, dann misst man mit Hülfe eines Sextanten oder anderen passenden Winkelmassinstrumentes für eines der auf beiden perspectivischen Aufnahmen ersichtlichen Objeete von beiden Stationen aus den Winkel zwischen der Standlinic und der Gesichtslinie des fraglichen Objectes. Diese beiden Winkel geniigen vollständig zur Orientirung und man kann dann alle Details der perspectivisehen

Ansichten durch einfache geometrische Constructionen auf die Karte übertragen, deren Genauigkeit von der der beiden Aufnahmen abhängt.

Die militairische Topographie hat ebenso wie die Hydrographie die Perspective zur Entwerfung von Plänen uutzbar zu machen gesucht und besonders ist der Oberst Leblane bemültt gewesen, die Methode von Beautenips-Beaupré in der Praxis des Geniecorps einzeblirgern und heimisch zu machen.

Nichtsdestoweniger hat diese Methode nur wenig Eingang gefunden, und sie findet heutzutage nur in einigen wenigen speciellen Fällen Auwendung, etwa wenn mit hydrographischen Aufnahmen beschäftigte Ingenieure wegen Zeitmangel nicht im Stande sind, eine gewähnliche topographische Aufnahme vorzunehmen, und sich damit begnügen, in specieller Recognoscirung einige Ansichten zu zeichnen und ein paar Winkel zu messen, um auf diese Weise entweder ällter Piline zu controllren oder neue zu entwerfen. Erst neueren Bemühungen ist es vorbehalten geblieben, dieser Methode eine grössere Wichtigkeit zu verfeiben.

Laussedat, ein Bataillouschef im Geniecorps und Professor der Geodäsie an der Polytechnischen Schule zu Paris, hat seit zwölf Jahren sich eingehend mit der Beautemps - Beaupreschen Methode beschäftigt und war dabei zu der Ueberzeugung gekommen, dass der Grund ihrer gänzlichen Vernachlässigung hauptsächlich in der Schwierigkeit liegt, welche den hierin meist ungenibten Ingenieuren das Zeichnen nach der Natur macht. Laussedat bemühte sich daher, ein Mittel ausfindig zu machen, um die genaue Aufnahme von Perspectiven auch dem ungeübtesten Zeichner möglich zu machen, und er erreichte dies im Jahre 1854 durch Einführung der von ihm passend modifieirten Camera clara. Es ist dies ein kleines spiegelndes Prisma, welches die dem Zeichner gegenüber liegenden Objecte dem hineinschauenden Auge auf das zur Aufnahme bestimmte Blatt Papier projicirt erscheinen lässt, so dass diese Zeichnung durch ein blosses Nachfahren der Conturen mit dem Bleistifte entsteht. Diese von Laussedat verbesserte und vervollkommnete Vorrichtung liefert selbst in den Händen von wenig im Zeichnen geiibten Unterofficieren des Geniecorps sehr genaue perspectivische Ansichten, welche mit Erfolg zur Construction von Karten verwendet werden können.

Schon vom Beginne seiner Untersuchungen an hatte Laussedat noch eine viel einfachere Lösung der Frage in's Auge gefasst, und die Idee, photographische Aufnahmen der betreffenden Gegenden an die Stelle der Handzeichnungen treten zu lassen, war in ihm ichon von Anfang an aufgetaucht. Aber die Anwendung der Pholographie war damals noch keine so allgemeine wie heutzutage, 
die Verfahrungsweisen waren muständlicher und sehwieriger und 
keineswegs zum Gehrauche im Felde geeignet. Von einer Verriviklichung dieser Idee konnte daher damals keine Rede sein. Die 
grosse Vervollkommnung der photographischen Processe und die 
Füglichkeit, sie jederzeit und allerorten leicht und bequem zu handhaben, veranlassten Laussedat, auf seine urpringlighet blee wieder 
zurückzukommen und es him ist gelungen, durch die Anwendung der 
Photographie eine ebenso genaue als in der Praxis leicht ausführbare Methode für topographische Aufnahmen zu schaffen.

Nichts ist einfacher, als mit Hülfe dieser Methode selbst ein sehr complicirtes Terrain aufzunehmen. Der ganze hierzu nöthige Apparat besteht in einer sorgfältig gearheiteten Camera obsenra, welche einen horizontalen Theilkreis und ein um dessen Mittelpunkt drehbares Fernrobt trägt. In der Nähe des Terrains, dessen Grundriss und Relief man ermitteln will, misst man mit den gewöhnlichen llülfsmitteln eine Standlinie von passender Länge ab und nimmt an den beiden Endpunkten dieser Linie eine photographische Ansicht auf. Dann wählt man irgend ein hervorstechendes von beiden Punkten aus slehtbares Object, welches auch auf beiden Bildern sich befindet und misst mit Hülfe des Theilkreises die beiden Winkel, welche die nach ihm gezogenen Gesichtslinien mit der Standlinie bilden. Auf dem Felde hat man dann weiter nichts zu thun. denn man hat auf diese Weise alle Grundlagen gesammelt, um daheim im Arbeltszimmer an die Construction des Planes zu gehen. Die Ausführung dieser Construction hier zu erklären dürfte

Die Ausführung dieser Construction hier zu erklären dürfte vielleicht seine Schwierigkeit haben. Vielleicht gelingt es aber doel, durelt ein möglichst einfaches Beispiel dem Leser einen Begriff von der Sache zu geben.

Angenommen, wir befändeu uns an einem der Endpunkte der gemessenen Standlinie und betrachteten von da ans das anfzunehmende Terrain, so würde der Anblick, welcher sich uns darbietet, ebenso sein, als wenn vor nus ein auf einer senkrechten Fläche gezeichnetes Bild vor uns stände. Ganz ebenso würde es sich an dem anderen Endpunkte der Standlinie verhalten. Wählt man nun von en versehiedenen Objecten, welche sich auf den beiden gedachten Bildfäleben seigen, eines aus, z. B. einen Kirchturm, so wird dieer von den beiden verschiedenen Punkten aus nach versebiedenen Richtungen hin erscheinen, trotzdem aber doch sich nur an einem bestimmten Punkte im Kaum befinden, und dieser Punkt eben ist se, dessen Lage genau bestümmt werden soll. Verschiebt man nun, während der Kirchthurm immer an seinem wirklichen Platze bleibt, die eine der beiden gedachten Bildflächen parallel mit sieh selbst immer weiter vom Auge weg, und denkt man sich zugleich vom Standpunkte aus eine Liuie nach dem Fusse des Kirchthurmbildes gezogen, so muss offenbar, bei immer weiterem Zurücktreten der Bildfläche, diese Linie am Fusse des Kirchthurmes selbst ankommen. Gauz ehenso verhält es sieh am anderen Standpunkte, wenn man dort die Bildfläche sieh im Geiste verschiebt und eine ähnliche Linie gezogen denkt. Da also der wirkliche Kirchthurm auf den beiden Linien zugleich liegen muss, welche man sieh von den beiden Standpunkten aus durch die auf den beiden gedachten Bildflächen erscheinenden Kirchthurmbilder zieht, so kann er nur auf ihrem Durchschnittspunkte liegen und so ist sein wirklicher Ort bestimmt. Ganz ähnlich verhält es sich mit jedem andern, innerhalb des aufgenommenen Terrains liegenden Punkte. Diese hier im Raume selbst gedachte einfache geometrische Construction führt man nun auf dem Papier aus.

Auf diese Weise erhält man dann nach der Laussedatschen Methode die Lage der verschiedenen Punkte, welche zur Bestimmung der planimetrischen Configuration einer Stadt, einer Festung, eines Ufers oder irgend einer Gegend nöthig sind. Nachdem man auf dem Papier die Standlinie verzeicheut und die beiden gemessenen Winkel an deren Endpunkten aufgetragen hat, stellt man die Platten mit den aufgenommenen Bildern in die gehörige Lage, siehter Basis auf dem Papiere, füllt von den einzelnen auf dem Plane zu verzeichneuden Punkteu der Bilder Perpendikel auf diese Basis und zieht dann von den betreffenden Endpunkten der Standlinie aus Linien durch die Fusspunkte dieser Perpendikel. Da wo die durch zwei correspondirende Fusspunkte gezogenen Iniein auf dem Papiere sich durchschneiden, liegt der gesender Punkt.

Die Nivellementsbestimmungen sind mit gleicher Leichtigkeit auszuführen. Hat man auf einem der Bilder die Höhe irgend eines Punktes gemessen, so genügt ein einfaches Regeldetri-Exempel, um daraus seine wahre Höhe abzuleiten. Dieselbe Messung auf dem zweiten Bilde ausgeführt dient zur Controle der ersten.

Dies ist also die Methode, welche Laussedat nicht sowohl zur Herstellung ganz vollkommener Pläne, als vielmehr zum Ersatze der bisherigen ungenaueren und doeh zeitraubenderen militärischen und hydrographischen Aufnahmen und zwar mit vollem Rechte empfieht. Dieselbe hat übrigens und zwar sehon vor ungefähr vier Jahren die Probe bestanden. Es erregte dannals viel Interesse bie den Sachverständiren, als vom Dache des Observatoriums der Polytechnischen Schule zu Paris einerseits und vom Thurme der Kirche St. Sulpice daselbst andererseits photographische Aufnahmen vorgenommen und auf Grund derselben von Laussedat ein theilweiser Plan von Paris entworfen wurde, dessen Genauigkeit sor gross war, dasse er siehe villig mit dem deckte, welcher im Jahre 1839 von Emmery, dem damaligen Chefingenieur der Strassen- und Brückenbauten ausgeführt worden war. Die Acadeuie der Wissenschaften, weleher der Plan vorgelegt wurde, zollte Laussedat's Bemühnigen einstimmiges Lob und der Kriegsminister beschloss auf Antrag des Fortificationssomitis's eine genaue Prüfung der neuen Methode und Anordnung fortgesetzter Versuche. Diese wurden in den Jahren 1861 und 1862 von den Officieren der Geniedivision der kalserlichen Garde ausgeführt und geben besonders unter den Händen von Blondeau, Duerot, Mansier und Sabourand die befriedigenetten Besultate.

Ermuntert durch dies Gelingen beschloss der Kriegsminister die Vornahme einer grösseren entscheidenden Aufnahme. Es wurde zu diesem Zwecke der mit den photographischen Manipulationen ganz vertrante Capitan Javary dem Professor Laussedat zur Verfügung gestellt und beauftragt, unter den gewöhnlichen Bedingungen einer militärischen Recognoseirung die Anwendung der photographischen Perspectivmethode zu erproben. Der Erfolg war ein vollständiger, wie die der Academie vorgelegte letzte und zugleich wichtigste Arbeit Javary's beweist. Es ist dies ein äuserst genauer und detaillirter Plan der Stadt Grenoble und Umgegend, im ganzen einen Flächenraum von etwa 20 Quadratkilometern umfassend. Es wurden zu seiner Ausführung von 18 Stationen aus 29 photographische Aufnahmen gemacht und die ganze Arbeit im Freien erforderte nicht mehr als 60 Stunden au Zeit, während die eigentliche Construction des Planes auf Grund dieser Unterlagen zu Paris in Zelt von zwei Monaten vollendet wurde. Bei Anwendung der gewöhnlichen topographischen Aufnahmemethoden hätte man kaum mit zwei Jahren gereieht.

Die Frage ist entsehieden und die Anwendung photographischer Perspectivansichten wird von jetzt an zu den gewölmliehen Methoden geodätischer Aufnahmen gezählt werden. Der Soldat, der Ingenieur, der Geograph, der Seemann und der Reisende werden in ihrer Anwendung ein Mittel finden, grosse nützliche Arbeiten sehnell und mithelos ausstuffilren. Die Kenntniss der photographischen Verfahrungsweise ist ja hentzutage so verbreitet, verbreiteter vieleicht als die Kunst des Zeichuens. Die Land- und Seeheere zählen in ihren Relien viele gesehickte Photographen. Kein Reisender begibt sich heutzutage mehr in ferne Gegenden, ohne Camera obseura und Objectiv bei sich zu führen und die Photographen von Fach selbst vor allen Dingen ergreifen ja so gern und daakbar jede Gelegenheit, so interessante und wielutige Anwendungen ihrer Kunst zu fördern. Es ist daher unsere feste Ueberzeugung, dass die Laussedatschen Arbeiten schuell reife Früchte tragen werden und dass seine Methode gar bald nicht blos den Fachmännern, sondern auch den Dilettanten geläufig sein und die Wissenschaft mit wichtigen Thatsachen bereichern wird.

# Bemerkungen über Photographie.

Aus der Tijdschrift voor Photographie.

Bei der Bereitung eines gutwirkenden Negativ - Collodions achte man auf folgendes:

Das Verhältniss der Collodionwolle zum Aether und Alkohol nimmt man zu  $1^4/_2$  Procent. Die Wolle muss sich in der Mischung gänzlich lösen. Von der Jodirung nimmt man  $1^4/_4$  pCt.

Man versuche, ob der Aether blaues Lakmuspapier nicht röthet; ist dies der Fall, so kann man ihn nicht brauchen. Collodionwolle, die sauer reagirt oder sauer schmeckt, muss man mehrmals gut auswaschen und wieder trocknen. Der Alkohol muss 36grädig sein. Wir gebrauchen den der Pharmacopoea Neerlandica. Die mit Wasser gereinigte Flasche, worin das Collodion angesetzt werden soll, spült man mit Alkohol und Aether nach. Um ein Liter Normalcollodion zu bereiten, gibt man 1/4 Liter Alkohol in die Flasche, setzt 15 Gran Collodionwolle hinzu, und nachdens man gut geschüttelt, giesst man 1/2 Liter Aether zu und schüttelt nochmals gut um. In dieser Mischung muss sich die Wolle lösen. Die Jodirung wird in dem restirenden Viertel Liter Alkohol gelöst, und besteht aus 10 Gramm Jodammonium und 21/2 Gramm Bromammonium. Sobald sich diese Salze im Alkohol gelöst haben, filtrirt man die Lösnng in das Normalcollodion. Durch dasselbe Papierfilter giesst man noch 25 Gramm Aether in das Collodion. Die Flasche wird sodann gut verkorkt. Nach 24 Stunden giesst man das Klare oben ab; man kann dies gleich gebrauchen.

Färbt sich das Collodion nach Zufügung der Jodirung dunkelroth, so ist die Collodionwolle sauer gewesen. Um es zu entfärben, wirft man etwas doppeltkohlensaures Natron hinein. Nach Verlauf einiger Tage wird es strohgelb.

Vor allen Dingen versehe man sich mit reinen Materialien. Ausserdem kann das Negativ-Collodion nicht gut werden. 2. Das Negativ-Silberbad wird in folgender Weise bereitet.

Die Quantität richtet sich nach der Grösse der Glasplatten; das Bad muss in der Schale ungefähr 1/2 Centimeter über der Platte stehen. Wenn das Silbernitrat gut und rein ist, genügt bei warmem Wetter eine Stärke von 7 pCt., bei kaltem Wetter 8 pCt. Um also im Sommer ein Bad von 1000 Gramm Inhalt zu bereiten, löst man 80 Gramm Silbernitrat in 1000 Gramm Wasser, Dann löst man 10 Gramm Jodkelium in 100 Gramm Wasser und setzt so lange allmälig Silberbad hinzu, als sich noch ein Niederschlag von Jodsilber bildet. Man giesst denselben auf ein Filter, und lässt das Wasser abfliessen. Von dem feuchten Jodsilber gibt man etwas in die Silberlösung und schüttelt gut. Wenn es sich nach Verlauf einiger Stunden gelöst hat, setzt man noch etwas Jodsilber hinzu und dies wiederholt man, bis das Bad nichts mehr löst. Darauf tröpfelt man, unter Umschütteln, soviel verdünnte Salpetersäure hinzu, dass blaues Lakmuspapier durch die Mischung sehwach tosa gefärbt wird. Hat man durch Versehen zu viel Säure zngesetzt, so ist dem mit ein wenig Silberoxyd abzuhelfen. Sammeln sich mit der Zeit zu viel organische Stoffe im Bade, oder hat es zu viel Aether und Alkohol aufgenommen, so kann man es rasch wieder in Ordnung bringen, indem man etwas Kochsalz hinzusetzt, die Flasche gut umschüttelt, und offen in das Sonnenlieht stellt. Ein paar Tropfen Cyankaliumlösung ins Bad gegossen reinigen es auch sehr sicher. Auch durch Erwärmen des Bades und Verdampfen des darin enthaltenen Alkohols und Aethers reinigt man es. Es ist wohl überflüssig zu sagen, dass alle Trichter, Schalen und Flaschen sehr rein sein müssen.

 Der Entwickler wird nach folgender Vorschrift bereitet: Schwefelsaures Eisenoxydul . . . 5 Gramm,

Das Elsensalz wird in Wasser gelüst, die Lösung in eine reine Flasche filtrirt, und dann erst mit Essig und Alkobol vermischt. Der Entwickler kann gleich gebraucht oder wocheniang verwahrt werden. Die Bilder kommen langsam zum Vorschein, und zeichnen sich aus durch reiche Mittellöne und besondere Kraft in den

Schattenpartien.

4. Das Prüpariren der Platten muss mit grosser Vorsicht geschehen. Uebung ist die einzige Lehrmeisterin. Schon das Putzen der Glasplatten erfordert viel Aufmerksamkeit. Man beginnt damit, die Oberfläche mit einigen Tropfen Eisessig und einem sauberen Tuch abzureiben, um alle Fettheile zu entfernen. Das Putett mass rein, die Tücher müssen trocken gehalten, und selbst bei feuchtem Wetter gewärmt werden. Altes unbrauchbares Collodion lässt sich schr gut zum Plattenputzen verwenden, auch sehr feines Tripel oder Eisenoxyd, mit etwas Weingeist befeuchtet. Nachdem unan die Platte mit einem dieser Mittel soweit gereinigt, dass beim Daraufbauchen keine Streifen oder Flecken sichthar werden, wird sie mit einem trockenen Tuch und etwas Weingeist polirt. Ist das Tuch, womit man dies thut, sicht trocken, so entstehen hierdurch Streifen und Flecken.

Will man Spiegelglas verwenden, welches analgamirt war, so versüume man nicht, es vorher in wässeriger Jodlösung mit etwas Jodkalium 24 Stunden liegen zu lassen, sonst werden die Bilded durch schlangenförmige Figuren verdorben. — Ehe die Platte mit Collodion begossen wird, reibt nan die Känder got ab, damit das Silberbad nieht verunreinigt wird. Ans demselhen Grund müssen die Glisser auf beiden Seiten geputzt werden.

5. Hat man sich davon überzeugt, dass die Platte ganz rein ist, so kann man sie mit Collodion übergiessen. - Auch hierbei kommt alles auf Uebung an, und wer diese nicht besitzt, wird nicht leicht reine Bilder machen. Kleine Platten hält man gewöhnlich mit der Linken an einer Ecke, indem man die Finger darunter, den Daumen möglichst wenig darauf bringt. Dadurch, dass man die Finger ziemlich weit unter dem Glase ausstreckt, kann man der Platte bei Anwendung von nur wenig Kraft leicht alle Bewegungen ertheilen, und die Ecke kann nicht abbrechen, was leicht vorkommt, wenn man die Platte nur an den äussersten Ecken fasst. Grosse Platten lassen sich in dieser Weise ohne Gefahr des Brechens nicht aufassen. Man lässt die Mitte der Platte auf den Spitzen der Finger und des Daumens der linken Hand Bemerkt man, dass die natürliche Wärme der Fingerspitzen auf das Trocknen der Collodionhaut schädlich einwirkt. so dass Flecke dadurch entstehen, so nimmt man ein Stück Carton in die linke Hand und lässt darauf die Platte ruhen. -Bei aussergewöhnlich grossen Dimensionen muss ein Plattenhalter augewandt werden. Dieser besteht aus einer hölzernen oder metallenen Röhre mit einer Spiralfeder, an der eine Guttaperchaplatte befestigt ist. Indem man diese letztere auf die Glasplatte setzt und die Spiralfeder (eine Schraube that dieselben Dienste) anzieht, hebt sich die Guttaperchaplatte in der Mitte und es entsteht ein lustleerer Raum, wodurch die Platte fest am Halter haftet. Zuweilen

Nomat es vor, dass der Ring der Gnitaperchaplatte im Bild sicht bar wird, weil das Collodion an dieser Stelle rasch getrocknet ist. Dann bleibt nichts übrig als das Centrum der Platte auf die belederte Spitze eines hölzernen oder eisernen Ständers zu legen und an einer Ecke mit den Fingern der linken Hand zu halten.

Zum Aufgiessen bedient man sich einer Collodion-Giesstlasche. Diese Giessflaschen sind cylindrisch, erweitern sich aber zur Aufnahme des zurückfliessenden Collodions und haben eine kleine Oeffnung, in die man Baumwolle steckt, um die Flüssigkeit gleich zu filtriren. Das ganze wird durch einen übergreifenden Glasdeckel verschlossen. Hat man solche Flasche nicht zur Hand, so giesse man das Collodion stets in eine andere Flasche zurück, als aus der man es auf die Platte gegossen, damit keine Unreinigkeiten, Staub etc. in die Collodionflasche kommen. - Nachdem man die Platte mit einem Dachshaarpinsel abgestaubt, giesst man mit der rechten Hand das Collodion auf die linke obere Ecke der Platte, und neigt die Platte so, dass es auf die linke Hand zufliesst; dann nähert man sich mit der Flasche der rechten Ecke des Glases. Sobald die Flüssigkeit den Daumen beinahe erreicht hat, lässt man sie, durch entsprechend veränderte Haltung der Platte nach der unteren Ecke rechts laufen, und über diese Ecke in die Flasche; die ganze Platte ist dann bedeckt mit Ansnahme der Ecke, wo man sie angefasst. Während des Abfliessens wird die Platte langsam hin und her bewegt, um das Entstehen schrigger Furchen in der Schicht zu verhüten. Die Collodionschicht auf dem Glase muss ganz gleichmässig und fast unsichtbar sein. Nach kurzer Zeit, wenn das Häutchen erstarrt, aber bei der Berührung noch klebrig ist, taucht man die Platte in das Silberbud. Man nchme nameutlich bei grosseu Platten das Mittel der Trockeuheit, die am oberen und unteren Ende der Platte ziemlich verschieden sein kann.

#### Die Wirkung der alkalischen Entwickler auf Bromsilber. Von G. Bussell.

Aus dem British Journal of Photography.

Um Hrn. Lea's experimentum crucis auch mit Bronsilber zu tersuchen, wurden zwei Platten in der gewöhnlichen Weise mit blos bromittem Collodion und Tannin präparitt; diese Platten waren gänzlich vom salpetersanren Silber befreit. Sie wurden sehr kurze Zeit einem schwachen zerstrenten Licht ausgesetzt, linter einem Schirm aus sehwarzem Papier, in dem zwei Linien mit Nadeln auspanetirt waren. Eine Platte wurde entwickelt und mit kohlensaurem Ammon, Pyrogallussäure und Bromkalium (1) verstärkt, die zweite mit doppeltkohlensaurem Xarton, Pyrogallussäure und Bromkalium (2). Nr. 1 war überbelichtet. Das Bild verstärkte sich nur langsam und sehwierig, wurde aber sehliesslich äusserst kräftig.

Nach dem Verstürken wurden beide Platten gewaschen und ohne zu fixiren getrocknet; darauf wurde verdünnte Salpetersiert auf eine der beiden Linien auf jeder Platte gegossen; bei beiden Platten löste sieh das sehwarze Bild rasch auf, woraus bervorgels, dasse smetallisches Silber war. In Nr. 1 hatte die Lichturkneig die Schicht durehdrungen, daher waren die dunklen Fleeke durchsichtig wie reines Glas geworden. In Nr. 2 waren sie fast durchsichtig. Eine schwache Schicht von Bromsilber war zurückgeblieben, und erzeugte bei reflectirem Licht ein graues Ansehen.

Dies Resultat beweist, dass die Wirkung der alkalischen Eniwickler chemisch ist und Bromsilber zu metallischem Silber reducirt. Wie das Licht wirkt, bleibt unentsebieden. Es geht aus dem Versuche hervor, dass es keiner sehr langen Beliehtung bedarf, und Bromsilber, nach obiger Weise behandelt, ein sichturses Bild zu erzeugen, und dass Bromsilber der Solarisation ausserordentlich widersteht.

# Bin neuer Verstärker.

# Von Hermann Selle.

Aus dem Bulletin Belge de Photographie,

Man bereitet eine Lösung von schweselsaurem Uranoxyd und eine Lösung von Eiseneyankalium, die beiden Lösungen werden zu gleichen Theilen für einen oder zwei Tage im Voraus gemischt.

Es bildet sich in der Mischung sebwefelsaures Kali und Eisergran-Uran. Giesst man sie auf ein fizirtes Negativ, so verwandelt das darauf niedergeseblagene Silber das Eiseneyan-Uran in Cyansilber und dieses bildet an den beliehteten Stellen einen bräuulichen Niedersehlas.

Mit dieser Flüssigkeit verstärkt man so lange, bis der gewünsehte Ton erhalten ist, daun lässt man das Negativ troeknen. Während des Troeknens wird das Negativ bedeutend diehter. Diese Verstärkung ist besonders geeignet für die Reproduction von Zeichnungen und Stichen; kein anderes Verfahren gibt so viel und so gleichmässige Kraft, während die klaren Linien ganz durehsichtig hielben.

# Die photographische Ausstellung in Paris.

Die Ausstellung im Palais de l'Industrie scheint uns dieses Jahr von einer besonderen Schwäche zu sein; wenigstens was Neulgkeiten aubelangt, so ist dort wirklich wenig zu finden. Wir hahen die Collection von über tausend Nummern zweimal durchgesehen, noh hier ist, was uns aufgefallen.

Mr. Bingham hat eine grosse Anzahl von Reproductionen nach modernen Gemälden ausgestellt; Knauss, Winterhalter, Meissonier, alles ganz charmante Sachen, einige Karten etc. Bayard und Bertall, Anthony fils, Cremière, Berne-Bellecoeur, Silvy von London, hahen gute Portraits; sehr hübsche Landschaften findet man von Davanne, de Constant-Delessert in Lausanne, Ferrier, Gaillard, Jeanrenaud, Dr. A. Lorent, Ildefonse Rousset und Soulier. Von Lafon de Camarsac sind gute Emailphotographien vorhanden. Man darf diese Bilder nicht mit Porzellanbildern verwechseln. Das Email ist nämlich eine schmelzbare Composition, die durch Zinn weiss und undurchsichtig gemacht ist. Diese wird im teigigen Zustande mit einem Spatel auf eine Kupferplatte gestrichen; man setzt sie einem hohen Hitzegrad im Ofen aus, wodurch sic schmilzt und sich mit dem Kupfer verbindet. Um eine gleichmässige, dichte Fläche zu erhalten, muss man mehrere Schichten nacheinander auftragen und schmelzen. Solche Platten bilden die Unterlage der Emailphotographien; welches Verfahren nun Lafon gegenwärtig anwendet, um seine Bilder darzustellen, ist nicht hekannt. Jedenfalls hat er eine bedeutende Praxis und Erfahrung, wahrscheinlich hesteht auch darin sein ganzes Geheimniss. Sagen wir immerhin, dass seine Bilder im Durchschnitt besser sind, als die, welche Poitevin nach seinem Verfahren mit Eisenchlorid und Weinsteinsäure erhalten hat, doch dies heweist nichts, weil es Poitevin mit fast allen Verfahren so gegangen hat, seine Nachfolger machen eine kleine Modification, und das Verfahren ist vollkommen, oder gibt wenigstens vorzügliche Resultate. Sehen wir sein Druckverfahren mit Gelatine und doppeltchromsanren Kali an. Da ist Gabriel Blaise, von Tours, der eine Collection prächtiger Ahdrücke nach dieser Methode (Modification Fargier) ausgestellt hat, freilich keine Portraits, aber sehr gute Architecturen (Chateau de Tours) und Reproductionen nach Zeichnungen von Doré. Das schöne Schwarz dieser Bilder giht ihnen einen ganz eigenthümlichen Reiz. Wohl ebenso gut, wenn auch in der technischen Ausführung etwas mangelhaft, sind die Kohlehilder von Despaquis, dem Eigenthümer des Poitevin'schen Patents. Seine Portraits im Visitenkartenformat hesitzen dasselbe eigenthümliche Cachet, welches die Porzellan- und Emailhilder characterisirt, und welches bei genauer Besichtigung eben nur davon herkommt, dass die Abdrücke etwas verschwommen sind.

Wir kommen nun zu den eingebraunten Glashildern von Motal dn Tessié uud Maréchal. Das Verfahren wurde in einer früheren Nummer des Archivs hereits mitgetheilt, wir hrauchen also nur daran zu erinnern, dass ein transparentes Collodionbild auf Glas so lange erstärkt wird, bis sieh ein genügender Metallniederschlag gebildet hat, worauf man es im Ofen einschmiltt. Einige der ansgestellen Bilder sind oline Zweifel sehr gut gelungen, andere, namentlich die Portraiis, fehlen noch etwas in den Schatten, die zu grau sind, und die in der Nachbarschaft der schönen Soulier selnen Diaphanien verlieren. Doel sind diese Bilder viel versprechend, das Verfahren ist ein so äusserst einfaches, wie es scheint, dass man wahrscheinlich und hoffentlich hald zu zum volleudeten Resultaten gelangen wird.

Sehr interessant für den Archäologen sind die egyptischen Bilder des Vicomte de Bauville in Paris, der die wissenschaftliche Mission des Vicomte de Rouge mitgemacht hat. Ein vollständiges Album dieser Reise, aus 158 grossen Photographien bestehend, ist im Verlage von L. Sanson, 79 rue Bonaparte, erschienen.

Mr. Delton beschäftigt sich viel mit den Aufnahmen von Reitern, Carossen etc., und hat viel Gutes in diesem Genre geliefert.

Gobert (von der Banque de France) stellt achtmal dasselbe Dessin in acht verschiedener Farben aus; die Abdrücke sind nacht dem Potieviu'sehen Verfahren mit Eisenehlorid und Weinsteinstürschalten und in verschiedener Weise hervorgerufen, mit Lampenschwarz, Rothstein, Chromgelb, Goldpulver, Mineralblau, Grffu (aus Chrongelb und Mineralblau zusammengesetzt), Zimnober und Braun (aus Lampenschwarz und Zinnober). Alle diese Bilder sim däussers auber ausgeführt, ob sich aber auf diese Weise auch Hlabböne wiedergeheu lassen, ist daraus nicht ersichtlich. Von Mawson und Swan sind unr zwei Landschaften ausgestellt.

Joubert in London exponirt einige sehr gute Portraits, die sich durch exacte Ausführung auszeiehnen; Rejlander versehiedene vortreffliche Studien, darunter einen kleinen Fliegenfänger, bei dessen

Anblick man sieh des Lacheus nicht erwehren kann.

Den Wiener Photographen ist ein ganzes Cabinet gewidmet-Sicher ist, dass vor einigen Jahren, als Angerer und Albert zuerst im Palais ausstellten, die Pariser des Lobes über die deutsche Photographic voll waren, and mit Recht; heute ist dieser Enthusiasmus so ziemlich gesehwunden. Ist dies Schuld der Wiener Photographen? Gewiss nicht! Sie arbeiten so gut wie früher; uud weshalb imponirt ihre Ausstellung nicht? Die meisten haben nur ein oder zwei Bilder ausgestellt, was durch die Verschiedenheit der Grössen und Passepartouts der ganzen Anordnung eine Zerfahrenheit gibt, die dus Auge nicht besticht. Und danu ist gewiss nicht in jedem Fall das beste Bild des betreffenden Ausstellers gewählt worden; weshalb aber? Ist die Collection speziell für Paris gemacht worden, da wundert es uns wirklich, weshalb tüchtige Photographen nicht ihre besten Arbeiten hinschicken; und ist sie übereilt, so möchten wir rathen, ein andermal entweder nichts zu schicken, oder besser, sich genügende Zeit zur Ausführung zu nehmen. Es ist ein grosser Fehler derjenigen, die die photographischen Ausstellungen arrangireu, wenn sie ihre Absieht zu spät bekannt machen: oft wird das Programm in den Zeitungen erst dann veröffentlicht, wenn die Anmeldungsfrist sehon verstrichen ist.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 90. - 16. September 1865.

# Mittheilungen aus dem photographischen Laboratorium des Dr. Liesegang zu Elberfeld.

#### Modification des Urandruckverfahrens.

Bei Versuchen mit Urancollodion fand sich, dass das Papier eine gewisse Menge Feuchtigkeit besitzen muss, um irgendwie kräftige Abdriicke zu lieferm. Belichtet man ziemlich trocknes Papier, so entsteht nur langsam ein ma. \*\*s kraftloses Bild, das aber sofort sich kräftig entwiekelt, wenu man darauf hancht. Beim Vergrössern in der Solarcamera konnte das Papier dadurch viel empfindlicher gemacht werden, dass man es während des Belichtens durch einen Schlauch, der mit einem kochendes Wasser enthaltenden Gefüss verbunden war, fortwährend mit Wasserdismpfen sättigte.

Achnlich die Reduction befördernd wie das Wasser wirkt auch as salpetersaure Nickeloxydul. Dies grüne Salz wurde in Alkohol gelöst, und die Lösung im Verhältniss von 1 zu 3 mit gewöhnlichem Urancollodion (S. 46 dieses Bandes) vermischt. Die Bilder wurden durch diese Beimengung viel brillanter. Eine grössere Menge von salpetersaurem Nickeloxydul verschlechterte wieder das Resultat; und ganz saflos werden die Bilder, wenn man im Collodion alles Uransalz durch Nickelsalz ersett.

Kobaltsalze gaben kein günstiges Resultat; ebensowenig die Kunfersalze.

#### II.

### Blasen im Albuminpapier.

Bei der Anwendung von stark glänzendem Eiweisspapier bliden sieh oft im Fixirbude eine Unzahl kleiner Blasen im Bilde, die sieh bedeutend vergrössern, sohald das Bild in Wasser gelegt wird. Ursache dieser Erseheinung ist, dass die Eiweisschieht sieh in anderem Masse aussdehnt wie das Papher. Beim Trockenn legen sieh die Blasen zuweilen wieder glatt an, zuweilen hinterlassen sie Spuren, die um so deutlicher sind je grösser das Blatt; bei kleinen Papieren sind sie selten schädlich.

Werden diese Blasen zugleieh gelblich im Natronbade oder im Wasser, so ist dies ein Zeiehen, dass das Fixirbad zu sehwach oder zu alt ist, und verstärkt oder erneut werden muss.

Fast gänzlich zu vermeiden sind die Blasen durch Benutzung eines sehwachen Silberbads, von 6 bis 8% o Gehalt; auch der Zusatz von einigen Tropfen Salpetersäuer zum Silberbad ist von Nutzen. Ein alkalisches Fixirbad sowie ein stark alkalisches Tonbad begünstigen Blasenbildung.

Diese Blasen kommen wie es seheint nur bei dem sogenanuten Rivespapier (von Blanehet und Kleber) vor; bei Steinbaeh'schemund Laeroix-Papier haben wir sie niemals entstehen sehen.

III.

#### Tonbad mit Platin und Gold.

Albuminbilder mit Platinehlorid allein gut zu tonen ist uns bis jetzt nieht gelungen, sehr hübsehe Töne aber gibt das folgende Bad, welches Platin- und Goldsalz enthält.

> A. 1 "Goldehlorid, 1 "Platinehlorid.

B. 24 ", essigsaures Natron, erystall., 14 ", doppeltkohlens. Natron.

Beide Lösungen lassen sieh sehr lange aufbewahren. Zehn bis zwanzig Minuten vor dem Gebrauch mischt man gleiche Theie von A und B; die anfangs gelbe Flüssigkeit wird raseh farblos, und ist dann anwendungsfähig. Man mische immer soviel Tonbad als für die Anzahl der grade zu tonenden Bilder oder vielmehr deren Quadratoberliäche erforderieh.

Das Bad tont sehr raseh und brillant, ohne die Bilder anzugreifen. Da es jedesmal aus den Vorrathslösungen frisch zusammengesetts wird, so ist man sieher, es stets in demselben Zustande zu finden, selbst wenn man die Mischung minder geschickten Gehülfen überlässt, die das Neutralisiren nicht verstehen. Das Chlorgold muss ziemlich dunkel sein, indem das gelbe salzsaure Chlorgold zu viel freie Säure und zu wenig Gold enthält. Das Chlorplatin muss ebenfalls dunkel sein. Statt dieses Salzes kann auch die doppette Menge Chlorplatinatrium genommen werden.

IV.

### Tonbad mit unterschwefligsaurem Goldoxydul.

Einige der bedeutenderen Pariser Photographen bedienen sich noch jetzt, wie wir uns k\u00e4rzlich zu \u00fcberzeugen Gelegenheit hatten, des Tonbads mit unterschwefligsaurem Goldoxydul, anstatt des meistens gebr\u00e4uchlichen alkalisehen Goldbades.

Sehr hübsche Töne gibt folgende Composition: eine Auflösung von Iramm Chlorgold und 12 Gramm Chlorammouium in 500 Gramm Wasser wird langsam in eine Auflösung von 4 Gramm untersehwefligsauren Natrous in 500 Gramm Wasser gegossen. Das Bad kann gleieh gebraueht werden, und hält sich durch einige Wochen. Die Behandlung der Bilder ist ganz dieselbe wie beim alkalisehen Goldbud, nur dauert das Tones viel länger. Uuserer Erfahrung nach werden in diesem Bad die Halbfüne bessen priservirt und eignet sich die Methode namentlich für schwache contrastlose Negativa. Prächtige Töne gibt sie mit Albuminpapier, das mit Ammoniak gerüchert wurde.

#### Feuchte Aufnahmen von Ansichten und Interieurs. Von W. Harrison.

Maneher Portrait-Photograph wird dadureh von, oft lohnenden, ausiehtsaufnahmen abgesehreekt, dass er im Troekenverfahren keine hänreichende Uebung und Sieherheit hat, und er die Mühe eines schwierigen Transportes von Chemieallien, Dunkelzelt etc. seheut. Folgendes einfache Verfahren, eine Modification des früher von Bianehard mitgetheilten, bezweekt das Feuchthalten der sensitürten Platte ohne Abwasehen, und hat mir beim Aufnehmen von Steroskopansiehten gute Dienste geleistet.

Jedes gute Collodion kann in Anwendung gebracht werden. bas Silberbad wird mit doppelterystallisirten Silbernitrat in der Sürke von 7 Procent angesetzt. Da es keine freie Salpetersäure unhalten darf, so gibt man zu 100 Gramm des Bades einen Tropfen gestütigter Auflösung von essigsaurem Natron. Eine collodirte Platte wird für einige Stunden hineingestellt; das Bad wird fältrirt und mit einem Tropfen Eisessig (pro 100 Gramm Lösung) versetzt. Das Bad kann sowohl zu diesem speciellen Verfahren wie auch zu Portraitaufnahmen im Glashaus benutzt werden.

Die Präservirungslösung besteht aus gleichen Theilen Honig, Glycerin, obigem Silberbad und destillirtem Wasser. Auf 8 Uzuer dieser Mischung kommen noch eine hable Uzue Kaolin und vier Tropfen Essigsäure. Dies gibt eine schmutzige Flüssigkeit, die nan zwei Tage hindurch im zerstreuten Licht (nicht in der Sonne) stehen lässt. Vor dem Gebrauch filtritt man die nöthige Quantität ab; den Ueberfluss giesst man wieder in die Vorrathsflusche zurück.

Die Platte wird in gewöhnlicher Weise mit jodbromirtem Colloin überzogen; nach dem Silbern wird sie zwei- oder dreimal mit der Präservirungslösung übergossen, und diese lässt man in das Filter zurückliessen. Die Platte wird nun zehn Minuten zum Abtropfen auf Fliesspapier gestellt, und darauf in die Cassette gebracht. Bei gutem Wetter belichte ich mit dem Stereoskop-Doppelobjectiv gewöhnlich sechs Secunden, bei schlechtem nie mehr als fünfzehn. Unvollkommene Bilder kommen bei mir selten vor, das Verfahren ist also ein sehr sicheres.

Wer das vorstehende Verfahren versucht hat, wird nicht leicht trockene Platten anwenden, auch nicht ein Zelt mit sämmdlichen Chemlcalien mitnehmen, denn alles dies ist viel umständlicher und unsicherer als die Präservirung der nassen Platten.

#### Eisenentwickler mit Gelatine.

Hr. Hughes veröffenlichte kürzlich eine vereinfachte Bereitungweise des Lea'schen Gelatine-Eisenentwicklers, wonach die Gelatine in Essigsäure gelöst und in dieser Form mit Eisenvitriollöung gemischt wurde. Dies ist natürlich ein ganz anderes Präparta ist das Lea'sche, und verhält sich zu demselben ebenso wie der gewöhnliche Zucker-Eisenentwickler zu dem Schnauss'schen Entwickler mit zuckerschwefelsaurem Eisenoxydul. Dennoch scheinen alle diese Präparate, ob mechanische, ob chemische Verbindungen, in photographischer Beziehung ziemlich gleich zu wirken.

Hr. Nelson Cherrill übersandte dem Redacteur der Photographic News drei äusscrst zarte, kräftige und reine Negativs die er nach folgenden Vorschriften entwickelt hatte.

1. Drei Drachmen Gelatine wurden in ein Becherglas gethan, mit wenig Wasser, und darauf mit concentrirter Schwefelsäure übergoasen. Die Temperatur stieg natürlich bedeutend. Innerhalb fünf Minnten war die Gelatine vollkommen zersetzt; die resultirende braune Plüssigkeit wurde mit dem vierfachen Volum Wasser verdümt und mit starker Ammoniakfüssigkeit eben alkalisch gemacht. Diese Plüssigkeit nennt Hr. Cherrill "Giyocoin". Er nahm

Mit diesem Entwickler sollen gar keine Verschleierungen vorkommen, selbst wenn man den Entwickler viermal länger als nöthig anf der Platte lässt. Nach dem Entwickeln wurde Silberlösung zugesetzt, um zu verstärken.

Platte Nr. 2 wurde nur hervorgerufen, nicht verstärkt.

Diese Lösung gab nicht viel mehr Intensität als die erste, floss aber sehr leicht über die Schicht.

Man beachte, dass das Glycocin vor dem Neutralisiren mit Wasser verdünnt werden muss, da sonst Unfälle entstehen könnten. Glycocin ist  $C_3$   $H_4$   $NO_4$ .

# Photographische Notizen.

Von M. Carey Lea.

Aus dem Philadelphia Photographer.

Die Reinigung alter Platten.

Als ich kürzlich eine Methode zur Reinigung alter Platten mit doppeltehromsaurem Kali und Schwefelsäure beschrieb, vergass ich zu sagen, dass alte geffruisste Negativplatten nach vierundawanzigtändigem Verweilen in der Mischung und Abspülen ganz rein sind. Dies ist beserr als sie mit Alkälien zu behandeln.

Ich empfahl damals aus übertriebener Vorsicht, wegen der bekannten Eigenschaften der Chromsäure, diese Mischung nicht in Wunden kommen zu lassen, und ein Journal richt an, das Bad mit grösster Vorsicht zu gebrauchen. Da mir dies die Anwendung einer nach meiner Ansicht nützlichen Sache zu beschränken scheint, so will ich hier bemerken, dass eie das Bad eilf Monate lang angewandt habe; und die Finger ohne Rücksicht auf kleine Wunden unbeschadet hineingetaucht habe. Schnittwunden schmerzen natürlich einige Momente, nie aber wurde eine Entzündung oder sonstige Unbequemlichkeit dadurch veranlasst. Die Finger müssen natürlich gleich nachher gewaschen werdeu. Der unangenehme Geruch derselben ist durch Waschen mit etwas unterschweftigsaurem Natron zu enternen.

(Da das Archiv bei Benutzung des Bades Vorsicht anempfahl, so ist es unsere Pflicht hier zu erwälmen, dass bei mehrmonatilichem Gebrauch des Chromsäurebades sich keinerlei Unannebmlichkeit eingestellt hat, und dass wir das Bad als äusserst zweckentsprechend jedem Photographen empfehlen können. \*) Went vorsicht mahnten, so gesehah dies zu einer Zeit, wo wir persönlich durch das Eindringen concentriter Bichromatiösung in eine unbeachtete Wunde nehrere Tage hindurch an einer höchst lästigen Entzfindung litten. Die Photographic News berichteten vor einiger Zeit über ähnliche Entzindungen und selbs sehr schlimme Zufälle bei den Arbeitern in Fabriken, wo das doppeltchromsaure Kali dargestellt wird.

Dr. L.)

#### Die Anwendung des rothen Saugpapiers.

Die Wichtigkeit, Reflectionen von der hintern Glastlätet während der Aufnahme unschäldlich zu machen, und das in dem Rossasugpapier gefundene einfache Mittel wird holfentlich dieseinfache und vortrefliche Vorsichtsmassregel bald allgemein machen. Besser als Saugpapier ist der Saugearton, da er das Wasser besser und regelmässiger bält. Das Papier darf nicht ganz so gross sein wie die Platte, denn da es durch die Feuchtigkeit sieh über die Ränder der Platte asselbnt, so saugt es durch Capillarattraction die Silberlösung an, und es entstehen unregelmässige Flecken, meistens in Zickzackform.

Weshalb vorzugsweise diese Form von Flecken sich bildet, ist schwer zu errathen. Man findet eine ähnliche Structur selbst in den glattesten Collodionschichten beim Fixiren, wenn das Jodsilber erst zur Hälfte aufgelöst ist.

<sup>\*)</sup> Schwefelsäure 1 Theil; doppeltchromsaures Kali 1 Theil; Wasser 15 Theile.

#### Altes Collodion neu zu machen.

Altes Collodion wird nach Clemons (Philadelphia Photographer) dadurch angefrischt, dass man Calomel (Hg<sub>2</sub> Cl) zusetzt, bis nach dem Umschütteln eine grüme Färbung eintritt, nach dem Absetzenissen nochmals Quecksilberchlorid binzufügt, bis die Farbe canarengelb wird. Wenn das Collodion sehr alt und dünn ist, setzt man entweder mehr Pyroxylin zu, oder mischt nut neuem Collodion. Ist es nicht so empfindlich wie frisches Collodion, so setzt man vor dem Gebrauch jeder Unze einen Tropfen Ammoniak zu. Wenn das Collodion sich leicht von der Platte ablüst, wende man eine Unterlage von

Eiweiss (geschlagen) . . . 1 Unze,

Wasser . . . . . 6 Unzen, Chlorammonium . . . 10 Gran,

an. Diese wird auf die nasse Glasplatte gegossen, und vor dem Collodionniren getroeknet.

Collodionniren getroeknet.

Nach Zusatz von einigen Tropfen Essigsäure hält sich das Eiweiss längere Zeit.

M. Carey Lea bemerkt hierzu (im British Journa!), dass eine sichtre Methode, altes Collodion zu restauriren, noch fehle. Die von Celis — Zusatz von kohlensanrem Natron — habe ihm kein günstiges Resultat gegeben.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Zusatz allerdings nicht Immer verlässlich ist. Ein altes hochrothes Aethercollodion, das wir vor vielen Monaten mit kohlensaurem Natron
versetzten und öfter schlütelten, ist noch jetzt roth, während eine
andere Parthie desselben Collodions mit Cadmiumblech behandelt,
nach drei Wochen hellgelb geworden war. Cadmium ist das Mittel,
aas nis jedemal geholfen hat; es ist auch unsehädlich. Glieth
nach der Entfürbung freilieth wird das Collodion (bei empfindlichen
Süberhad) Schleier geben, aber wenn man das Cadmium daraus
entfernt, verliert es bald diese Eigenschaft, bleibt aber hell. Anilin
in geringer Menge entfärbt rothes Collodion, ebenso Aldehyd, aber
das Collodion wird zugleich unbrauehbar dadurch. Dr. L.

# Ueber das Emailliren positiver Papierbilder.

Das sicherste Verfahren ist nach F. A. Wenderoth in Philadelphia (s. British Journal Nr. 278) das nachstehende:

Man reibt eine reine Glasplatte mit einer Lösung von Bienenwachs in Aether ein; dann übergiesst man sie mit unjodirtem Collodion. Nach dem Trocknen überzieht man die Schieht mit eine Lage von Gelatine (2 Unzen Gelatine, 16 Unzen Wasser und auf jede Unze Lösung 12 Tropten Glycerin). Man legt die Platte borizontal und lässt sie vollkommen austrocknen. Das zu emaillernede Bild legt man eine halbe Stunde lang in eine Mischung von 4 Theilen Alkohol (von 93°) und einem Theil Wasser. Und bevor man es auf die Gelatine legt, befeuchtet nam diese mittelst eines grossen flachen Kameelhaarpinsels mit der Alkoholmischung. Dann nimmt man das Bild aus dem Alkohol und legt se raseh, an einer Ecke beginnend, auf die Gelatine. So entstehen keine Lutbläsen; indem man mit dem Pinsel über die Rückseite des Bildes fährt, entfernt man den überschlässigen Alkohol.

Wenn die Gelatineschicht zu dünn ist, entstehen eine Menge glanzloser Punkte im Bild.

Das Aufkleben der Bilder geschieht in derselben Weise. Nachdem sig ganz trocken geworden, giesst man auf ihren Rücken dasselbe Gelatine- und Glyeerinpräparat, aber nur halb so stark als vorhin. Den Carton lässt man eine halbe Stunde in der Alkoholund Wasermischung, und legt ihn dann auf die Gelatine. Je dieker der Carton ist, um so mehr veruindert sieh der Glanz.

Die Glasplatte muss ganz mit Waehs bedeckt sein, sonst bleibt das Bild an einigen Stellen hängen und zerreisst beim Abnehmen.

#### Porzellanbilder.

Nach Tresize (Philad. Photographer) wird ein Negativ in gewöhnlicher Weise dargestellt aber viel ditinner, mit reichem Detail in Schatten und Halbtönen. Das Negativ wird in einer Copireamera auf Milchglas eopirt. Die Präparation der Platte ist die gewöhn iche. Man entwickelt mit 1 Theil Eisenvitriol, 3 Theilen Essigssüre, 20 Theilen Wasser und fäxirt mit Cyankalium. Nachdem man gut abgespillt, giesst man gesättigte Quecksilberehloridlösung auf, bid die Schatten anfangen grau zu werden. Man wascht gut ab und giesst die unten mit 3 bezeichnete Misehung auf, die nicht zu lange auf dem Bild bleiben darf. Man wascht noehmals gut ab und tont mit

#### 1 Gr. Chlorgold, 240 , Wasser,

mit doppeltkohlensaurem Natron neutralisirt. Man spült ab, trocknet und firnisst mit Benzinlack (Crystallfirniss). Das Bild wird mit trocknen Staubfarben oder mit Oelfarben colorirt und lackirt. Die Lösungen bereitet man so:

Nr. 1.

Blanke Kupferstücke, genug zur Sättigung, Salpetersäure und Wasser, gleiehe Theile.

Man lässt in einer offenen Flasche stehen bls die Säure gesättigt ist.

Nr. 2.

Cyankalium . . 1 Theil, Wasser . . . 16 Theile.

Nr. 3.

Von Nr. 2 . . 16 Theile,

### leber das latente Bild.

So oft wir im verflossenen Jahre in Giessen unserem Freunde Prof. Himes einen nachbarschaftlichen Besuch machten, fesselte unser Photographen-Auge eine ziemliche Anzahl gesilberter Collodionplatten, die auf Sopha, Pult und Ofen umherlagen. Diese bet Tagesellerh gesilberten und darnach abgespillten Platten, die oft woehen- his monatelang dem Licht ausgesetzt blieben, erwarteten ihre Sensitirung durch Tannin. Sollte ein Bild aufgenommen werden, so wurde Abends vorher eine dieser Platten mit Tanniniösung übergossen. Sie war nun empfindlich, und so gut als wäre sie frisch präparirt worden.

M. Carey Lea nimut diese Sensitirung belichteter Platten durch Tannin für ein weiteres Argument zu Gunsten der physicalischen Theorie des latenteu Bildes.

Die Liehtwirkung ist natürlich entweder chemisch oder physialisch. Es geht eine Zersetzung vor sieh oder nicht. Wenn im oben erwähnten Fall bei der Sensitirung der Platten im Tageslicht Zersetzung eintritt, so muss Jod frei werden. Das Sülher muss sich in metalliseher Form abseheiden, oder das Jodsilber muss in Süberjodür verwandelt werden. In jedem Fall wird Jod frei, das ist eine unerlässliche Folge der chemischen Zersetzung.

In welcher Form kann nun das Jod sieh trennen? Nicht als organische Sunktitutionsverbindung; dem das ganze Experiment kanu in einem Probitgilischen mit destillitem Wasser wiederholt werden, so dass keine Spur organischen Stoffes zugegen ist. Nicht einmal Wasser ist zugegen, da sieh das latente Bild auch auf einer trocknen Platte bildet. Aber nehmen wir selbst an, Wasser sei zugegen, so kann es dem Jod nur Wasserstoff und Sauerstoff liefern, die zu betrachtenden Verbindungen des Jods würen also Jodwaserstoffsäure und Jodsäure. Jod, Jodsäure, und Jodwasserstoffsäure sind aber in Wasser löslich. Nach Professor Himes Arbeitsweise werden die Platten nach dem Senstitren dem Tageslicht ausgesetzt, und jede durch das Licht mögliche Zersetzung kann entstehen. Sie werden darnach abgespült und alles Jod (Jodsäure oder Jodwasserstoffsäure) würde durch das Abwaschen entfernt werden. Wie kann also dies Jod durch die Tanninsenstitung restlutirt werden?

Man wird sofort antworten, dass eine genügende Menge unzesetzen Jodsilbers zuzückbleibt, die durch geeignete Behandlung
wieder Empfindlichkeit erlangt. Ilierauf entgegne ich, dass, wenn
das sehwache Licht der Camera in ein paar Secunden die ganze
beeffikche einer Schiebt kräftig zu näffeirer vermag, es Thorheit
wäre zu behaupten, dass das Sonnenlicht nach mindestens stundenlanger Wirkung die ganze Dicke einer Collodionsheibt nicht zu
durchdringen vermöchte. Das Factum allein, dass die ganze Platte
sich in Folge der durch die Belichtung erzeugten Reduction nicht
sehwärzt, sehent ein hinreichender Grund dies Argument zu verlassen.

Wir haben nun zu schen, wie sich dies mit der Vogel'schen Theorie verträgt, die sich so resümirt:

- 1. Auf reines Jodsilber hat das Licht keine Wirkung.
- 2. Wenn ein Stoff zugegen ist, der sich mit Jod zu verbinden vermag, so entsteht ein latentes Bild. Freies Silbernitrat ist der wirksamste Sensitator. Wenn die Platte gesilbert und dann gewaschen wird blebt eine Spur Silbernitrat die durch das freiwerdende Jod bald consumit wird.

Die erste dieser Positionen habe ich kürrlich, wie mir scheint, durch meine Experimente als völlig unhaltbar erwiesen. Die zweite unnfasst eine grosse Schwierigkeit. Spuren reducirten Silbers wie sie bei gewaschenen und trocken belichteten Platten vorkämen, könnten sich wohl der Beobachtung entsiehen. Da aber nach dieser Theorie die Menge des reducirten Silbers der Menge des Sensitators (d. h. des salpetersauren Silbers) proportionir ist, so müsste bei einer nassen Platte die Reduction sichtbar, und das Bild vor dem Eatwickeln währnehmbra sein. Dies Dileman lässt sich nicht vermeiden. Eatweder ist eine Spur des Sensitators ausrelebend für ein kräftiges Bild, oder aber wenn der Sensitator inreleblicher Menge vorhanden ist, muss die Reduction anch sichtbar sein. Wenn man bedenkt, wie eine sehr geringe Reduction dem Ange sehon sichtbar sein müsste, so wird man zu dem Schlusse

geleitet, dass mit einem kräftigen Sensitator eine vollkommen sichbare Reduction stattfinden muss. Da dies nicht der Fall ist, so ist zu schliessen, dass keine Reduction, keinerlei ehemische Wirkung stattfindet.

Ferner ist zu bemerken, dass im Daguerreotyprerfahren kein Sensitator zugegen ist, kein Silbernitrat, kein Tannin. Dies Factum beweist ganz klar, dass reines-Jodsilber wirklich lielutempfindlich ist. Die Entwicklung beim Daguerreotyp ist dieselbe wie bei feuelheit Palten, denn Lee hat gezeigt, dass letztere mit Quecksilber eutwickelt werden können. Man kann also jetzt nielnt mehr behaupten, ca lasse sich nieht von einem Verfahren auf das andere sehliessen.

### Veber die Anwendung der Photographie bei astronomischen Beobachtungen.

Rede, gehalten vor der Academie der Wissenschaften zu Paris von Faye.

Ich habe die Academie sehon mehrmals von den eigenthümlichen, von der Individualität des Beobachters abhängigen Fehleru unterhalten, mit denen aastronomische Zeitbestämmungen behaftet sind, und ich habe gezeigt, wie diese Fehler einen solchen Betrag erreichen, dass dadurch die den Beobachtungen zugeschriebene hohe Genauigkeit vollkommen illusorisch wird. Zugleich habe ich aber auch darauf hingewiesen, dass es eine gründliche Abhülfe und ein Mittell jul, diese Fehler gilzulich zu beseitigen, nämlich die Beseitigung des Beobachters und die Ersetzung desselben durch die Photographie und die electrische Telegraphie, diese beiden glänzenden Errungenschaften unseres Zeitalters.

Es ist in letzter Zeit ein neuer Selriftt zur Lösung dieser wiebgien Frage gehan worden, Dank den gründlichen Untersuchungen, wehlte die beiden schweizerischen Forscher Plantamour und Hirschbei Gelegenheit der Bestimmung der Längendifferenz zwissehen den Sternwarten von Genf und Neufchätel bierüber angestellt haben. Ich glaube, es wäre nieht unnütz, bei dieser Gelegenheit abermals auf diesen noch so dunklen Gegenstand zurückzukommen.

Aus den Untersuchungen der genannten Gelehrten ergüt sich zunächtst, dass, wenn es sieh um Combination von Gefühlseindrücken dereilben Art handelt, der mensehliehe Organismus einer erstaumlichen Präcisirung fähig ist, dass aber, wenn Eindrücke versehledener Art, z. B. Gesiehts- mit Gehörsempfindungen eombinit werden, dies durchaus nieht mehr der Fall ist. Das geringste Vertrauen verdienen die Wahrnehmungen des Gesichts, wenn sie mit denen anderer Sinne combinirt werden.

Ferner folgt aus diesen interessanten Untersuchungen, dass der physiologische Pehler durchaus nicht constant ist, selbst nicht während einer einzigen Reihe von Beobachtungen, nnd dass man bei feinen Beobachtungen nur dann auf die menschlichen Sinneswerkzuge rechnen kann, wenn der physiologische Fehler fast ummittelbart nach jeder einzelnen Beobachtung bestimmt wird. Wenn nun, wir gezeigt wird, der menschliche Empfindungsmechanismus so merkliche Unvollkommenheiten zeigt, welche nicht nur mit dem Lebensalter sich fändern, sondern geradezu von einem Augenblicke zum andern und von momentanen Störungen der Verdauung, der Blutcirculation oder von dem Grade der nervösen Abspanung abhängen, so frage ich die Astronomen, ob es überhaupt nicht besser wäre, die menschlichen Sinneswerkzeuge zur unmittelbaren Beobachtung gar nicht zu benutzen.

Die Möglichkeit, den Beobachter völlig durch andere Hülfsmittel zu ersetzen, ist schon vor mehreren Jahren bewiesen worden durch die Versuche, welche nach meinen Angaben die Herren Porro, Rohert, Gehrüder Digney und Quinet zu Paris in den Ateliers des ersteren anstellten. Das Verfahren ist von grösster Einfachheit, wenn es sich um Registrirung von Sonnenheobachtungen handelt, verwickelter freilich wieder, deswegen aber nicht unausführbar, wenn man es auch auf Sternheohachtungen anwenden will. Es besteht einfach darin, dass man an die Stelle des Auges des Beobachters eine photographisch empfindliche Platte setzt und von der Electricität den Moment registriren lässt, in welchem dem Lichte der Zutritt zn der Camera obscura gestattet wird, welche mit dem Fernrohre des Passageinstrumentes verhunden ist. Wir haben so in 20 Secunden 10 Sonnenbeobachtungen erhalten. Statt, dass ich sage, wir haben erhalten, würde es genauer sein, zu sagen, wir haben zugeschaut, wie ein improvisirter Astronom, ein kleiner Knabe, einen Schieber aufzog und eine Hemmung auslöste, was wir recht gut auch durch einen einfachen selhstwirkenden Mechanismus hätten ausführen lassen können. Die Astronomen, welche bis jetzt die Photographie und die Telegraphie, diese beiden mächtigen Hülfsmittel der Beobachtung nur erst einzeln anwenden, werden, so hoffe ich, bald dahin kommen, die von mir vorgeschlagene und schon vor fünf bis sechs Jahren angewendete, noch mächtigere Combination beider zu benutzen. Die ersten auf diese Weise mit völligem Ausschluss der menschlichen Sinneswerkzeuge und des Gehirnes von mir angestellten Beobachtungen waren, wie die Academie sieh erinnern wird, die vollständige Registrirung einer Sonnenfinsterniss und ein Meridiandurchgang der Sonne.

Als ich gestern die von mir sorgfältig aufbewahrten, jene Beobachtungen enthaltenden negativen Platten genau betrachtete, bemerkte ich einige früher von mir nicht wahrgenommene Flecke. Die genauere Betrachtung ergab, dass es keine Fehler in der Platte waren, sondern Sonnenflecke, die sich zugleich mit dem Sonnenrande, auf welchen bei Durchgängen der Beobachter sonst allein seine Aufmerksamkeit zu richten hat, auf der Platte verzeichnet hatten. Man sieht also, wie die selbst registrirende automatische Beobachtung nicht nur die genaue Lage des Gestirnes zur Zeit des wahren Mittags angibt, sondern auch die seiner Flecken, deren genaue Untersuchung in der letzten Zeit bekanntlich von so grosser Wichtigkeit geworden ist. Es ist dies ein nener Beleg für die Ueberlegenheit der automatischen Beobachtungsmethode über die alte, auf Anwendung unserer Sinneswerkzeuge basirte. Es lässt sich behaupten, dass der Beobachter im Momente der Beobachtung nur das wahrnimmt, was er erwartet und worauf er gerade Acht hat. Alles Uebrige entschlüpft in der Regel der nicht daranf gerichteten Aufmerksamkeit. Die automatische Beobachtung dagegen verzeichnet alles, sowohl das, was man zunächst sucht, als anch das, worauf man erst später kommt.

Man hat mir vorgeworfen und wird es auch ferner thun, dass durch dieses neue System eine wesentliche Complication in die tägliche Beobachtungspraxis der Sternwarten eingeführt wird. Hierauf kann ich nur antworten, dass man von jeher jeden Zuwachs an Schärfe und Genauigkeit der astronomischen Beobachtungen mit demselben Preise hat bezahlen müssen. Eine Sternwarte des neunzehnten Jahrhunderts unterscheidet sich von einer der frühesten Zeit noch weit mehr als eine Spinnmaschine von heutzutage von dem alten Spinnrade. Man wird dann eben weniger aber bessere Beobachtungen anstellen. Ein neuerlicher Fall hat den Astronomen gezeigt, wie gefährlich es ist, sich zu sehr auf den Schein der Genauigkeit zu steifen, denn es ist jetzt sicher nachgewiesen, dass der für ganz richtig bestimmt gehaltene Abstand der Erde von der Sonne um mehr als ein Dreissigstel seines Werthes zu gross angenommen war, und so wird man nie sicher davor sein, ähnliche Missgriffe zu begehen, so lange man nicht aus dem Gebiete der Beobachtungen alle die Fehler zu verbannen bemüht ist, welche sich so völlig der Controle entziehen, wie die aus physiologischer Quelle fliessenden, von denen ich eben die Academie zu unterhalten die Ehre hatte.

### Ueber die Wichtigkeit, langfaserige Baumwolle bei der Collodionbereitung anzuwenden.

Professor Hardwich hat seiner Zeit sehr genaue (und die ersten exacten) Vorsehriften, und einen systematischen Gang für die sichere Darstellung photographischen Collodions mitgetheilt. \*) Er nahm Baumwolle von Sea Island und andere langfaserige von New-Orleans verschiffte Sorten. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs waren solche wirklich gute Baumwollsorten nicht mehr leicht zu beschaffen und äusserst theuer, so dass Professor Dawson (wie er im British Journal berichtet) eine geringere Qualität in Anwendung brachte in der Ansieht, die Einwirkung der Säuren werde bei in gleicher Weise gereinigter Baumwolle auch denselben Erfolg haben. Diese Ansicht war irrig. Die Säuren waren genau in denselben Verhältnissen gemischt, \*\*) der Wassergehalt war derselbe wie früher, dennoch löste sieh die neue Baumwolle sofort darin auf; Sea Island-Baumwolle gab darin ganz vorzügliches Pyroxylin. Erst nachdem der Wassergehalt der Mischung auf ein Zehntel redueirt wurde, gab sie mit der kurzfaserigen Baumwolle ein ziemlich gutes Resultat, doch niemals gelang es, damit vollkommen lösliches Pyroxylin oder gut haftendes Collodion zu erzeugen.

Es sollten also in allen Vorschriften für Pyroxyön nicht nur Verhältniss, Grad und Temperatur der Säuremischung und Gewicht der Baunwolle angegeben werden, auch die Länge der Faser ist in Betracht zu ziehen.

Von allen durch Herrn Dawson untersuehten Bannuwollsorten erwies sich die Sea Island-Baunuwolle als die beste; danach kommt die langfaserige egyptische. Man beachte, dass neuerdings langund kurzfaserige Sorten gemischt vorkommen.

# Bestimmung der chemischen Wirkung der Sonnenstrahlen.

Z. Roussin wendet zu dieser Bestimmung eine aus 2 Theilen Nitroprussidantium, 2 Theilen trockenen Eisenchlorids und 10 Theilen Wasser bereitete Lösung an. Die filtrirte Pilässigkeit wird in einer nit sehwarzem Papier unklebten Plasele auftewahrt. Sie hillt sieh in Dunkeln unzersetzt, trüßt sieh auch nicht heim Erhitzen auf

<sup>\*)</sup> Man vergleiche: Hardwich's Manual der photographischen Chemie. Berlin bei Grieben.

bei Grieben.
\*\*\*) 3 Theile Schwefeläure (1.891), 1 Theil Salpetersäure (1.992), 1/2 Theil Wasser, Temperatur 66 ° Cels.

100 ° C., scheidet aber unter der Einwirkung des Sonnenlichtes bald Berlinerblan aus, und zwar eine der bestrahlten Fläche und der Intensiät des Sonnenlichtes proportionale Menge. Durch Bestimmung derselben unter gleichen Verhältnissen erhält man daher ein Maass für die Intensität des Sonnenlichtes.

Der Verfasser führt drei Methoden an, um den Zweck zu erreichen; der letzteren – als der am raschesten zum Ziele führenden – gibt er den Vorzug.

Bei der ersten wird ein Gefäss von bekanntem Volum mit obiger Lösung gefüllt, dann eine bestimmte Zeit hindurch dem Lichte ausgesetzt. Man ültrirt nun bei Abschluss des Tageslichtes durch ein bei 100 b getrocknetes gewogenes Filter, wäseht den Niederschlag aus, trocknet und wägt.

Nach der zweiten Methode ferfigt man eine grössere Zahl stücke von in der Textur gleichartigem Flitripapier an. Jede ih stückerven ihre der Bittelben Schreibt man mit Bleigen. Das Gewicht eines jeden Blättelens schreibt man mit Bleisift auf dasselbe. Mau tränkt nun die Blättelen mit der oben besehriebeneu Lösung, lässt im Dımkeln abtropfen mud trocknen und bewahrt die so vorbereiteten Blättelen bei Lichtabschluss auf; sie haben eine gleichmissige gelbe Farbe. Soll die Lichtintensität an einem bestimmten Tage oder Tagesthell bestimmt werden, so befestigt man ein Blättehen mit Stecknadeln auf einem sehwarzen Brettehen und setzt dem Lichte aus. Nach beendigter Exposition wäscht man mit Wasser ans, trocknet bei 100° und bringt die Gewichtszunalme als Berlinerblau in Rechnung.

Die dritte Methode, welehe, wie erwähnt, der Verf. für die an raschesten ausgühlthare und genaueste hält, besteltt darin, dass man das spec. Gewicht der oben besproehenen Lösung bei + 15 °C. nüttelst eines sehr enspfindlichen Arioneters bestimmt. Von dieser Lösung setzt man eine geeignete Menge in einer mit einem Kork- oder Glasstopfen fest verschlossenen Proberöhre der Lichteinwirkung aus, bringt dann in's Dunkele und bestimmt, nachdeum man die Plüssigkeit wieder auf 15 °C. gebracht und nachdem der Nederschlag von Berlinerblau sieh abgesetzt hat, das spec. Gewicht von Neuenn. Die Abnahme des spec. Gewichts ist proportional der Menge des ausgeschiedenen Berlinerblau's und bietet somit ein Mittel | fetztere zu bestimmer.

Der Verfasser hat noch keine Zahlenresultate mitgetheilt, beabsichtigt aber seine Versuche fortzusetzen.

# Ueber das Abschleifen der Rander von Glasplatten.

Gar zu oft winscht sich der in einer kleineren Stadt arbeitende Photograph, wenn er die Räider seiner Aufnahmegliser abgeschliften haben will, oder bei gelegentlichem Zerbrechen eines Medallionglasse einen Glasschleifer, der jedoch nur in den grösseren Städten anzutreffen sein därfte. In solchen Fällen muss man sich selbst helfen, aber wie? – Ein Sandstein ist wohl zur Hand, der mit Wasser genäset, ein vortreffliches Schleifmittel abgibt, wenn kein anderes nu Gebote steht.

Der Sandstein, mag er noch so fein sein, reisst jedoch das Glas in Splittern fort, nad der darauf geschliftene Glarand sieht aus, als wenn die Mäuse ihr Meisterstück daran gemacht hätten. Das Ausspringen vermeidet man durch Auwendung einer alten flachen Felle, einer Eisenplate oder Bleiplatte, welche mit Wasser befeuchtet und mit Schmirgel bestreut, die besten Schleifsteine füglas abgeben. Die Felle passt für raubere, die Eisenplatte für feinere nnd die Bleiplatte für die feinste Bearbeitung der Glasränder. Ist das Glas sehr krumm und rauh geschnitten, so müsste zuerst die Felle oder Eisenplatte und zuletzt die Bleiplatte angewendet werden.

#### Disderi's Tonbad.

#### An die Redaction des photographischen Archivs

Für Kartenportraits die schönsten Töne zeigen ohne Frage die Disdérischen im Handel zu habenden Photographien. Die Farbe ist in den tiefen Schatten chocolatbraun, in den Halbtönen ein warmes Grau. Vielleicht kann einer der Leser Ihres verbreiteten Journals über die Erzeugung dieses Tons Auskunft gebard.

St. Petersburg, 1. Sept. 1865.

. н.

# An Correspondenten.

J. F. 8. in Manchen. — Gut priparitres Chlernilhercollodion bleist mileki, an Chlerilher bleist voltaking im Collodion supendirt. Wahrscheinlich abset Sie die Chleridikenng zu rasch zum Silbercolledien gegessen, oder Ihr Collodion enhaltt nicht engue Colledioneville. Das Tenne der Bilder geschieht mit den gewöhnlichen alkalischen Goldabed, das mit gleichviel Wasser zu verdünnen zie einem nede wärmeren Tom gibt abs Bad mit untererbeweigsauren Goldekyld einem neder Absandel) und der hier der Geschiede der Geschiede Gesc

Dr. K. - Wird hald herücksichtigt werden.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 91. - 1. October 1865.

#### Eingebrannte Photographien.

# Ueber die Erzeugung von Glasbildern in Emailfarben.

Verfahren von F. Joubert in London.

Eine gute reine Glasplatte wird horizontal gehalten und mit folgender Flüssigkeit bedeekt:

Gesättigte Auflösung von doppelt-

| Cinomisantem |    |    |     | 21101000 |  |  |  | • |         | Tucne |
|--------------|----|----|-----|----------|--|--|--|---|---------|-------|
| Houig .      |    |    |     |          |  |  |  |   | 3       | ,     |
| Albumin      |    |    |     |          |  |  |  |   | 3       |       |
| Destillirte  | 28 | Wa | 386 | 7        |  |  |  |   | 20 - 30 | _     |

Gut gemischt.

5 Theile

Vor dem Gebrauch filtrirt man. Die Bereitung der Lösung, swied as Auftragen derselben geschieht im Dunkeln, um die Empfindlichkeit nicht zu bedirtrichtigen. Die Platte wird an einem Ofen getroeknet und unter der Matrize im gewöhnlichen Copirahnen belichtet. Die Matrize muss ein Positiv auf Glas sein, oder ein durch Warcls transparent gemachtes Papierbild. Die Belichtung dauert einige Secunden; man sieht nach derselben auf der Schieht ein ganz sehwaches Bild. Um es zu entwickeln, wird ganz fein zerheilte Emailfarbe mit einem weichen Pinsel leicht aufgestrichen bis das ganze Bild vollkommen positiv sichtbar ist. Es wird dadurch fixirt, dass man Alkohol darauf giesst und wieder abtropfen lisis.

Wenn der Alkohol sich gänzlich verflüchtigt hat, taucht man das Bild ruhig in eine grosse Schüssel mit reinem Wasser, und lässt es darin bis alles chromsaure Salz aufgelöst ist. Dann trocknet man das Bild am Feuer und kann es darauf gleich einbrennen.

Alle Emailfarben lassen sich anwenden; dorch mehrmalige Wiederholung des Verfahrens kann man also mehrere Farben in elnem Bild erhalten. Auch Jässt sich später um das Bild ein verzierter Rand einbrennen, ohne dass dies dem Bild schadet.

# Ueber eingebrannte Email-Photographien.

Von Herrn J. Leth in Wien erhielten wir heute ein Etui mit drei der schönsten Emailphotographien, die wir je gesehen. Diese Bilder sind äusserst brillaus, scharf und von gutem Tone, und uur der Kenner findet heraus, dass sie nicht Silber-, sondern Biehromatbilder sind; eine weichere Matrize giebt vielleicht noch vollkommenere Resultate.

Bei Darstellung dieser Bilder schlägt Herr Leth denselben Weg ein wie die Herren Salmon & Garnier in, Paris und Joubert in London; er überzieht nämlich eine Glasplatte mit einer Mischang von Gummi, Bichromat und Honig. Die trockene Schicht belichtet er kurze Zeit unter einem Positiv; er entwickelt durch Aufstrauen von Emailfarbe, die nur an den vor Einwirkung des Lichtes geschützten Stellen haftet. Das Bild wird nun auf den betreffenden Gegenstand übertragen und darauf im Mulfelofen eingebrannt.

Dem Verfahren mit Eisenehlorid und Weinsteinsäure zieht Herr Leth das seinige vor, weil es viel empfindlicher ist, und man selbst nach ziemlich kräftigen Negativen gute Abdrücke erhält.

Es wird also zunächst nach einem sebarfen, wenn möglich weichen Negativ ein Transparenbild angefertigt, entweder in der Camera auf feuchtem Wege, oder auf trockener Platte im Copirrahmen. Soll das Negativ vergrössert oder verkleinert werden, so tist natürlich der erstere Weg einzuschlagen. Man hängt also von der Grösse des Negativs nicht ab. Das Transparenbild muss auf Spiegelgiels gemacht werden, ebenso der Abdruck.

Für die Mischung von Gummi und Biehromat gibt Herr Leb folgende Vorschrift: 4 Gramm feinstes Gummi arabieum in 120 Gr. Wasser gelöst; hierzu 24 Gr. gesättigter Auflöung von dopptel-chromsaurem Kali und eine Lösung von 3 Gr. Honig in 3 Gramm Wasser. Das Ganze wird gut geschüttelt und vor dem Gebrauch klar fültrit. Eine gut gereinigte Spiegelscheibe wird über der Weingeistlämme erwärmt und nit obiegr eilben Flüssigkeit gleichmässig übergosen. Die übersehüssige Lösung lässt man über cise Ecke wie Goldonio abdiessen, aber nielt in die Vorrahsfasche,

sondern in ein Filter, denn sonst sind Blasen sehr sehwer zu verneiden. Die Flüssigkeit kann auf dem Glase mittelst eines Pinsels vertheilt werden. Man trocknet die Schicht gleich über der Weingeistslamme, darf aber nieit zu sehr erhitzen, indem man dadurch die Chromsäurer reducirt.

Die Belichtung unter dem Transparentbild gesehieht im Copirrahmen nnd danert eine bis zwei Minnten in der Sonne, im zerstreuten Lieht entsprechend länger. Zu langes Belichten ist bei diesem wie hei fast allen photographischen Processen weniger schädlich als zu kurzes.

Das Entwickeln gesehieht im Dunkelzimmer durch Aufstreune riparirter (pulverfürmiger) Emailfarbe. Die überschlüssige Farhe eufernt man durch einen weichen Stauhpinsel. Wie heim Negativerfahren wird der Photograph erst während des Entwickelns gewähr, ob er zu kurz oder zu lange belichtet hat; aber hier ist die Wirkung eine grade umgekehrte, indem durch längeres Belichten das Bild sehwächer wird. Findet man also, dass das Bild nicht gerng Farbe annimmt, so ist dies ein Zeichen, nicht dass die Belichtung zu kurz, sondern dass sie zu lange gedauert hat; und ainmt das Bild gleich soviel Farbe an, dass es zugleich verschleiert wird, so muss man das nichstemal länger belichten.

Nachdem man die überflüssige Parbe durch Abstäuhen entfern, biergiesst man das Bild mit reinem Rohcollodion. Es hat nan noch eine gelhliehe Pärbung, die ihm ein Bad von i Theil Salpetersäure und 16 Theilen Alkohol henimmt. Sohald diese Farhe versehuvnden, spilt man das Bild gut ab, um jede Spur von Säure zu entfernen. Das Bild wird nun mit der Collodionschicht vom Glase abgehohen und, am besten unter Wasser, zur Vermeidung von Luftblasen, auf den Gegenstand übertragen. Nach dem Trocknen entfernt man das Collodion durch Vebergiessen mit Alkoholühre, und kann das Bild gleich im Muffelofen einschmelzelofen einschmelzel

In Martin's Handbusch bespricht Herr Leth noch eine Methode, in Emailfarbe dargestellte Photographien bequem anfichen und die Uehertragung auf Email oder Porzellan für gelegene Zeit verschieben zu können. "Die Bilder werden auf ein zu diesem Zweck vorgezichtetes Papier und von diesem s. Z. auf Email oder Porzellan übertragen.

Ohwohl es mehr oder weniger gleichgültig ist, auf welche Weise, besser mit welcher klebrigen, in Wasser lösliehen Sahstanz, das Papier zu diesem Behuf hereitet wird, oh mit Caseln, Leim, einem Gemenge von Leim, Gammi und Stürkekleister, Flohkrautsamenahud, Leinsamendecot oder Quittenkernschleim, so gehe ich doch der letztgenannten Substanz, wegen ihrer leichteren Löslichkeit in kaltem Wasser, den Vorzug.

Ich gehe auf verschiedene Weise vor; entweder tauche ich in Papier in eine Lösung von 1 Unze Quittenkrene in 6-s Unzen Wasser, wozu ich noch 30-60 Tropfen Glycerin gebe; dieses so bereitete Papier wird nach dem Trocknen durch die Satüniprasse gezogen und auf dasselbe sorasch als möglich (um das Aufweichen der Schichte zu vermeiden) das auf der Collodhaut befindliche Emailfarheablid übertragen.

Oder was noch einfacher: ich gebe nach dem Versehwinden der gelben Parbe aus dem Bild und Abwaschen der übersehüssigen Säure, die Platte in eine Quittenkernsehleimibusun (1-12, der ebenfalls einige Tropfen Glyeerin zugesetzt werden kann), tauch das Papier, auf welches die Photographie interimistient übertragen werden soll, hinein, und hebe das vom Glase geternate Emalfarbenbild mit dem Papier zugleich aus der Flüssigkeit, wie ich dies bei Anfertigung von Kohlenbildern mache.

Der Quittenschleim muss vor dem Gebraueh durch Leinwand gepresst werden, um unlüsliche und harte Stoffe, welche das Bild zerstören oder beschädigen könnten, davon zu sondern.

Nach dem Trocknen kann man solche auf Papier übertragene Bilder beliebige Zeit in einer Mappe aufbewahren, und ist in der Lage, die Übebertragung auf die Gegenstände, auf denen sie durch's Feuer fährt werden sollen, nach Bedarf vorzunehmen, zu welchem Zwecke man nur das zu übertragende Bild im Wasser einige Zeit weichen lässt; die Collodsehichte sammt Bild, lässt sieh mit einiger Vorsicht meistens sehr leicht vom Papier entfernen und ma bequem (als wäre es eben erzeugt) auf jeden ebenen oder gekrümmten Gegenstand übertragen, worauf das Einbrennen wie gewöhnlich vorgenonmen wirt.

#### Bemerkungen über das Einbrennen und die Abhängigkeit des Tons vom richtigen Hitzgrade.

Beim Brand ist es nöthig, vorausgesetzt, dass die Kraft der Photographie die richtige ist, die Hitze nicht zu hoeh zu treiben, da ein zu grosser Hitzgrad die Ueberwachung des Brandes nicht nur nagemein erschwert, ja oft unmöglich macht.

Ich habe die Beoluchtung gemacht, dass beim Brande bis zu einem gewissen Grade die gelben (warmen) Töne vorhertsekted sind; ist aber dieser Hitzgrad überschritten, so gewinnen die blaute (kalten) Töne die Oberhand, in dem glücklichen und richtigen Treffen der Periode, in welcher das Auftreten und Forsterheiten des blanen Tones, mit der angewandten Farbe die sehönste und gewünschte Nünnee gibt, liegt meines Erachtens die grösste Schwierigkeit; sie fordert geübten richtigen Bitek, der nur auf Kosten vieler Versuche zu erringen und bei starkem Feuer beinalte vollkommen unerreichbar ist.

In der richtigen Anwendung dieses Princips ist grossen Theils die Schönheit der Farbe zu suchen.

Ich wage die Behauptung aufzustellen, dass das Brennen einer Kunstmalerei eher einer ungeübteren Hand gelingen wird, als das Brennen einer Photographie, eine Wahrbeit, welehe mir maneher bestätigen wird, wenn er sich einmal zu Versuchen entschlossen, und darauf vielleicht bedeutende Summen enttäuscht geopfert haben wird.

Das Gelingen in den meisten Zweigen der Photographie ist überhaupt weniger in den angewendeten Verfahren als in den, das Verfahren anwendenden Individuen zu suchen; wie wäre es sonst möglich, dass von zweien nach gleicher Methode Arbeitenden der Eine die gelungensten Resultate erzielt, während der Andere hehauptet nicht im Stande zu sein, ein halbweg annehnsbares Resultat zu erreichen.

Um auf Porzellan Bilder noch besser einzubrennen, überziebe lei in neuester Zeit die Porzellanfläehe mit dem Flussmittel, brenne dasselbe leicht ein und mache dann erst das photographische Emailbild auf der so vorbereiteten Flische. Natürlich kommt dann zur Farbe weniger Fluss.\*

#### Emailfarben.

Herr Leth bereitet die Emailfarbe durch inniges Mischen von 1 Theil selweichs. Kobaltozyd, 1 Theil Manganvitriol, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Theil Zinkvitriol, 1 Theil Eisenvitriol und 6 Theilen Salpeter, und Rothglüben der Mischung im Schmelztiegel bis zur vollständigen Zersetzung des Salpeters.

Der gut gewaschene und getrocknete Rückstand ist die Farbe, bestehend aus einer Verbindung von:

Kobalt-, Mangan-, Zink- und Eisenoxyd. Das Flussmittel bereitet er ans

6 Theilen Mennige, 2 Theilen Sand und 1 Theil Borax; die Bestandtheile werden gesehmolzen und hierauf das dadurch erhaltene Bleiglas fein gerieben.

Um diese Farbe anzuwenden, werden

1 Theil Farbmasse mit 2—3 Theilen Flassmittel fein gerieben und innig gemengt.

Es kann übrigens das Verhältniss des angewendeten Kobalts, Mangans, Zinks und Eisens verändert werden, wodurch selbstversändlich auch der Farbton nach Belieben modificit würde. Dass man die Emailbilder mit bunten Emailfarben malen und dann hrennen kann, versteht sich von selhst. Derlei Bilder machen einen reizenden Effect.

Es folgen hier einige Angaben von Meindel über Emailfarben und die Flüsse, mit denen sie vor Gebraueh zu versetzen sind. Drei Flüsse sind hinreichend:

1) 3 Loth weisser, geglühter, gut ausgewaschener Quarzsand oder pulverisirter Quarzstein, 2 Loth gelhes Bleioxyd und 1 Loth hasisch-salpetersaures Wismuthoxyd.

2) 2 Loth weisser Quarz, wie ad 1 angegehen, 2 Loth Bleioxyd, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Loth Boraxglas und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Loth Salpeter.
 3) 4 Loth weisser Quarz, 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Loth Boraxglas (gesehmolzener

Borax), 3/4 Loth Salpeter und 1/2 Loth weisse Kreide.

Die zu den vorstehend angeführten Flüssen angegebenen Ingredienzien müssen von der grössten Reinheit sein; man pulvert sie auf das feinste, schlägt sie zur Vorsieht durch ein feines Haarsieb und mischt innig zusammen. Nachdem dieses gesehehen, werden sie in einem mit einem passenden Deckel wohl verschlossenen hessischen Schmelztiegel geschmolzen.

Blaue Emailfarben. Eine sehöne indigoblaue Farbe erhält man durch das Schmelzen des Kobaltoxyds mit dem Flusse 3; die Schmelzung gesehieht bei starkem Feuer und sind hierzu wenigstens 11/2 his 2 Stunden erforderlich. Das Mischungsverhältniss ist folgendes: 3 Loth Kobaltoxyd und 2 Loth Fluss Nr. 2.

Um liehtere Schattirungen von dieser Farhe zu erzielen, hat man nur nöthig, das Verhältniss des Flusses zu veränderu, indem man nach Verschiedenheit der Farben, welche man zu erzielen wünseht, die Menge des Flusses vergrössert und etwa von 2 his 8 Loth mit dem Zusatze steigt. Allein auch bier ist die angegebene starke Hitze und die Zeit derselben genau zu berücksichtigen.

Grüne Emailfarben. Die grünen Farben lassen sich durch Kupferoxyd und Chromoxydul darstellen und man erhält die verschiedenen Schattirungen theilweise durch Hinzusetzung von Gelb und Blau. Bisweilen hedient man sieh auch ganz allein der blauen und gelben Farbe zur Bereitung der grünen. Das Kupferoxyd hat die Eigensehaft, die grüne Farbe erst zu entwickeln, wenn es mit dem passenden Flusse in starker Glühhitze gesehmolzen wird; ausserdem erscheint es ganz sehwarz.

Die Mischung geschieht auf folgende Weise:

Man hereitet vorerst antimonsaures Kali, indem man 1 Loth pulverisirten Spiessglanz mit 11/2 Loth gepulvertem Salpeter vermischt, diese Mischung in einem bis zum Rothglühen erhitzten Tiegel verpuffen lässt, die Masse noch eine Viertelstunde hindurch glüht, pulverisirt und sie dann nach dem Erkalten gehörig in Wasser auswäscht. (Nicht für Laien.)

Von diesem erhaltenen Pulver wird nur 1 Loth mit 4 Loth Kupferoxyd und 6 Loth vom Flusse Nr. 2 zusammengeschmolzen, nach dem Erkalten pulverisirt und zum Gebrauche geschickt

Eine andere schöne smaragdgrüne Farbe erhält man durch Vermischung und Schmelzung von 21/2 Loth von dem ohen angegebenen Pulver mit 1 Quentehen Kupferoxyd und 71/2 vom Flusse Nr. 1.

Sehwarze Emailfarbe. Die dunkleren Emailfarben werden, wie sehon oben angedeutet worden, hauptsächlich für die Umrisse und Schattirungen anzewendet; sie können daher nicht in der Emailmalerei entbehrt werden, weshalb wir hier deren Bereitung näher angeben wollen:

Eine schöne schwarze Farbe erhält man, indem 1 Loth Braunstein, 1 Loth Kobaltoxyd, 1 Loth Kupferoxyd mit 5 Loth vom

Flusse Nr. 2 zusammengesehmolzen werden.

Oder uam sehmilzt 1 Loth Kobaltoxyd, 1 Loth Kupferoxyd, 1 Loth Braunstein, 3 Loth Finss Nr. 1 und 1 Quentchen gesehmolzenen Borax zusammen, pulverisirt die erkaltete Masse und setzt derselben noch 1 Quentchen Kobaltoxyd und ½ Loth Kupferoxyd durch Reiben hinzu.

Oder 5 Loth Umbra, der bis zum Erscheinen der sehwarzen Ferbe geglüht wurde, 5 Loth Kobaltoxydul, 5<sup>4</sup>/<sub>4</sub> Loth Flintglas, 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Loth Borax und 3 Loth Mennige werden zusammengesehmolzen. Nach dem Sehmelzen pulverisit man diese Masse, nimmt von derselben 2 Loth und reibt sei mit 1 Loth Fluss Nr. 2 zusammen.

Branne Fane erhült man durch Anwendung des bis zur braunen Fanbe erhült man durch Anwendung des bis zur braunen Fanbe ealeimitten Eisenoxyds, so wie auch durch Vermischung des Eisenoxyds mit Braunstein, Koballoxyd und Kupferoxyd und versetzt sie dann mit dem passenden Flusse Nr. 2 und 3 zu zwei und drei Theilen oder auch in noch mehreren Theilen, je nachdem man die Schattitung zu haben wünsselt.

Eine sehöne nelkenbraune Farbe erhält man, wenn man 1 Loth basisch-sehwefelsaures Eisenoxyd, 1 Loth Zinkoxyd und 5 Loth Fluss 2 zusammenreibt und dem Gemisch dann noch 1 Quentchen

Kobaltoxyd zugesetzt wird.

Die dunkleren Schattirungen von dieser braunen Farbe stellt mad adurch her, dass man dieser Mischung, je nachdem man sie zu haben wünscht, mehr oder weniger Terra de Siena hinzusetzt, auch wohl das Kobaltoxyd ganz wegässt.

Eine handrauue Farbe stellt man her, wenn 2 Loth basischschwefelsaures Eisenoxyd, 2 Loth Zinkoxyd und 10 Loth Fluss Nr. 2 zusammengerieben, in einen Tiegel gethan und so lange geglühlt werden, bis die verlangte Schattirung sieh zeigt. Soll diese Farbe noch dunkler werden, so setzt man der Mischung nach Belieben Braunstein bei.

Graue Emailfarben. Die grauen Emailfarben werden durch Mischung von Schwarz und Weiss erzeugt und man erhält die verschiedenen Schattirungen durch Zusatz von Blau und Gelb. Ausserdem erhält man auch eine sehöne graue Farbe durch

Vermischung von 1 Loth rohem Braunstein, I Loth schwachgeglülten Braunstein, 1 Loth gesehmolzenem Borax und 3 Loth Fluss Nr. 1. Zu dieser Farbe kann man auch nach Bedürfuiss noch etwas Kobaltoxyd hinzusetzen.

Photographisches Archiv. Nr. 91 1, October 1865.

#### Ueber Muffeln und Brennöfen

sagt Herr Leth: Eine Muffel ist ein in der Regel aus Thon gefertigtes versehliessbares Behältniss von beliebiger Form, in welchen die einzubrennenden Gegenstände vor der unmittelbaren Berührung des Feuerungsmaterials und der Asche geschützt, dem nöthigen Hittgard, bei welchem die Emailfarben schmelzen und auf dies Weise sich mit der Unterlage verbinden, oder daran haften, ausgesetzt werden.

Die zweckmässigsten Muffelformen zu photographischen Zwecken sind die mit flachem Boden nud halbkreisförmiger Wölbung, wohl auch die röhrenförmigen.

Ich habe eiserne, zerlegbare Einbrennöfen ersonnen, welche für Versuehe im Kleinen sehr practicabel sind; dieselben köunen mit Spiritus und Gas, am zweckmässigsten mit Holzkohlen geheizt werden und sind auf jedem Tische verwendbar, sehr leicht zu verpacken, einen Raum von eirea ½ Cublischuh einnehmend.

#### Regeln für Draussen-Aufnahmen.

Sorgfältig durchzulesen, ehe man von Hause fortgeht,

#### Von Valentin Blanchard.

- Reinigt nie ein Glas draussen (wenn möglieh), und nehmt deshalb eine hinreichende Anzahl gut geputzter Gläser mit.
- Reinigt stets beide Seiten des Glases, denn durch Versehen kann die ungeputzte genommen werden und das Bild ist unbrauehbar.
- Nehmt einen kleinen Stanhpinsel in der Westentasche mit (wenn Ihr keinen besseren Platz dafür findet) und verleiht ihn weder für Geld noch gute Worte.
- 4. Tragt Euren Collodionvorratlı lieber in einigen kleinen Flasehen als in einer grossen, denn es ist eine äusserst dumme Geschiehte, wenn einem eine Meile von jeder Wohnung die einzige Collodionflasehe zerbricht.
- 5. Ehe Ihr den Apparat einpackt, untersueht jeden Gegenstand genau, und wenn etwas fehlt, so notirt es, oder besser macht es gleich in Ordnung; besonders aehtet auf Schrauben, Stifte und dergl. kleine Dinge; denn die grossen sorgen sehon für sich selbst.

Wenu Staub auch die malerische Wirkung gewisser Gegenstände, einer alten Büste z. B., vermehrt, so ist doch seine Anwesenheit in photographischen Apparaten keineswega ummgärgliches Bedülfniss; die Bilder werden ohne ihn durchaus nicht schlechter.

 Beginnt nieht früher einzupacken als bis alle auf der Reise nöthigen Gegenstände zusammengestellt sind; und geht der Sicherheit halber alle Operationen des Biddermachens Im Geiste durch; also: Fangt mit den Platten au; setzt sies, sorgfällig gereinigt, in ihren Kasten; dann stellt das Collodion zureelnt; darauf Clivette, Taucher und Silberbad; den Entwickler; Verstürker etc. etc., bis zum Ende. Dabei vergesst keine Operation, sonst werdet Ihr Ench eines Tages verwundern, Eure Camera minus Objectiv, Cürette minus Silberbad, Camera ohne Cassette etc. etc. zu finder.

- 8. Vor dem Aufbrechen wiegt einige Unzen Eisenvitriol ab not macht sie in Packete, denn In spart dadurch das Mittehlmen von Wagschalen und Gewichten. Wird für den Entwickler eine zwanzig Unzenflasche genoumen, so reicht eine Unze Eisen für die gewöhnliche Arbeit gerade aus; die Wasseremege lässt sich nach Bedürfniss leicht varüren. Den Eisessig misst man im Entwicklerausgisser.
- 9. Werdet nicht kleinmühlig, wenn der Morgen wolkig ist, denn das ist oft das Zeichen eines sehönen Tages; andererselts verlasst Euch nicht auf einen Himmel, der nm neum Uhr klar ist; zehn gegen eins ist zu wetten, dass er um zwei Uhr bedeckt sein wird.
- 10. Ein rubiger Tag ist natürlich der beste für Laubwerk, wenn man lange belichten muss; aber bedenkt, dass die Natur an solchen Tagen ihr fadestes Gesicht aussetzt; wer also ein dauerndes Abbild ihrer schöneren Anblicke gewinnen will, der opfere lieber etwax von der äussersten Schärfe.
- Ehe Ihr das Zelt aufschlagt, sucht einen Ort auf, der vor Sonne und Wind geschützt, und der von einer staubigen Landstrasse soweit als möglich entfernt ist.
- Verlasst Euch niemals auf das gelbe Glas, und nehmt es lieber doppelt. Je mehr es sich der Rubinfarbe n\u00e4hert, um so sicherer ist es.
- Vor dem Präpariren der ersten Platte ist das Zelt genau zu untersuchen; die geringste Oeffnung, wodurch weisses Licht eindringen kann, erzeugt Schleier.
- 14. Wie gern auch der Staub an der Platte haftet, glaubt nicht daran, nnd bewirkt die Trennung mit der Strenge eines Unterofficiers.
- 15. War die Belichtung zu kurz, so bringt so viel als möglich beim Entwickeln heraus, und seid nicht ungeduldig; denn bringt Ihr kein Detail zum Vorsschein, so wird durch die Verstärkung die Sache nur schlimmer. Bei richtiger Belichtung entwickelt langsam; bei zu langer aber spült rasch ab, und nehmt viel Silber zur Verstärkung.

- Arbeitet mit möglichst grosser Blende, denn mit kleiner Blende werdet Ihr nie eine gute Atmosphäre im Bilde bekommen.
- Fixirt Eure Bilder nie im Zelt, wascht sie gut ab. Das Taglicht ist nicht nachtheilig, eher günstig wirkend.
  - 18. Fehlt Wasser, so fixirt Eure Negativs zu Hause.
- 19. Bedenkt, dass ein künstlerisches Bild wenig mehr kostet als ein werthloses; deshalb braucht Eure Augen, bevor Ibr anfangt, denn wenn die Camera freillich ein sehr gehorsames Instrument ist, so misst Ihr doch zuvor das Bild sehen und nicht verlangen, dass das Objectiv es für Euch sehe.
  - Habt Ihr keinen unerschöpflichen Vorrath von Geduld, so bleibt zu Hause. (Phot. News.)

### Veber die Verbesserung alter Silberbader.

Manche Photographen pflegen litre alten Silberbüder bis auf die Hälfte des Volums einzudampfen, und glauben dadurch den Alkohol nebst allen anderen flüchtigen organischen Stoffen aus der Flüssigkeit auszutreiben; nach dieser Behandlung wird das Bad auf das frühere Volum verdümt. Wir haben öfters dies Verfahren versucht, aber stets gefunden, dass es nicht viel Nutzen schäff; indem das erneute Bad sieh niemals wesentlich verbeasert hatte. Wir haben daher stets vorgezogen, das Bad gönzlich zur Trockne einzudampfen. Auch Herr Carey Lea hat diese Erfahrung gemacht. Er sagt darüber im British Journal:

Das Eindampfen der Bäder auf ein Drittel ihres Volums scheint sich darauf zu begründen, dass das Bad allmälig Alkohol, Achter und andere organische Körper aufnimmt, wahrscheinlich Jodätbyl, Bromäihyl, salpetersaures und salpetrigsaures Achtyloxyd. Alle sechs genannteu Stoffe sind flüchtiger als Wasser; man denkt dasert, dass nach Verdunstung von zwei Dritteln des Wassers diese Stoffe vermöge ihres niedrigeren Siedepunets sich gänzlich verfüüchtigt haben werden. Dieser Schluss scheint fast unbestreitbar, ist aber dennoch ganz unrichtigt, wie ich jetzt beweisen werden.

Berthelot lat klitzlich die ganz unerwartete Thatsache nachgewiesen, dass wenn in einer Mischung zwei Flüssigkelten von verschiedener Flüchtigkeit vorhanden sind, und die weniger flüchtige in grösserer Menge, daraus nicht mit Sieherheit zu folgern sei, dass bei Anwendung von Wärme die weniger flüchtige zuerst ausgetrieben werde. Er zeigt z. B., dass beim Erhitzen einer Mischung von unndert Theilen Wasser und acht Theilen Alkohol der Alkohol nicht rascher sich venflüchtigt als das Wasser, dass vielmehr die letzten Theile der Mischung immer noch acht Procente Alkohol enthalten. Es wird daher ein Silberbad mit 8 Procenten Alkohol, auch nachdem es auf ein Drittel eingedampft wurde, noch 8 Procent enthalten.

Das ist aber nicht alles. Alkohol ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme von der allgemeinen Regel, und in enigen Fällen ist die Sachlage noch anders. Zuweilen nämlich verflüchtigt sich beim Zusammenerbitren zweier Stoffe von ungleichem Siedepunkt der weniger flüchtig ez uerst. So mischte Berthelot den äusserst flüchtigen Schwefelkohlenstoff mit einer geringen Menge Alkohol, der viel weniger flüchtig ist, und destillitet die Mischung. Der Alkohol, als oder weniger flüchtig ist, und destillitet die Mischung. Der Alkohol, als oder weniger flüchtig ist, auf destillitet die Mischung. Der Alkohol, als oder weniger flüchtig ist, dass nach beendigter Operation rein er Schwefelkohlenstoff ohne Alkohol in der Retorte war. Der weniger flüchtig ist, dass nach beendmendestilliten von Aethylamin, Diädbylamin und Triithylamin das letztere mit den ersten Destillationsproducten übergeht, högleich es das weniger flüchtig ist.

Diese Beispiele beweisen binlänglich, wie irrig die Annahme ist, ein Negativbad könne durch Eindampfen auf ein Drittel seines Volums von allen flüchtigen organischen Stoffen, namendlich Alkohol und Aether befreit werden. Ihre Menge wird allerdings vertungert, aber vollständige Austreibung erfolgt unt durch Eindampfen zur Trockne; dies verursacht gar keine weitere Mühe, da man die Löung nur etwas länger im Sandbad stehen zu lassen braucht. Auch findet mau, wenn das Bad zur Trockne verdampft wurde, eine weiseliche pulverfümige Substanz, die sich nicht wieder in Wasser löst; das Entsfernen dieser Substanz verhätet, wenigstens für einige Zeit, das Entsfernen om Nadellöchern in der Schicht.\*\*)

<sup>\*)</sup> Silliman's Journal of Science, May 1864.

<sup>&</sup>quot;b) Diese weissliche Substanz herteht nach einer Untersuchung des Dr. Jul.
Schauss aus Jodilber, das sich nach dem zur Trechne verdampfen den Bades
in der frischen Süberböumg nicht wieder füst. Das gänzliche Verdampfen und
Schmeizen ist dennach auch ein Mittel, um das Jodilber oder den grössten
Fahl dieselben aus den Süberböum auszuscheiden, was auf anderem Wege sehr sehwierig ist. Beim Korben einer concentririen Sübernitzstösung mit viel Jodüber rehmitzt has Iertzer em Booden der Schale unter der Süberrieung zu einer,
Gügen Flössigkeit von gelher Farbe. Liest nam die Löung ruhig erkalten, so
ernarrt das Jodilbier zu einer Sussenti stern Masse, die sich nocentrirer
beisser Sübernitzstlösung viel schwieriger löst als frisch niedergeschlagenes Jodüber, in kalter zehsprocentigt ruhung aber fast gar nicht. Andern ist es mit
dem Bromsilher, das sich durch das Kochen und Schmeiten nicht zu verändern
heint.

Kurz - cin vollständig zur Trockne verdampftes Bad ist fast so gut wie ein neues.

Welchen Widerstand selbst flüchtige Substanzen der Verdampfung entgegensetzen, beweist das Factum, dass Abdampfen in Trockne ein Bad nicht neutral macht. Ein neues Bad wird gewöhnlich auf zwanzig Unzen mit einem Tropfen Salpeterslüure versetzt. Einige wenden zwel- bis dreimal soriel an. Selbst die erstgenannte Menge lässt sich durch Abdampfen nicht entfermen. Ich dampfte neulich 'ein grosses Bad in einem offenen Glasgefäss zur Trockne ein und liess den Rückstand noch drei Tage auf dem warmen Sand stehen. Diese Masse gab nach dem Wiederaufläsen ohne Ansäuerung vollkommen klare Bilder. Ein hundertstel Procent Säure genügte also. Das Neutralisiren des Silbernitrats kann nur durch öfteres Umerystallisiren oder durch Schmelzen bewirkt werden.

Um aho ganz wirksam zu sein, muss das Abdampfen bis zur vollständigen Trockenheit geschehen. Weshalb dies meistens nicht geschicht, ist vielleicht daraus zu erklären, dass die Photographen gewühnlich ihre alten Silberbäder in Glasgefässen auf den Ofen fortgesetzt wird, das Gefäss leicht springt. Ich habe schon früher darauf lingewissen, dass dies Verfahren Allen, die die Dämpfe einzuthmen haben, gesundheitsschädlich ist. Jeder Photograph sollte einen geeigneten Platz unter einem Kamin haben, wohin ein durch Gas oder Kohlensäure zu heizendes Sandbad gestellt werden kann.

#### Photographie auf Leinwand.

Aus dem British Journal of Photography.

Lebensgrosse Bilder, nach kleinen Negativs vergrössert, besitzen nicht immer das nöthige künstlerische Verdienst, obgleich man oft sehr gelungene Bilder dieser Art sieht. Aber als Basis eines Oelgemäldes bietet eine vergrösserte Photographie besondere Vortheile dar, namentlich wenn sie nicht, wie meistens geschieht, auf Papier, sondern auf Malerleinwand gemacht wird. Mr. Truchelnt empfieht zu diesem Zweck folgendes Verfahren:

Die Leinwand muss fein und sehr gleichmässig sein, sie wird anf einen Rahmen glatt aufgespannt und mit dieser Mischung getränkt: Zwanzig Theile weisses Wachs werden mit einem Theil Harz und einem Theil Gummi Elasticum gemischt, und das ganze wird zur Syrupconsistenz in Lavendelöl gelöst, die Lösung wird mit etwas kohlensaurem Bleioxyd\*) innig gemiseht. Nach dem Trocknen legt man die Leinwand auf eine heisse Metallplatte und überzieht sie noch mit einer dünnen Lage von weissem Wachs, dem ein Zehntel seines Gewichts Harz zugesetzt wurde.

Auf die so vorbereitete Fläche wird jodirtes Collodion gegossen, das gleiehe Theile Jodkalium und Jodammonium enthält; man sensitirt in einem Silberbad von

> Destillirtem Wasser . . . 1 Unze, Salpctersaurem Silber . . 30 Gran, Eisessig . . . . . . . . . 30

Man beliehtet in der Solarcamera bis das Bild sehwaeh sicht-

bar ist. Zum Entwickeln dient folgende Anflösung:

Gallussäure . . . . 60 Gran, Eisessig . . . . . 1 Unze,

Wasser. . . . 20 Unzen.
Nach dem Entwickeln wird das Bild abgespült und mit unterschweftigsaurem Natron fixirt. Es kann auch vorher mit sehwacher
Goldlösung getont werden.

Das Wachs bildet für das Collodion eine wasserdichte Unterlage. Wenn das fertige Bild ganz trocken ist, crwärm man ein Bügeleisen und führt damit über die Riëkseite des Bildes. Das Wachs schmilzt und durchdringt das Collodion, und wird auf diese Weise zu einem festen Firniss, mehr noch, es bildet eine homogene Masse mit der Farbe, dem Oel und Collodion. Hierauf kann das Bild mit Celfarber geunalt werden.

# Photographischer Druck auf Papier und Zeug.

Verfahren von Bandesson and Honzeau in Rheims.

Dies Verfahren stützt sich, wie so manehes andere, auf die vor fünf und zwanzig Jahren veröffentlichten Untersuchungen Sir John Herschels.

Man verwendet daloei rothes und gelbes Eiseneyan-Ammonium; diese Salze werden dargestellt dureh Einwirkung von schwefelsaurem Ammon auf Bluthugeusalz. Zur Darstellung von rothem Eiseneyan-Ammonium (Ferrideyan-Ammonium) werden 200 Pfund rothes Blutlaugensalz mit 80 Pfund sehwefelsaurem Ammon behandelt. Das gelbe Salz (Ferrocyan-Ammonium) erhält man dureh Zersetzung von 200 Pfund gelbem Blutlaugensalz mit 124 Pfund schwefelsaurem Ammoni

Köhlensaures Zinkoxyd dürfte dem Bleisalze entschieden vorzuziehen sein. Dr. Lg.

Das Papier wird sensitirt

- durch ein Bad von gelhem oder rothem Eisencyan-Ammonium, oder eine Mischung von beiden Salzen; oder
  - 2) durch ein Bad von Eisenevankalium; oder
- 3) durch ein Bad von Eisencyansalz mit einem organischem Eisensalz.

  Nach dem Balishten ist des Bild bleut die Weisens produn

Nach dem Beliehten ist das Bild blau; die Weissen werden durch Ausspülen mit Wasser geklärt. Der Ton wird durch ein Säurehad, durch Zinnehlorür etc. tiefer gemacht.

4. Oder das Papier wird in einem Bad von oxalssurem, weinsaurem, citronsaurem Eisenammon sensitirt. Entwickelt wird das Bild nach dem Waschen in einem sehwarden S\u00fcurende aud gelbem Blutlaugensalz, um die blauen T\u00f6ne zu erhalten. Taumin gibt ein sehwarzes Bild, Schwefelyansalze ein bluttothes.

Folgende Verhältnisse geben gute Resultate:

Ferrideyan-Ammonium . . 10 Theile, Citronsaures Eisen . . . 10 . Wasser . . . . . . . . 100 .

Wendet man statt des Papiers Zeug an, so sind folgende Verhältnisse zu nehmen:

Für blaue Farbe. — Die Zeuge werden bedruckt oder imprägnirt mit

> Ferrideyan-Ammonium . 10 Theile, Ferroeyan-Ammonium . 10 , Wasser . . . . . 200

Oder: Ferrideyankalium . . . 10 Theile,

Wasser . . . . . . 200 ,

Oder: Ferrideyan-Ammonium . . 10 Theile, Citronsaures Eisen . . . 10 , Wasser . . . . . . . 200

Das Bild kommt grünlich blau. Durch Waschen werden die Weissen geklärt; das Bild wird dann eine halbe Stunde in zehnprocentige Weinsteinsäurelösung gelegt, gewaschen und getrocknet.

procentige Weinsteins zurelösung gelegt, gewaschen und getrocknet. Sehwarz. — Das blaue Bild wird mit Blauholz und etwas Leim gefürbt; nach dem Waschen wird es in schwaches Seifen-

wasser getaucht, nochmals gespült nud in ein ühnliches Bad gebracht.
Violet. — Das blaue Bild wird in einem Bad von kohlensaurem Natron entfärbt, mit Krapp gefärbt, und in ein Bad von Chlorkalk und Seife gebracht.

Bronce. — Das Bild wird wie vorhin entfärbt, mit Krapp und Quereitron gefärbt und in ein Seifenbad gebracht. Olivenfarben und Braun. - Das Bild wird entfärbt, mit Quereitron gefärbt und in ein Seifenbad gebracht.

Alle Verhältnisse und Stoffe lassen sieh ändern, um andere Farben zu erhalten. Man kann kann z. B. Eisenbeizen nehmen, die zusammengesetzt sind aus Eisenehorid und Weinsteinsäure, oxalsurem Eisen-Ammon und anderen Präparaten, die ähnliche Farben geben. Wird heilblau verlangt, so hat das Eiseneyan-Ammonium die Eigenschaft, durch die blosse Dämpfung zersetzt zu werden, ohne Zusatz von Oxalsäure oder Weinsteinsäure. Alle Beizen, die beim Zeugdruck benutzt werden, z. B. Thonerdebeizen für roth, rosa und relib. lassen sieh anweuden.

Es folgt hier eine genaue Beschreibung, um blaue und schwarze Bilder auf Zeug darzustellen.

B laue Bilder. — 1. Man tränke das gut gebleichte Zeug (das ohne Dessin sein muss) mit einer Lösung von 6 bis 10 Thelen gelbem Bludaugensalz, je nach der gewinschten Intensivität. — 2. Man spanne das Zeug auf und lasse es an einem heissen Ort trockarn. — 3. Man beliehte es unter einem photographisehen Negativ bis das blaue Bild anfängt, ein metallisches Ansehen zu bekommen. Im Sonnensehein dauert die Beliehtung fünfzehn bis dreissig Minuten. — 4. Nach dem Belichten spüle man das Zeug gut ans und lasse es eine halbe Stunde in Wasser. — 5. Man winge es gut ans und tauche es in ein Bad von 100 Thelien Masser und 2 Thelien Schwefelsäure. Nach einer Stunde wasehe man es mit Wasser. — 6. Man lasse es eine Stunde in einem Bad von 100 Thelien Wasser, einem Theli Salzsäure und einem Theil Zünehlofür; dann wassehe man gut aus.

Schwarze Bilder. — Man gehe durch die ersten fünf Operationen gerade wie vorhin, nur nehme man im ersten Bad weniger Blutlaugensalz, nur 3 bis 6 Procent.

Dann löse man in einem Quart koehendem Wasser 30 bis 40 Grad Gelatine und setze zu dieser Lösung eine gleiche Menge Blunbolz. Man koehe das Zeug 30 bis 40 Minuten und wasehe mit Wasser. Dann koehe man es in einem Bad von 200 Theilen Wasser und 1 Theil Seife, bis die Weissen erscheinen und wasche wieder in Wasser.

Nach Abänderung der Farbbäder lassen sich verschiedene Schattirungen von Braun, Violet, Roth, Gelb etc. erzielen.

#### Disderi's Tonbad.

An die Redaction des photographischen Archivs.

Ihrem Fragesteller in Nr. 90 möge Folgendes dienen:

Einen warmen Ton, brann in den Selaatten, grau in den Halbtönen, erhält man nur durch unvollständige Vergoldang, denn so wie das Bild gänzlich vergoldet ist, geht der Ton in's Blaue über. Ieh empfehle ihm eine Auflösung von 1 Gramm Goldehloridkalium in 1000 Gramm Wasser, mit 5 bis 10 Gramm kohlensaurem Kalk versetzt und gut gesehittelt. Nach ein paar Stunden ist das Bad in brauchbarem Zustand; es hält sieh sehr lange, eine Flasche davon, die ich seit zwei Monaten stehen habe, tont noch eben so gut wie zu Aufang, uner tewas langsamer.

Mit diesem Bad erhält man, wenn man die Bilder nicht zu lange darin lässt, einen dem Disdérischen ganz ähnlichen Ton.

Hieran möchte ich meinerseits eine Frage an Ihre verehrten Leser kniipfen:

Sind die halbvergoldeten Papierbilder eben so haltbar wie die vollkommen ausgetonten, resp. die brannen so haltbar wie die blauen?

Cöln, 20. September 1865.

C. F. I.

## Uebertragene Collodionbilder zu coloriren.

Herr Wharton Simpson theilt in den photographie News hierüber Nachstehendes mit:

Vermittelst Simpson's Chlorsilber-Collodionverfahren wird ein durchsiehtiges Collodionpositiv auf einer vorher mit Wachs überzogenen Spiegelplatte dargestellt; es darf nicht zu kriiftig sein und muss einen warmen Ton haben. Man spült es gut ab und lässt es trocknen. Das Bild wird nun mit weiss gefärbier Gelatine bedeckt. Ein Theil Gelatine wird in sechs Theilen Wasser gelöst und mit so viel feuchtem ehinesisch Weiss versetzt, dass die Masse weiss und opalartig wird. Nachdem man diese Flüssigkeit auf das Bild gegossen, legt man es ganz wagerecht hin, bis es trocken geworden. Dann coloriet man es mit Wasser- oder Staubfarben. Wenn man nur die riehtigen Farben aufträgt, so wird man selbst bei wenig Geschick sehr hübsche Effecte erhalten. Durch die weisse Gelatine wird die Wirkung der Farben gemässigt und harmonisch gemacht. Die Farben müssen aus demselben Grund ziemlich warm gewählt werden. Bei Anwendung von Wasserfarben ist es gut, die Gelatine vorher mit Roh-Collodion zu übergiessen. Bei

Staubfarben ist dies nieht nöthig; es genügt, auf die Gelatine zu hauchen, die Farben haften dann sehr gut. Erseheinen sie in der Durchsieht nieht lebhaft genug, so überzieht man die Malerel mit Benzinfäruiss und trägt neuerdings Farben auf. Sodann übergiesst man as Bild mit Roht-Collodion, trägt eine zweite Gelatineschicht auf, und lässt trocknen. Nach dem Trockenwerden legt man ein Stife feuthets Papier darauf, das man fest andrückt, um Lufühlsen zu vermeiden. Es bleibt nun nichts weiter zu thun, als die Ründer des Bildes nach dem Trocknen mit einem scharfen Messer zu durchschneiden und das Bild vom Glas abzulösen. Man hat dann ein brillant eolorittes Miniaturbild mit höchst glänzender Oberfläche.

Das ganze Verfahren ist nach Herrn Simpson rascher und eichter als die Beschreibung glauben macht. Der Hauptpunkt ist die Wahl der rechten Farben, die einige Uebung erfordert. Wenn die Gelatinlage zu dinn ist, oder zu wenig weisse Farbe enthät; ist grössere Sorgfalt beim Mani-puliern notwendig, da die Farbe dann stirker durchscheint. Je dicker die Gelatine und je mehr weisse Farbe darin, um so wärmere Farben sind anzuwenden. Immerhin ist zu beachten, dass die Farben nach dem Uebertragen des Bildes viel lebhafter erseheinen als auf dem Glas. Oft ist es besser anstatt des weissen Papiers salinefarbeues zu nehmen.

# Silberflecken in negativen Bildern.

Im Anschluss an die Notiz auf S. 294 dieses Archivs theilt The British Journal of Photography Folgendes mit:

Fernere Versuche haben uns zu dem Schlusse geleitet, dass organische Stoffe im Silberbad wirklich von bedeutendem Einfluss sind; wie sie wirken, wissen wir jetzt nieht zu sagen.

Ein altes Silberhad, das viel organischen Stoff in Lösung hält, wird beim Vermischen mit saurer Eisenvitriollösung sofort zersetzt, während ganz reine Silbernitratiösung dieser Enwirkung eln'ge Zeit widerst-lut. Jodsilber im Silberbad gelöst beschleunigt auch die Reduction des Silbers durch Eisenvitrion.

Man kann also annehmen, dass der organische Stoff sowold wie das Jodsilber die abnorme Wirkung des Entwicklers, wenn nicht verursachen, so doch wenigstens besehleunigen.

Eine Collodionplatte wurde wie gewöhnlich in einem alten stark organischen Silberbad sensitirt; dann mit destillirtem Wasser gut gewaschen, und zwei Minuten in reine dreiprocentige Silberlösung getaucht. Sie wurde darauf in eine reine Cassette gelegt, und fünfzehn Minuten an einem warmen Ofen stehen gelassen, neben ciner anderen Platte, die in demselben alten Silberbad präparirt worden war. Keine der Platten wurde beliehtet. Saure Eisenvitriollösung bewirkte auf der ersten Platte keinen Niederschlag, nach dem Fixiren war sie ganz klar und zeigte kaum die Spur eines Fleckens. Auf der anderen Platte zeigten sieh reichliche Fleeken. Der Versueh wurde öfter mit demselben Resultat wiederholt. Zwei oder dreimal zeigten sieh aber auch auf den gewasehenen und zum zweitenmal gesilberten Platten Fleeken; diese gingen jedesmal von den Eeken aus, wo die Platte mit dem Holz der Cassette in Berübrung gekommen war. Die absliessende Silberlösung war durch Holz veruureinigt worden und hatte sich heim Troeknen durch Capillaranziehung wieder auf die Schieht gezogen. Wenu Fliesspapier zwischen Platte und Rahmen gelegt wurde, blieben bei den gewasehenen Platten die Fleeken stets fort, häufig auch bei den nicht gewaschenen, jedenfalls wurde das Resultat dadureh sehr verhessert.

Um die lästigen Silberfleeken, die meist bei warmem Wetter entstehen, wenn die Schicht lange vor dem Entwickeln sensitirt wurde, zu vermeiden, wende man diese Vorsiehtsmassregeln an:

- 1. Man reinige diejenigen Theile der Cassette, die sehr oft mit der Platte in Berührung kommen, und lege jedesmal ein Stück frisches Fliesspapier dazwischen, damit sich die abgetropfte Silberlösung nicht wieder in die Schicht ziehen kann.
- Man firnisse das Innere der Cassette nur mit solehem Lack, der sieh gegen Silbernitrat ganz indifferent verhält.
- Man wiekele die Cassette in ein grosses feuehtes Tuch. Dies verhindert die Verdunstung der Flüssigkeit und hält zugleich kühl-
- Für feuehte Platten, die lange aufbewahrt werden sollen, nehme man frisehe Silberbäder.

Herr Warner in Ross empfiehlt Zusatz von \*1<sub>4</sub> Gran Chloracleium zur Unze Jodbromamonium-Collodion; oder von 1 Drachme Jodmagnesiumlüsung (12 \*1<sub>2</sub> Gran Jodmagnesium auf 1 Unze Weingeist) zu 3 Unzen Collodion. Er hat mit solehem Collodion seine Platten zwischen zwanzig und fünfundvierzig Minuten helichtet (bei Interieurs) ohne Fleeken zu bekommen. Demzufolge müsste auch das Jodmagnesium-Collodion in solehen Fällen von Nutzen sein.

Von anderer Seite wird empfohlen, die Platten nach dem Silbern in eine Auflösung von 4 Gramm salpetersaurer Magnesia, 2 Gramm Silbernitrat in 50 Gramm Wasser eine Minute lang einzutauchen, und dann in die Cassette zu legen. Beim heissesten Wetter soll man solche Platten eine halbe Stunde lang aufbewahren können, ohne dass beim Entwickeln Silberfleeke entstehen.

## Die österreichischen Bilder in der Pariser photographischen Ausstellung.

Die österreichische Photographie nimmt in der diesjälritgen Ausstellung der Champs - Elysées eine Art von besonderer Galerie ein, die den Angerer sehen Reproductionen nach Werken aus dem Museum für Kunst und Industrie, und den Arheiten der Mitglieder der Wiener photographischen Gesellschaft gewidmet ist.

Die wichtige Aufgabe, die Kunstschätze des kaiserlichen Museums in einem grossen Alhum zu vereinen, ist Herrn Angerer zugefallen; es wird niemand üherraschen, wenn wir erklären, dass er

dieselbe mit seltenem Geschiek durchgeführt hat.

Es ist freilich von allen graphischen Künsten die Photographie diejeige, die sich am besten zu solchen Beproductionen eignet, denn die Genauigkeit der Wiedergabe erstreckt sich bis auf das Material der Originale. Immerhin sind dahei mancherlei Schwierigkeinen zu übersteigen, und nusere Leser kennen dieselben. Die vorliegende Sammlung umfasst Stoffe, Miniaturen, Zeichnungen, Embände, Glass und Thonvasen, Holz- und Elfenheinschnitzereien, eiselirte Sachen, Broncen, Goldschmiede-Arbeiten ete. etc. Natürlich hat jedes dieser so verschiedenen Sujets Veranlassung zu orgfäligem Studium gegeben, indem diese so complicite Arbeit mit höchst gleichmässigem Erfolge ausgeführt ihr

Es war uns äussenst interressant, dies prächtige Alhum zu durchblätten, und wir glauhen, die photographische Gesellschaft würde den Klünstlern einen grossen Dienst erweisen, wenn sie durch eine hesondere Zeitungssotiz deren Aufmerkssmiket auf diesen Theil ihrer Ausstellung hinlenkte. Sie wissen nicht, dass sich gegenwärtig in einem Winkel des Industrie Palais ein werthvolles Museum befindet, das sie in Wien jedenfalls besuchen wirden. Sie fänden dort unter anderen Schätzen eine splendide Sammlung von Zeichnungen, die von Miehel Angelo, von Leonardo da Vinel, Albreich Dürer, Raphael Sancio, Rübens, van Dijk, und von Rembrandt, herstammen. Diese Meisterwerke genügten schon, den Besuch sehr nitzilich und interessant zu machet.

Die photographische Gesellschaft hat ehenfalls verdienstvolle Werke ausgestellt. In erster Liuic finden wir Angerer wieder. Er exponirt verschiedene Porträts, Gruppen, Studien und Ansichten von

vorzüglicher Ausführung.

Die Porträts von Moloph Ost nähern sich der französischen Schule; die von Leth finden einen würdigen Platz neben denen von Angerer. Küss exponirt sehr sehöue Stillichen. Mutterer hat eine Art von Specialität ergriffen, die nieht uninteressant ist, nämlich die Reproduction von Grabdenkmälerm berühnter Deutschen. Er stellt unter andern die Denkmäler von Mozart, Beethoven, Schubert und dem Prinzen Czartorisky aus.

Wir führen noch die Arbeiten von Bauer, Schrank, Jagemann, Reiffenstein und Boseh, Wesselsky und Widter an.

Die Collectivansstellung ist sehr interressant und zeigt, dass die Austrengungen der Stifter der Weiner photographischen Gesellsehaft nieht gauz erfolgtos geblieben sind.

Ernest Lacan.

Von Herrn Ludw. Sehrank in Wien ging uns folgende Notiz zu: Wien, 15. September 1865.

Hern Dr. Paul E. Liesegang, Elberfeld. Gestatten Sie mir in Bezug auf die im Archive Nr. 89 Seite 328 enthaltene Besprechung der Wiener Photographie auf der diesjährigen Paniser Ausstellung einige erklärende Bemerkungen.

Die Beschickung derselben wurde bereits in der Wiener photographischen Gesellschaft am 24. Juni v. J. über Anregung des Herrn Seetionsrathes Ritter v. Schwarz zum Beschlusse erhoben.

Als jedoch später das Programm der Berliner Ausstellung zur Versendung kann, gab Herr Holphotograph Ludwig Anger r den allgemeinen Gefühle Ausdruck, dass ein deutsches Unternehmen einem ausländischen nicht nachgreitellt werden dürfe. Um ehrer Zersplitterung der Kräßte nach Ösglichskeit zu steuern, wurde der Beschluss geinsst, einen Theil des dem Vorstande A. Martin bei früherer Gelegenheit verberher Albums nach Paris zu seenden, um einerseits das gegebene Wort einzulissen, andererseits in Berlin in wirtdiere Weise renrisentrit zu sein.

Es mag sein, dass der Total-Effect durch die Versehiedenleit der Formate beeinträieltigt wurde, obwohl neben Albumblättern allerdings auch einige bedeutende Collectionen, wie jene des kaiserliehen Museums für Kunst und Industrie, die Stillleben von Küss etc. ausgestellt waren.

Wenn Ihr læferent ein Deutseher ist, so wird er unsære Rücksichsanlime and eine nationale Sache zu würdigen wissen, wenn er aber ein Pariser sein sollte, so können wir nur bedauern, dass dieser Bericht nieht ans der Feder Ihres stabilen Correspondenten und Mit-Redacteurs Herrn Ernest Lacan hervorgegangen ist, welcher gerade die Abthehlung der Wiener Photographen im Moniteur de la Photographie (Xr. 10, vom 1. August d. J.) einer so glänzenden Anerkennung gewürdigt hat.

Wollen Sie diesen Zeilen einen Platz in Ihrem gerhtten Blatz günnen und gleiehzeitig die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung genehmigen.

Ludwig Schrank,

Secretär der photographischen Gesellschaft in Wien und Redacteur der "photographischen Correspondenz."

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 92. - 16. October 1965.

# l'eber die Erzengung Bewegung nachahmender, photographischer Bilder durch Verbindung des Stereoskops mit dem Phenakistiskop.

Von A. Claudet.

Schon in den ersten Perioden der Entwickelung der Photographie wird ganz natürlich Der oder Jener auf die Idee gekommen sein, die für das Plateausche Phenakistiskop erforderlichen Figuren auf photographischem Wege darzustellen, weil so eine weit höhere Genaußekti derselben erreicht werden kann.

Später als das Stereoskop sich seine heutige Popularität zu erringen anfing, konnte es nicht fehlen, dass man den stereoskopisehen Effect des Körperlichen mit den Bewegungserseheinungen,

<sup>\*)</sup> Für diejenigen Leser, welche die Einrichtung des Phenakistiskops nicht kennen, will ich hier nur kurz hemerken, dass es ein ganz höbech ersonener Apparat ist, um gemalte Figuren durch eine Gesichtstisselung beweglich erscheinen zu lassen. Man zeichnet zu diesen Zwecke irgend einen, in Bewegung sein sollenden Gegenstand, z. E. ein sehwingendes Penel-, ein slich drechneds Mühlrad in seht oder mehr verschiedenen Stellungen rings auf eine Scheibe und bringt an dem Rande der Scheibe, his zu welchem die Figuren nicht ganz riedehen dürfen, über jeder Pigur ein kleines Loch an. Durch die Mitte der Scheibe steekt man eine Azu, um welche mie lieht gedreit werden kann. Hilt man dann die Scheibe vor einen Spiegal, so dass die Figuren sich zu geleich schnen, und betrachtet dann dies Spirpshild, indem man die Scheibe vor einen Spiegal, so dass die Figuren sich zu bewegen, weil allemal, wenn ein neues Loch dem Auge de Austeicht nach dem Spiegel erlaust, die Figur in einer et was anderen Stellung gezeichnet erschein.

wie sie das Phenakistiskop hervorbringt, zu verknüpfen trachtete, um so die Grösse der Täuschung bis zu der durch bildliche Darstellung erreichbaren Grenze der Möglichkeit zu treiben.

Man könnte so z. B. recht gut Bilder vortragender, feebtender oder boxender Personen, von staumenerregende Künste ausführenden Akrobaten oder von spielenden Kindern in voller, das Leben tüuschend nachahmender Bewegung erzeugen und es konnte daher dieses, gewiss sehr interessante Problem nicht verfehlen, zu seiner Lösung manchen klugen Kopf anzuspornen.

Von allen diesen gelang es jedoch wohl nur Dubosen, dem berühmten Pariser Optiker, eine einigermassen genügende Lösung des Problems zu finden. Er brachte die beiden, zum stereoskopischen Eindrucke gehörigen Reihen von Bildern in zwei Zonen auf der rotierende Scheibe an, eine über der andern. Dann befestigte er in der Hühe, in welcher die Löcherreihe vorbeigeht, zwei kleine Spiegel auf der dem Auge zugewendeten Seite so, dass das Bild der unteren Zone, welches gerade vor das Loch tritt, nach der einen und das der oberen Zone nach der andern Linae des Stereoskopes hin reflectirt wich. Auf dieser erblickt während der Umdrehung jedes Auge nur die für dasselbe besimmte Hälfte der stereoskopischen Zeichnungen und die Figuren erscheinen zugleich körperlich und bewegt.

Duboscq hat aber auch noch eine andere Form des Phenakistiskops angegeben. Statt der schon von Plateau benutzten Seheibe
wendet er einen um seine verticale Aze rotirenden Cylinder an,
auf dessen Innenseite in zwei übereinanderliegenden Zonen die stetrachtung nöthigen Oeffnungen ind zwischen beiden Zonen die zur Betrachtung nöthigen Oeffnungen in der Cylinderwand angebracht sind.
Dann werden ebenso wie bei der ersten Anordnung die Bilder der
einen Reihe nach der einen und die der andern Reihe nach der
andern Stereoskoplinse durch zwei kleine passend gestellte Spiegel
hin roflectirt, und so der stereoskoplsehe Eindruck mit dem phenakistiskonischen vereinigt.

Diese Duboseq'schen Apparate bieten aber immer noch einige Unvollkommenheiten, die wir sogleich näher besprechen werden. Bei der rotirenden Scheibe bewegen sich die beiden Bilderzonen nicht mit der gleichen Geschwindigkeit, sondern die innere bewegt sich offenbar bei jeder Umdrehung durch einen kürzeren Weg, gelt also langsamer vorwärts als die äussere, und dadurch entsteht nothwendig eine Art von Confusion und Verzerrung in der Bewegung der Figuren. Derselbe Uebelstand zeigt sich übrigens auch sehon, wenn auch sehwächer bei dem einfachen Plateau'schen Phe-

nakistiskop und zwar einfach deshalb, weil auch hier der untere, mehr nach dem Mittelpunkt der Scheibe zu liegende Theil der Figuren sieh langsamer bewegt als der obere nach dem Rande der Scheibe zu gelegene, so dass dadureh die Dauer des von beiden Theilen im Auge verursachten Eindrucks eine verseliedene ist.

Bei der Anwendung der Bilder auf der Innenfläche eines rotirenden Cylinderts zeigt sich zwar dieser Lebelstand nieht. Die Cylinderfläche bedingt aber eine merkliehe Krümmung der Zeichnung und dies ist für den stereoskopisehen Eindruck sehr störend Klehtsdestoveniger bleihen Duboseq's Apparate immerhin sehr simreich und er hat durch dieselben auf jeden Fall wenigstens die Mögliekkeit einer Lösung des Problems bewiesen.

Um dieselbe Zeit wie Duboseq hatte auch ich mich mit diesem Gegenstand beschäftigt und fand dabei, dass es allerdings Sehwierigkeit hat, den pheuakleitskopischen mit dem stereoskopischen Eindrucke zu vereiuigen, wenn man dabei die ebeu gerügten Müngel vermeiden will. Trotz der Schwierigkeiten halte ich aber die Aufgabe nieht für unlösbar, und die von mir vor einigen Jahren angestellen Versuche lassen mich immer noch das Beste holfen. Die Erfolge derselben waren unvollkommen, das gestehe ich zu, denn ich konnte nieht dahin kommen, die Dewegung mit dem Relief zu verbinden, aber ich habe doch das erreicht, bewegt erscheinende Figuren zu erzeugen, welche dabei die Schäffe und vollkommen richtige Zelehung des photographischen Blüdes behölten.

Da also meiu Bestreben, den stereoskopischen Effect mit dem er Bewegung zu verbinden, bis jetzt noch nicht zum Ziele geführt hat und mein Erfolg mur ein sehr theilweiser war, wollte ich meiue Versuche vor der Hand auch noch gar nicht veröffentlichen, und abse ich dieselben bis jetzt nur einigen wenigen meiner gelehrten Freunde mitgetheilt und gezeigt. Da ich aber in meinen Jahren nicht mehr auf ein ewiges Leben reehnen darf, habe ich mich entschlossen, weuigsteus das, was ich erreicht habe, mitzutheilen, dami, vollständig zu lösen, vielleicht nicht gelingen sollte, das Problem vollständig zu lösen, vielleicht andere, die dem Gegenstande ihren Scharfsinn zuwenden wollen, auf dem betreteneu Wege weiter sehreiten können.

Wie sehon bemerkt, kann durch die von mir ersonnene Vorrichtung nur die Bewegung, nicht aber das Relief der Figuren hervorgebracht werden.

Da ieh durch diese Vorrichtung zunächst die Richtigkeit des von mir benutzten Princips prüfen wollte, habe ich dieselbe in der möglichst einfachsten Form eonstruirt und habe dabei gefunden, dass schon zwei in verschiedenen und zwar in den extremsten Stellungen der Bewegung gezeichneten Figuren genügen, um die phenakistiskopische Täuschung hervorzurufen, wenn auch in diesem äussersten Falle, beim Mangel aller zwischen liegenden Stellungen, die Illusion durch das Abgebrochene ein wenig leidet.

Es steht aber durchaus nichts im Wege, acht in verschiedenen Momenten der Bewegung entworfene Zeichnungen zu bentzen und diese Zahl ist dann vollständig ansreichend um den Bewegungseffect ganz täuschend zu zeigen. Zu diesem Zwecke braucht man nur das Stereosko zwei getrennte würfelförnige Gestelle zu bringen, welche sich unabhänige von einander um dieselbe horizontale Aze bewegen. Auf den freien Seiten dieser Gestelle befestigt man zwei Reihen von je vier, also zusammen acht verschiedene Zeichnungen, welche bei der Drehung der Reihe nach vor den beiden Linsen des Apparates vorbeigehen, so dass die Figur nacheinander in acht verschiedenen Momenten ihrer Bewegung erscheint. Das Instrument int nur zwei Figuren reicht jedoch ebenfalls zum Beweise der Richtigkeit des Principes hin und enthüllt uns zugleich einige bemerkenswerhet Erscheilungen in Bezug auf Gesiehtswahrnehung.

Es ist eine bekannte Erscheinung, duss die Netzhaut des Auges den Eindruck, welchen irgend ein sichtbarer Gegenstand auf sie gemacht, eine kurze Zeit bewahrt, wenn auch der Gegenstand auf sie gemacht, eine kurze Zeit bewahrt, wenn auch der Gegenstand selbst sofort wieder verschwindet. Mit Benutzung dieser Erfahrung habe ieh nun mein Instrument so eingerichtet, dass durch einen, mit einer Oeffnung versehenen Schieber, welcher rasch in horizontaler Richtung hin- und herbewegt wird, die Linsen abwechselnd verdeetk und geöffnet werden, indem die Oeffnung des Schiebers bald vor die eine und bald vor die andere Linse tritt, und so immer nur ein Auge ein Bild sieht, während das andere Bild für das zweite Auge verdeekt ist.

Wenn nun, bevor der Eindruck im ersten Auge erloschen ist, der Schieber die eine Linse sehliesst und die andere öffnet, wird ein neuer Eindruck auf der Netzhaut verursacht, und es wird auf diese Weise eine ununterbrochene Gesichtsempfindung erzeugt, so als oh der Gegenstand sich wirklich in Bewegung begriffen vor uns befünde; und so wie bei zweien wird auch bei einer grösseren Anzahl von nach einander dargestellten Bewegungsmomenten auf der Netzhaut der Eindruck eines bewegten Gegenstandes erzeugt werden, denn wenngleich die Bilder nur einzeln aus der Bewegungsmorten Stellungen darbieten, so erginat doch das Bewusstsein die Lücken gerade so wie es dasselhe thut, wenn wir bei Betrachtung eines wirklichen bewegten Objectes für einen Moment mit

dem Auge zublinken, oder wenn nus ein zufülliges Hinderniss das bbjeet für einen Moment verdeckt. Wir haben dann auch für einen kurzen Augenblick die Waltmehnungen des Fortschrittes der Bewegung verloren, aber sie erseheint uns doch ununterbrochen, weil wir, was während des Zublinkens gesehal, im Geiste hinzufügen.

In äusserst sehlagender Weise zeigt sich die Riehtigkeit dieser Aufstellungen, wenn wir nur zwei verschiedene Bewegungsmomente eines Objectes darstellende Figuren abwechselnd mit beiden Augen betrachten, wie es der Fall bei dem von mir eonstruirten Instrumente ist. Eins der Bilder zeigt den Beginn der Handlung, das andere das Ende derselben. Bringt man deu Schieber in die eine Lage, so ist das Object in der einen Stellung dem rechten Auge sichtbar, während das linke Auge das Object in der andern Stellung nicht sehen kann. Bringt man dann den Schieber in die andere Lage, so ist wieder nur dem linken Auge die zweite Stellung siehtbar, während dem rechten Auge die erste Stellung verdeckt ist. Obgleich wir nun die Figur nach einander nur in zwei verschiedenen Momenten in Bewegung gesehen haben, nämlich das eine Mal am Beginne, das andere Mal am Ende der Handlung, so haben wir dennoch dieselbe Illusion, als wenn wir auch alle zwischenliegenden Uebergänge der Bewegung geschen hätten.

Es lässt sich dies sehr sehön an einer von mir gebrauchten Darstellung zweier Boxer zeigen. Auf dem einen Bilde sieht man den einen Boxer, mit an den Leib gezogenen Armen und Fäusten, als wenn er sich auf einen Schlag, den er führen will, vorbereiten wöllte. Auf dem anderen Bilde führt er den Schlag eben aus, dem man sieht Arme und Fäuste vorgestreckt. Die dazwischen legenden Stellungen kann man nicht sehen, aber man weiss, dass sie stattgefunden baben müssen, darum fügt man sie unwillkürlich im Geiste hinzu. Diese Vervollständigung unserer Gesichtswahrschnung ist also eine Folge unserer Erfahrung.

Noch eine andere bemerkenswerthe Erseheinung zeigt sieh bei der ahwechselnden Betrachtung des Übjectes mit dem rechten und dem linken Auge. Wir sehen nämlich bei dieser Abwechselung das Übject in ganz gleicher Weise und ohne Unterbrechung. Der schliessliche Eindurck im Bewussten in st gauz derselbe, von welchem von beiden Augen er auch kommen möge, und es lässt sich bei dem von mir beschriebenen Versuche nicht unterseheiden, mit welchem Auge die eine oder die andere Wahruchmung gemacht wurde. Wir können diese Erfahrung auch sonst oft genng machen, wenn uns zufällig die Aussieht nach einem Übjecte für das eine Auge durch irgend ein Hinderniss verdeckt wird, oder wenn wir absichtlich die Augen abwechselnd mit der Hand hedecken. Auch in diesen Fällen fühlen wir nicht, dass die Empfindung von dem einen Auge auf das andere übergeht, und wir können keinen Unterschied in dem Eindrucke wahrnehmen.

Dieser Umstand erklärt denn auch, warum hei dem von mit construirten Apparate bei abwechseinder Betrachtung versehiedener Stellungen desselben Objectes mit den heiden Augen, wir dennoch nur eine einfache Wahruehmung eines bewegt erschelnenden Objectes habeu, ohne uns der durch die beiden Augen getrennt vermittellen, verschiedenen Eindrücke einzeln bewusst zu werden.

Eine ganz analoge Erscheinung tritt uns ja ührigens auch bei dem Gehöre entgegen, wo wir auch im Bewusstsein nicht unterscheiden können, durch welches Ohr eine Schallempfindung vermittelt wurde.

#### Unsichtbare Photographien.

Herr Stone in London hat eine eigenthümliche Art von Photographien erfunden, nämlich Bilder, die im trockenen Zustande unslehtbar sind und heim Befeuchten sichthar werden. Er macht folgende Angaben über ihre Darstellung.

Gutes thierisel-geleintes l'apire ist zu dem Verfaltren erfoderlich. Die französischen mit Stürke geleinten Papiere müssen erst längere Zeit in warme Sodalauge getaucht und nach dem Trocknen an einem Ende mit Elweiss getränkt werden, das mas durch Alkohol cosgulitt. Dies hezweckt, die Leinung aus dem Papier zu entfernen und einem Ende des Bogens wieder hinriehende Festigkeit zu vereilenen, um nicht beim Anfassen zu zerreissen. Beim englischen Papier ist diese Behandlung nicht nöhzig. Man taucht das Papier in eine Auflösung von 20 Gran Gelatine zur Unze Wasser. Diese Gsung wird auf 21° R. erwärmt. Sie darf nicht stürker genommen werden, well sonst die Gelatine auf der Oberfliche liegen und nicht wie beabsichtigt eindringen wirde.

Nach dem Trocknen lässt man das Papier auf folgender Mischung schwimmen:

> Gesättigte Auflösung von doppeltehromsaurem Kali . . . . . 1 Theil, Wasser . . . . . . . . . 2 Theile,

Nach drei bis vier Minuten trocknet man. Belichtet wird unter einem Negativ. Nach dem Herausnehmen aus dem Copirrahmen wäseht man das Bild zuerst in kaltem Wasser, um das unveränderte chromsaure Salz zu entfernen, dann in warmem Wasser, um die Gelatine aufzulösen. Wo das Licht gewirkt, zeigt sich ein leichter Ton, den man durch Eintauchen in eine Mischung gleicher Theile Schwefelsäure und Wasser fortnimmt.

Solche Bilder sind im trockenen Zustaud ganz unsichtbar. Taucht man sie aber in Wasser, so werden daraus schr sehöne Transparentbilder. Der Effect ist ganz magisch. Beim Trocknen verschwinden sie wieder.

Sollen die Bilder beständig sichtbar bleiben, so lasse man sie auf einer Lösung von arabischem Gummi schwimmen.

# Verstärkung der Negativs.

Von M. Carey Lea.

Beim Verstürken der Negativs kommt es zuweilen vor, dass die Details zugedeckt, feiue Linien begraben und Halbtöne in Lichter verwandelt werden; namentlich bei der Quecksilberverstürkung kommt dies leicht vor. Ich habe gefunden, dass durch nachlærige Anwendung einer sehr schwachen Cyankaliumlösung das Bild wieder vollkommen erklikt, elichteitie aber auch verstürkt wird.

Wenn man das Negativ vor der Verstürkung hat trocknen law, os sind die Ränder zuvor mit einem Rand von Spirituslack zu versehen; nach dem Trocknen des verstürkten Büldes ist die Schicht mit einer Auflösung von Gelatine oder Gummi arabicum zu überziehen, da sie ohne diese Massregel beim Trocknen sit abblättern kann. Dreissig Gran Gelatine zur Uzze Wasser sind ein passendes Verhültniss. Eine schwächere Lösung macht nöthig, das Negativ nach dem Trocknen zu firmissen, was jedenfalls auzuempfehlen, wenn viele Abdricke von dem Negativ zu machen sind.

Die zum Klären der Liehter und zum Schwärzen des Quecksilberniederschlags dienende Cyanlösung darf nicht stärker sein als
1 bis 2 Gran zur Unze, und muss abgewaschen werden, sobald
sie ihre Wirkung gethan, da sie sonst den Niederschlag wieder zu
weissen strebt. Aus demselben Grunde muss man beim Aufgiessen
der Lösung darauf bedacht sein, dien recht gielehmässige Wirkung
zu erzielen; am besten wird die Lösung als Bad angewandt.

Da dies Verfahren zu gleicher Zeit die Lichter klärt und die Schatten intensiv macht, so dürfte es für die Verstärkung von Negativen nach Stichen sehr werthvoll sein, wo jede Spur von Schleier vermieden und jede feine Schattirung bewahrt werden muss.

Ich bedauere fast, eine neue Anwendung des Cyankalinms in der Pribarats, das wegen seiner giftigen Eigenschaften so sehr zu fürchten ist. Am besten wird Photographitekes Archir. Nr. 92. 16. deuber 1866. 20

man das Bild in ein Bad von 1 Gran Cyankalium zur Unze Wasser eintauchen; denn giesst man die Lösung über die Platte, so ist es sicher, dass etwas davon über die Finger fliesst. Oft mag dies allerdings nicht schaden, aber über kurz oder lang folgen die Uebelstände. Eigenthümlich ist es, dass die Fabrication von Cvankalium bei richtigem Verständniss mit keiner Gefabr für die Arbeiter verbunden ist, und zwar weil es nicht mit Wasser in Berührung kommt. Das gelbe Blutlaugensalz wird einige Zeit erhitzt, bis das Eisen als Kohlenstoffverbindung sich abscheidet. Das dadurch gebildete Cyankalium gibt selbst im geschmolzenen Zustand keine giftige Dämpfe ab, wenigstens bei der zur Schmelzung nötbigen Temperatur; ich habe Cyankalium centnerweise in einer Fabrik frei liegen sehen, obne etwas von Blausäure zu riechen. Natürlich kann dies nur in einem heissen Klima und bei trockenem Wetter geschehen. Sobald Feuehtigkeit ins Spiel kommt, tritt Zersetzung ein. Die Affinität zwischen der Blausäure und dem Kali ist so gering, dass die Kohlensäure der Luft erstere Säure schon frei macht, wodurch das Cyankalium in kohlensaures Kali verwandelt wird und die Blausäure (Cyanwasserstoffsäure) entweicht.

# Hart's Magnesiumlampe.



Zwei oder drei Magnesinndrähte werden fest zusammengedreht; das eine Ende derselben steckt man in die Feder an dem Rade A; dann zieht man die Druckschreibe E an, und dreht den Magnesiumdraht auf die Axe. Die Kurbel B lässt sich zu diesen Zwecke auf die Spindel von A schrauben. Das lose Ende des Drahts wird dann durch die Führung und die Walzen bei C geleitet. Wenn man E fest genug angeschraubt hat, bleibt der Draht ruhig in seiner Stellung. Zum Gebrauch löst man die Schraube E etwas, und dreht die Kurbel B. Auf dem Teller G steht eine Weingeistlampe. Man leitet den Draht in den oberen Theil der Flamme. Die Lampe lässt sich ohne Ständer anwenden, indem and die Schraube D und die oben im Ständer beifndliche Schraube löst. Zu dem letzteren Zweck ist auch die Handhabe F an der Lampe angebracht. Auf die vordere Röhre bei C steckt man einen aus weissem Cartonpapier geschnittenen Keflector. Metallreflectoren werden nicht empfohlen zu Porträt-Aufnahmen. Dem Carton kann an durch ein Paar Schnliffe iede belleibige Form erthellen.

#### Photochemische Untersuchungen. Von H. E. Roscoe.

#### I. Einfaches Instrument zu meteorologischen Lichtmessungen in allgemein vergleichbarem Maasse.\*)

In einer frührern Abhandlung über meteorologische Lichtmessungen \*\*) beschrieben Bunsen und Roscoe eine Methode, um
die photochemische Wirkung des gesammten Tageslichtes durch
Beobachtung photographischer Schwingungen zu bestimmen. Dies
Methode stützt sich auf das von beiden Forschern geprüfte Gesetz,
dass "innerhalb schr weiter Grenzen gleichen Producten aus Lichtintensivität und Insolationsdauer gleiche Schwärzungen auf Chlorsübernauler von gleicher Sensibilität entsprechen.\*

Der in gedachter Abhandlung von Bunsen und Roscoe beschriebene Pendelapparat macht es möglich, das photographische Normalpapier für eine kurze, aber genau bestimmte Zeit dem Lichte auszusetzen und einen Streifen von geschwärztem Chlorsilberpapier zu erhalten, welcher auf seiner ganzen Linge eine steig abenhemende Schwärzung zeigt. Die Insolationsdauer für einen jeden Punkt dieses Streifens kann aus der Schwingungsdauer und Schwingungswiet des Pendels genau innerhalb kleiner Bruchtheile an Secunden bestimmt werden. Als Maasseinheit wurde diejenige Lichtitnenstitä angenommen, welche in einer Secunde eine gegebene, willkürlich angenommen Schwärzung, die sogenannte Normalschwärzung her-

<sup>\*)</sup> Poggendorff's Annalen d. Phys. u. Chem. Band CXXIV Seite 353.

<sup>\*\*)</sup> Poggendorff's Annal. Band CXVII S. 529 und photographisches Archiv, Band VI Seite 224.

vorbringt. Der umgekehrte Werth der Zeit, welche nöthig ist, auf dem Papiere Normalschwärzung hervorzubringen, gibt die Intensität des wirksamen Lichtes ausgedrückt in der angeführten Maasseinheit.

Nach dieser Methode sind von Bunsen und Roseoe Reihen von Lichtmessungen ausgeführt worden. Dieselben sind jedoch äusserst umständlich und zeltraubend. Auch kann der Apparat nur bei ruhigem Wetter benutzt werden und erfordert bei täglieben Beobachtungen eine beträchtliche Menge von photographischem Papier.

Roseoe hat daher einen Apparat ersonnen, welcher die angeichten Nachheile vermeideit; derselbe nimmt wenig Raum ein und kann bei jedem Wetter benutzt werden; dabei sind die Messungen so einfach, dass man ohne Mühe eine regelmässige Reihe tigleiber Messungen ausführen kann, und der Verbrauch von Papier ist so gering, dass sich 43 versehiedeue Bestimmungen auf 36 Quadratcentimeter desselben aussifihren lassen.

Als Grundlage für die neue Methode dienen Streifen von phetographiselem Normalpanjer, welche im Pendelapparat geschwärzt worden sind. Von zwei solehen Streifen wird der eine in einer Lösung von unterschwefligsaurem Natron fixirt, gewaschen und getrocknet; auf ein mit einer Millimeterscala versehenes Bretteben geklebt und sodann mit Hülfe des zweiten nieht f\u00e4xirten Streifens auf die Weise graduirt, dass bei dem Liehte der Natronfamme die Lage der Punkte, welche die n\u00e4mille Schw\u00e4rzung besitzen, abgelesen wird, nachdem auf dem unf\u00e4riten Streifen die Stelle der Normalschw\u00e4rze vorher genau best\u00e4mmt wurde. Wie nun mit Hilfe des f\u00e4riten und genau verg\u00e4lehenen Streifens die chemische Wirkung des Tages\u00e4lichtes best\u00e4mmt werden kann, wird aus Folgendem sieh erzeben

Jedem auf die angegebene Weise fairten und gradultrten Strien wird eine durch die Vergleichung ermittelte Tabelle beigegeben, welche den Werth der Schwärzung für jedes Millimeter längs des Streifens, in der Maasseinheit ausgedriekt, angibt. Insolitt man dann ein Stück photographisches Normalpapier während einer beobachteten Anzahl von Secunden, bis eine Schwärzung erhalten wird, dieren Intensität derjenigen irgend einer Stelle auf dem flaiten streifen gleichkommt, und bestimmt man die Lage dieser Schwärzung genau bei dem Liehte der Natronflamme, so findet man die Intensität des wirkenden Liehtes ausgedrückt in der Maasseinheit, indem man die Zahl, welche in der Intensitätistelle der Stelle gleicher Schwärzung entspricht, durch die in Seeunden gegebene Insolationzeit dividirt.

Um diese Methode zur Messung als zuverlässig betrachten zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Schwärze des fixirten Normalstreifens muss für einen beträchtlichen Zeitraum unveränderlich bleiben.
- 2) Die Sehattirung dieses Streifens muss ganz regelmässig abgestuft sein, um durch Vergleichung mit dem gradnirten Streifen eine genaue Gradnirung zu ermöglichen.
- 3) Gleichzeitige Messuugen, welche mit verschiedenen graduirten Streifen ausgeführt wurden, m\u00edssen genaue Uebereinstimmung zeigen, sowohl unter sich, als auch mit Beobachtungen, welche mittelst des Pendelapparates zemacht wurden.
- Was die erste Bedingung betrifft, so hat Roscoe gezeigt, dass die Kriten Streifen allerdings anfänglich etwas verbleichen, dass aber das Verbleichen nach Verlauf einiger Wochen aufhört und die Schwätzung sich gleich bleibt.

Auch die Graduirung der fixirten Streifen lässt sich, wie Roscoe dnrch zahlreiche Versuche bewiesen hat, genau ausführen.

Die photometrischen Messungen selbst werden nun auf folgende Weise ausgeführt. Ein Streifen photographisches Normalpapier wird mit Gummi auf die Rückseite eines sogenannten Insolationsbandes aufgeklebt. Dies letztere ist ein Streifen steifen, weissen Papiers, in welchem an einer Stelle längs hintereinander neun runde Löcher mit einem Locheisen ausgestampft sind, so dass, wenn man das Ganze an das Licht brächte, dieses nur durch die erwähnten Löcher auf die blosgelegten Stellen des photographischen Papiers wirken könnte. Den Streifen schiebt man dann in eine oben und unten offene, flache, enge Scheide oder Lade von Messingblech. auf deren einer Fläche ein rundes Loch von 10 Millimeter im Durchmesser ansgeschnitten ist, welches durch einen Schieber mit Leichtigkeit verdeckt und geöffnet werden kann. Die Messingscheide wird dann am besten in horizontaler Lage auf einem Stativ besestigt, das Insolationsband so geschoben, dass das erste seiner neun Löcher gerade unter dem Loche in der Scheide steht; hierauf öffnet man den das letztere verschliessenden Schieber, lässt das Licht eine genau beobachtete Anzahl Sceunden lang auf das blossgelegte Chlorsilberpapier wirken und verschliesst dann den Schieber behend.

Wenn die Intensitit des Liehtes so gross ist, dass die Insolation hüchstens zwei bis drei Secunden lang dauern darf, so wird
der Fehler, den man durch die unvermeidliche Ungenauigkeit in
Beobachtung des Oeffungs- und Schliessungamomentes begeht, beträchtlich. Um deshalb in solehem Falle durch längere Dauer der
Insolation diesen Fehler verkleinern zu können, wird die Intensität
des Liehtes dadurch in einem bestimmten Verhältnisse vermindert,
dass man eine kreitsförnige geschwärzte Metallscheibe aus der zwei,

je ½,1 der ganzen Eliche betragende Sectoren herausgeschnitten sind, und deren Axe in ein Zapfenlager neben der Scheide am Stative passt, durch einen Knopf am oberen Ende ihrer Axe in Drehung versetzt. Die Drehungsgeschwindigkeit hat offenbar keinen Einfluss auf das Resultat.

Nachdem die Beobachtung vollendet ist und man Zeitpunkt nnd Dauer der Insolatiou genau notirt hat, können noch die übrigen acht blosgelegten Theile des Normalpapiers zu einer beliebigen Zeit gerade so insolirt werden, indem man sie ehenfalls unter die runde Oeffung in der Messingsehelde schiebt.

Sind so nach und nach die neun Oeffnungen des Streifens dem Liehte ausgesetzt 'gewesen, so kann man den Streifen herausnehmen und einen neuen einführen, ohne dass man nötlig hätte, den Apparat in ein verdunkeltes Zimmer zu führen. Es gesehieht dies mit einem kleinen, an beiden Enden offenen Sacke oder Aermel von sehwarzer Seide, den man über das eine Ende der Messingscheide streift und mit elseme Kautschukrige befestigt. Man bringt dann die Hand in das offene Ende des Aermels ein, und zieht den Streifen heraus, wobei man ihn aufrolit und dann bis zur Ablesung aufbewährt. Der neue Streifen wird im zusammengerollten Zustande in den seidenen Sack eingeführt, dort entrollt und in die Scheide eingesehoben.

Das Instrument, welches zu den Ablesungen benutzt wird, bestelles weissen Papier befestigt ist, worauf der fürtre Streien geklebt wird. Der Rand des Cylinders ist in Millimeter getheilt. Die
Trommel dreht sich nm eine horizontale Axe, welehe an einem
passenden Stative sitzt.

Das Insolationsband wird nur mitteht zweier, am Stativ sitzenden Schrunbenkenmen gegen den graduitten Streifen gepresst. Dreht
man die Trommel nm ihre Axe, so passiren die versehiedenen
Schwätzungen des Streifens jedes der neun Löcher des Insolationsbandes und man kann bei dem durch eine Sammellinse darauf concentritten Lichte der Natronflamme die Lage der Punkte auf dem
fixtren Streifen, welehe gleiche Schwätzung mit jedem der neun
Flecke des insolirten Streifens besitzen, leicht feststellen. Hat man
feas zur Verfügung, so erhält unn das monochromatische Natronlicht leicht dadurch, dass man zwei an feinen Platindrähtchen angeschmolzene Perlen von kohlensaurem Natron in die farblose Flamme
eines Bunsenschen Brenners bringt. Steht Gas nicht zu Gebote, so
bedient man sich einer Weingeistlampe, deren Weingeist und Docht
mit Kochsalz gestitigt ist.

Roscee hat übrigens schon mit Hüffe dieser von ihm so geistreich durchgeführten Methode, vorzüglich zu Manchester, Heidelberg
nnd Dingwall ziemlich zahlreiche Beohachtungen über die photometrische Lichtstürke und ihre täglichen und jährlichen Wandlungen
angestellt und daufurch gezeigt, welch wiehliges Beobachtungselement
der practischen Meteorologie bis jetzt gefehlt hat. Jedenfalls sit
anch die Photographie dazu hestimut, den Segen dieses werdened
Zweiges der Photometrie mit zu geniessen. Dr. W.

# Neue Anwendungen des Magnesium.

#### Von W. White.

Vergangenes Jahr erst kam das Magnesium in den Handel und schon ist es den Anstrengungen der Technik fast gelungen, dasselbe dem allgemeinen Gebrauche zugänglich zu machen.

vergangenen Herhst fing man an, Draht daraus zu ziehen und ergötzte und blendete sich und seine Freunde mit dem glänzenden Lichte, was derselbe beim Verhrennen lieferte. Bald fand man, dass die Verhrennung viel besser vor sich ging, wenn der Draht in faaches Band verwandelt wird, und jetzt findet man in den Handlungen fast nur Magnesiumhand.

Magnesium ist his jetzt fast nur als Lichtquelle betrachtet worden und das Hauptproblem, dessen Lösung man sich zum Ziele gesetzt hat, ist die Aufsuchung der hesten Art und Weise, das Magnesium zu verhrennen.

Magnesiumlampen. — Nachdem einmal festgestellt war, dass Draht oder Band die heste Form für die Verhrennung ist, kam es blos darauf an, einen Apparat zu construiren, der immer so viel Draht abwickelt, als gerade durch die Verbrennung verzehrt wird.

Die Erfindungen und Verbesserungen gingen rasch vorwärts. Die ersten Versuche rührten von William Mather in Salford und F. W. Hart in Kingland, von denen jeder eine Lampe haute, hei welcher der Draht mit der Hand von einer Spule abgewickelt wird und zwischen Rollen und dann durch ein Rührchen in die Flamme einer Spirituslampe geleitet wird, nm ein etwaiges Wiederauslöschen zu vermeiden. Ein Amerikaner, Alonzo Grant, liess die Ahwickelung des Drahtes von der Spule durch ein Uhrwerk hesorgen und dies war sehon ein wesentlicher weiterer Fortschritt. Früher kam es heim Gehrauch des Magnesiumlichts oft vor, dass es plötzlich verlosch. Wahrscheinlich kommt dies von kleinen Sprüngen oder Blasenrämmen im Drahte oder von darin eingeschlossenen Unreheiten her. Durch Verbesserung der Fabrikation hat der Draht

jetzt eine Dehnbarkeit erlangt, von welcher man vor einem Jahre keinen Begriff hatte und das Verlöschen ist dadurch bedeutend seltener geworden, besonders wenn man Band anwendet. Ich habe solches ohne Unterbrechung eine halbe Stunde brennen sehen. Mit Sicherheit kann man auch ohne Zuhüffenhahme der Spirtuslampe auf ruhiges Fortbrennen rechnen, wenn man ein doppeltes Band anwendet, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass beide zugleich verlöschen und so wird immer das eine die Verbrennung des andern unterhalten. Ich weiss, dass eine Grauf'sche Lampe mit Doppel-band zwei volle Stunden ohne alle Unterbechung brannte und durch entsprechende Vergrösserung der Spnlen für den Draht und des Uhrwerks lässt sich ein beliebig lange Zeit ruhig brennendes Licht erzielen.

Capitan Bamber von der königlichen Marine, auf Clarencehouse in Jersey hat eiue Magnesiumlampe für den gewöhnlichen Gebrauch in Minen, Tunuels und auf Eisenbahnen construirt. Das Instrument besteht aus einem eirea 18 Zoll langen Mahagonikasten, in welchem sich ein aus vielen kleinen Rädern bestehendes Uhrwerk und eine von diesem getriebene Trommel befindet, auf welcher der Draht aufgewunden ist. Die Schnelligkeit, mit welcher durch Umdrehung der Trommel der Draht in den Breuner geschoben wird, kann durch einen Regulator verändert werden. Der Brenner befindet sich im Brennpunkte einer stark gekrümmten Sammellinse, durch welche das Licht als ein nngeschwächtes paralleles Strahlenbündel in weite Entfernung gesendet wird. Capitan Bamber machte neulich Nachts einen Versuch mit seiner Lampe auf der Peddington-Eisenbahnstation und mit dem dünnsten Magnesiumband, was überhaupt fabricirt wird, konnte man an einer 250 Yards entfernten Uhr die Zeit ganz deutlich lesen.

Wo fehlt es noch? — Im Lampencapitel muss offenbar noch mehr geleistet werden. Wir brauchen Apparate, mit denen man eine Halle oder Gemäldegalerie des Abends erleuchten kann. Dies geschicht am besten dadurch, könnte Jemand sagen, dass man das Magnesium oben in der Mitte der Decke verbrennt. Dies ist aber nicht wohl thunlich wegen des sich bildenden Qualma und der Asche wellses Magnesium), welche glübend heiss von der Decke herabfällt. Wenigstens müsste erst ein sinnreicher Mechanismus ersonnen werden, der diesem Uebelstande abhilft, ohne doch irgendwie das Licht aufzuhalten und viel Schatten zu verwaschen.

Magnesiumfeile. — Es ist schr die Frage, ob man anch dem Magnesiumfeilpulver eine genügende Aufmerksamkeit gewidmet hat. Es dürfte am Ende nicht unausführbar sein, gauz feinpulveriges Magnesium wie den Sand aus einer Sauduhr in eine Gas- oder andere Flamme laufen zu lassen und dadurch ein ebenso gleichmässiges Licht zu erhalten wie mit Draht oder Band oder einem Uhrwerk.

Worn dient's? — "Lin wunderhares, herrliches Licht; wozu ist es aher nütz? sagt der practische Mann. Als Franklin einst in Betreff der Electricität auf sihnliche Weise gefragt wurde, antwortete er, "Was nützt ein Säugling?" Nun gut, das Magnesium ist ein Säugling und trotzdem hat es schon so entschiedene Proben seiner Mannbarkeit abgelegt. Eine seiner ersten Thaten war, dass es des Nachts bei seinem Lichte eine Anzahl Forträts aufnehmen liess mit einer dem Sonneinket gelechen Wirkung. Sobald dies geschehen, lag die Frage auf der Hand, warum man nicht auch auf gleichem Wege Photographien von unterirdischen Räumen, Catacomben, Crypten, Minen u. s. w. sollte erzielen Können.

Professor C. Piazzi Smyth's Arbeiten. — Einer der ersten, welcher die Anwendbarkeit des Magneeiums zu eben beregtem Zwecke einer praetischen Prüfung unterwarf, war der königl. schotische Astronom Prof. Piazzi Smyth. Mancher unserer Leser wird sehon von dem wissenschaftlichen Streit über den ausgehöhlten Granitblock im Innersten der grossen Pyramide gehört haben. Piazzi Smyth hatte es sich zum Ziel gesetzt, diesen geheimnissvollen Granittung an das Licht zu ziehen und allen Zweifel über sein eigentliches Wesen zu beseitigen. Mit Hülfe des Magnesiumlichtes ist ihm dies auch gelungen. Die Welt wird nichstens von seiner Hand ein diese Untersuchungen enthaltendes und mit vielen Photographien illustrites Werk erhalten. Einstweilen will ich mit erlauhen, folgende durch seine Güte mir zugekommene Notizen bier mitzutheilen.

Photographische Aufnahmen in der grossen Pyramide. —

1. Das Innere der grossen Pyramide war allerdings sehr wenig dazu geeignet, das Magnesiumlicht sich im vollen Glanze entfalten zu lassen. Die Ventilationseanille, welche Colonel Howard Vyse im Jahre 1837 bergestellt hatte, waren durch die Araber vollstündig wieder mit Sand und Steinen verstopft worden. Es ist nirgends ein Weg ersichtlich, durch welchen die Luft ventilitt werden könnte in einem Raume, in welchem wilhrend seehs Monaten des Jahres täglich zahlreiche Besucher mit brennenden Kerzen das Ihrige thun, die Luft zu verschlechtern. Die Luft war so mit Kohlensüure überladen, dass ich mich überhaupt wunderte, dass das Magbesium brannte. Es brannte, aber wie trübe, und der davon aufsteigende Magnesiumqualm bileb 24 Stunden ruhlig in der völlig unbeweg-

lichen Luft schweben, so dass innerhalb dieser 24 Stunden nur eine einzige Aufnahme gemacht werden konnte. Bei einer zweiten Aufnahme bildete sich auf der Platte weiter nichts ab als die triibe erleuchtete dicke Luft, welche zwischen der Camera obscura und dem abzublichenden Objecte schwebte.

II. Mein Zweck war es eben nicht, ein malerisches, künsterisch schönes Bild zu liefern, sondern ich wollte nur gewisse innere Theile der Pyramide, welche Gegenstand der wissenschaftlichen Prüfung, aufnehmen, und dies habe ich auch, trotzdem sich alles zu versehwören schien, die Wirkungen des Magnesiumlichtes zu nichte zu machen, glücklich erreicht.

III. Als Beleg für meine Erfolge führe ich nur den Granitreg in dem Königsgemach der grossen Pyramide an. Nach des verstorbenen Mr. Taylor Ansicht ist dieser Trog ein Normalhohlmaass, von welchem unser alter angelsächsischer Malter abgeleitet und zwar so, dass letzterer ein Viertel von Inhalte des ersteren bildet. Mit diesen Messungen stimmten aber die im Jahre 1739 von den französischen Academikern ausgeführten nicht überein, indem dieselben den Inhalt des Granittroges um 6300 Cubikzolle grösser angaben als die englischen Messungen. Um diese Differenzen zu beseitigen, nahmen wir das Magnesiumlicht zu Hülfe und fertigten eine Reihe von Photographien des Troges an, nachdem wir ein System von Maassstüben so an denselben befestigt hatten, dass daraus sein innerer und äusserer Cubikgehalt leicht erschlossen werden kann. Wir fanden auf diese Weise, dass dieses merkwürdige Granitgefäss wier englische Malter fasst.

Verhalten des Magnesiumlichtes zu den Parben. — Eine Eigenthümlichkeit des Magnesiumlichtes ist die, alle Parben völlig ebenso erscheinen zu lassen wie sie beim Sonnenlichte erscheinen. Alle Farben: grün, blau, gelb, weiss, roth, violett, purpur u. s. w. erscheinen vollkommen deutlich und unverfäudert. Diese Eigenschaft des Magnesiumlichtes lieses sich in Färbereien, Ausschnitthandlungen um ähnlichen Eablissements benutzen, um Abends oder bei trütbem nebligem Wetter Zweifel in Bezug auf die Farben der Stoffe zu beseitigen.

Magnesiumlegirungen. — Man hat das Magnesium mit verchiedenen anderen Metallen ohne besondere Vortheil legirt. Es macht einige Schwierigkeiten, beim Zusammenschmelzen das Verbrennen des Magnesiums zu verhindern. Man kann dies leicht verhitten, wenn man das andere Metall zuerest schmilzt und dann das Magnesium mit einer Zange oder sonst wie untertaucht bis es ebenfalls geschmolsen ist. Eine Legimng von Blei mit Magnesium brennt mit gutem Lichte. Noch vorzüglicher sind in dieser Bezeltung die Magnesiumzinklegirungen. Legirungen mit Zink im Verhältniss von 5, 10, 15 und 20 Procent lassen sich schr leicht zu Draht verarbeiten und verbrennen ruhig, aber mit schwächeren Lichte als reines Magnesium und verursachen mehr Qualim.

Zu Feuerwerkszwecken empfehlen sich die Zinkmagnesiumgenungen besonders. In Gestalt von Pulver zum Raketensatze himzugefügt, geben diese ein schönes Lieht nad in Gestalt von Draht sind sie selbst sehon ein einfacher und effectmachender Feuerwerkskörper.

Capitân Boltona Ansichten und Versuche. — Niemand hat für die Nutzbarmachung des Magnesiums mehr und umfassenderes gethan als Capitân Bolton. Es ist bekannt, dass von ihm erst vor drei Jahren der Oxyhydrogen-Signalapparat in den Dienst der englischen Flotte eingeführt wurde. Der glünzende Erfolg, den er hiermit erzielte, würde manchen Anderen in Versuchung gebracht haben, sich gegen jede Neuerung zn verschliessen. Bolton aber kam bald durch Versuche zur Ueberzeugung, dass das Magnesiumleht, abgesehen davon, dass es mit dem Kalklichte und dem electrischen Lielte in Bezug auf Helligkeit auf gleicher Stufe steht, auch noch den Vorzug einer grossen Handlichkeit besitzt. Diese Ueberzeugung bekannte er auch offen und machte sich daran, die beste Art der Verwendung des Magnesiums zu seinen Zwecken auszumitteln.

Zunächst gelang es ihm in Verbindung mit Capitän Colomb, das Magnesiumpulver zu Signalfenern in der Handelsmarine einzuführen. Diese Signale sind dazu bestimnt, am Hafen oder am Bord eines cinlaufen wollenden Schiffes bei trübem Wetter angezündet zu werden. Sie brennen 3, 5 oder 8, die längsten 12 oder 15 Minnten und sind noch in einer Entfermung von 8 englischen Meilen siehtbar. Die Kosten sind gering.

Die Mercantile Marine Association zu Liverpool forderte neulich dazu auf, ein starkes rothes Licht zu Nachtsignalen auzwenden. In Folge dieser Aufforderung haben Bolton und Colomb ein solches rothes Signallicht mit Hülfe von Magnesiumpulver hergestellt. Bit 15 Minuten Brennzeit kostet es 1 Sh. 6 P. und ist bei klarem Wetter bis auf 10 Meilen sichtbar. Es unterliegt jetzt der Beurtheilung obenerwähnter Gesellschaft.

Weiter hat sich Bolton auch noch damit beschäftigt, die Verbrennung von Magnesium in Form von Draht oder Band zu seinen Zwecken nutzbar zu machen. Er hat uns über den Apparat, den er hierzu verwendet, der jedoch noch nicht in allen Theilen vollendet ist, nnr so viel mitgetheilt, dass es ihm gehungen ist, durch denselben den bei der Verbrenung sonst entstehenden Ranch zu verzehren und bei noch etwas grösserer Complication anch die Asebe wegzuputzen, welche sieh an dem brennenden Drahte bildet nnd 'den Glanz des Lichtes heeinträchtigt.

Mit dem noch nicht ganz vollendeten Apparate ist es Bolton dennoch gelungen, mit Magnesiumlicht von Shoeburyness nach dem acht Meilen entfernten Great Eastern zu signalisien und von Portsmouth nach den sechszehn Meilen entfernten St. Catherine's Downs auf der Insel Wight.

Solite Bolton wirklich erreichen, was er entreht, so wäre die Anwendung des Magnesiums auf allen Schiffen und Leuchthürmen Europas gesiehert. Man befreie das Magnesiumlicht vom Qualm nnd von der Asche und kein anderes Licht kaun mit ihm die Conenrrenz aushalten.

Magnesium in Amerika. — Auch in Boston hat man begonnen, Magnesium zu fabrieiren. Vielleicht hätten wir, wenn der Bürgerkrieg in Amerika nicht so glücklich beendet worden wäre, manche neue Anwendung des Magnesiums von dort lernen können. Wir erstaunten, als wir vergangenen Fehruar in der Times und anderen Blättern lasen, dass die Blokadehrecher ein unerwarteter Schlag träfe, da man hegänne, das ihnen günstige Dnnkel der Nacht durch Magnesiumlicht zu verschenchen.

Andere Anwendungen des Magnesiums. — All nneer Bestrehen ist bis jetzt darauf gerichtet gewesen, das Magnesium als Lichtquelle auszubeuten. Sicher ist es aber auch noch anderer Nutzanwendungen fähig. Es ist vielleicht das verbreitetste Metall in der Natur, denn es findet sich aufgelöst im Meereswasser und bildet grosse Massen des Festlands. Wenn es wahr wäre, was manche sagen, dass alles in der Schöpfung um des Menschen willen vorhanden sei, welche Zukunft hilte dann das Magnesium! Es ist 60 Jahre her, dass Humphry Davy seine Existenz nachwies nnd es wird nun endlich Zeit, dass man diesen ersten Wink practisch zu verwertehen heginnt.

#### Obernetter's Emailverfahren.

In der vorigen Nummer theilten wir die Emailverfahren von Joubert und Julius Leth mit; heute sind wir in der Lage, unsere Leser auch in Besitz des Obernetter'schen Verfahrens zu setzen, da die Specification des englischen Patents auf diese Methode kürzlich veröffentlicht wurde.

#### Dieselbe lautet so:

Man nehme

| Gummi a  | ırat | icu | m  |    |    |     | 5   | Theile, |
|----------|------|-----|----|----|----|-----|-----|---------|
| Zucker.  |      |     |    |    |    |     | 15  | ,       |
| Glycerin |      |     |    |    |    |     | 5   |         |
| Doppelte | hro  | ms  | ur | es | Ka | li. | 6   |         |
| Wasser   |      |     |    |    |    |     | 100 | 7       |

Diese Substanzen werden gemischt, gelöst und im Dunkeln aufbewahrt. Eine Glasplatte wird damit gleichmässig überzogen und im Dunkeln bei einer Temperatur von 30 bis 50° C. getrocknet. Die trockene Platte wird unter einem Transparentpositiv (Diapositiv) belichtet, bis das Bild sehwach sichtbar ist. Die Belichtung dauert ungefähr so lange wie beim gewöhnlichen Silberpapier.

Wenn das Bild aus dem Copirrahmen genommen ist, trägt man mit einem Pinsel eine Mischung von hundert Theilen Porzellanfarbe und Flussmittel, und einem Theil pniverisirter Seife. Wenn das Bild genügend kräftig geworden ist, überträgt man es auf folgende Weise von der Glasplatte auf die Fliche, anf die es eingebrannt werden soll. Das Bild wird mit Roheollodion überzogen, und nach em Trocknen in selwach alkalisches Wasser getancht, weches die Collodionschicht mit dem Bilde ablöst. Man wascht die Schieht gut aus, indem man sie mehrmals in reines Wasser eintaucht; dann befestigt man sie mit Gelatine auf der betreffenden Fläche, das Collodion nach oben, damit man es durch Alkohol-Aether abwaschen kann. Das Bild wird sodant im Muffelofen eingebrannt.

#### Der Gelatine-Eisenentwickler.

Mr. Nelson Cherrill empfiehlt in der Photographic News folgende Vorschrift:

Schwefelsäure . . 1 Unze, Wasser . . . 1 ,

Nach dem Erkalten wird zugesetzt:

Gelatine . . . . 2 Drachmen.

Man rührt um und lässt zwölf Stunden stehen; man verdümn nit Wasser, alkalisirt mit Ammoniak und säuert mit Essigsäure wieder an. Nun setzt man soviel Wasser zu, dass das Volum 30 Unzen beträgt, löst darin eine Unze Eisenvitriol und setzt eine Unze Essigsäure zu. Dieser Entwickler diesest sehr gut über die Platte, arbeitet ziemlich langsam, und gibt das Detail sehr gut wieder.

#### Smith's Aufklebemaschine.

Dieser Apparat bezweckt, das unangenehme Aufrollen des Bildes zu verhüten, das Bild während der Operation des Aufklebens festzuhalten, und das richtige Aufkleben zu erleichtern. Die Form des Apparats ist aus nachstehender Zeichnung ersichtlich.



Auf einem Holzkotz, der mit einer Basis in Verbindung steht, befindet sich eine Zinkplatte von der genaum Grösse des Visiter-kartenbildes. Darüber ist ein Stück weisses Nessel gespant und vermittelst eines Kautschukhandes um den Klotz befestigt. Dieser Stoff wird mit reinem Wasser getränkt. Das zugeschnittene Bild wird mit der Bildseite auf das Nessel gelegt; die Peuchtigkeit bewirkt, dass es sofort glatt und fest liegt, während man es mit Kleister bestreicht. Sobald dies geschehen, legt man den Carton so auf, dass er die drei Führungen berührt. Man drückt iln au und hebt ihn mit dem Bild wieder ab. Die Führungen lassen sich durch Schrauben bequem nach der gewünschten Breite des Cartonrandes stellen.

#### An Correspondenten.

H. L. in Maestricht. — 1. Die silhergiknzenden Flecken auf Ihren Negativplatten r\u00f6hren von nichts anderem her als von unsauheren Gl\u00e4sern. Wenn Sie die Platten vor dem Gebraueh zwei Tage lang in eine Mischung von

Schwefelsäure . . . 1 Theil, Doppeltchroms. Kali . . 1 ,

Wasser. 15 Theile legen, dann gut abwachen, trochene und wie gewöhnlich putzen, so werden Sie niemala mehr mit solchen Flecken zu thun haben. – 2. Goldchlord ist bestra-- 3. Wechseln Sie das Wasser so oft als möglich; mehrtufendiges Liegenlauszt in dermeiben Wasser ist nicht zu empfelhen. Manche Brunnenwässer bewirze heit längeret Einwirkung Gehldrünge der Weissen.

C. M. in Hamburg. — Ihre Negativs sind viel zu schwach. Versuchen Steinmal Carey Lea's Entwickler und halten Sie ihr Dunkelzimmer ganz dunkel. Die Belichtungszeit scheinen Sie noch nicht genügend gemeistert zu hahen, wenig-

stens ist keins der eingesandten Bilder richtig helichtet.

H. P. in Paris. — Die gewünschte Auskunft finden Sie in Nispees Recherches photographiques, Paris, 1855 (A. Gaudin et frère) und in Polterin's Traité de l'Impression photographique 1862 (Leiher).

Mittheilungen für die Redaction wolle man an Dr. Liesegang in Elberfeld adressiren.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 93. - 1. November 1865.

## leber Carey Lea's Gelatine-Eisenentwickler.

Die Darstellung dieses sehon früher besprochenen Entwicklers ist keine ganz leichte, wenigstens muss man dabei vorsichtig verfahren. Dagegen sind die Vortheile dieses Präparats vor allen bisher bekannten so unbestreitbar, dass es sehr zu wünschen wäre, eine einfache und siehere Methode zu seiner Darstellung zu besitzen. Carey Lea selbst empfiehlt Gelatinschweselsäure mit Eisen zu sättigen; andere ziehen die einfachere Methode vor, die Gelatinschwefelsäure durch ein Alkali zu neutralisiren und mit Eisenvitriollösung zu mischen. Wie es scheint, gibt die erste Methode ein Präparat, welches etwas intensiver entwickelt, als das zweite, doch sind die Meinungen hierüber noch getheilt. Bedeutend ist wenigstens nach unserer bisherigen Erfahrung der Unterschied nicht. Beide Präparate fliessen ohne Alkoholzusatz leicht und wie Oel über die gesilberte Platte, sie entwickeln sehr kräftig und halten die Schatten ganz klar, selbst bei sehr langer Einwirkung; wenn eine Verstärkung nöthig ist, braucht man nur der Flüssigkeit etwas Silberlösung beizufügen, sie trübt sich nicht damit.

Wir theilen nun einige in letzter Zeit mitgetheilte Vorschriften un Bereitung dieses Entwicklers mit. Professor Dawson empfiehlt (im British Journal) eine Unze starker Schwefelsküre (oder entsprechend mehr schwache) mit vier Unzen Wasser gut zu mischen. In die Mischung tauehe man dreihundert Gran Gelatine mit einem Glasstab ganz ein. Gewöhnlicher Leim, wovon das Pfund füuf Silbergroschen kostet, ist so gut wie die beste Gelatine, wenn man ihn vorher in Wasser legt und in Streifen zerschneidet. Nach vollendeter Auflösung des Leims (was einige Stunden erfordert) giesse man noch zwei Unzen Wasser zu, rühre gut um und lasser erkalten. Das letztere ist absolut nötlig, ehe man das Eisen zu-

setzt, da durch die Wärme Freiwerden von Wasserstoff und Zeretzung der Gelatinschwefelsäure erfolgt. Die nun folgende Operation missilingt, wenu man nicht die Vorsieht anwendet, das Eisen allmälig, nicht auf einmal, zuzusetzen. Man werfe also zunächst nur zwanzig fran feine reine Eisenfelie hinein. Wasserstoff beginnt sich zu entwickeln und die Lösung entsteht langsam. Natfürlich auf hierbei nur ein offenes Gefäss angewendet werden. Nach einer oder zwei Stunden gebe man wieder zwanzig Gran Eisenfelie hinzu, und dies wiederhole man einigemal während des Tages. Auf diese Weise entsteht kein Aufbrausen. Allmälig setzt man unter Umrühren zwei Unzen Wasser zu, um das Eisensalz zu lösen; dam wirtt man eine übersehüssige Menge Eisenfelie hinein, zur günzlichen Neutralisation der Säure. Während der nächsten vier Tage rührt man öfters um. Zuweilen wird es nöthig, noch etwas Wasser zuzusetzen.

Schlieselich verdünnt man die Flüssigkeit auf zwanzig Unzenlöst darin zwei Drachmen essigsaures Natron, um die letzten Spuren freier Säure zn neutralisiren, und filtrirt. Entwickelt dies zu energisch, so verdünne man mit Wasser oder mit schwacher Eisenttrollösung. Statt der Eisenfelie kann man auch anfangs ein paar blanke Eisendrähte in die Gelatineschwefelsfäure setzen, da diese weniger Oberflüche haben.

Die zweite Methode ist einfacher, aber nach der Ansicht einiger ist das Präparat nicht so wirksam, wenngleich se vor den gewöhnlichen Eisenlösungen die angegebenen Vorzüge besitzt. Man löse wie vorhin 300 Gran Gelatine in einer Unze starker Schwefelsäure und vier Unzen Wasser. Dies verdünne man auf fünfzche Unzen und neutralisire dann fast ganz mit Ammoniak. Die vollständige Nentralisation bewirkt man durch Zusatz von zwei Drachmen essigsauren Natrons. Diese Lösung mischt man vor dem Gebrauch mit geleichviel gewöhnlichem Eisenentwickler.

Herr H. Cooper hält diesen neuen Entwiekler für eine der nützlichsten und wichtigsten Erfindungen der letzten Zeit. Er bereitet ihn so:

Zwei Drachmen Gelatine werden mit vier Drachmen Wasser in] ein Steingutgefüss gegeben nnd mit einer Unze Schwefelskur versetzt. Dies muss sehr langsam und unter Umrühren gesehehen. Die Mischung wird warm und die Gelatine beginnt sich zu lösen Asch 24 Stunden setzt man vier Unzen Wasser zu und neutralisitt mit Ammoniak vollständig. Keine Spur Schwefelsäure darf zurückbielben. Man erhitzt zum Kochen, verdünnt mit Wasser auf acht Unzen und führtt. Dies ist Löseng Kr. 1.

Um Nr. 2 zu bereiten, lege man eine Drachme Gelatine in 6 Unzen Wasser, und setze nach einigen Stunden 2 Unzen Eisessig zu. Die Gelatine löst sich bald. Nachdem man die Lösung sich hat klären lassen, vermische man sie mit Nr. 1. Wenn man Nr. 2 in Nr. 1 giesst, entsteht ein mildchiger Niederschlag, der sich in einem Ueberschuss von Nr. 2 löst.

Dann mischt man

Eisenvitriol . . . . . 25 Gran,

Obige Mischung . . . 2 Drachmen, Wasser . . . . . . 1 Unze.

Einfacher als alle diese Vorsehriften ist die des Herrn Jabez Hughes, dem nach den ursprünglichen Angaben von Mr. Carey Lake kein gutes Präparat darzustellen gelungen war, und der deshalb einen anderen Weg aufsuchte, dem Entwickler Gelatine zuzucetzen. Er emnfiehlt:

Eisessig . . . . . 1 Unze,

Destillirtes Wasser . . 3 Unzen, Gelatine . . . . 60 Gran.

Man schüttelt von Zeit zu Zeit. In einer Stunde ist die Gelatine gelöst. Ferner löst man

Eisenvitriol . . . 2 Unzen,
Destillirtes Wasser . . . 40

filtrirt, und mischt mit der Gelatinelösung.

Die Mischung fliesst ohne Alkohol wie Oel über die Schicht und mischt sich leicht mit dem darauf befindlichen Silber. Bei richtiger Belichtung kommt das Bild langsam herver; sollte es nicht kräftig genug werden, so giesse man den Entwickler in das Glas zurick und wieder auf die Platte; und wenn ermit der Zeit sich trübt, ersetze man ihn durch frische Lösung, die man mit einigen Tropfen Silberdisung misch. Ist aber das Licht gut und sind die Chemicalien in guter Stimmung, das Collodion nicht zu frisch, so erhält man die nötlige Intensität sofort. Nach dem Fixtren (Herr Hughes wendet nur Natron an) ist das Bild viel brauner und kräftiger als mit dem gewöhnlichen Entwickler; die braune Färbung nimmt beim Trocknen zu und verliert sich wenig beim Firnissen. Da dies Verfahren grosse "Brillanz und sehr klare Schatten gibt, so bitte man sich vor zu erosser Härte.

Da noch manche Photographen ihre Negativs mit Cyankalium kriren, so wird es von Nutzen sein, wenn wir die Erfahrung des Herrn Dawson mitheilen, dass die mit dem Lea'schen Entwickler hervorgerufenen Bilder durch Cyankalium geschwicht werden. Er erzeichnitt eine Stereoskopplate in der Mitte mit dem Diamant (ohne die beiden Hälften von einander zu trennen) und machte darauf eine Aufnahme, die er mit der Lea'schen Flüssigkeit entwickelte. Dann trennte er die Hälften und fixirte die eine mit unterschwefligsaurem Natron, die andere mit ziemlich starker Cyankaliumlösung. Die erste Hälfte war nach dem Fixiren viel intensiver als die andere. Hicraus gcht hervor, dass man solche Negativs hesser mit unterschwesligsaurem Natron fixirt. Mr. Dawson stellte noch folgenden vergleichenden Versuch an. Er präparirte noch eine zerschnittene Stereoskopplatte, helichtete sie und zerbrach sie darauf. Eine Hälfte wurde mit gewöhnlichem Eisenentwickler, die andere mit dem Leaschen Präparat entwickelt. Wie crwartet, war letztere viel intensiver. Aher nachdem beide Theile fünf Minuten in einer 10procentigen Cyankaliumlösung geblieben, war kein Unterschied mehr vorhanden. Die mit gewöhnlichem Eisen entwickelte Platte schien nichts verloren zu haben. Freilich lässt man beim Fixiren die Cyanlösung niemals fünf Minuten lang auf der Platte; aber immerhin ist diese Beobachtung hei Anwendung des neuen Verfahrens in Betracht zu ziehen.

## Trockenverfahren.

# Ackland's Modification des Fothergill-Verfahrens.

Das ursprüngliche Fothergill-Verfahren, wie es vom Autor selbst in Nr. 9 dieses Archivs mitgetheilt wurde, hat seit jener Zeit mancherlei Modificationen erlitten. Es bestand darin, dass eine collodirte Platte gesilbert, und in einer gewissen Menge Wasser gewaschen, dann mit Eiweiss tibergossen, und schliesslich gut abgewaschen wurde. Da das Silber aus der Collodionschicht nicht gänzlich entfernt wurde, so schlug sich beim Aufgiessen des Albumins eine gewisse Menge Silheralbumins darin nieder. Das unveränderte Eiweiss wurde ahgewaschen. - Constantere Resultate als dies Verfahren gah die Modification von Bartholomew, wonach die Platte nach dem Silhern tüchtig gewaschen, und danach mit einer Auflösung von Silheralhuminat in Ammoniak üherzogen wurde. -Neuerdings theilt Mr. Ackland eine andere Modification mit. Sie besteht darin, dass nach dem Auftragen des Albumins die Platte mit verdünnter Essigsäure übergossen wird, die das Silberalbuminat in den Poren des Collodions in hestimmter Menge präcipitirt.

Gewöhnliches hromjodirtes Collodion wird in einem schwach angesäuerten Silberhad von 7 pCt. sensitirt, gut gewaschen und mit folgender Mischung hedeckt:

|        | Salpetersaures Silber                          |  | 8 Gran,     |
|--------|------------------------------------------------|--|-------------|
| Nr. 1. | Salpetersaures Silber<br>Destillirtes Wasser . |  | 4 Unzen.    |
|        | Präparirtes Albumin                            |  | 4 Drachmen, |
| Nr. 2. | Ammoniak                                       |  | 1 Drachme,  |
|        | Wasser                                         |  | 4 Unzen.    |

Gleiche Theile von 1 und 2 werden kurz vor dem Gebrauch gemischt. Die Mischung giesst man zwei- bis dreimal auf die Platte. Dann lässt man fünf Minuten abtropfen und giesst verdünnte Essigsäure

Eisessig . . . . . . 1 Drachme,
Wasser . . . . . 10 Unzen,
sechsmal auf und, spült gut ab nnd trocknet.
Das oberavijinte Albumin wird en rejnarist.

Das obenerwähnte Albumin wird so präparirt:

Albumin . . . 8 Unzen,
Wasser . . . 1 Unze,
Eisessig . . . 24 Tropfen.

Man nischt die Säure mit dem Wasser und setzt das Eiweiss zu; dann rührt man gut um, filtritt nach einer Stunde durch Mussellin, und versetzt das Filtrat mit einer halben Drachme vom stärksten Ammoniak. Gut verkorkt hält sich dies Albumin mindestens ein Jahr.

Die Empfindlichkeit dieser Platten ist grösser als die der gewöbnlichen Fothergill-Platten. Mit einer Landschaftslinse von 4½, 201 Brennweite und ½ Zoll Oeffnung dauert die Belichtung etwa 30 Secunden.

Zum Entwickeln braucht man eine Lösung von 100 Gran Pygallussäure in 2 Unzen Alkohol. Für eine Stereoskopplatte nimmt
man zwei Drachmen Wasser, die man mit 10 Tropfen obiger Lösung versetzt und auf die Platte giesst. Sohald alle hoben Lichter
deutlich sichtbar sind, setzt man einen Tropfen Silberlösung zu
(6 Gr. Silbernitzat, 6 Gr. Citronsäure, 100 Gr. Wasser). Nach
zwei- bis dreimaligem Aufgiessen wäscht man die Platte ab und
verstärkt sie mit Pyrogallussäure (4 Gr. Pyrogallussäure, 1 Gr. Citronsäure, 960 Gr. Wasser) und einigen Tropfen saurer Silberlösung.

Die Schicht haftet sebr fest am Glase, es ist also keine Unterlage erforderlich.

# Ueber das Pyroxylin.

M. Blondeau überreichte der französischen Academie der Wissenschaften eine Arbeit über Pyroxylin, die eine vollständige Geschichte dieses Stoffes und unserer jetzigen Bekanntschaft mit demselben bildet. Die zehn Kapitel umfassen folgendes: Pyroxylin ist eine bestimmte Verbindung einer mit der Cellulose isomeren Substanz, der Pulmin ose und Salpetersäure. Es explodirt bei 140° C., weil bei dieser Temperatur die Fulminose in Wasserdampf und Kohlenstoff zerlegt wird. Letzterer wird durch den Sauerstoff der Salpetersäure in Kohlenoxyd verwandelt und die Explosionsproducte sind: Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserdampf. Die Formel des Pyroxylin sitz: C24, 149, 026, (No.)<sub>2</sub>;

Pyroxylin ist eine fünfbasische wasserfreie Säure, die man Pyroxylsäure nennen sollte. Sie verbindet sich mit fünf Aequivalenten Wasser zu Collodion, einer wasserhaltigen Säure, die sich mit Basen verbindet.

Fulminose verbindet sich mit fünf Acq, Salpetersiure nur unter Einwirkung von Schwefelsäure. Verwendet man nur Salpetersäure bei der Präparation, so erhält man eine weit weniger detonirende Verbindung, die nur 4 Acq. Salpetersäure enhält und die wir salpetersaure Baumwolle nennen. Diese kann auch wasserhaltig werden und heisst dann Xyloidin, welches sieh zu salpetersaurer Baumwolle verhält, wie Collodion zum Pyroxylin.

Pyroxylin verbindet sich mit Ammoniak zu einer Art von Amid, und dieses geht mit Säuren Verbindungen ein, die mit Salzen Aehulichkeit haben.

Bei 100 °C. wird das Pyroxylin allınālig zersetzt, indem zuerst Salpetersäure frei wird. Zuweilen entsteht unter dem Einfluss der Wärme Ammoniak, das sich mit den nieht zersetzten Pyroxylin zu dem eben erwälnnten Amid verbindet.

Bei gewöhnlicher Temperatur zersetzt sich das Pyroxylin langsam, rascher in der Wärme. Es erlangt Stabilität durch seine Vereinigung mit Ammoniak; es bildet dann die Verbindung:

 $C_{24} H_{20} O_{20} (NO_4)_5 (NH_2)_5$  (pentamide cellulo-nitrique).

Diese Verbindung entsteht aber nur nach und nach, die angegebene Verbindung ist nur eine Grenze, nach welcher die Körper streben, die durch die Formeln

> $C_{24} H_{20} O_{20} (NO_5)_4 (NO_4) (NH_2)$  $C_{24} H_{20} O_{20} (NO_5)_2 (NO_4)_2 (NH_2)_2$

ausgedrückt werden.

Unterbricht man die Wirkung des Ammoniaks, wenn sich die erste Verbindung gebildet hat, so erhält mae ein Pyroxyl, welches noch seine gauze explosive Kraft besitzt, zugleich aber eine solche Beständigkeit zeigt, dass es nicht nur bei gewöhnlicher Temperatur unveränderlich ist, sondern sich auch bei 100° noch nicht zersetzt. Zu diesem Zwecke setzt man gute Sehiessbaumwolle 4 Studeen lang der Einwirkung ammoniakalischer Dämpfe aus. Das Pyroxyl

wird dabei gelblich und gibt getrocknet ein wirksameres Product als das gewöhnliche ist.

Das ammoniakalische Pyroxyl verbindet sich mit Chlorwasserstoff zu einer Art Salz, C<sub>24</sub> H<sub>20</sub> O<sub>20</sub> (NO<sub>4</sub>)<sub>5</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub> (CH)<sub>5</sub>, das so explosiv als das gewöhnliche Pyroxyl ist, aber sich weder bei gewöhnlicher Temperatur, noch bei 100° entzündet. Man erhält es durch halbetündiges Kochen von Schiessbaumwolle mit einer starken follorammonimikisune. Auswaschen und Trecknen in der Sonne.

Die Producte der Verbrennung dieses Pyroxyls sind verschieden von deneu des gewühnlichen, denn ausser Kohlenoxyd und Wasserdampf fand sich unter denselben Cyan, Chlorammonium, Chlorwasserstoff, Stickstoff und freier Wasserstoff.

#### Ueber Pyrogallussäure-Bereitung.

In der letzten Sitzung der Pariser Academie des Sciences zeigte Dumas ein vortreilliches photographisches Portrait vor, das mit Pyrogallussküre entwickelt wurde, die Herr de Luynes nach einer nenen Methode bereitet hatte. In Polge der Ausdehung der Anwendung dieses Stoffes in der Photographie wird er in ziemlich bedeutenden Quantitäten fabrieit. Man erhält ihn durch Zersetzung der Gallussküre in Pyrogallussküre und Kohlensküre durch die Anwendung von Wärme. Der jetzt angewandte Darstellungsprocess ist sehr unvollkommen, da man statt der theoretischen 70 Procent nur 25 bis 30 Procent Pyrogallussküre gwinnt. Herr de Luynes ist zu entschieden vortheilhafterem Resultat gelaugt, indem er Gallussküre in einem hermetisch versehlossenne Gefäs auf 200 Grad C. erhitzte. Dem Memoir der Herren de Luynes und Esperandieu entschemen wir folgende Mitthelingen:

Die Pyrogallussäure wurde zuerst durch Berzelius und Braconnot untersucht, und bildete im Jahre 1834 deu Gegenstand bemerkenswerther Forschungen von Pelouze, der ihre Haupteigensehaften und die Bedingungen ihrer Bildung beschrieb.

Durch die Arbeiten von Chevreul, Regnault und Liebig erhielt die Pyrogallussäure zahlreiehe nitzliche Anwendungen; ihre Benutzung zur Luftanalyse, zur Entwickelung photographischer Bilder, zum Haarfärhen rechtfertigen vollkommen den wichtigen Platz, den sie unter den ehemischen Producten einnimmt.

Hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zusammensetzung ist die Pyrogallussäure dem theoretischen Chemiker von grossem Interesse. Der erste Punkt, der unsere Aufmerksamkeit auf sich zog, war

die Bereitungsweise der Pyrogallussäure.

Nach Pelouze wird Gallussäure in einer Retorte im Oelbade von 210° C. erhitzt, und vollständig in Kohlensäure und Pyrogallussäure zersetzt: C<sup>14</sup> H<sup>6</sup>O<sup>10</sup> = 2 CO<sup>2</sup> + C<sup>12</sup> H<sup>6</sup>O<sup>6</sup>.

In der Retorte bleibt nichts, oder nur ein unwägbarer Rückstand. Nach oblger Gleichung müssen 100 Theile trockene Gallussäure 71,1 Theile Pyrogallussäure geben. Die gegenwärtig gebräuchlichen Photographische Archir. Nr. 33. 1. Normher 1865. Verfahren geben aber nur 25 Procent, also viel weniger als die theoretische Menge.

Dumas hat in seinen Vorlesungen oft auf die Nothwendigkeit hingewiesen, die Körper vor der Operation zu wiegen und ebenso nachher die Zersetzungsproducte. Dass Gallussäure in Kohlensäure und Pyrogallussäure zerlegt wird, daran ist nicht zu zweifeln; folglich ist die jetzige Bereitungsweise mangelhaft. Dennoch wurde ihr die Aufmerksamkeit mehrerer bedeutender Chemiker zugewandt. 1843 theilte Stenhouse die jetzt allgemein angewandte Methode mit, die Säure in Pappkegeln zu sublimiren. 1847 erhielt Professor Liebig einen Ertrag von 31 bis 32 Procent, indem er die Gailussäure mit ihrem doppelten Gewicht Bimstein mischte, das ganze in einer Retorte im Oelbad erhitzte und die Sublimirung in einem Strom von Kohlensäure vornahm.

Diese so geringe Ausbeute ist daher zu erklären, dass Stoffe, wie Pyrogallussäure, Orcein und analoge Verbindungen, die bei gewisser Temperatur ohne Zersetzung flüchtig sind, sich dennoch zersetzen, wenn diese selbe Temperatur zu lange auf sie cinwirkt. Die Destiliation dieser Stoffe wird also bei gewöhnlichem Druck

durch die Zeitdauer unmöglich gemacht.

Wir haben also zunächst die Gallussäure vollständig in Kohlensäure und Pyrogallussäure zu zersetzen, indem wir sie in engen Gefässen der Einwirkung von Basen und Wasser unterwerfen, wie einer von uns dies schon bei der Bereitung von Orcein gethan hat; die Reaction findet rasch statt, aber die Entfernung der Basen benöthigt umständlicher Manipulationen. Wir fanden, dass die Pyrogallussäure bei 200 °C, mit dem Kalk verbuuden bleibt und die Kohlensäure fast gänzlich vertrieben wird. Darauf versuchten wir reines Wasser und die dadurch erhaltenen Resultate übertrafen unsere Erwartungen.

In einen Broncetopf gaben wir Gallussäure mit ihrem zwei- bis dreifachen Gewicht Wasser. Die Temperatur wurde dann auf 210 bis 215 ° C. gesteigert, nachdem sie eine halbe Stunde eingewirkt, liessen wir erkalten und öffneten den Topf, der fast farblose Pyrogallussäure enthielt. Diese kochten wir mit etwas Thierkohle, filtrirten und kochten über offenem Feuer, um das Wasser zu verjagen. Beim Erkalten erystallisirte die Pyrogallussäure in Gestalt einer gelbröthlich gefärbten harten Masse. Um sie ganz weiss zu erhalten, braucht man sic nnr im luftleeren Raum zu destilliren. Die Ausbeute entspricht der theoretischen Menge, zuweilen ist sie grösser, da die Pyrogaliussäure etwas Wasser zurückbehält.

Der Kessel hat die Form eines Papin'schen Topfs, und wir wendeten Ringe von Pappe an, um die Adherenz des Deckels am Kessel zu bewirken. Bei den ersten Versuchen waren wir erstaunt. keine Kohlensäure zu finden, da diese durch den Verschluss entwichen, während der Wasserdampf zurückgeblieben war. Einige mit Kalkwasser und Baryt gefüllte Probirgläser, die wir in den Kessel stellten, bewicsen durch Verwandlung ihres Inhalts in Carbonate das

Vorhandensein der Koblensäure.

#### Selle's neuer Verstärker.

Aus Humphrey's Journal.

Nach Versuchen, die wir mit dieser Vorschrift anstellten, glauben wir, dass sie die heste aller bis jetzt veröffentlichten ist; judie Lösung ist leicht zu bereiten, wirkt energisch, und erzeugt hraunrothe Negativa, die sich sehr gut copiren. Man verstärke etwas mehr als sehliesslich nütlig, denn die Schatten werden durch das Firnissen durchsichtiger.

| Nr. 1. | Ferridcyankaliı | ım . |  | 10 Gran, |
|--------|-----------------|------|--|----------|
|        | Wasser          |      |  | 1 Unze,  |
| Nr. 2. | Schwefelsaures  | Uran |  | 10 Gran, |
|        | Wasser          |      |  | 1 Unze.  |

Die Lösungen werden zu gleichen Theilen gemischt, und lassen sich wiederholt auwenden, bis sie erschöpft sind. Ehe man die Mischung aufgiesst, muss das Eisen vollkommen abgewaschen werden, da sich sonst blaue Flecke bilden.

Wahrscheinlich lassen sich auch Albuminbilder mit dieser Mischung rothbraun tonen.

# Auswärtige Correspondengen.

Wien, October 1865.

a.º Wie ich aus Ihrem Briefe entnehme, sehenken Sie den Wiener Verbilkinissen noch immer ein freundliches Interesse, und ich will daher über die photographischen Vorkommnisse in unserer Kaiserstadt Ihnen einige Notizen übersenden, die hoffentlich dem Leserkreis Ihres Journales nicht uninteressant zein dürften.

Rosig sind zwar unsere photographischen Zustünde keineswegs, ebensowenig wie in Norddeutschland oder in Frankreich, — überall Uchersättigung, Misstrauen in die Beständigkeit der Photographie, und das "bessere Neue" ist leider noch nicht aufgefunden.

Gleichwohl sind ungefähr ein Dutzend Ateliers von hervorragendem Verdienst sehr stark beschäftligt, andere Photographen ringen nach Specialitäten und endlich einige schnüren den Bündel und gehen nach dem Orient.

Zu den Ersteren zählt das Institut des Herrn Emil Rabending, welches jetzt gerade eine neue Form der Visitenkarten in das Publicum gebracht hat, nämlich abgetonte Kopfstudien mit einem Durchmesser vom Scheitel bis zum Kinn von 15 bis 20 Linien. Man hatte ursprünglich aus grossen mit 6zölligen Objectiven aufgenommenen Platten die Köpfe herauseopirt, doch der überraschende Erfolg bei dem Publicum liess sofort zur directen Aufwahme im Visitenkartenformate schreiten.

Alle Theaterschönheiten sieht man bereits an den Schaufensten der Kunsthandlungen in diesem Formate, selbst für das Ausland werden sie en masse verfertigt und an Kunsthändler und Private, an Photographen und Dilettanten versendet. Auch andere Ateliers stellen ihr Coutingent zu den "Kopfstudien". Bei dem oberflächlichen Vergleiche sieht man jedoch sehon, wie viel Individueiles an den Blättern von Rabending ist; ja so vollendet eine Visitenkartenstatuette ohne Pinsel durchgediihrt werden kann, so unvolkommen wird in vielen Fällen ein grosses Portrait ohne jegliche Nachhülfe der veredelnden Kunst. Diese besteht bei Herrn Rabending in der meisterhaften Retouche der Negative.

Die Retouche der Negative ist ein schwer zu heschreibendes Ding, denn man kann wohl die äusserliche Mache augeben, ohne dass deshalb Jemand, der nicht meisterhaft den Pinsel zu führen verstelt, auch vollkommene Resultate zu Tage bringen würde.

Die Werkzeuge dazu sind:

Erstens ein eigener Tisch, dessen obere Flüche durch eine Spiegelplatte gebildet ist, und sich pultartig heben lässt. Unter dem Tische senkt sich in schräger Richtung ein Spiegel zu Boden, welcher gegen das Fenster gerichtet wird, und alles Licht durch das Spiegelglas reflectir. Auf letzterem befestigt man unt Wachs das zu retouchirende Bild und hat es nun durch Hebung und Serkung des Spiegels ganz und gar in seiner Macht, dasselbe mehr oder weniger zu beleuchten, wie man allenfalls mit dem Reßetor eines Microskops verfährt, wenn man die Gegenstände im durchfallenden Lichte betrachtet.

Ein zweites Instrument ist die Gravirnadel, welche bei den feinsten Arbeiten gebraucht wird, namentlich um das Auge aufzufrischen. Ein einziger durchsichtiger Punkt im Augenstern ist von überraschender Wirkung, besonders bei blauen Augen.

Nicht weuiger von Wichtigkeit sind ferner die anzuweudender Farben. Es ist eben schr natifiilch, dass man dieselben Stoffe, aus welchen das Bild besteht, vorziehen wird, um es zu vervollstündigen. Der Niedersehlag, welcher durch Eisenvitriol und Pyrogalluss-Säuer in verdiinaten Lösungen von salpietensauren Silberoxyd hervorgebracht wird, eignet sich in vorzüglicher Weise als Farbe, zu welchem Zwecke man ihn sorgfülüg auswäscht und zuletzt nit einem passenden Bindenittel versieht. Was die Anlage des berühmten Ateliers Rabending betrifft, so habe ieh die Dimensionen nicht genau im Gedächtnisse. Es sicht gegen Nordost und ist vielleicht kaum zur Hälfte mit Glaswänden eingedeckt, während das übrige aus festen Mauern besteht. Ich



deute lheen mit nebenstehender Figur das Profil an. a und b sind die Glaswände, c ein auf der Rückwand aufstehender blauer Schirm. Der gläserne Theil steht nicht etwa symmetrisch in der Mitte des Ateliers. Es kommt vielmehr zuerst ein gedeckter Theil, vielleicht 4 Fuss rhein. lang, daran reilit sich die Glaswand, ungefähr 18 Fuss lang, dann kommt wieder ein gedeckter Raum von ungefähr 3 Klafter Länge, in welchem das oplische Instrument aufgestellt ist.

Gebaut wurde es durch den verstorbenen Professor Förster mit Benutzung der sehon vorhandenen Terrasse eines vierten Stockwerkes. Man wird mithin vielleicht die comfortable Einrichtung anderer Ateliers daran vermissen, aber die Leistungen dieser Austalie gewinnen allen, namentlich den fremden Photographen die höchste Achtung ab. Herr Rabending übt strenge nur den artistischen Theil der Photographie aus, der chemische Process wird von einem Frankfurter Chemiker F. Wendling, dann dem in Ihrem Blatte oft erwähnten Dr. Reissig besorgt.

Bei dieser Gelegenheit werden Sie vielleicht die Güte haben, eine Druckfehler, der sieh in der Originalmittheilung des Herrn Dr. Reissig über sein Waschverfahren, Archiv, 6. Bd., S. 197 eingeschlichen hat, zu berichtigen:

| Z a h l  der  Opcrationen | A. Gewöhnliches<br>Waschverfahren.                                                   | B. Waschverfahre<br>mit Anwendung e<br>Centrifugalkraft. |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
|                           | Natronmenge, in der nach der 1. Operation<br>(A) zurückbleibenden Menge ausgedrückt. |                                                          |  |  |
| 1.                        | 1                                                                                    | 2/3                                                      |  |  |
| 2.                        | 1/40                                                                                 | 1/90                                                     |  |  |
| 3.                        | 1/1600                                                                               | 1/5400                                                   |  |  |
| 4.                        | 1/64000                                                                              | 1/324000                                                 |  |  |
| 5.                        | 1/25 60000                                                                           | 1/1 9440000                                              |  |  |

Diese Angaben sind sehr mässig gegriffen, indem die Wägungen, auf welchen die Vergleiche basiren, weitaus güustigere Resultate ergeben haben. Es ist dieses eine Angelegenheit, die gleich der schleswigheiteinischen Affaire zwischen Wien und Berlin schwebt, indem die Waschmachine Dr. Reiseig's alle Wiener Specialitäten für sich hat, und alle Berliner gegen sich. Bei der Schwierigkeit, mit welcher übrigens jede Reform eines technischen Processes zu kämpfen hat, genütg übrigense ein recht zuversichtliche Absprechen, um dem besten Verfahren den Eingang zu verschliessen, wenn dieses, wie im vorliegenden Falle, nur den Zweck hat, den Photographen hinsichtlich der Dauer und Gediegenheite siener Producte zu beruhigen.

Welche Menge von Neuerungen tritt nicht an den ausübenden Photographen heran! bel wie wenigen ist er im Stande, persönlich prüfend und siehtend aufzutreten, und nun gar, wenn ihm eine zukommt, deren Werth von vorneherein so widersprechend beurtheilt wird.

Wie gross steht in dieser Beziehung England da durch den ausgehildeten Dilettantismus in der Photographie, durch die zahlreichen Gelehrten, die ihre Studien diesem Zweige zuwenden und ihre Erfahrungen veröffentlichen.

In Oesterreich ist man leider daran, den Amateurs die Photographie ganz numöglich zu machen, und es entspinnt sieh eben ein Kampf der photographischen Gesellschaft mit den Behörden, der hüben und drüben mit Hineinzichung der Tagespresse und mit Benutzung aller legalen Mittel, man kaun sagen, mit lobenswerther Energie geführt wird.

Es ist nämlich sehr modern geworden, sich mit Cyankalium zu vergiften. Jede Woche verzeichnen die Zeitungen ein paar Selbstmorde. Ein bekannter juridischer Schriftsteller, Dr. Moritz Stubenrauch, der einmal in Angelegenheit des Schutzes der Photographie als gestigze Eigenthum ein Votum im feindlichen Sinne abgegeben hatte, nahm sich durch dieses Präparat vor kurzer Zeit das Leben; chenso der Professor der Technologie, Kessels, an der Prager polytechnischen Schule.

Die plötzliche Lilbmung, die dem Genusse des Cyankalium folgt, wenn namentlich der Genuss von Limonade oder anderer organischer Säuren vorangegangen ist, die Leichtigkeit, diesen Giftstoff zu bekommen, den die Photographen sowohl als die Broner-Arbeiter allenthalben benötkingen, mag auf die Schbstmörder eine so verführerische Wirkung üben, dass man fast von keiner anderen Todesart vernimmt.

Die Staatsbehörde in Person des Wiener Stadtphysikus (eine Charge, die ins Norddeutsche übersetzt, vielleicht geheimer Medicinalrath lauten würde). Dr. Innhauser, holte aus dem Arsenale der Gewerbegesetzgebung mehrere verroutete Verordnungen hervor, nach welchen der Handel mit gewissen Chemikallen (Höllenstein, Jodpräparaten, Cyankalium) nur einzelnen Händlern gestattet ist, nnd die Abgabe derselben an Käufer nnr gegen einen von Fall zu Pall zu erwirkneden behördlichen Erlanhisssechen istattinden darf.

Es wurden sofort Strafverhandlungen eingeleitet gegen mehrere sen geachtete Firmen; allein bevor das Urtheil geschöpft wurch, riefen dieselhen die Intervention der photographischen Gesellschaft an, und diese votirte eine Petition an das Justizministerium, die zwar in ehrerbietiger, aber nichts desto weniger sehr entschiedener Form abgefasst ist.

Fast in allen Staaten sind die Giftgesetze in Widerspruch mit dem Standpunkte der heutigen Wissenschaft und Industrie; überall werden sie mehr ig no rirt, als reformirt, obwohl in Frankreich die hezüglichen Gesetze eine liberalere Richtung verfolgen.

Im Gemeinderathe der Stadt Wien wurden sogar die Quileder Photographie Gegenstand einer zündenden Verhandlung, indem der Metallwaren-Pabrikant R. Ditmar folgenden geharnischten Antrag einbrachte, der, wie ich glaube, noch nirgends mitgethellt ist, und den ich nur durch Gefülligkeit eines Communalbeamten zur Einsieht erheite.

"Seit 25 Jahren haben Gewerbe nnd Industrie durch die Fortschritte der Naturwissenschaften einen bedeutenden Aufschwung erhalten, viele neue Geschäftszweige sind entstanden, welche auf der richtigen Anwendung chemischer und physicalischer Gesetze beruhen. Wir missen bedauern, dass die Gewerbegesetzgebung mit den Fortschritten der Wissenschaft nicht gleichen Schritt gehalten hat, und hierdurch in unseren Tagen der blinde Fenereifer mancher Organe Situationen schaffen kann, die den ferneren Betrieb mancher Industrie hindern, oder doch wenigstens den Betheiligten manchen empfindlichen Schaden zufügen.

Zu den wundesten Stellen naserer Gewerhegesetzgehung gehören die Verordnungen über den Gifthandel, woon die zwei wichtigsten aus den Jahren 1797 und 1839 stammen. Als diese Normen erlassen wurden, waren die Photographie, die Galvanoplastik, die galvanische Vergoldung und Versilberung und andere dergleichen Industrien entweder nicht bekannt, oder doch wenigstens nicht hei uns in Uebung.

Mit der Einhürgerung nnd Entwickelung dieser Industrien mussten auch nattfülich Handelsgeschäfte entstehen, welche die erforderlichen Requisiten und Materialien in gehöriger Assortirung und gewünschter Qualität führen. Zu diesen Artikeln gehören auch Chemicalien, welche nach der Verordnung vom Jahre 1839 unter die Gifte gehören.

Diese Handlungen haben seit einer Reihe von Jahren im Interesse der Photographie und anderer Industriesweige und unter dem Schutze einer milden Praxis, die auf der richtigen Kennnis der Unhaltbarkeit antiquirter Verordnungen beruhte, ihre Thäügkeit entwickelt, bis es in jüngsetz eleit dem Stadtphysikat gefele, gestützt anf den Wortlant antiquirter Normen, einige solche Unternehmungen als zum Gifthandel nicht berechtigt zu erklären, und die Männer, welche demselben vorsteben, und bisher die betreffenden Artikel als zu ihrem Geschäfte gehörig bona fide verkauften — dem Strafgericht anzuerigen.

Wir haben früher diese Verordnungen als antiquirt bezeichnet, da in unseren Tagen selbst 13jihrige Jungen auf Grundlage des vorgeschriebenen Lehrplanes gründlich darüber unterrichtet werden, wie diese als Gifte bezeichneten chemischen Priparate aus mituuter sogar ganz unschädlichen Stoffen dargestellt werden, da dieselben jungen Leute mit diesen Stoffen in den Laboratorien unserer Mittelschulen selbst arbeiten, da eines der geführlichsten Gifte, nämlich der Phosphor, sich täglich an Zündhülzschen in aller Hände befindet.

Wie einst die strengste Handhabung der Passvorschriften den Behörden entschlüßter. Weise hemmte, und dennoch Missethäter den Behörden entschlüßten, ebenso werden die Normen über den Gifhandel selbst bei der strengsten Durchführung Missbräuche und Verbrechen nicht verhinden. Was man im Inlande gelicht erhalten kann, das liefern mit Vergnigen und selbst in sehr kleinen Quantitäten ausländische Fabriken und Handlungen chemischer Producte, deren Agenten Oesterreich fortwährend durchziehen. Unser Stadtphysikus kann demnach auf Grundlage aufquiter Normen unsere Geschäftslette wohl in der Ausübung ihrer industrie hemmen, und die inländischen Kaufleute bet wiederholter strägerichtlicher Anzeige runibren, wird aber nicht in der gegenwärtigeu Entwicklung des Verkehrs Missbräuche fern halten, die durch leichtsinnigen und böswilligen Gebrauch chemischer Präparate entstehen können.

Wie die Passvorschriften, so werden auch die Normen über den Gifthandel von einer anfecklären Gesetzgebung dem Stande der Wissenschaft und Industrie gemäss redueirt werden, damit jedoch bis zur definitiven Austragung dieser vorerwähnten Angele genheit durch eine zeitgemässe Abländerung der bestehenden Normen die Existens blühender Gesehäfte nicht gefährdet werde, erlauben wir uns folgenden Antrag zu stellen: Der Löbliche Gemeinderath wolle seine Sanitätssection beauftragen, in kürzester Zeit darüber Bericht zu erstatten:

- inwiefern die Normen über den Gifthandel dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissensehaft, des Unterrichts, der Industrie und der Gewerbefreiheit entsprechen;
- 2) ob nicht eine gelinde Praxis, die bis zum heurigen Jahre in gerechter Würdigung der eigenthümliehen Verhältnisse geübt wurde, in Anhoffung der Publication zeitgemässer Normen über den Gifthandel wieder eingeführt werden könnte;
- 3) welche Massgegeln getroffen werden k\u00f6nnen, um \u00fcr den Fall, dass der Herr Stadtphysikus auf der strengsten Interpretation der bestehenden Normen beharrt, die Existenz der fr\u00fchre erw\u00e4hnten Handelsgesch\u00e4\u00e4fte und die unges\u00f6rte Aus\u00fchung von mehreren bedeutenden Industrien zu siehern.\u00e4

Die jüngete Sitzung der photographischen Gescllschaft, welche am 3. d. M. stattfand, wurde grösstenthells durch Besprechung der Schritte absorbit, welche man gegen die drohende Gefahr behördlicher Bevormundung als nöthig erachtete, und man einigte sich sehllesslich über eine Petition an das Hohe Justizministerium um Reform der Gitgesetze.

In künstlerischer, sowie teehnischer Beziehung interessant waren die Chromophotographien von L. Strelisky in Pesth, Dorotheagasse 11, welche in dieser Sitzung zur Ausstellung kamen; sie zählen zu dem Vollendetsten, was in dieser Richtung erreicht werden kann, und wir glauben denjenigen, welche sich mit Erfolg diesem Genre zuwenden wollen, den Rath ertheilen zu müssen, sich ein Musterbild zu verschaffen, da Herr St. so frenndlich war, die übersendete Collection der photographischen Gesellschaft käußich (1 Blatt 20 ft.) zu überlassen. Die einfache und elegante Art der Farbengebung ist hemreksonsreth.

Herr St. benutzt nur abgetonte Brustbilder grösseren Formates und hält den Eintergrund in der Photographie möglichst weiss. Bezüglich seiner Manipulation ist uns nur bekannt, dass er ein Wachspräparat benutzt.

Die Zusammensetzung eines solchen Präparates aus 20 Theilen Waehs, 12 Theilen Mastikfirniss, 12 Theilen Damarfirniss und 6 Theilen Canada-Balsam ist wiederholt in photographischen Journalen veröffentlicht worden, und dürfte mit geringen Aenderungen allseitig entsprechen, nur soll die Mischung nie so stark erhitzt werden, dass sie sich bräunt.

Für solche Chromophotographien wählt man sich reine Negative aus mit nicht allzu starken Schatten; durchsichtige Flecken, wenn sich solche nicht umgehen lassen, müssen im Negative ausgebessert werden, denn der geringste Fehler tritt bei dem Positive schon sehr störend auf. Von dem beziglichen Negative werden zwei Copien auf möglichst structurlosem Salzpapier erzeugt, der eine blässer, im Tone mehr bräunlich als schwarz, der andere etwa kräftiger. Der blässere wird auf ein Reissbrett anch Art einer gewöhnlichen Zeichnung gespannt und leicht mit transparenten Farben basirt, der kräftigere auf einen Carton oder eine Spiegelscheibe aufgezogen und auch brillanter in der Farbe gehalten.

Hierauf nimmt man das vorerwähnte Wächspräparat, schüttet dieses erwärmt, nach Art des Collodions auf eine ebenfalle erwärmt Spiegelphatte und legt das blissere, vom Keisbrette abgeschnittene Bild auf die Schicht, so dass sich keine Blasen bildeu und entfernt schliesslich den Ueberschuss an Wachs mit dem Falzbeine. Hierdurch erhält man ein ganz transparentes Positiv, dem man den zweiten stärker gemalten Abdruck nach dem Trocknen unterlegt, und in der Eutfernung einer halben Glasdicke befestigt, was am besten durch weischen gelege Cartonstreifen erreicht wird.

Die Weichheit der Conturen, welche dieser Art der Photographien eigenthümlich ist, der Schmelz derselben hängt eben davm ab, dass die beiden Bilder richtig über einander liegen, und dass die Entfernung der Copien taktvoll getroffen wird.

### Paris, October 1865.

☐ Die folgende Vorschrift zu einem Entwickler und Verstärker wird von M. de Montfort mitgetheilt:

Man löst 5 Gramm schwefelsaures Kupferoxyd in 100 Gramm Wasser, setzt 200 Gramm gesättigter Eisenvitriolauflösung, 5 Gramm Salpetersäure und 1500 Wasser hinzu und filtrirt.

Mit diesem Entwickler erscheint das Bild sehr rasch md er entstehen nicht so leicht durch langsames Aufgiessen Flecken. Der eigentliche Vortheil besteht darin, dass keine besondere Verstärkung nothwendig ist, indem man die Lösung einfach mit 5 bis 6 Troptes Silberlösung von 3 Procent versetzt. Das Bild verstärkt sich söfort ohne Verschleierung und viel rascher als mit Pyrogallussäure. Bei richtiger Belichtung ist gar keine Verstärkung nöttig. Das Colldion des Herrn de Montford enthält nur Jodammonium und Bromcadmium. Ein anderer Amateur theilt folgende Collodionvorschrift mit:

| Aether von 62 0 |  | 100 | Gramn |
|-----------------|--|-----|-------|
| Alkohol von 400 |  | 100 |       |
| Baumwolle       |  | 4   | -     |
| Jodarsen        |  | 3   | ,,    |
| Jodcadmium      |  | 3   |       |
| Jodammonium .   |  | 3   |       |
| Bromarsen       |  | 3   |       |
| Bromcadmium .   |  | 3   | ,     |
| Bromammonium    |  | 3   |       |

Dies Collodion muss dunkelbraun gefürbt und wenig beständig sein wegen der grossen Menge Arsenlaufoblaz, die es enthält. So wehigstens ist die bisherige Erfahrung mit diesen Priparaten. Besondere Vortheile sind nicht aufgezählt; sollte das Collodion diesen nicht besitzen, so wird es besser sein, bet den gewölmlichen Vorschriften zu bleiben. Beachtenswerth ist die grosse Menge Bromsalz. Zum Entwickeln empfehlt derselbe Autor eine Lösung von 100 Gr. Wasser, 3 Gr. Eisen-Ammon, 1 Gr. Weinsteinsäure, 2 Gr. Citronsäure, 5 Gr. Alkohol.

Eine dritte neue Vorschrift zum Entwickeln ist die im Moniteur de la Photographie mitgetheilte des Herrn Angerer, die Ihren Lesern von Interesse sein wird.

| Lisenvit             | riol | ٠ |  |  |  |  | 270  | Gramm. |
|----------------------|------|---|--|--|--|--|------|--------|
| Alkohol              | 40   | 0 |  |  |  |  | 300  | 77     |
| Eisessig             |      |   |  |  |  |  | 240  | ,      |
| Aether               |      |   |  |  |  |  | 45   | 77     |
| Essigsaures Ammon 30 |      |   |  |  |  |  |      | 7      |
| Wasser               |      |   |  |  |  |  | 8640 |        |

Herr Carlevaris berichtete der Academie über eine neue Art von Magnesiumlicht. Bekanntlich nimmt man den hellen Glanz des in der atmosphärischen Luft wie des im Sauerstoff verbrennenden Magnesiums erst wahr, wenn sich schon eine gewisse Menge Oxyd gebildet hat, welches durch die chemische Reaction auf eine sehr hohe Temperatur gebracht wird.

Das Licht rührt in diesem Falle, wie bei der Verbrennung der Kohlenwasserstoffe, wie bei der des Wasserstoffs in Berührung mit Platin, endlich wie beim Kalklicht, von den auf sehr hohe Temperatur gebrachten festen Moleculen her; die Temperatur genügt, um Platin zu schmelzen, während sie die Maguesia fest und unverändert läszt. Um die Magnesia hinreichend zn erhitzen, muss man sie in möglichst geringer Menge und in möglichst grossem Volum anwenden. Dies schwammige Oxyd lässt sich so darstellen:

In die Flamme des Hydro - Oxygengases bringt man auf ein Prisma von Gasretortenkohle ein Stück Chlormagnesium. Dies zersetzt sich sehr bald und hinterlässt sehwammige Magnesia, die ein sehr klares helles Licht gibt. Dasselbe Licht erhält man durch cinfache Anwendung von Prismen aus kollensaurer Magnesia. Dies Licht wird wahrscheinlich den Photographen von grossem Nutzen sein. Hier wurde damit eine Vergrösserung in zwanzig Secunden gemacht. Es braucht dafür nur Sauerstoffgas bereitet zu werden, was jetzt leicht und billig zu bewerkstelligen ist. Statt des Wasserstoffs kann das gewöhnliche Kohlengas augewandt werden. Die Kosten dieses neuen Lichts sind daher unbedeutend hüher als die von gewöhnlichem Gas; es dauert stundenlang und lässt sich nach Belieben reguliren.

Die Stadt befindet sielt seit einiger Zeit in Aufregung versetzt durch ein kleines Spielzeug, die sogemannten "Pharaonischen Schlangen", die sieh aus kleinen Cylindern oder Pyramiden von Rhodanquecksilber entwickeln, wenn man diese anzündet. Das Rhodanquecksilber zersetzt sich dabei, selwüllt zu einem unglanblich grossen Volum an und erzeugt eine sieh fortwindende geibe Schlange, die aus Mellan  $(C_{18}N_{12})$  und etwas Schwefelquecksilber besteht und ihre Form beibehält.

Herr A. Claudet, der berühmte Londoner Photograph, hat am letzten Napoleonstage vom Kaiser das Kreuz der Ehrenlegion erhalten.

Die Ausstellung für Kunst-Industrie im Palais der Champs elysées enthält eine grosse Anzahl von Photographien nach allen möglichen Fabricationsmustern. Ausserdem ist eine Wand mit Photographien bedeckt, die als solche ausgestellt wurden. Man findet als eschönen Photolithographien von J. Marie, darunter das Portrait des Künigs von Preussen nach einem Negativ von Pierre Petit. Sehr gute Kohlebilder, leider von etwas kaltem Ton, 'hat Hern Despaquis, der Inhaber des Pottevin'schen Patents, ausgestellt, nicht nur Reproductionen, sondern auch gut modellitre Portraits. Mulnier, Lavaud, und Marif stellen gute Portraits aus. Einen grossen Raum nehmen die Willeme'schen Photosculpturen ein; diese sind zum Theil in Porzellan ausgeführt. Alle diese Statnetten scheinen zu leben. Es lässt sich wirklich nichts hübscheres schaffen als das Portrait der Königin von Spanien und so manche andere Büsten und Statuerten.

Man siebt jetzt zuweilen Visitenkartenportraits, die anstatt eines weissen einen grauen Grund haben, auf dem sich in weisser Schrift ein Name befindet. Herr Cassan macht folgende Angaben über deren Anfertigung: Zuerst wird ein gewöhnlicher Abzug mit Vignettenscheibe gemacht. Bevor man ihn vom Negativ nimmt, zieht man auf der Collodionschicht eine Linie genau um das Papier, oder wenigstens um zwei Seiten und einen Winkel des Abdrucks. Bei allen späteren Abdrücken muss das empfindliche Papier an diese Linie genau angelegt werden, damit alle von demselben gezogenen Abdrücke beim Aufeinanderlegen sich decken. Nachdem man einige Abdrücke erhalten, nimmt man einen davon, den man tont, fixirt und wäscht. Nach dem Trocknen überzieht man alle hellen Theile des Bildes mit Zinnober, also das Gesicht, den Hals, das Hemd, die Lichter der Haare, d. h. den weissen Grund lüsst man weiss. Dies Bild dient als Maske für die anderen. Natürlich bedarf jedes Negativ einer neuen Maske. Auf ein Stück mattes Glas von 3 Millimeter Dicke schreibt man nun mit dem Diamant auf die nicht mattirte Seite den gewünschten Namen (in umgekehrten Buchstaben), und reibt die Schrift mit etwas Zinnober ein. Sie verwischt sich nicht beim Reinigen des Glascs mit Seidenpapier. Diese verschiedenen Objecte werden in folgender Reihenfolge aufeinander gelegt. Auf das Copirrahmenglas kommt (von der inneren Seite des Rahmens) die Maske zu liegen, das Bild nach unten; darauf das matte Glas (die Schrift nach oben) und auf dieses ein unfixirtes Bild (Bildseite nach unten). Das Bild und die Maske müssen sich ganz genau decken. Schliesslich legt man den Deckel auf, schliesst den Rabmen und belichtet im zerstreuten Licht, bis der Grund des unfixirten Abdrucks den gewünschten Ton angenommen. Die matte Scheibe zwischen den beiden Bildern soll das Licht durchsieben, um einen gleichmässigen Ton zu geben und harte Conturen zu verhüten. Die schwarze und rothe Maske verhindern weitere Veränderung des Portraits beim Nachtönen des Grundes.

Ein anderes Genre photographischer Visitenkarten wurde durch Pierre Petit eingeführt und findet viel Anklang. Man denke sieb eine gewöhnliche lithographische Visitenkarte (diese sind jetzt in demselben Format Mode wie die photographischen Cartons) an der eine Ecke, und zwar die links oben fehlt. Durch ein paar Striche ist eine Umbiegung dieser Ecke angedeutet, und in dem dadurch entstandenen Dreieck befindet sich das kleine vignettirte photographische Brusthildehen des Visitenachenden.

Herr Petit publicirt seit kurzem eine Gallerie berühmter Zeitgenossen mit biographischem Text und Autographen.

#### An Correspondenten.

Herrn A. Erhard in Samberg. — Vorschriften zu Entwicklern, die das Verstärken mit Pyrogallussiare überflüssig machen, sind freilich sechon oh in diesen Blitten mittel, wie Sie offerir haben, ankauft, sobald er von den bekannten Mittelheiteligt wurde. Das glauben wir ihnen gern. Nach ihrem Wunsche theilen wir folgende, einem an Sie gerichteten Brief des Herrn R. Scholz entnommen Stellen mit.

"Geehrter Herr Erhard! - Von einer kleinen Excursion zurückkehrend, finde ich Ihre werthe Zuschrift vom 27. nehst Nr. 86 des photogr. Archiva, mit dem Artikel: "Nur keine Geheimnisse in der Photographie" von Ernest Reulhach, und erlaube gemäss Ihres Wunsches Ihnen meine Ansicht darüber mitzutheilen. - Ich muss zunächst bekennen, das Princip des Herrn Reulhach, unsere Erfahrungen im Bereiche der Photographie stets offen und gratis mitzutheilen, ist ein sehr liberales, sehr lobenswerthes, und verzeihen Sie, geehrter Freund, weun mich das veranlasst, mit einem Vorwurf gegen Ihren Herrn Vater sei. zu beginnen, der nicht ganz recht gethan hat. Ihnen keinen grossen Geldsack zu hinterlassen; denn in diesem Falle würden Sie, wie ich Sie kenne, Ihre Erfahrungen jederzeit ohne ohligate Begleitung desjenigen Metalls offerirt haben, welches den wichtigsten Bestandtheil des Höllensteins, sowie den Stein des Anstosses für Herrn Reulbach bildet. - Freilich gab es viele Adepten der photographischen Alchymie, selbst jene drei Schwarzkünstler, welche als Vignette die Hefte des phot. Archivs zieren, waren mehr oder minder in gleicher Lage mit Ihnen, und schlugen es dieselben daher nicht aus, sich für ihre Forschungen belohnen zu lassen, und auch neuere Künstler der photographischen Garküche verschmähten es nicht, grosse Speisezettel der photographischen Gourmandise mit veritabler Beifügung der Preisangsbe à la carte vorzulegen.

.... ihr für zwei Thaler offerires Hervorrufungsrecept liefert sehr zwei und einbern Reutste, und die an dau nauwendeme Riendoppelast ert in neuster Zeit in die Praxis gedrungen ist, besondern die Stare, welche Sie dan ungsfehlen, hisher beim Negativverfahren nicht gehäuchlich war, und die Verhältlisse nach eorgfüligtete Preffung von Ihnen festgestellt wurden, so wird ihr negativer Bildwecker wohl Manchem gute Diesste geleistet haben, der vordem — nur solche pflegen derfel Gheienninkse zu kaufen — mit den ofheilundigs Mitteln nicht zufrieden war. Zumal ihr Bildwecker auch bei sehwachen Liebt eichmäsig entweickelt, wo slädenn in der Regel auch eine Krüftigung, wie von Ihnen angegeben, genügen wird, jedenfalls aber die leichtetes Nachräftigung von Schwefelammenium oder Queckslührerblorid autereichen dürfte."

C. D. in Darmstadt. — Dampfen Sie das Bad zur Trockne ein, schneitze den Rückstand und lösen von neuem, wie in diesen Blättern öfters beschrieben. Das ist das sieherste Mittel, ein schlechtes Blüthenda zu corrigers. — Von des eingesandten Bildern ist nur das grössere gut zu nennen. Die Karten sied nicht besonder.

Mittheilungen für die Redaction wolle man an Dr. Liesegang in Elberfeid adressiren.

# Photographisches Archiv.

Band VI. Nr. 94. - 16. November 1865.

# Ueber Verstärkung von Negativs.

Ist man im Stande, dem Negativ gleich bei der ersten Enwickelung eine zur Erlangung guter positiver Abzüge genügende
Dichte zu geben, ohne dass dadurch die Abstufung und Weichheit
der Halbtöne leidet, so ist dies jedenfalls jedem anderen, eine nachträgliche Verüfkung erfordernden Verfahren vorzuziehen; darüberbesteht wohl überhaupt kein Zweifel. Ebenso zweifellos ist es wohl
aber auch, dass man die hierzu nötdigen Bedingungen nur sehr
selten vereinigt findet und nach Beliehen gar nicht herzustellen im
Stande ist. Es ist daher eine unabweisliche Nothwendigkeit, dass
dem Photographen ein Verfahren zu Gebote steht, welches ihm
erlaubt, den durch die erste Entwickelung erhaltenen Silberniederschlag zu verstürken und dadurch dem Negativ die mangelnde
Kratl und die Fähigkeit, gute Abzüge zu liefern, mitzuheilen.

Gewöhnlich wird und zwar mit gutem Grunde empfohlen, die mit dem Eisenentwickler hegonnene Entwickelung, sobald dieser nicht mehr wirken will, mit Pyrogallus- und Citronensäure, und einem Zusatze von Silbernitrat fortzusetzen, und zwar so lange die Schicht noch reucht ist und bevor man sie an das Licht gebracht. Es ist aber itusserst schwierig und delicat, den Moment der genügenden Verstätzung bei dem sehwachen Lichte, welches im Entwickelungsraume herzscht, mit Genaulgkeit zu bestimmen, und für die Praxis ist es daher weit vorzüglicher, mit der Verstürkung inne zu halten, wenn man nahe den gewünschten Grad erreicht hat und erst nach dem Fixiren und Trocknen der Schicht die Verstürkung bei Tageslicht zu vollenden.

Mit manchem Collodion erhält man Bilder, welche im Dunkelraum zart und durchsichtig erscheinen, nach dem Trocknen aher sich mehr als zu dicht heransstellen, während man mit anderen Collodien anfünzlich recht dicht aussehende Bilder erhält, die aher durch das Fixiren und Firnissen viel zu dünn werden, als dass sie einen schönen Abdruck geben könnten.

Wenn es daher einerseits von Vortheil sein mag, die Eniwickelung vor dem Fixiren und Firnissen zu vollenden, so wird doch dadurch andererseits die Verbesserung eines etwaigen Fehlers unmöglich gemacht und es ist das Einhalten zu rechter Zeit, ein wenig vor Vollendung der Entwickelung jedenfalls weit vorzuziehen. Aber auch noch andere Umstände machen oft noch ein Weiterführen der Entwickelung und eine Verstärkung bei schon ganz fertigen Bildern äusserst wünschenswerth.

Alle Verstärkungsverfahren lassen sich auf zwei Principien zurückführen. Nach dem ersten ändert man blos ohne Vermehrung des Niederschlags die Farbe der Schicht und macht diese letztere dadurch undurchdringlicher für die chemisch wirksamen Lichtstrahlen. Nach dem anderen Princip crreicht man dies Ziel durch eine Vermehrung des Niederschlags. Es würde vielleicht nicht ohne Interesse sein, die Anspriiche, welche ein jedes dieser Verfahren macht, so wie die Vor- und Nachtheile des einen und andern gegeneinander abzuwägen, denn wenn auch am Ende der Einfluss beider auf die Schönheit der positiven Abzüge rein theoretisch genommen derselbe ist, so deutet doch die entschiedene Hinneigung verschiedener Photographen zu dem einen oder dem anderen Principe deutlich auf eine in der Praxis sich ergebende Verschiedenheit der Resultate hin und durch eine Prüfung dieser letzteren würden die characteristischen Unterschiede beider sich ermitteln lassen. Ich will mich aber hier nur begnügen, zu erwähnen, dass die alte Methode der Färbung der Schicht mit Quecksilherchlorid und Ammoniak sich am besten zu bewähren scheint hei überexponirten, verschleierten Platten mit schwachen Contrasten, wie man sie gewöhnlich in einem von allen vier Weltgegenden mit Licht fiberflutlieten Glasbause erhält. Für solche Bilder, denen es an Contrasten fehlt und die nur eine geringe Abstufung der Halbtinten zeigen, eignet sich diese ältere Färbungsmethode darum, weil sie die Contraste erhöht und die Stufen zwischen den Halhtönen gewissermassen erweitert. Darum wird sie auch von solchen Photographen vorgezogen, deren Bilder durch eine Verstärkung des Niederschlags sicher verdorben werden würden.

Meiner Meinung nach und so weit meine Erfahrung reicht, lässt sich jedoch in Betreff der Sicherheit und der Wirksamkeit kein anderes Verfahren mit einem der ältesten und sehr einfachen, auf dem zweiten Princip basirten vergleichen. Ich meine das mit Anwendung von Joditinctur und Pvrogallussiure. Mit diesen Reagentien (von denen das erstere das fertige Bild wieder empfindlich macht und das zweite unter Zusatz von ein paar Tropfen Silberlösung deu Versäfskingsniederschlag hervorbringt) setzt man gewissermassen die Entwickelung da fort, wo sie stehen geblieben war, und es versäfsken sich dannit nicht nur die dichtesten Theile des Niederselblages, sondern alle Mittelfüre nehmen entsprechenden Verhältinss zu. Sogar das kaum sichtbare Detail in den Schattenpartien besitzt genug Arziehungskraft, um bei genügend lange fortgesetzter Entwickelung Deutliehkeit und Kraft zu erlangen. Es ist die Melhode auch geeignet, sowohl ein ganz sehwaches, ärmliches, zu kurz beliehtetes Bild in ein sehönes, kollegfülliges, zum positiven Druek brauchbares Negativ zu verwandeln, als auch bei gelöftiger Anwendung einem überbeliehteten, flachen, solaristen Bilde die nöblies Kraft zu geben.

Das Verfahren selhst, um auf diesem Wege ein fertig entwickeltes, fixirtes und gewaschenes Bild zu kräftigen, ist folgendes: Zunächst wird das Bild getrocknet und an den Rändern mit Sehellacklösung bestriehen. Dadurch wird die Sehieht verhindert, sieh von der Platte loszulösen. Hierauf befeuchtet man sie zuerst mit Wasser und dann mit einer Jodlösung. Diese wird dadurch bereitet, dass man von alkoholischer Jodtinktur so viel zu Wasser hinzufügt, bis es sich zu triiben beginnt. Wenu sie heim Sehütteln klar wird und sherryfarhen erseheint, so ist sie fertig zum Gebrauche. Bleibt sie trüb, so feigt man mehr Wasser zu. Es ist wiehtig, dass die alkoholische Tinetur von der richtigen Stärke ist. denn ist sie zu stark, so nimmt das Wasser zu wenig Jod auf und ist sie zu schwach, so bringt man zu viel Alkohol in das Wasser und dieses durchdringt dann die Schieht mehr als gut ist. Eine Tinctur von tief rubinrother Farbe ist die beste. Auf keinen Fall benutze man zur Erhöhung der Löslichkeit des Jodes im Wasser Jodkalium; dieses verursacht Fleeke, ungleichartige Reduction und andere Missstände.

Die riehtig bereitete Jodlösung wird nun auf die Platte gegossen. Sollte da, wo man antgiesst, ein dunkter Fleek entstehen, so hraucht man sich darüber nieht zu ängstigen, denn bald wird die Platte ein gleichmässiges Anssehen gewinnen. Vergleicht man die lackitne Ecken, wo das Jod nieht wirken kann, mit den freiliegenden Partien, so bemerkt man, dass diese letzteren etwa dunkter geworden sind. Wie weit die Färbung durch die Jodlösung (hertilbrend von der Verwandlung des Silbers in Jodsibber) gertrieben werden darf, hängt sehr von der Natur des Collodions und seiner Durchdringharkeit als, so dass sieh die Zeit, wie lauge man

die Jodlösung, bevor man sie abwäseht, auf der Schieht lassen soll, im Allgemeinen gar nicht angeben lässt. Verlangt das Negativ bedeutende Verstürkung, so muss man stark jodiren, wenn die Entwickelung nicht langweilig und mühsam werden soll. Verlangt man dagegen nur wenig Verstürkung, so übergiesst man die Platte nur einmal mit Jodlösung und spült dann sehnell ab. Anf jeden Fall muss man nach dem Jodiren mehrmals gründlich waseben.

Der nach dem Jodiren und Abwaschen anzuwendende Entwickler hat folgende Zusammensetzung:

Destillirtes Wasser 20 Unzen oder 100 Gramm,\*)
Pyrogallussäure . 40 Gram\*\*, , 0,42 ,

Essigsäure . . . 2 Drachmen , 1,25 ,

Von dieser Lösung giesst man so viel als eben hinreicht, die Platte zu bedecken, in ein kleines Becherglas und fügt ein oder zwei Tropfen einer Silberlösung (1 Nitrat auf 16 Wasser) hinzu. Dies giesst man auf die Platte und neigt diese dann sauft hin und her. Der Entwickler darf nicht triibe werden, sondern sich nur braun färben, muss aber dabei ganz klar bleiben. Sollte sich ja etwas wie ein Niederschlag zeigen, so sehe man zunächst nach, ob die Schuld nicht am destillirten Wasser liegt und dieses vielleicht nicht ganz rein ist. Die Flüssigkeit darf nicht auf der Platte still stehen bleiben, sonst entstehen schmutzige Flecken, man lasse sie aber auch nicht, wie es manche Photographen an der Mode haben, zn schnell und hastig auf der Platte bin und her fliessen, denn dann ziehen nur die stärker belichteten Stellen alles Silber an anf Kosten der schwächer beliebteten, weichen man keine Zeit lässt, einen Silberniederschlag auf sich zu condensiren. Der sorgfältige Arbeiter muss diese beiden Extreme zu vermeiden wissen und mit Vorsicht zwischen der Charybdis und Scylla bindurch steuera. Erscheint das Bild hinreichend kräftig, so wäscht man den Entwickler sorgfältig ab, trocknet und firnisst. Es ist rathsam, die Platte während der Entwickelung dann und wann gegen das Licht, etwa gegen ein Fenster gehalten zu betrachten, um genau den Punkt der Kräftigung zu ermitteln, wo die Platte erfahrungsgemäss die besten Abdrücke zu liefern im Stande ist.

Welche Belcuchtung am vortheilhaftesten bei diesen Krästigungsversahren anzuwenden ist, darüber sind die Meinungen sehr

<sup>\*)</sup> Natürlich nicht zu verstehen, als ob 20 Unzen gleich 100 Gramm rären. W.

<sup>\*\*)</sup> Im englischen Originalartikel steht der sinnentstellende Druckfehler "40 Unzen." W.

getheilt. Früher empfahl man das directe Sonnenlicht. Ich habe aber gefunden, dass die Negativs dann ein schwarzes, tintenartiges, durchaus nicht angenehmes Ansehen gewinnen. Auf der anderen Seite scheint es auch durchaus keinen besonderen Vortheil zu gewähren, wenn man die Operation ganz im Dunkeln vornimmt \*), ausgenommen etwa, wenn man mit unreinem Entwickler arbeitet, der dann weniger leicht trübe wird. Einer meiner Freunde behauptet, dass man besonders weiche zarte Bilder erhält, wenn man zu Ende der Entwickelung einen Sonnenblick auf die Platte fallen lässt, lch habe aber gefunden, dass bei jeder zu hellen Belichtung sehr leicht Flecken sich hilden, besonders aber auch ein rother Nicderschlag in den Schatten leicht entsteht. Der letztere Uebelstand hat jedenfalls hauptsächlich seinen Grund in der nicht vollständigen Entfernung des zur Fixirung henutzten Cyankaliums oder Hyposulfits, wird aher durch zu grelle Belichtung entschieden schlimmer. Mit ein oder zwei Ausnahmen ist bei meiuen Arbeiteu seit drei Jahren kein solcher rother Niederschlag vorgekommen. Dafür verwende ich aber auch die grösste Sorgfalt auf das Waschen. Uehrigens halte ich zerstreutes Zimmerlicht in der Nähe einer geöffneten Thür oder eines Fensters für das am besten bei dem beschriebenen Verstärkungsverfahren anzuwendende.

Sollte das Bild durch ein Versehen bei der Verstürkung zu krieg eworden sein, so kann inne se leicht mit (Zyankalium wieder schwächen, ohne dass man dabei etwas für die Halbtöne zu 
fürchten hätte. Ist das Bild viel zu dicht, so wendet man vor dem 
Cyankalium am besten Jodlösung an, weil das in Jodsilber verwandelte Silber leichter durch Cyankalium fortgeethafft wird. Da 
die böchsten Lichter am schuellsten von dem Cyankalium angegriffen werden, helebt die Harmonic und Zartheit des Bildes unangefastet, ganz entgegen der oft von Theoretikern ausgesprochenen 
Meinung, dass durch eine solche Behandlung zumächst die Mitteltien zersfört wirden.

# Anwendung der Maassanalyse auf die Untersuchung photographischer Präparate.

Von Dr. A. Weiske.

Im Jahre 1833 zeigte zuerst Gay-Lussac, wie bequem es sei, den Silbergehalt einer Silberleglrung, statt wie gewöhnlich durch

<sup>\*)</sup> Eine Einwirkung des Lichtes auf das neu gebildete Jodsilber ist jedenfalls nothwendig, weit es sonst nicht die Fähigkeit erlangt, Silber auf sich niederzuschlagen. W.

Abtreiben des Silbers mit Blei im Feuer und Wägung des zurückgebliebenen Feinsilbers zu ermitteln, lieber dadurch zu bestimmen,
dass man eine gewogene Menge der Legirung in Salpetersäure auflöst und zu dieser Lösung so lauge eine Kochsalziösung von bekanntem Gehalte (eine tirrire Lösung) hinzurtöpfelt, bis alles
Chlorsilber ausgefällt ist. Aus der genessenen Menge der verbrauchten Kochsalziösung lässt sich dann leicht nach den bekannten
chemischen Proportionen der Silbergehalt berechnen, oder besser
noch unmittelbar aus einer sehon vorher berechneten Tabelle
ablesen.

Seit der Zeit hat man dieses Verfahren der Bestimmung eines Stoffes durch geeignete titrirte Lösungen auf fast alle chemischen Elemente ausgedehnt und es, im Geçensatz zu der gewöhnlichen, auf die Wägung von Niederschlägen oder Glühritekständen hinanlaufenden, sogenannten Ge wicht san alyse, die volumetrische oder Maassanalyse genannt. Besonders verdient gemacht hat sich um ihre Verallgemeinerung der Medicinalrath Mohr, welchem man auch eine wesentliche Vervollkommnung der hierzu nöthigen Apparate verdankt.

Vor allem kommt es, wenn man maassanalytisch verfahren will, darauf an, von den hierzu nüthigen Reagentien sich Auflösungen zu bereiten, in denen das Verhältniss der Quantitäten des aufgelösten Reagens und des Lösungsmittels genau bekannt sind, sogenannte titrirte Lösung en. Zweitens braucht man genau eingetheilte Maasgefässe (Büretten), um mit deren Hülfe die zur Vollendung einer Reaction aufgewendete Quantität der titrirten Lösung genau messen zu können.

Von den ittriten Lösungen bereitet man sich immer einen gewissen Vorrath, mindestens I Liter auf einmal (1 Liter = \*17,169 preuss. Quart). Man braucht dazu eine Literflasche, d. h. ein Ge-fläss, welches bis an einen, am Halse eingerissenen Strich genau I Liter, d. i. dem Maasse nach 1000 Cubik. Centimeter oder dem Gewicht nach 1000 Granum Wasser fasst. In dieses Geffäss bringt man das abgewogene, aufzüßened Reagens, löst es in weuig destillitem Wasser auf und verdünnt dann durch Zugicssen von destillitem Wasser bis genau an den Literstrich. Die so berekete titrire Lösung bringt man dann in die für sie bestimmte, etiketüre Vorrathsflasche und spült das Litergeffiss mit destillitem Wasser wieder gehörig aus.

Das Zugicssen der titrirten Lösung in die zu untersuchende Flüssigkeit geschieht, wie schon bemerkt, mit Hülfe von sogenannten Büretten. Es sind dies lange, cylindrische Glasgefüsse, welche an ihrer Wand mit einer genauen, eingeätzten Eintheilung, gewöhnlich nach Cubik-Centimetern (abgekfirzt C. C.) versehen sind.



Die Büretten in Fig. 1 und 2 sind Ausgussbüretten, sie habeu uuten einen breiten Fuss, auf welchem sie steheu, und oben einen Ausguss. Weit bequemer in der Handhabnng und ein weit genaueres Zutröpfeln der titrirten Lösung gestattend, ist die in Fig. 3 abgebildete Mohr'sehe Quetsehhababürette. Bei dieser Bürette zieht man die Flüssigkeit nicht oben ab, sondern man kann sie nach Belieben unten abfliessen lassen. Es wird dies durch den von Mohr eonstruirten, sogenannten Quetschhahn erreicht.

Auf einem Fussbrette a steht ein hölzerner oder metallener Stab b, der an einem horizontalen, drch- und verschiebbaren Arme c die Biirette d trägt. Diese wird von einer überall gleich weitenGlasröhre gebildet, welche sieh an ihrem unteren Ende plötzlich verengt. Ucber dieses enge, aber offene Ende ist ein fest auschliessendes Kautschukrohr gesteckt. In das untere Ende dieses Kautschukrohres ist wieder ein Glasröhrehen f hineingesteekt, welches unten eine ziemlich enge Oeffnung hat, so dass, wenn die Bijrette d mit Flüssigkeit gefüllt und der auf dem Kantschukrohr sitzende Ouetsehhahn a geöffnet ist, die Flüssigkeit unten in einem dünnen Strahle ausläuft, der Ausfluss aber sogleich anfhört, wenn mau den Quetschhahn schliesst, Auch kann man durch nur halbes Oeffnen



Figur 3.

des Hahnes ein tropfenweises Ausfliessen bewirken. Art und Weise, wie man diesen Quetsehhahn öffnet und schliesst, so wie überhaupt seine Construction ist aus der besonderen Abbildung desselben in Fig. 4 ersichtlich.

Ein überaus stark federnder Messingdraht ist so gebogen, dass er einen kreisförmigen Bogen db bildet, der in zwei geraden Armen ausläuft, zwissehen welchen das Kautschukrohr c (hier im Durchselmitte abgebildet) eingeklennnt und fest zussammeugedrückt wird, so dass es der Flüssigkeik keinen Durchgang gestattet. Nabe an ihrem Ende sind die klemmenden Arme des Messingdrahtes nach entgegengesetzten Seiten umgebogen und tragen jeder an seinen Ende eine kleine Metalplatte (a und b). Fasst man diese Platten zwisehen Daumen und Zetgefinger und drückt sie gegeneinander, so bört der Druck auf das Kautschukrohr e auf, dieses öffinet sich vermöge seiner Elasticität und die Flüssigkeit kann durchliessen. Lässt man mit dem Drucke der Finger gegen \u03c4 und b\u03b4 nach, so wird dank, so wird dar Kustuss hört auf.

Für die meisten Zweeke genügt es, sieh eine einzige solche Quetschhahnbürette anzuschaffen, welche 100 Cubik-Centimeter fasst und an der jeder dieser Theile noch in Viertel oder Fünstel getheilt ist.

Natürlich muss man die Bürette nach dem Gebrauche mit destillirtem Wasser oder mit Alkohol, je nach der Natur der darin gewesenen Flüssigkeit, gehörig ausspülen, vor dem Gebrauche selbst aber, well noch etwas Wasser oder Alkohol darin hängen könnte, mit einer kleinen Menge der titrirten Lösung vorspillen. Auch muss, che man die Lösung behufs der Analyse ablaufen zu lassen beginnt, nieht blos das obere Rohr der Bierette, sondern auch das Kautsehukrohr und das untere kleine Glasrohr vollständig mit Flüssigkeit gefüllt und alle Luft aus dem Quetsehlahne vertrieben sein.

Noch ist zu bemerken, dass man sieh einige Uebung im genauen Ablosen des Standes der Plüssigkeit in der Bürette aneignen muss. Wegen der Capillaranziehung steht bekanntlieh der Flüssigkeitsspiegel an der Gefüsswand höher als in der Mitte, so dass er keine Ebene, sondern eine eoneave Flüsche bildet; man muss sich daher gewöhnen, entweder immer den Stand des obersten Flüssigkeitsrandes oder den des tiefsten Standes der Concavitiät abzulesen, weil sonst erhebliehe Fehler entstehen können. Es sind auch verschiedene Hülfsvorriehungen, wie der Erdmannsehe Schwimmer zur genaueren Ausführung der Ablesung construirt worden.

Es soll nun die maassanalitysche Prüfung der wichtigsten photographischen Präparate in Bezug auf ihre Reinheit näher besprochen werden.

#### Das unterschweftigsaure Natron.

(Natriumhyposulfit).

Das beste Reagens, um den Gehalt des käuflichen Hyposulfist an erinem Hyposulfist au emittlen, ist eine Löung von Jod in Jod-kaliumlösung. Setzt man nämlich zu einer Hyposulfitösung eine Jodiösung, so verschwindet die braune Färbung des Jodes, indem sich Jodiarium und ietrathiovaniers Natron bildet nach der Gieichung:

 $2 \text{ NaS}_2 O_3 + J = \text{NaJ} + \text{NaS}_4 O_6$ 

Zwei Aequivalente Hyposulfit verschlucken also ein Aequivalent Jod. Bei weiterem Zusatz verschwindet trotz dauernden Umrührens die Jodfärbung nicht mehr. Man erkennt also leicht das Ende der Reaction.

Nach den chemischen Proportioneu entsprechen sich 127 Gramm Jod und 248 Gramm Nattiunhyposulft. Mau wigt daher 12,7 Gramm Jod ah, fügt, damit es sich im Wasser lösen kann, etwa 23 Gramm Jodkalium hinzu, löst in wenig destillirtem Wasser und verdünnt das Ganze in der Literfläsche bis auf 1000 C. C. Diese Menge entspräche 24,8 Gramm reinen Hyposulfits, also ein Bifrettengrad (I C. C.) wäre äquivalent mit 0,0248 Gramm Hyposulfit.

Wenn man daher 2,48 (oder wenn es nicht auf äusserste Ganauigkeit ankommt, rund 2,5) Gramm Hyposulüt in etwa der 20fachen Menge Wasser auflöst und eine ganze, 100 C. C. fassende Bürette voll der obigen Jodlösung unter stetem Umrühren dazu tröpfeln muss, bis die Flüssigkeit sich anfängt bleibend gelblich zu färben, so war das Hyposulit völlig rein.

Gewühnlich wird man aber weniger von der ütrirten Lösung zuzusetzen brauchen, bis die Jodfürbung bleibt, und findet man dann die wahre in den 2,48 Grammi enthaltene Hyposulfümenge, wenn man die Anzahl der Cubikeentimeter (C. C.) der verbrauchten Jodlösung mit 0,0248 multiplicit.

#### II. Cyankalium.

Wenn mau zu einer mit Actkali versetzten Cyankaliumlösung eine Silbernitratlösung zugiesst, so bildet sich im Anfange kein Silberniederschlag, weil sich ein lösliches Doppelsalz, Cyansilberkalium und salpetersaures Kali bilden, und zwar nach folgender Gleichung:

 $2\,\mathrm{KCy} + \mathrm{AgNO_6} = \mathrm{AgKCy_2} + \mathrm{KNO_6}$ 

Ein Aequivalent (170 Gramm) Silbernitrat entspricht also zwei Aequivalenten (130 Gramm) reinen Cyankaliums. Ein weiterer auch noch so geringer Zusatz von Silbernitratibsung erzeugt sofort eine bleibende Trübung und einen Niederschlag. Man wägt daher genau 17 Gramm Silbernitrat (=  $^{1}$ /10 Aequivalent) ab, löst sie in destillirtem Wasser und verdünnt bis auf 1000 C. C. Diese Menge entspräche 13 Gramm Cyankalium, also 1 C. C. der Lösung wirde 6,013 Gramm Cyankalium entsprechen.

Will man nun zur Prüfung des künflichen Cyankalium sehrien, so wägt man 1,3 Gramm davon ab, löst es in Wasser und fügt noch 3 Gramm starke Aetzkallißung zu. Wäre das Cyankalium ganz rein, so würde man zu dieser Menge gerade eine, 100 C.C. fassende Bürette voll der Siblerflösung unter stetem Unrühren zufügen müssen, ehe eine bleibende Trübung entstände. Gewöhnlich wird man aber weniger brauchen, um die Reaction zu vollenden und man wird die wirklich in obigen 1,3 Gramm käuflichen Cyankaliums enthaltene Menge reinen Cyankaliums in Grammen erfahren, wenn man die Anzahl der in Siberfüsung verbrauchten Cukkeentlimeter nit 0,013 multiplieirt.

#### III. Silbernitrat.

Das salpetersaure Silber oder Silbernitrat gibt bekanntlich wenn man seine Lösung mit der Lösung eines löslichen Chlormetalles versetzt, den ehrarateristischen, käsigen Niederschlag von Chlorsilber. Am einfachsten wendet man zur Erzeugung des Niedersehlages eine Lösung von Chlornatrium (reinem Kochsalz) an. Die Reaction geht vor sich nach der Formel:

$$AgNO_6 + NaCl = AgCl + NaNO_6$$

Will man sich eine titrirte Chlornatriumlösung bereiten, muss an zuvor reines Chlornatrium ungeführ  $^ij_2$  Stunde in einem hessischen Sehmelztiegel gillben. Als äquivalente Mengen entsprecken sich 5-8,5 Gramm Chlornatrium und 170 Gramm Silbernitrat. Un eine ütrirte 18-bung von passender Concentration zu bekonmen, wägt man 17,55 Gramm (=  $^3l_{10}$  des Aequivalents) Chlornatrium ab, löst es in Wasser und verdünnt bis auf ein Liter (1000 C. C.). Dieser Menge wirden 51 Gramm trockenes Silbernitrat entsprechen.

Will man nun den Gehalt eines Silberbades oder irgend einer anderen Silberbisung an Silbernitrat ermitteln, so misst man davon eine bestimmte Anzahl von Cubikrentimetern, etwa zehn genau ab, bringt sie ein gerfümiges Beeherglas, oder hesser in eine passende Flasche und tröpfelt aus der Bürette die türrire Chlorartiumlisung zu, wobei mar von Zeit zu Zeit innehält, unsehättelt und den Niedersehlag sich absetzen lässt, um besser bemerken zu können, ob bei weiterem Zutröpfeln der Lösung sieh in der klaren über dem Niedersehlag siehenden Flüssigkeit immer noch Niedersehlag bildet. Hat man genau den Zeitpunkt beobachtet, wo dies nicht

mehr der Fall ist, so hört man mit Zutröpfeln auf nnd liest an der Bürette die Menge der verbrauchten Cohkteentimeter ab. 1000 C.C. Chlornatriumlösung entsprechen, wie sehon bemerkt, 51 Gramm Sübernitrat, also ist 1 C.C. 0,051 Gramm Nitrat äquivalent. Mat hat daher, um den Gehalt der abgemessenen 10 C.C. Silberlösung an Nitrat zu erfahren, die zur Fällung verbranchten C.C. Chlornatriumlösung mit 0,051 zu multipliciren.

#### IV. Essigsäure und andere Sauren.

Setzt man zu Essigsäure ( $H_4C_1O_2$ ) oder irgend einer anderen in Wasser löslichen Säure [Schwefelsäure ( $IISO_4$ ), Salpetersäure ( $IISO_4$ ) u. s. w.] eine wässerige Lösung von kohlensaurem Natron ( $NaCO_2$ ) in äquivalenter Mcnge, so wird die Säure neutralisirt und in das entsprechende Natronsalz verwandelt, indem das Natrium den Wasserstoff der Säure gazu oder zum Theil vertritt und ausserdem Wasser und Kohlensäureanhydrid frei wird nach der Formel:

 $NaCO_3 + H_4C_4O_4 = NaH_3C_4O_4 + HO + CO_2$  $NaCO_2 + HSO_4 = NaSO_4 + HO + CO_9$ 

oder:

u. s. w. Es entsprechen hierbei 53 Gramm kohlensaures Natron 60 Gramm Essigsäure, 49 Gramm Schwefelsäure und 63 Gramm Salpetersäure. Den Augenblick, wo die Reaction vollendet, d. h eine zur Neutralisation der Säure genügende Menge kohlensauren Natrons hinzugesetzt ist, erkennt man leicht daran, dass die durch Zusatz von etwas Lakmnstinctur hell zwiebelroth gefärbte Säure sich anfängt purpurroth oder blauroth zu färben.

Um eine titrirte Lösung von kohlensaurem Natron zu bereiten, erschaft man sich zunüchst reines kohlensauren Natron dadurch, ass man möglichst reines doppeltkohlensaures Natron eine Stunde ing in einem hessischen Schmelztiegel glüth. Um eine Lüsung von jesender Concentration zu erhalten, löst man 31,8 Gramm (= \frac{q}\_{10}\$ is Aequivalentes) kohlensaures Natron in destillirtem Wasser und völlunt and I Liter. Von dieser türirten Lüsung tröpfelt man as einer Bürette zu einer genau abgewogenen und mit Lakmus gürbten Sürmemege, unter stetem Umrühren mit einem Glasstabe sdange vorsichtig zu, bis sich die blaurothe Uebergangsfarbe zu zeen beginnt. Am besten nimmt man zur Untersuchung eine genau abwogene Menge von 5 Gramm der zu prüfenden Säure.

Da 1000 C.C. der Natronlösung (mit 31,8 Gramm NacO<sub>2</sub>) äqualent sind mit 36 Gramm Eskerglessiu und 37,5 Salpetersiure, so hat man die Anzahl der gebrauchten ubikeentimeter der Natronlösung bei der Essigsäurebestimmung mit 036, bei der Schwefelsäurebestimmung mit 04,03786 zu multipliciren, um die der lpetersäurebestimmung mit 0,3786 zu multipliciren, um die

in den angewendeten 5 Gramm der wässerigen Säure enthaltene Menge des ersten Säurehydrats in Grammen zu erfahren.

Dies sind etwa die wichtigeren Präparate, bei denen der Phoorgraph selbst in den Fall kommen kann, den Reingehalt dies käuflichen Materials, oder den Trockengehalt einer Lösung (wie bei Silberbädern) bestimmen zu müssen, und es wird für diejenigen, welche oft solche Bestimmugen auszuffiner haben, kein kleiner Gewinn an Zeit sein, wenn sie sich zu diesem Zwecke die eben beschriebene massanalvitsche Methode zu eigen machen.

## Directer Kohledruck. Von M. Carey Lea.

Der directe Kohledruck unterscheidet sich vom indirecten dadurch, dass das Negativ direct auf der präparirten Schleht liegt. Er ist dadurch characterisirt, dass 1) nicht umgekchrte Positivs erhalten werden; 2) kein Uebertragen nothwendig ist; und 3) die Halbtöne, wenn das Negativ nicht blos aus Sehwarz und Weiss besteht, beim Waschen unterminitt und fortgespült werden.

Dies Verfahren besitzt, wie die anderen Kohleverfahren, das grosse Verdienst der unbezweifelbaren Halbarkeit. Ferner ist es sehr leicht auszuführen. Bei Anwendung nentraler chromsauer Salze hält sieh das empfindliche Papier sehr lange. Andererseits lässt sieh das Verfahren nur zum Copiren von Objecten ohne Halbton verwenden. Für gewisse Brauchen der Photographite, z. B. Reproduciren von Karten, Pläinen, Zeichnungen etc., ist es sehr gu geeignet. Kupferstiche lassen sich auf diese Weise copiren, weur sie nicht zu sehr verkleinert werden missen.

Das Verfahren, welches ich hier veröffentliche, ist vou tr selbst ausgearbeitet; ich bediene mich darin des Albumins. Diess Stoff halte ich deshalb für vortheilhaft, weil er die Weissen rahält. Wenden wir eine Mischung von Bichromat, Kohle, Gumi oder Gelatine an, so lassen sich in dem Bilde durch Waschen ie Weissen nicht vollständig klären, indem diese hartmäckig eine ewisse. Menge Kohle festhalten. Setzen wir viel Albumin zu fer Mischung, so löst sich beim Waschen das ganze Bild ab. Abt in geringer Menge beigefügt gibt es sehr reine Weissen.

Es ist nicht ganz gleichgültig, ob man Gummi oder Geläre anwendet; denn letztere ist nur in warmem Wasser löslich, Gumi auch in kaltem. Abdrücke mit Gummi müssen daher mit klem Wasser entwickelt werden, Gelatinebilder mit heissem. Die fürkung des Bichromats auf Gelatine unter dem Einfluss der onne ist ungefähr dreimal rascher als auf Gummi, da aber die Belichtung überhaupt nur schr kurz ist, so liegt darin kein grosser Vortheil. Gummillösungen aber haben vor Gelatinelösungen den Vorzug, dass sie beim Erkalten nicht eretarren, sich also viel leichter auftragen lassen. Die kalte Entwickelung ist auch der warmen vorzuschen.

#### 1. Sensitirung des Papiers.

Zum Empfindlichmachen ziehe ich das neutrale chromsaure Kalimon vor. Zu einer kaltgesättigten Auflösung von doppeltenbansaurem Kali setze ich flüssiges Ammoniak zu, bis sie rothes Lakmuspapier schwach biliut. Diese neutrale Lösung hält sich sehr gut. Danit getränktes Papier ist ziemlich empfindlich und hält sich viel länger als mit doppeltchromsaurem Kali präparirtes.

Folgende Verhältnisse sind zu nehmen:

| Lösung    | vor | 1 ( | hro | ms  | aur  | em  | Ka  | di- | Am   | mo | n, |    |         |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|----|----|----|---------|
| wie ve    | orh | in  | bes | ch  | riel | en  |     |     |      |    |    | 15 | Theile, |
| Pulverisi | rte | 8   | Gun | nmi | a    | rab | ieu | m   | (rei | n) |    | 8  | 27      |
| Graphits  | tau | b   |     |     |      |     |     |     |      |    | 1- | -2 | **      |
| Eiweiss   |     |     |     |     |      |     |     |     |      |    |    | 2  | **      |
| Glycerin  |     |     |     |     |      |     |     |     |      |    |    | ã  | Theil.  |

Man erwärmt die Chromatlösung, gibt Gummi und Graphit in einen Porzellanmörser und setzt die Lösung allmälig zu, während man die Ingredienzien mit dem Pistill zusammenreibt.

Das Glycerin bezweckt, dem Papier die nöthige Biegsamkeit zu geben, zu viel davon mnss aber vermieden werden, da sonst das Papier nicht trockuet. Die oben angegebene Menge genügt. Es gibt im Handel eine Sorte Graphit, die znm Leitendmachen von Oberflächen bei der Galvanoplastik gebraucht wird. Dies Präparat ist äusserst fein zertheilt. Als Pulver erscheint es zwar grau, aber im Abdruck ist es schwarz. Es arbeitet reiner als Lampenschwarz oder irgend eine andere Art von Kohle. Die Mischung sollte ung efähr Honigconsistenz besitzen; sie wird mit einem breiten, weichen Kameelhaarpinsel auf Papier gestrichen. Anfänger werden stets den Fehler begehen, die Farbe zu dick aufzutragen. Man denkt, die schwärzesten Partien im fertigen Bild könnten nicht schwärzer sein als die Farbe, die man aufträgt, und macht deshalb das Papier tiefschwarz. Dies ist aber ein Fehler; das Auge täuscht sich nämlich. Eine viel dünnere Farbschicht wird genügen. Das Papier darf nicht ganz schwarz, es muss vielmehr grünlich schwarz sein. Die Farbe des chromsauren Salzes darf nicht durch die Schwärze verdeckt werden. Auf bedrucktes Schreibpapier gestrichen, muss die Mischung Buchstaben gut dnrchscheinen lassen.

Im trockenen Zustand muss das Papier stark glänzen. Ist se matt, so enthält es nicht genug Gummi, oder das Gummi ist sehlecht. Solches Papier sollte man niemals anwenden. Das präparire Papier muss rein, und nicht streifig sein; es ist ebenso biegsam wie vor der Präparation. Es ist nicht klebrig und besitzt einen dunkel olivenfarbigen Ton.

Fleckiges Papier kann bäufig mit gutem Erfolg zu offenen Zeichnungen benutzt werden, in denen keine grossen Massen tiefer Schatten vorkommen.

Man belichtet dies Papier unter dem Negativ, bis die Zeichung auf der Rückseite siehtbar ist. Wie stark dies der Fall sein muss, lässt sieh natürlich nicht gut beschreiben; etwas Erfahrung ist hier von grossem Nutzen. Geringes Uebercopiren ist weniger schädlich als zu kurze Belichtung. Die Zeit der Belichtung richtet sich nach der Menge der Parbe in der Schicht. Je mehr davon vorbanden, um so länger muss belichtet werden. Eine gut bereitete Schicht braucht nur die halbe Belichtung des Chlorsilberpapiers bei gleichem Negativ etc.

#### 2. Entwicklung.

Hat man wenig Eiweiss in die Mischung genommen, so ist es nöthig, die Bilder, nachdem sie einige Zeit im Wasser gelegen, mit einem weichen flachen Kameelhauspinsel zu klären. Bei mehr Eiweiss genügt schon ein nicht sehr kräftiger Wasserstrahl, die überschlüssige Farbe hinweg zu nehmen. Eine noch grössere Menge Eiweiss bewirkt, dass sich die Bilder von seibst klären. Diese letztere Manier ist vorzusiehen, denn wenn die hoben Liehter des Pinsels zum Abwaschen bedürfen, so ist anzunehmen, dass die feinsten Linien verloren gehen, oder wenigstens Ieiden. Aber bei der letzten Mehode darf man den Pinsel überhaupt niebt in Arwendung bringen, selbst wenn das Bild anfangs sich im Wasser nicht verändert. Fortgesetztes Ausspillen und ein sehwacher Wasserstrabl genügen. Bilder, die eine bis zwei Stunden zum Klären bedürfen, sind die besten.

Hat man aber zu viel Eiweiss angewandt, so wird das Prüparat unempfindlich und es lösen sich beim Entwickeln leicht ganze Stücke ab.

Dasselbe findet statt, wenn man die empfindliche Mischung auf Eiweisspapier austrägt; die Eiweissschicht ist hier eher schädlich als von Nutzen.

#### Die Wahl des Papiers.

Fast jedes Papier ist auwendbar, am besten das gewöhnliche Positivpapier, gutes Schreibpapier und das feste sogenannte Banknotenpapier. Ungeleimtes Papier ist gar nicht tauglich. Je stürker das Papier geleimt ist, um so besser hält es das Chromat an der Oberfläche. Weiches Papier sangt das Salz in sich, macht dadurch die Schicht unempfindlich, lässt sich nachher nicht gut auswaschen, kurz es sollte uiemals zenomem werden.

Die Mischung wird auch daun' leicht vom Papier absorbirt, wenn sie zu dünn ist. In diesem Fall setzt man noch Gummi hinzu.

#### 4. Die Farbstoffe.

Für schwarze Bilder ziehe ich wie erwähnt Graphit entschieden vor; vielleicht lässt sich auch sehr feines Lampenschwarz anwenden.

Für farbige Bilder muss man natürlich solche Farbstoffe wählen, die nicht durch das Chromsalz zerstört werden. Folgende habe ich versucht und brauchbar gefunden.

Blau. — Preussischblau wird durch die chromsauren und doppeltehromsauren Salze gar nicht augegriffen.

Grün. — Das sogenannte "Chromgrün" widersteht der Wirkung des Bichromats vollkommen. Das eigentliche Chromgrün oder grüne Chromoxyd ist in mancher Hinsicht dauerhafter, für unseren Zweck aber genügt das gewöhnliche.

Roth. — Alle Karminsorten, die ich versuchte, wurden zersört. Man findet im Handel einen schönen "französischen Scharlachlack", der dem Bichromat vollkommen widersteht. Ebenso Anilinroth oder Rosanilin, und Anilinviolett. Leider lassen sich die Anilinfarhen uicht vollständig aus den Weissen auswaschen. Dies ist ein grosser Urchelstand.

Braun. — Die Okerfarben sind gut, namentlich der schöne Goldoker.

Gelb. — Chronigelb ist anwendbar, aber auf weissem Papier nicht gut sichtbar; man kann es durch Goldoker dunkler machen.

Die Farbe des reducirten Chromsalzes zeigt sich immer ein wenig durch die Farbe des Blids. Anfangs bräunlich, wegen des entstandenen braunen Chromoxyds (chromosaures Chromoxyds (Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>CrO<sub>2</sub>), das sich später vollständig in das Sesquioxyd Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> verwandelt, und den Ton etwas olivenfarben, also unrein mach. Wo also unr Farbe, ohne Kohle, angewandt wird, himm man besser nur halb so viel chromsaures Salz und helichtet dafür entsprechend länger.

Ich erwähnte bereits, dass das neutrale chromsanre Kali-Ammon die Haltbarkeit des Papiers sehr vermehrt, ohne deshalb unempfindileiter zu sein, als Bichromat. Doppeltehromsaures Kali wirkt sowhi im Dunkeln, wie unter dem Einfluss des Lichts auf den organischen Stoff. Chromsaures Kali-Ammon hingegen wirkt nicht im Dunkeln darruf. Das damit getränkte Papier hält sich aus diesem

Grunde einige Tage brauchbar, während Bichromat die organische Substanz im Dunkeln sehon in einigen Stunden so modificierte kann, dass sie sich, wenn man das Bild nach dem Belichten ins Wasser wirft, gar nicht mehr 18st. Es ist mir vorgekommen, dass ehbends präparite Papiere, die ohne Wärme getrockact und in einer Indfdichten Zinnkapsel versehlossen waren, nach vierundzwanzig Stunden sehon keine Bilder mehr lieferten.

Es ist zu bedauern, dass man in diesem Verfahren eine so dünne Lage von Schwärze braucht, denn diese ist vicl schwieriger aufzutragen, als eine dicke Schicht. Etwas Vorsicht und Uebung überwindet indessen diese Schwierigkeit.

In den oben beschriebenen Operationen ist Gummi oder Gelaine vorzuziehen, aus den angegebenen Gründen. Sollte aber das Papier, für den Handel etwa, ohne chromsaures Salz im voraus dargestellt werden, um es kurz vor dem Gebrauch mit einer Lösung des chromsauren Doppelsalzes zu tränken und zu sensitiren, so wäre Gelatine auzuwenden, da Gummi sich in kaltem Wasser löst.

# Eisengelatine-Entwickler.

Liverpool, 21. October 1865.

Seit kurzer Zeit ist hier eine neue Hervorrufungsflüssigkeit bestant geworden, die bei fast allen Photographen guten Anklaug findet. Ich war gleich beim ersten Versuch mit dem Resultat sehr zufrieden, deun man braucht nicht mehr nachzuschwärzen. Das Negativ wird beim Hervorrufen vollständig kräftig genug und besitt sehr sehöne Mitteltöne. Obwohl die Pilässigkeit keinen Alkohol enthäll, so hat man doch nicht zu befürchten, wolkige Platten zu bekommen. Ich erlaube mir, Ihrem photographischen Archiv diese Hervorrufung mitzutheilen; ich glaube dadurch manchem meiner Herren Collegen einen Dienst zu erweisen. namentlich denen, die noch Pryogallussürer anwenden.

Erste Flasche Destillirtes Wasser . . . . 2 Unzen,
Nelson's opaque Gelatine . . . . . 120 Gran.

Man kann auch jede audere Gelatine anwenden. Von Zeit zu Zeit schüttelt man. Nach einer Stunde ist die Gelatine gelöst. Dann giesst man noch 30 Unzen Wasser zu, schüttelt und filtrit-

Zweite Flasche Chemisch reiner Eisenvitriol 4 Unzen,
Destillirtes Wasser. . . . 40 ...

Ist anch dies gelöst, so mischt man den Inhalt beider Flaschen, den man sogleich anwenden kann. Th. Scholtyssek.

# Photographisches Archiv.

Band VI. - Nr. 95, und 96. - December 1865.

## Bemerkungen über die Stellung bei photographischen Aufnahmen und über den eigentlichen Werth von Regeln und Kunstprincipien.

## Von A. H. Wall.

"Vor fünfzig Jahren herrechten bei Dilettanten sowohl als in den Sälen der Academien Regeln, über welche ein Maler von heute sich meistentheils des Lächelns wohl kaum wird erwehren können." So schrieb Leslie in seinem so geschätzten Handbuch für junge Maler, und das gilt auch heute noch für alle die, welche von Kunst wenig oder gar nichts verstehen und trotzdem oder gerade deshalb nach Regeln schreien, als wenn sich so etwas so leicht vorschreiben liesse, als wie man am besten inst und trinkt. So geht es auch dem Photographen, wenn in ihm zuerst das Bewusstsein von der Nothwendigkeit der Kunst für seine Zwecke aufdämmert. Er möchte dann gern ein Paar einfache Regeln haben, durch deren Erlernung er, wie er thöricht genug ist zu hoffen, mit einem Male ein Künstler wird.

Aber was schon Euklides zum Könige Ptolemkus sagte, als dieser möglichts schnell und bequem die Geometire erlernen wollte, dass es nämlich keinen besonders für Könige geebneten Weg zur Geometrie gibe, das gilt genau ebenso auch von der Kunst. Regeln anwenden wollen, ohne genaue Kenntniss der Principien, aus denen sie fliessen, oder ohne im Besitz des guten Geschmackes zu sein, welcher deren Auwendung leiten muss, wenn anders diese von Erfolg begleitet sein soll, das ist ein sehr einfältiges Begrinnen.

Regeln sind gewissermassen nur das Handwerkszeug für die kunst und Jeder weiss, wie völlig nutzlos Handwerkszeug ist, wenn man nicht weiss, wie man es handhaben soll. Ein wirkliches, künstlerisches Bild, sei es Gemilde, Zeichnung oder Photographie, kann nicht nach einem Recepte gefertigt werden, wie man etwa Puddings macht, oder einen Entwickler mischt, oder eine Arznei in der Apotheke bereitet. Wenn dies der Fall wäre, so läge der hauptschliebe oder einzige Unterschied zwischen zwei Gemilden nur in dem Gegenstande, den sie darstellen, aber nicht in der Auffassung der Behandlung desselben. Es ist dies so allgemein anerkannt, dass die wahren Lehrer der Kunst sehon von jeher nicht sowohl auf die Erlerung von Recepten und Regeln, sondern auf die richtige Erfassung der "Principien" der Kunst den Anchdruck legten.

Wenn schon bei einem gewöhnlichen Handwerk Eifer, Nachdenken und angestrengte Arbeit zur Erringung eines wirklichen Erfolges nöthig sind, um wie viel mehr muss dies nicht hei der Kunst der Fall sein. Nicht das Auswendiglernen einiger Regeln und die Beobachtuug derselhen während der Arbeit macht zum Künstler, dies kann nicht oft und eindringlich genug gesagt werden und ich rufe daher meinen Lesern den Rath zu, welchen in dieser Hinsicht der schon Eingangs erwähnte Meister gegeben hat: "Man hüte sich vor allen Regeln und Vorschriften, welche eine leichte und bequeme Aneignung der Kunst versprechen, und misstrauc seiner eigenen Geschicklichkeit, wenn man findet, dass man sich durch dieselbe Arheit und Nachdenken erspart." Wenn man an Können und Urtheil, Geschmack und Gefühl ein wahrer Künstler werden will, so muss man gerade so streben und ringen wie jeder andere aufrichtige Kunstjünger, und eifrig beharren in der Aneignung der Principien, aus denen man sich nachher seine eigenen Regeln abstrahiren kann. Man muss nicht blos arbeiten mit dem Kopfe allein, oder mit den Händen allein, sondern man muss sich Theorie und Praxis beide diensthar machen.

Ein Bild, welches nur nach gewissen Regeln entworfen ist, sie ein Gemilde oder eine Photographie, ist und bleibt kalt, hart und gefülllos, conventionell und mangelbaft, und wird mehr eine Erläuterung zu den Regeln sein, nach denen es entworfen ist, als ein Ausdruck der Gefülle, welche es, der Natur des dagrestellten Gegenstandes gemiss helehen sollten. Die Liehter und die Schatten beilein uns sehon von ferne mit, zu welchem Zwecke sie hier oder da angehracht sind und während uns Eines zuruft: "ich hin hier, weil es die und die Regel verlangt," ruft das Andere: .ich bin hier, weil der und der herühlnte Maler eine Regel aufgestellt hat,

welche so und so lautet.\* Besonders die Stellung der im Bilde angebrachten Figuren wird noch mehr des Lebens und der Bewegung entbehren und noch weit ungelenker sein, als bei einer Gruppe von Gliederpuppen. Die photographische Musterkarte von M. Barbe's neuen Gliederpuppen zeigt wirklich mehr Leben und Bewegung als auf solchen Bildern je zu finden ist.

Vielleicht wird das bis jetzt Gesagte noch deutlicher, wenn wir zwei Leute, von denen der eine nur nach Regeln arbeitet, der andere in die Principien der Kunst eingeweiht ist, bei ihren Arbeiten belausehen.

Erste Scene. - Ein Glashaus und ein Photograph darin. Eine Dame tritt ein, um sich photographiren zu lassen. - Erst plaudert man ein Paar Worte über das Wetter und die Tagesneuigkeiten, dann wird die Dame gesetzt. Nachdem sie auf dem Stuhle Platz genommen, wird sie veranlasst, den Kopf nach einer Seite zu richten, nach der Regel, dass Kopf und Rumpf verschiedene Richtungen haben müssen, um Steifheit zu vermeiden und dem Bilde mehr Bewegung zu geben. Dann wird der Faltenwurf arrangirt, so dass er möglichst wellenförmige Conturen zeigt, nach der Regel, dass krumme Linien schöner sind als scharfe Ecken und gerade Linieu. Endlich beginnt der Künstler (nnd auf diesen Titel hat ein solcher Photograph doch gewiss den gerechtesten Anspruch) das Lieht so zu arrangiren, dass ein Schatten auf die Hände geworfen wird, nach der Regel, dass die Hände nicht so hervortreten dürfeu als das Gesicht. So geht es noch eine Zeit lang mit Beachtung von verschiedenen Regeln fort. Nachdem dies Alles arrangirt, wird der Deckel vom Objectiv genommen, die Platte exponirt und die Dame entlassen.

Zweito Scene. — Ein anderes Glashaus. Dieselbe Dame tritt bei einem zweiten Photographen ein. — Hier beginnt mit der Unterhaltung auch zugleich eine scharfe Beobachtung, denn der Künstler glaubt nur auf diesem Wege den Character der Dame und die Eigenhümlichkeiten derselben in Handlung und Ausdruck auffinden zu können. Die Unterhaltung wird zwar in leichter, ungezwungener, aber doch eleganter Weise geführt und ist darauf berechnet, der Dame möglichst schnell ihrevolle Unbefangenheit zu geben. Es wird deshalb eine Menge Unterhaltungsstoff berührt, bis sich etwas findet, was sie augenscheinlich am meisten interessirt. Sobald sich dies herausgestellt hat, gibt der Photographe in Zeichen, dass die Platte fertig gemacht wird. Während nun die Unterhaltung sich noch eine Zeit lang um das Lieblingschem der Dame dreth, veränert der Künstler wieder-

holt seinen Standpunkt, ohne sich jedoch im Gespräch zu uuterbrechen. Endlich wird durch ein kaum merkilches Signal angezeigt, dass die Platte zur Aufnahme fertig ist. Der Künstler hat bis dahin seine Zunge nicht ruhen lassen, um das wahre Wesen der Aufnnehmenden herauszulocken, und sein Auge hat auf das Sorgsamste alle Veränderungen in Haltung und Ausdruck studirt. Er schreitet daher jetzt zum Arrangement, während er dabei immer die Unterhaltung mit Wärme forführt. Die Aufnahme kann nnn von Statten gehen und wenn sie vorüber ist, entfernt sich die Dame wieder.

Nun wollen wir uns einmal die beiden eben aufgenommenen Bilder ansehen. Das des ersten Photographen ist eine vortreffliche Photographie, weich, sehön nitancirt und modellirt und, was das Technische betrifft, vorzüglich ausgeführt. Bei alledem brauen an aber keine Brille, um sogleich wahrzunehnen, dass die Bewegung des Kopfes der Dame nicht Folge einer selbstthätigen natifiichen Handlung ist, sondern durch die Anordnung des Photographen hevrorgebracht, und dass ihr ausdrucksloses Auge nicht etwa im Geiste etwas sie Interessirendes zu erblicken glaubt, sondern auf einen vom Künstler angeweisenen Punkt start. In den Linien ist ein wesentlicher Mangel an Contrast zu bemerken, und vollständig mangelt dem Bilde Gefühl, Character und Ausdruck, ja es erscheint sogar lächerlich, da die Dame, obgleich sie niem als liest, nochauch die geringste Neigung für Blumen besitzt, doch über einen Blumentauss geneigt und mit einem Bluche in der Hand dargestellt ist.

Das Bild des zweiten Photographen hat alle Vorzüge des ersten Bildes ebenfalls, dabei ist es aber hundertmal natürlicher, ausdrucksvoller und gefälliger, nicht nur für den Künstler, sondern auch für jeden nicht künstlerisch gebildeten Beschauer. Der Gesichtsausdruck ist nicht gezwungen, sondern natürlich und characteristisch, den Gefühlen und Gedanken entsprechend, welche der Küntler durch seine Unterhaltung geschickt zu beleben wusste. Die Stellung ist nicht eine von den wenigen, die der Künstler für alle Fälle im Vorrath hat, sondern sie gehört wirklich der Dame selbst an. Die Haltung des Kopfes war einem wirklichen Zwecke entsprechend und nicht bloss der Porträtaufnahme wegen angenommen, und zeigt deshalb jenen Ansdruck von Leben und Freiheit, welcher allemal zerstört wird, wenn die Haltnng dem Willen eines Andern gemäss angenommen wird, ohne dass das eigene Gefühl oder Interesse dabei betheiligt ist. Endlich bemerken auch alle Frennde und Bekannten der Dame noch einen weitern Vorzug des Bildes. Sie finden es nämlich äusserst natürlich und characteristisch, dass die Dame, vor einem Tischehen stehend, ju einem Bande mit Stichen blättert. Als

sie zufällig diese im Atelier vorgefundenen Bilder durchblätterte, gestand sie im Laufe des Gesprächs dem Künstler ihre Vorliebe dafür, und dieser verstand es wohl, diesen Umstand mit künstlerischem Tact zu seinem Zwecke zu verwerthen.

"Aber," wird nun der Mann mit den Regeln sagen, "dazu gehört ja gar keine besondere künstlerische Bildung, um auf diese Weise ein Porträt zu fertigen; dazu ist nichts erforderlich als Tact. Genialität und gnter Geschmack." Ganz recht, ganz recht, aund guter Geschmack," das umfasst Alles, was mit der Kunst in Berührung steht. Was versteht man aber dann unter künstlerisch? Es gibt Leute, welche behaupten, das Künstlerische sei nichts als ein rein conventionelles, unbestimmbares Etwas, welches den schwärmerischen und liebenswürdigen Einfällen phantasiereicher Menschen anhafte. In der That ist es aber etwas so Reelles und auf so realer Basis Ruhendes, als es irgend ein trockener Mathematiker möglicher Weise verlangen könnte. Andere Leute werden wieder sagen: Wenn es weiter nichts ist mit der Kuust, was braucht man danu, nm Künstler zu werden, ein langes, mühevolles Studium? Nun, weil die geistigen Fähigkeiteu des Menschen nie ohne Cultur zu ihrer vollen Eutfaltung, zur Blüthe und Frucht gelangen können: weil Niemand zweifelbaft darüber sein wird, wem er den Vorzug geben soll, ob dem Unkraut, welches freiwillig auf öden Plätzen wucbert, oder der prächtigen Flora eines Gartens, welche unter der sorgsamen, nach festen Regeln und Principien wirkenden Haud des Gärtners sich entwickelt und so ursprüngliche Rohheit und Gemeinheit mit wundersamer Lieblichkeit vertauscht hat.

Ganz so unterscheidet sich das Werk eines titchtigen Künstlers von dem eines künstlerisch nicht Gebildeten, wenn auch von Natur ebenso Begabten, indem bei der Hervorbringung des Werkes Ersterer ganz unwillkürlich nach Regeln handelt, die sich ihm wie von selbst as den Kunstprincipien ergeben, von denen er durchdrungen ist; während der Andere eine Parthie fix und fertiger Regeln auswendig ellernt hat und diese nun rein mechanisch, ohue ihre eigentliche Tragweite ermessen zu können, in seiner Praxis zur Anwendung bringt.

Dem zweiten Photographen standen bei seiner Praxis von gutem Geschmacke geleitete und beherrschte Principien zur Seite; er wendete die wahren Regeln der Kunst an, ohne sich jedoch ihrer im Momente der Anwendung wirklich einzeln bewusst zu sein und die Probe darauf zeigt sich darin, dass in seinem Werke jenes grosse Hauptkunstprincip, dem sich Alles in der Kunst demüthig unterordnet, nämlich die Ein heit gewahrt ist. Alle Ideen, welche sich in seineu Bildern entwickeln, stehen in harmonischer Beziebung zu einander und alle einzelnen Theile werden von derselben Idee beherrscht. Es ist ein Kunstwerk im wahrsten Sinne des Wortes, obgleich oder vielmehr weil in Bezug auf Alles, wie Haltung, Bewegung, Ausdruck und Nebenwerk, einzig und allein die Natur in letzter Instanz entschieden hat. Der Gelst der Sitzenden wurde, ganz ohne esz uwissen, dem des Klünstlers zu gehorechen gezwungen, und führte unbewusst aus, was jener dachte und fühlte. Dies, meine ich, ist die wahre klünstlers der Vorbereitung zur photographischen Aufnahme.

Schon in früheren Aufsätzen habe ich mich bestrebt, die Wichtigkeit und die eigentliche Bedeutung nachzuweisen, welche die hauptsächlichsten Principien der Kunst, wie das der Unterordnung, der Wiederholung, der Proportion, der Einheit u. s. w. besitzen, und dicienigen Regeln der Composition aufzuzählen und zu erörtern, welche allgemeine Geltung erlangt haben. Dabei habe ich freilich nie behauptet, dass das reine Auswendiglernen dieser Dinge Jemanden zum Künstler machen kann oder wird. Dazu gehört eben der durch Erfahrung, Beobachtung und richtiges Urtheil entwickelte gute Geschmack, dessen Keime und Wurzeln aber leider nicht bei allen Menschen vorhanden zu sein scheinen, denn es gibt Lente, bei denen man durch keine Bemühung irgend eine Spur von gutem Geschmack entwickeln kann. Solche Leute sind freilich von der Natur nicht zum Künstler bestimmt, haben aber doch zuweilen zu ihrem und Anderer Unglück die Stimme der Natur nicht verstanden. Anderen fehlt es zwar nicht an Anlagen, aber sie haben dieselben zu entwickeln vernachlässigt und zwar nicht selten aus Selbstüberhebung. Die Meisten, das muss immer und immer wieder gesagt werden, wenn auch die Betreffenden in der Regel die Ohren dabei zuhalten, die Meisten irren darin, dass sie durch Auswendiglernen von ein Paar Regeln über die Composition von Licht und Schatten, Linien und Masschvertheilung Künstler zu werden glauben.

Regeln erfasst man mit dem Verstande, Principien mit dem Gefühle und für den schaffenden Künstler ist das Gefühl ebenso wichtig wie der Verstand.

Man kann oft einen Künstler sagen hören: "Ich fühle, dass diese Figur nicht ganz richtig ist; ich kann aber nicht sagen, was daran falsch ist!" — ebenso wie man oft von anderen Leuten hören kann: "Das oder juese behagt meinem Geschmacke, freilich kann ich nicht sagen weshalb." Bei allen solchen Geschmacksurtheilen findet sich, dass, wenn sie abfüllig bescheiden, in der That die Verletzung irgend eines nicht klar zum Bewusstsein gekommenen Kunstprincipes ordiegt.

Regeln sind den Principien untergeordnet, Ja man findet sogar oft, wie in den Werken grosser Meister manehe, sonst allgemein amerkannte Regeln der Composition ganz vernachlässigt oder keck verletzt sind. Leslie erwähnt in dem sehon mehrfach berührten Werke mehrerer solcher Fälle. Solche Kraftsticke und kühne Thaten können freilich blos von Meisterhand glücklich ausgeführt werden. Sonst kann es einem ergehen wie jenem Photographen, der auf einem Bilde (es ist jetzt in meinem Besitz) an einer Stelle einen dichten sehwarzen Schatten angebracht, wo ein solcher går nicht denkbar war, und zwar, wie sich auf Befragen ergab, um dadurch den auf die Erde fallenden Schatten einer im Bilde nicht sichtbaren, am blauen Himmel hinzielenden Wolke dazzustellen.

Indem ich mit dieser Bemerkung sehliesse, empfehle ich nochmals dem photographischen Klünstler, welcher die unanfhörlichen
Wiederholungen derselben alten Stellungen und dieselben immer
wiederkehrenden Misserfolge vermeiden will, sich nicht allein auf
eine äusserliche Anwendung der Regeln und Principien der Composition zu beschränken, sondern durch angestrengte Studien seinen
Gesehmack in dieser Richtung zu erziehen und zu entwickeln.

# Bemerkungen über Goldtonbäder.

# Von M. Carey Lea.

In der Photographie hängt alles von kleinen Feinheiten in der on der Bernel ab. Das ist in so holem Grade der Fall, dass sehr oft ein Verfahren denipeingen gelingt, der durch lange Erfahrung genau gelernt, es anzuwenden, während derselbe mit einem anderen, vielleicht besseren Verfahren nur deshalb nicht zurecht kommt, weil er nicht so darin gelbt ist.

Wo so viel von der Manipulationsweise abhängt, muss es naürlich auch bedeutende Meinungsverschiedenheiten geben, fast über keinen Gegenstand aber in solchem Maasse wie über das Goldbad. Ein Operateur erhält prüchtige Resultate mit demselben Bade, das einem anderen nur blaue mehlige Bilder liefert. Was diesem wiederum paast, danit kann ein dritter überhaupt gar nichts machen.

In einem kürzlich im British Journal veröffentlichten Artikel war die Ansicht ausgesprochen, das wesentliche beim Goldbad sei, die Goldlösung neutral zu machen, dass es aber nicht darauf ankomme, in welcher Weise dies gesehche.

Ich glaube, diese Ansicht ist wohl nicht haltbar. Das Gold zeigt im Zustande feiner Zertheilung alle Farben des Regenbogens in den lebhafesten Tönen. Dies ist dadurch leicht zu zeigen, dass Photographische Arthir, Nr. 95, und 98 December 1865. man eine dünne Schicht trockener Gelatine mit ätherischer Chlorgoldlösung tränkt und darauf mit Eisenvitriollösung hehandelt.

Die Gelatine verhindert die Wirkung des Reducirmittels etwas; der Goldniederschlag ist langsam und unregelmüssig, und nimmt die sehönsten lebhaften Tone vom Reichthum eines Pfauensehweifes an. Alles seheint hier vom Zertheilungszustande der Partikeln abzuhängen, und gerade die Stoffe, die mit dem Gold im Tonhade zusammengebracht werden, sind von grossem Einfluss auf die Peinelt des Goldniederschlags. Wir alle wissen, dass alkalisches Goldchlorid einen anderen Ton gibt als Kalktonung; dass gewisse organische Säuren — Essig-, Citron-, Benzofsäure — zu warmen Purpurtönen führen, etc.

Ich hatte kürzlich einen schlagenden und ziemlich unangenehmen Beweis, wie sehr der Ton durch äussere Einflüsse modificirt werden kann.

Ein Bad von reinem neutralen Chlorgoldcaleium wurde angewendet. Das Chlorgold hatte ich selbst hereitet und durch prächpitirten Kalk neutralisirt. Dies Bad gab wie gewöhnlich einen reichen purpurschwarzen Ton. Aber auf einmal nahmen darin die Abdrücke keinen solehen Ton mehr an, sie wurden nur braunpurpurn, Copien nach dinnen Negativs aher ganz hraun.

Es fand sich, dass zum Versuch ein schon fixires Bild in das Bad getaucht worden war, welches höchst wahrscheinlich durch unvollständige Waschung etwas unterschwedligsaures Natron in das Goldhad übertragen hatte. Diese geringe Menge hatte aber schon genügt, die Tonfähigkeit des Bades vollständig zu indern. Dies ist wahrscheunlich die Ursache davon, dass nachlässige Operateurs oft häseliche, hatune Tüne erhalten.

Die Photographen lehen jetzt in der Hoffnung, dass sie durch vorsichtige Goldionung, gute Fixirung in frischem Narron, und tüchtiges Auswachen halthare Ahdrücke erzeugen. Ich wünschte, dies wäre wahr; leider genügt die Durchsicht einiger photographischer Albuma, um diesen Gedanken zu vertreiben. Es ist überraschend, in wie beträchtlichem Verhältnisse diese Anzeichen von Verfünderung sichtbar werden. Anfünglich nehmen die Weissen eine sahnefarhige Nüance an. Diese ist dem gewöhnlichen Beohachter vielleicht gar nicht auffallend, dem Photographen aber ist sie das erste Zeichen zu einer gänzlichen inneren Veränderung, die im Bilde vor sich geht, und die sich später im Tonverlieren der Schatten, Verminderung der Brillanz und sehlieslich in der gänzlichen Umwandlung des Ahdruckes in ein hüffelhraunes Bild auf schwuzig gebem Grund offenbart.

Da diese Veränderung sieh zuerst in den hohen Lichtern zeigtso hielt ich schon seit lange das Albumin für die Ursache. Ich habe die hohen Lichter von etwa hundert Albuminbildern untersucht, die in der verschiedensten Weise getont und fixirt waren. In jedem Falle fand ich Silber in den rein weissen Stellen des Bildes.

Eine Wothlytypie, die ich vor kurzem iu gleicher Weise untersuchte, besass in den Weisseu kein Silber, in dieser Hinsicht also besitzen die Wothlytypieu einen wichtigen Vorzug vor den Eiweissbildern.

Das einfische Factum, dass Silbernitrat das Albumin congultribeweist klar, dass eine chemische Verbindung stattfindet; und eigenhtümlicher Weise vermag das unterschwefligsaure Natron, welches doch Chlor-, Jod- und Bromsilber zersetzt, diese geringe Menge Silber aus einer anfängich unbeständig erscheinenden Verbludung nicht zu entfernen. Leider ist diese Unfähigkeit so währ wie eigenthiümlich, und wer uns ein Pixirmittel für diese Verbindung angibt, oder ein wirklich brauchbares Ersatzmittel des Albumins findet, wird der Photographie einen grossen Dienst erweisen.

## l'eber die Entwicklung und ihren Einfluss beim Porträtiren.

### Von M. Carey Lea.

Aus Humphrey's Journal of Photography.

Die Photographen wählen gewöhnlich für verschiedene Arten von Gegenständen auch verschiedene Entwickler, d. h. für Landschaften nehmen sie einen anderen Entwickler als für Porträts, und so fort. Ebeuso verwenden sie im Sommer einen Entwickler von anderer Stärke als im Winter. Meine Absicht nun ist darzuthun, dass alles dies nicht genügt, dass vielmt der Entwickler einer jeden besonderen Aufnahme anzupassen ist.

Wahrscheinlich werde ich hier auf zwei diametral entgegengesetzte Widersprüche stossen; den einen, dass meine Ansicht allerdings richtig, aber nicht neu; und den anderen, dass dies eine unnütze Verwicklung sei. Anf den ersten Einspruch entgegne ich, dass meine Ansicht in der Art, wie ich sie angewendet haben will, nicht ohne Neuheit ist; und auf den zweiten, dass eine Betrachtung der Gesetze, welche die Negativ-Eurwickelung regieren, selbst ohne Bericksichtigung der Praxis, hinreichend erkennen lässt, dass der Entwickler hei gleicher Beleuchtung, Stellung und Linse doch nach dem jedesmaligen Vorwurfe modificirt werden muss.

Das Porträt einer weiss gekleideten Dame mit demselben Entwickler hervorzurufen, wie das derselben Dame in schwarzer oder sonst dunkler Kieldung, würde ein Missgriff sein. Aber nicht nur nach der Kieldung, sogar nach dem Character des Gesiehts ist der Entwickler abzündern.

Ohne Zweifel werden die meisten Ihrer Leser geneigt sein, dies als eine ühertriebene Spitzfindigkeit zu helächeln; ich hin aher üherzeugt, dass meine Idee in der Praxis ihre Bestätigung findet, und stelle zum Beweis zwei Fragen; Weshalb liefern die besten Porträtphotographen so viele schlechte Arbeiten? und weshalh gelingen den schlechtesten Operateuren oft einige Sachen so vorzüglich? Dies muss jedem aufmerksamen Beohachter aufgefallen sein. Die Antwort ist: der gute Operateur macht deshalb meistens gute Sachen, weil er gewisse Zustände des Silherbads, Collodions, Entwicklers und der Beleuchtung hat, die für die meisten ihm vorkommenden Arheiten passen; während der schlechte Operateur diese nicht besitzt. Nun kommen aher Fälle vor, zu denen das System des guten Operateurs durchaus nicht so gut passt, wie das im Allgemeinen unpassende System des schlechten Operateurs. Das Princip, worauf sich diese Variation der Entwickler gründet, ist einfach genug. Vorausgesetzt, ein Photograph arbeite gewöhnlich mit stark angesäuerter zweiprocentiger Eisenlösung, und er habe eine Dame mit weissem Teint, dunklem Haar und tiefen dunklen Augen aufzunehmen. Ein solches stark contrastirtes Gesicht kann ·durch einen Entwickler von der Art des hier genannten, der alle Contraste vermehrt, nur unnatürlich hervorgerufen werden. Der Entwickler ist also hier ganz unpassend.

Betrachten wir nun ein Sujet mit gelbem Haar, rothem Teint und hellen Augen. Kann ein solches Gesicht in gleicher Weise hervorgerufen werden, wie das vorhin beschiebene? Gewiss nicht, denn es giht eine einfürmige Wirkung ohne gesütgenden Contrast; verlangt also einen sehwachen Entwickler mit viel Säure und langsame Entwicklung.

Das zuerst heschriebene Gesicht würde mit diesem Entwickler viel zu sehroff und hart werden, zum wenigsten im Porträt den Reiz des Originals verlieren. Für ein solches Gesicht eignet sich ein kräftiger Entwickler und eine rasche Entwicklung.

Aus diesen und anderen Betrachtungen folgt wiederum, dass die Wahl des Anzuges zum Porträtiren nach ganz anderen Regeln vorzunehmen ist, als die sich auf die gewöhnliche Toilette beziehen. In der Photographie handelt es sich nicht darum, ob diese oder jene Farbe besser zum Teint passt; man befolge nur die folgende Regel:

Sind die Contraste in Gesicht, Augen und Haar stark (wie im ersten Fall), so ist ziemlicher Contrast in der Kleidung erlaubt. Soli die Kleidung einfarbig sein, so ist eine dunkle Farbe vorzuziehen.

Fehlt hingegen Contrast im Gesicht (wie im zweiten Fall), so sind starke Contraste im Anzuge zu vermeiden; ein heller Anzug ist vorzuziehen.

Befolgt man diese Regeln, so entspricht der Character des Anzuges der Entwicklungsweise, die der Character des Gesichts erfordert. Bei ihrer Vernachlässigung findet sich der Photograph (wenn er wirklich seine Kunst versteht) dadurch in Verlegenheit gesetzt, dass der Anzug, um sich in passender Weise wiederzugeben, einer anderen Entwicklungsweise bedarf wie das Gesicht.

Herr Whatton Simpson war, glaube ich, der erste, der vor etwa einem Jahre darthat, dass ein starker Entwickler Detail herauszubringen strobe. Dies war ein tüchtiger Schritt zur Wahrheit, aber nicht die Wahrheit selbst — wenigstens die Wabrheit nur unter gewissen Bedingungen.

Meine Ansicht von der Sache ist so:

- Ein starker Entwickler strebt in den Halbtönen und Schatten des Originals Details wiederzugeben.
- Ein schwacher Entwickler strebt Detail in den hohen Lichtern zu geben.

Die langsame Entwicklung also strebt die zarten Abstufungen zu conserviren. Rasche Entwicklung mit starker Lösung erzengt gerade entgegengesetzte Wirkung und strebt die zarten Abstufungen in dünnen Niederschlägen zu conserviren. Es lassen sich dadurch actinische Effecte zur Geltung bringen, die so schwach sind, dass langsamere Entwickleng sie gar nicht beachten würde. Vor der Wall des Entwicklers hat man also den Character des aufzunehmenden Gegenstandes in dieser Hinsicht zu betrachten.

### Ueber Landschafts-Photographie.

#### Von J. Towler.

Aus Humphrey's Journal of Photography.

Eine Landschaft kunstgerecht und schön zu beleuchten liegt selbstverständlich nicht in der Hand des Photographen und wenn er auch noch so sehr Künstler wäre. Alles was er thun kann, ist, die beste Tages- und Jahreszeit auszuwählen, zu welcher die günstigtse Beleuchtung zu finden ist.

Wenn dies aher auch seine einzige Verrichtung ist, so ist es doch keine leichte; denn es gehürt eine bedeutende künstlerische Bildung dazu und ein feines Gefühl für das Ansprechende und Schöne, sowie eine tüchtige Erfahrung von dem, was man mit seinen photographischen Präparaten und Apparatuz zu liefern im Stande ist.

Wenn wir die Empfindung des Angenehmen und Schönen genauer analysiren, so besteht, was Belenchtung betrifft (und nur von dieser soil hier gesprochen werden), der Hauptreiz in der Abwechselung. Doch muss man diese Abwechselung nicht falseh verstehen. Es sollen dann nicht etwa helle Flecken regelmässig über das Bild verstrent sein, dass es aussieht, wie ein pockennarbiges Gesicht oder wie ein Schachbrett. Es giht aber gemellider, in deen eine derartige Geschnackhosigkeit entwickelt ist, und es ist ührigens auch gar nicht unmöglich, jedenfalls aber sehr selten, in der Natur auf so phantastische Weise belenchtete Ansichten zu finden. Das Auge wird dadurch jedenfalls ehenso beledigt, wie ein gebildetes Ohr durch eine Rede, in welcher mindestens ein Wot um das andere auf das sehrifste betont wird.

Die Abwechselung, welche wir meinen, ist unerlässlich nod bildet eine Art gemilderten Contrastes der Licht- und Schattenvertheilung in den Massen zur Hervorhringung der nötbigen Reliefs, Vertiefung der Perspective und Trennung gewisser Theile des Ganzen von den übrigen.

Diese Art von Beleuchtung kann nicht durch diffuses Licht allein und auch nicht durch directes Sonnenlicht allein erzielt werdea, und sicher braucht man zur richtigen Unterbrechung heider Beleuchtungsarten, Wolken, Gehölz und Gebirg. Wenn z. B. das gaute Himmelsgewähle mit einem grauen Dunstschleier überzogen ist, so dass mirgends eine hellere Beleuchtung durchbrechen kann, kam gewiss nicht erwartet werden, dass die Landechaft unter einem solchen Himmel irgend eine Abwechselung der Beleuchtung darhietet. Sie wird einen einfürmigen nüchternen Ton hahen, und wenn man zie behotorgrabische außnimmt, so wird das in der Rezel nur ein flachtes

Bild geben und es würde die Photographie, wenn sie nur solche Producte lieferte, sicher ganz in den Nachtrah der Kunst gerathen. Aber das Schlimmste kommt noch; wenn man nämlich die Kunst des scharfen Einstellens der Bilder nicht versteht und die optischen Eigenschaffen seines Objectivs nicht gebörig kennt, so wird das Bild bei so monotoner Beleuchtung sogar eine ganz falsche und verrenkte Perspective zeigen.

Es kann jedoch eine solehe einförmige Beleuchtung mit diffusem Liehte in manchen Fällen dennoch eine ganz gute Wirkung machen wenn nämlich, was bei uns nicht so selten ist, die Hauptpartien der Landschaft durch recht hell getünchte Häuser gebildet werden und dann zwar aus zwei Gründen. Wenn nämlich solche Häuser zu grell beleuchtet sind, so hehen sie sich erstens auf dem Bilde nur sehr wenig von dem hellen, den Hintergrund hildenden Himmel ab und zweitens sind sie in der Regel schon solarisirt, ehe das Grün der umgehenden Bäume und Gebüsche einen genügenden Eindruck auf die empfindliche Platte gemacht hat. Wenn besonders die Gebäude die Hauptsache hilden und die umgebende Scenerie nur ganz untergeordnete Wichtigkeit hat, so ist eine solche diffuse Beleuchtung derselhen ganz zweckmässig. Muss freilich auch die ganze umgehende Landschaft mit tadelloser Perspective dargestellt werden, so muss man eine andere, den Anforderungen des guten Geschmacks entsprechendere Beleuchtung wählen.

Auch wenn die Sonne ziemlich im Mittag und fast im Scheitelpunkt steht, die Strahlen derselhen also beinahe senkrecht auf die Landschaft fallen und sie mit ihrem Lichte fast ganz gleichförmig überfluthen, muss man ein flaches ungenügendes Bild erhalten, Die einzigen Ansichten, bei deren Aufnahme eine solche Mittagsheleuchtnng zulässig ist, sind tiefe Schlnchten, Rinnsale und andere Vertiefungen, weil die tiefer liegenden Theile derselhen erst auf diese Weise sichthar werden, während die etwaigen Felsen, Klippen und überhängenden Bäume, indem sie auf die beleuchteten Partien projicirt erscheinen, einen genügenden Contrast mit diesen letzteren darbieten. Um ein allen Ansprüchen genügendes Bild von solchen wilden Partien zu erhalten, muss der Künstler die Gegend vorher auf das sorgfältigste recognosciren, die von ihm zur Aufnahme ausgewählten Ansiehten prüfen und sich darüber vergewissern, von welchem Standpunkte aus und zu welcher Tageszeit sie den angenehmsten Anblick gewähren. Bei einem solchen Verfahren wird der Künstler zu immer vorzüglicheren Resultaten gelangen und die Kunst fördern, indem er immer besser lernt das Schöne zu erspähen, wo es sieh in der Natur vorfindet.

Wenn, wie hemerkt, für die Darstellung von Schluchten a. s.w. ein mehr senkrecht einfallendes Licht nöthig ist, so sind die Eingäng zu solchen Spalten und tiefen Thälern weit passender aufzunehmen hei niedrigem Stande der Sonne, wenn sie sich nahe am Horizonte hefindet und ihre Strahlen ziemlich in der Richtung einer solchen Oeffung einfallen.

Der Uehelstand der Solarisation zeigt sich gast nicht selten bie Photographien tiefer und dunkler Thäler, weil man zur Aufnahme dersielben oft eine ziemlich lange Zeit braucht. Es zeigt sich dies am meisten an der unangenchmen, schneeartigen Weisse derjenigen Bäume und Laubpartien, welche direct von der Sonne heschlenen wurden. Im positiven Bilde kann man glücklicher Weise dies unangenehme Weiss dadurch mildern, dass man die betreffenden, natürlichen Farben Grün, Gelh, Braun, Ocker, Roth u. s. w. in ganz dünnen Schichten aufträgt. Auf diese Weise kann man recht lehenswahre Bilder der tiefsten, unnahbarsten Abgründe erhalten.

Nachdem wir diese beiden hesonderen Fälle besprochen, nähem wir nas nun dem wirklich künstlerischen Gehlete, dem Gebiete, auf weichem der Photograph allen Geschmack, alles Geschick und alle Erfahrung eines Künstlers zu entwickeln hat und zwar um so mehr, als er nicht denselben Spielraum hat wie der Maler, der mit Wolken, Gehürg, Gebülz, Städten, Schlössern, Wasserspiegeln, Schnee, Lawine und Gewittern umspringt, wie der Koch mit Butter, Mell, Fleisch, Gewürzen, Früchten u. s. w., wenn er eine wohlschmeckende Speise hereiten will. Der Maler ordnet, trennt und vereinigt diese Bestandeile so, dass sie in ihrer schliesalichen Verbindung auf unser Auge chenso angenehm wirken, wie ein wohlbereiteter Pudding auf nasere Geschmacksmerven.

Manche Künstler hahen sich gewisse Beleuchtungsmanieren angewöhnt, die in allen ihren Compositionen wiederkehren, als wenn die Natur immer nur in einer Weise schön erscheinen könnte. Se findet man in den Landschaften gewisser Maler immer zwei helle Lichtmassen mitten in den dunkelsten Theilen des Bildes, währed es andere wieder nicht unter dreicn thun können. Das ist schier Pedanterie.

Es lässt sich wohl denken, dass ein Porträt nur in einer, alle ihrigen Bedingungen möglichst natürlich vereinigenden Stellung characteristisch ist, bei Landsehaften hält diese Behauptung aber durchaus nicht Stich und hat für diesen Fall nichts weniger als absolute Gelung. Eine Landsehaft kann oft von sehr verschiedenen Standpunkten aus und unter sehr verschiedener Beleuchtung wirklich characteristische Schübnichen darbieten.

Der Photograph freilich muss, um zu einem gewissen Ziele zu gelangen, sich bestimmte feste Principien bilden, denn er kann Wolken, Sonnenschein und Schatten nicht so nach Belieben handhaben wie der Maler. Um eine gute Perspective zu erzielen, muss er Tageszeit und Standpunkt vor Allem so bestimmen, dass entweder der Vordergrund wohl beleuchtet erscheint, während der Hintergrund sich mehr in den Schatten verliert, oder dass der Vordergrund zum Theil beleuchtet, zum Theil in Schatten getaucht ist, während in einiger Entfernung zwischen Gehölz und Gebirg eine Lichtmasse durchbricht, etwa auf die eine Seite eines nicht zu einförmig gehaltenen Thales fallend, und dann erst der Hintergrund sich im Schatten verläuft, oder endlich so, dass der Vordergrund von einer Wolke oder einer emporsteigenden Gebirgsmasse beschattet ist, während in einiger Entfernung eine brillante Belenchtung hinter dem Gewölk oder der Bergmasse hervorbricht. Zu gewissen Jahreszeiten besonders sind derartige Schauspiele nicht selten und bilden gewiss das Reizendste, was die Natur uns darbieten kann. Während der Monate März und April und zu Anfang Mai, so wie später im September, October und November sind Wolken häufiger als während der übrigen Monate und tragen dann nicht wenig dazu bei, die herrlichste Mannigfaltigkeit in den Anblick der Natnr zu bringen, vorzüglich auch dadurch, dass sie, abgesehen von ihrem Nutzen für die schönere Vertheilung der Beleuchtung, der Perspective eine grössere Tiefe geben.

Wenn wir von den oben erwähnten Gesichtspunkten absehen, ist der photographische Künstler im Uebrigen meist auf seinen eigenen Geschmack und Instinct in Bezug auf eine gute Beleuchtung der Landschaft angewiesen. Der beste Rath, welchen man ihm geben kann, ist der, die photographischen Reproductionen der Werke von im Landschaftsfache anerkannten Meistern zu studiren. Solche Studien sind von naschätzbaren Werthe und der Photograph wird an ihnen gar bald lernen, was man eigentlich unter dem sonst niebl leicht zu erklärenden Worte Geschmack versteht, und er wird dabei ausserdem finden, dass dasselbe Ziel durch sehr verschiedene Mittel erreicht werden kann.

Nachdem er so selbst die Elemente der Kunst bewältigt und die Schwelle des Kunsttemples überschritten hat und mit jenem sichern, wenn auch undefinirbaren, dem Künstler eigenen Gefühle den Werth eines Kunstwerkes schätzen gelernt hat, dann mag sich bemühen, mit Hülfe von Objecity. Collodion und Silber die landschaftlichen Schönheiten der Natur auf seiner Platte zu bannen und festzuhalten.

## Wothly's Negativverfahren.

Aus dem Moniteur de la Photographie.

#### 1. Collodion.

In 1800 Gr. Alkohol von 90 his 95 Procent löst man 65 Gr.
Jodammonium, 15 Gr. Bromeadminm und 7½ Gr. Jodadaminm.
Hierzu fügt man 2250 Gr. ahsoluten Aether und 80 Gr. Pyroxylin,
und sehüttelt bis zur günzlichen Lösung. Sodann setzt man noch
3½ Gr. desültries Wasser zu, sebüttelt und lässt einige Tage stehen. Wenn die Negativs nicht kräftig genug werden, setzt man
noch etwas Pyroxylin zu. Das Verhälltniss zwischen Aether und
Alkohol darf nicht geändert werden, da mehr Alkohol z. B. krafilose Negativs zu gehen streht. Dies Collodion besitzt die Eigenschaft, selhst auf nicht ganz reinen Platten reine Bilder zu gehen.
Man giesse es langsam auf, um eine gleichmässig dieke Schicht
zu erhalten. Das Lahoratorium muss immer eine gleichmässige
Temperatur (von 15—16 % P.) haben.

#### 2. Silberbad.

In 5400 Gr. destillritem Wasser löst man 450 Gr. doppeltcrystallisirites Silbernitrat; dann in 30 Gr. Wasser 0,30 his 0,35 Gr. Jodanmonium. Die Jodlösung wird in die Silherlösung gegossen. Die anfangs trübe Flüssigkeit klärt sich innerhalb einer Stunde. Darzuf filtrit man und erst dann setzt man 10 his 15 Tropfen chemisch reine Salpteteräure zu. Diese Reihenfolge muss heobachtet werden, da sieh sonst mehr Jodsilber als nöthig anflösen würde, und man in diesem Falle zur Verhütung von Schleier mehr Salptetersäure zusetzen müsste. Essigsäure vermindert die Empfindlichkeit.

Wenn das Bad nach langem Gehrauch nicht mehr die gemenschen Resultate gibt, verdümnt man es mit der Hälfte Wasser,
lässt es einige Tage stehen, damit alle Jodsilher zu Boden fällt,
filtrirt, dampft im Wasserbad bis zum ursprünglichen Volum ein,
setzt einige Tropfen Salpetersäure und etwas concentrirte Silherfesung zu. Das Bad ist dann wieder anwendbar. Wenn es
Schleier gibt, setzt man noch einige Tropfen Salpetersäure zu.
Enhält das Bad viel Achter und Alkohol, so giht es Flecken und
Streifen; das Eindampfen bezweckt die Verjaung dieser Substanzen.

#### 3. Entwickler.

Man bereite eine ganz gesättigte Auflösung von Eisenvitriol und filtrire sie. 60 Gr. dieser Lösung (die sich Monate lang hält) versetzt man mit 450 Gr. destill. Wasser, 70 Gr. Essigsäure und 30 Gr. Alkohol. Auf diese Weise ist nicht nur der Entwickler sebr rasch (ohne Abwiegen) zusammengesetzt, sondern er wirkt auch besser als frische Lösungen, besonders wenn man ihn einige Zeit in die Sonne gestellt hat. Das Bild kommt langsam hervor, und nimmt grosse Kraft und Brillans an. Man wascht und fixir mit unterschwestigsaurem Natron. Ist die Intensität nicht genügend, so lässt man den Entwickler von der Platte absliessen und übergiesst die Schicht mit folgender Lösung:

Nach einer Minute giesst man ab, und lässt nochmals den Entwickler einwirken; dies wiederholt man, bis die Intensität hinreichend ist.

### Perrocyankalium als sensitirendes Mittel.

Von Dr. J. Emerson Reynolds.

Aus dem British Journal of Photography.

Poitevin's wichtige Entdeckung der sensitirenden Kraft des Tannins auf Jod- und Bromstilber hat der photographischen Beobachtung und Forsehung ein weites Feld cröffnet. Die darauf basirenden Vorschläge von Prof. Himes haben sielt als wichtig und practisch erwiseen; trotzdem bleibt noch manches zu thun übrig ebe der nöthige Grad von Empfindlichkeit auf diesem Wege erreicht sein wird.

Ich habe mich kürzlich mit verschiedenen Reducirmitteln beschäftigt, um ihre relative Senstitrkraft im Vergleich mit Tanninplatten festzustellen. Doeb zunüchst will ich einige Worte über ähnliche frühere Experimente sagen:

Robert Hunt beschreibt in seinen "Researches on Light" eine Reihe höchst interessanter Versuche mit Ferrocyankalium (gelbes Blutlaugensalz) in Verbindung mit dem gewöhnlichen photographischen Jodsilberpapier. Er sagt: "Ein Stück satinitres Briefpapier wird auf einer Seite mit einer Auflösung von salpetersauem Silber (1:4) getränkt. Darauf wird es in geringer Entfernung von einem warmen Fener so rasch wie möglich getrocknet. Dann wird es mit einer Auflösung von Jodkalium (1:8) getränkt, auf ein glattes Brett gelegt und mit Wasser so lange übergossen, bis keine löslichen Salze mehr darin sind. Es kann gleich gebrancht, oder getrocknet und aufbewahrt werden. Vor der Anwendung tränkt Patsterpsäches Archit. Nr. 98. aus 49. Bezenhert 189.

man dies Papier mit gesättigter Auflösung von Ferrocyankalium und trocknet es zwischen Saugpapier ab. Dann exponirt man in der Camera. In wenig Minuten erhält man ein schönes Negativ.

Noch rascher geht die Veränderung vor sich, wenn man das Dodalber durch Licht oder Hitze etwas oxydirt. Lässt man das Papier unter dem Einfluss dieser Agendien sich bräunen, und tränkt man es darauf mit Ferrocyankalium, so ist die Veränderung fast momentan. Achnlich wirkt dasselbe Salz auf Brom- und Chlorsilber; zu bemerken ist, dass Hunt hier nur die photochemische Empfindlichkeit, oder das Dunklewerden durch das Licht anführt.

Diese Versuche wurden 1841 veröffentlicht, aber ihre Bedeutung wurde erst durch Poitevin's Entdeckung klar. Ich finde, dass dies Salz der desensitirten Jodsilberschicht auch bedeutende photographische Empfindlichkeit ertheilt. Uebrigens ist die photochemische Empfindlichkeit so bedeutend, dass man es beim Vergrösserungsverfahren in Anwendung bringen kann. Man kann in folgender Weise verfahren: Gutes starkes Papier lässt man auf einem Bad von je zehn Gran Jodcadmium und Jodkalium in einer Unze Wasser schwimmen. Nach dem Trocknen sensitirt man auf einem Silberbad von 1:12. Dann wascht man das Papier in etwas Wasser und taucht es in ein schwächeres Jodsalzbad; wascht nochmals und trocknet. Vor dem Gebrauch wird jedes Blatt mit starker Ferrocyankaliumlösung bestrichen und in der Solarcamera feucht exponirt. Die späteren Operationen sind dieselben wie gewöhnlich; nur beim Fixiren entstehen Schwierigkeiten, wovon ich später sprechen will.

Interessanter sind folgende Versuche:

Eine Anzahl Platten wurden mit bromjodirtem Collodion überogen und in einem starken Silberbad sensitirt, in Wasser gewaschen und mit Jodkaliumlösung übergossen. Darauf wurden sie nochmals gewaschen und getrocknet. Am nächsten Tage wurden nochmals gewaschen und getrocknet. Am nächsten Tage wurden zwei Platten zum Versuch sensitirt, die eine mit Taminlösung, die andere mit Ferrocyankalium. Beide wurden feucht exponit und ganz unter denselben Bedingungen. Beim Entwickeln fand sich die Taminplatte viel zu kurz belichtet, während die Ferrocyanplatte überlichtet war. Dies zeigte, dass im feuchten Zustand die mit gelbem Blutlaugensalz behandelten Platten empfindlicher sind als feuchte Taminplatten. Letztere werden aber verbessert, wenn man anch dem Jodiern die Platten gut abwascht; etwas freies Jodsalz wirkt schädlich bei Taminplatten, während es bei Ferrocyankalium eher vorthellhaft wirkt.

Obiges ist der Umriss meiner ersten Versuche. Hier folgen nun die speciellen Angaben, wie ich bisher die besten Resultate erhielt.

Gutes Jodbromcollodion, das eine dichte Schicht gibt, ist erforderlich. Das Pyroxylin dafür bereitet man am besten nach Glover's Verfahren, wie es in Russell's "Tanninverfahren" ») mitgetheilt ist. Nachstehende Formel ist zu empfehlen:

| Pyroxylin   |      |   |  |  | 13 | Gran,     |
|-------------|------|---|--|--|----|-----------|
| Aether .    |      |   |  |  | 6  | Drachmen, |
| Alkohol     |      |   |  |  | 12 | ,         |
| Jodammonium |      |   |  |  | 6  | Gran,     |
| Jodcadmi    | ım   |   |  |  | 4  | 77        |
| Reomando    | , in | - |  |  | 9  |           |

Das Sensitiren geschieht in einem Bad von 1 zu 12. Die empfindliche Platte wird gut abgewaschen und in ein Bad von

Jodkalium . . . . 10 Gran, Bromkalium . . . . 10 ,

Wasser . . . . . 1 Unze, eingetaucht. Nach zwel Minuten nimmt man sie heraus, lässt gut

eingetaucht. Nach zwel Minuten nimmt man sie heraus, lässt gut abtropfen und wascht eine 5×4 Platte mit etwa 8 Unzer Wasser. Dann lässt man sie an einem staubfreien Ort trocknen. Alles vorhergehende kann im hellen Tageelleht statfinden. Vor dem Sensitiera bestreicht man die Ränder der Schicht mit gutten Firnis. Dann befeuchtet man sie mit destillirtem Wasser und übergiesst sie mit einer Lösung von 10 Gran Ferrocyankalium in 1 Unze Wasser. Soll die Platte feucht angewandt werden, so taucht man sie zwei bis drei Minuten in folgendes Bad:

Ferrocyankalium . . . 15 Gran, Reines Glycerin . . . 10 Tropfen, Wasser . . . . . . 1 Unze,

Die feuchten Platten sind weniger empfindlich als die mit Silbernitrat sensititren; aber empfindlicher als die feuchten Tanninplatten. Nach dem Belichten spült man die Schicht mit Wasser ab, und entwickelt mit

| Pyrogallussäure . . . . 3 Gran,
| Citronsäure . . . . 2 ,
| Wasser . . . . 1 Unze
| und einigen Tropfen Silberlösung.

<sup>\*)</sup> Das Tanninverfahren. Von Major C. Bussell. 2. Aufl. Berlin, Theobald Grieben.

Das Bild erscheint sehr schön und lässt sich nach Belieben verstärken. Flecken haben sich bis jettt nicht gezeigt, nur erbält man durchsichtige Flecke, wenn man stärkere Sensitirlösung als die oben angegebene anwendet.

# Bemerkungen über einige neue Verbindungen des Pyroxylins.

Von J. Spiller.

Aus den photographic News.

In den Comptes rendus der Academie der Wissenschaften erschien eine interessante Mittheilung von M. Blondeau über einige neue Verbindungen des Pyroxylins mit Ammoniak \*), mit deren Untersuchung ich zu derselben Zeit beschäftigt war. Diese Verbindungen entstchen, wenn Schicssbaumwolle oder ihre lösliche Modification Collodionwolle Ammoniakdämpfen ausgesetzt wird; schwacbe Erwärmung begünstigt die Reaction. Am besten nimmt man die Operation in kleinem Maassstab vor, indem man 40 bis 50 Gran Schiessbaumwolle in einer langhalsigen Flasche mit wässerigem Ammoniak (880 sp. G.) behandelt, wovon man nach und nach Portionen von je 8 bis 10 Tropfen zusetzt. Die Flasche wird dann mit einem sehr losen Kork versehen und eine bis zwei Stunden in ein Wasserbad von 30 bis 40 6 R. gesetzt. Die Farbe der Baumwolle geht bald von Weiss in Gelb, dann in Braun über; ihr physicalischer Zustand ändert sich, indem sie eine weiche zerreibliche Masse, aber noch von faserigem Ansehen wird. Durch diese Behandlung wird die Explosionskraft der Baumwolle nicht vermindert; es ist bemerkenswerth, dass die Bereitung dieses Präparats in grossen Partien gefährlich, denn so oft ich ein grösseres Quantum präpariren wollte, oder die Temperatur mehr crhöhte, explodirte die Substanz.

M. Blondeau bemerkt, dass es ihm gelungen sei, die Ammoniakverbindung durch Bebandlung mit Saizsäure in eine Art von Salz zu verwandeln, dass ferner dasselbe Product erbalten werde durch halbstündiges Kochen der Schiessbaumwolle in starker Salmiaklösung, auswaschen und trocknen lassen. Als Formel für diese Verbindung gibt er au:

C24H20O20 (NO4)5, (NH2)5, (HCl)5.

<sup>\*)</sup> Phot. Archiv Nr. 93 Seite 389.

Diese Substanz soll sich bei geringerer Temperatur als 80 °R. nicht zersetzen und ebenso explosiv sein wie Schiessbaumwolle, aber ausser den Verbrennungsproducten der letzteren noch Cyanund Chlorammoniumdämpfe liefern.

Ein solches Präparat müsste sich sehr gut für das Chlorsübercollodionverfahren eignen, indem man es nur in Alkoboliäther zu lösen und mit Silbernitrat zu versetzen brauchte. Ich befolgte nan die Vorschriften Blondeau's buchstäblich, aber trotzdem ich versebiedene Sorien von Soliessbuumwolle in Anwendung brachte, gelang es mir nie, ein solches Präparat zu erhalten. Die Präparation durch successive Bebandung mit Ammoniak und Salzsäure ist natürlich zu umständlich.

Da ich also in den Eigenschaften der mit Salmiaklösung gekochten Schiessbaumwolle keinen Unterschied auffinden, und auch in dem Priparate auf analytisebem Wege weder Chlor noch Amidogen auffinden konnte, so vergiteb ieb zunäteht das Gewicht der Substanzen vor und nach der Behandlung. Ich nahm hierzu sowohl höchst explosive Trinitrocellulose, wie die gewölnliche Collodionwolle, konnte aber weder Gewichtszunalme noch Abnahme entdecken. Die Baumwolle wurde natürleh nach der Pchandlung mit destillirtem Wasser so lange gewaschen, bis das Waschwasser mit Silbernitrat keinen Niederschlag mebr gab, und dann an der Luft getrocknet.

Nach Blondeau's Formeln müsste die Chlorverbindung mindestens um ein Drittel schwerer sein, als die nicht veränderte Schiessbaumwolle, wie aus folgender Vergleichung hervorgeht:

| Pyroxylin.           | Cblorverbindur       |
|----------------------|----------------------|
| C24 144              | C24 144              |
| H <sub>20</sub> 20   | H <sub>20</sub> 20   |
| O20 160              | O20 160              |
| 5NO <sub>5</sub> 270 | 5NO <sub>4</sub> 230 |
| 594                  | 5NH <sub>2</sub> 80  |
|                      | 5HCl 182.5           |
|                      | 816.5                |

Die durch Einwirkung von Ammoniak auf verschiedene Arten om Schiesbaumwolle erhaltenen gelben Verbindungen lissen sich sebr leicht in Holzgeist und in Alkoholätber, Alkohol allein löst sie nicht. Diese Lösungen verspreche keine photographische Amwendbarkeit, erstens wegen ihrer störenden Färbungen und zweitens, weil sie beim Verdunsten pulverige nndurchsichtige Schicht hinterlassen.

Es ist zuweilen empfohlen worden, die Collodionwolle nach dem Auswässern schliesslich in ammoniakhaltigem Wasser liegen zu lassen, um ihr die letzten Spuren von Süure zu nehmen. Hierbei wurde allerdings öfters sehon das Gelbwerden des Präparats beebachtet. Die Spiller'sche Untersuchung ergibt, dass diese Behandlungsweise beim photographischen Pyroxylin schädlich ist; denn eine reine transparente Schicht ist erste Bedingung für ein gutes Collodion.

Im vorjährigen Sommer passirte mir eine Fatalität mit meinem Collodium, woran vermuthlich auch das Ammoniak die Schuld trug. Eine grössere Menge sonst sehr gutes Pyroxylin war mir durch längeres Ausbewahren sauer geworden. Um sie zu entsäuern, liess ich die Wolle zuerst in schwach ammoniakalischem Wasser einweichen und durch einander arbeiten, sodann erst wieder mit Brunnen-, zuletzt mit destillirtem Wasser so lange auswaschen, bis sie nicht mehr alkalisch reagirte. Freiwillig getrocknet, hatte sie eine gelbliche Farbe, und löste sich zwar leicht in Aether und etwas Alkohol auf, ohne einen merkbaren Rückstand zu hinterlassen, die Lösung blieb aber vicle Wochen, überhaupt so lange sie nicht verbraucht worden, gelblich trübe. Das damit erzeugte, wie gewöhnlich jodbromirte Collodium war ebenfalls etwas trübe und nur durch sehr mühsames und langsames Filtriren durch Papier gelang es, eine klare Lösung zu erhalten, die merkwürdiger Weise einen Stich ins grünliche hatte. Ausserdem liess dieses Jodcollodium nichts zu wünschen übrig, namentlich war nichts von geringerer Festigkeit des Häntchens zu hemerken. Dr. J. Schnangs

## Electro-chemische Darstellung der Metalloide.

Die letzten Nummern des Cosmos und des British Journal of Photography enthielten einen Artikel über die Becquerel'sche Methode der Darstellung und Isolirung von Jod, Chlor, Brom und anderer in der Photographie verwendeter elementarer Stoffe mit Hülfe der chemischen Wirkungen des electrischen Stromes.

Es ist diese Methode von ungeheurem Vortheil und setzt den Chemiker in den Stand, die meisten einfachen Stoffe viel leichter und reiner darzustellen, als dies mit den gewöhnlichen chemischen Methoden möglich ist.

Um mit Hülfe der Electricität Chlor, Brom und Jod in beträchtlichen Quantitäten rein darzustellen, braucht man nur die WasserstoffVerhindungen dieser Metalloide (CIH, BrH, JH) in einer U-förmig gebogenen Glasröhre der Wirkung des electrischen Stromes aus usetzen, indem man die in zwei Graphitplatten endigenden Pole einer galvanischen Batterie in die beiden mit der betreffenden Filtsissikeit gefüllten Schenkel dieser Röhre taucht. An dem positiven Pole entwickelt sich dann Chlor, respective Jod oder Brom; am negativen allemal Wasserstoffgas. Sind die Zersetzungs-Producte auf gasförmig wie das Chlor und der Wasserstoff, so verbindet man die Oeffnungen der U-förmigen Röhre durch ein gekrümmtes Rohr mit einer pneumatischen Wanne und fängt in dieser die retnen, gasförmigen Producte auf.

Statt der betreffenden Wasserstoff-Säuren könnte man auch die im Wasser gelöste oder durch Hitze zum Schmelzen gehrachte Verbindung eines der Metalloide Chlor, Brom oder Jod mit irgend einem Metalle, also etwa Chlorkalium, Jodcadmium u. s. w. anwenden. Der einzige Unterschied ist dann nur der, dass am negativen Pole nicht Wasserstoff, sondern das betreffende Metall oder auch, wenn dies wie das Kalium leicht oxydirba, dessen Oxyd aufricht.

Das Chlor erscheint hei der Zersetzung von Chlorwasserstoffsäure oder auch eines gelösten oder geschmoltenen Chlormetalls am positiven Pole in vollkommenster, chemischer Reinheit und kann mit den gewöhnlichen Vorsichtsmassregeln aufgefangen werden.

Reines Brom ist ein sehr schlechter Leiter oder eigentlich Richtelter der Electricität; man muss es daher, so lange der Process der Electrojyse von Statten geht, in der den positiven Pol mugebenden Flüssigkeit gelöst lassen. Da aber auch diese dadurch sehr schlecht leitend wird, ist man genöthigt, eine sehr starke electrische Batterie anzuwenden.

Die Jodmetalle werden zwar äusserst leicht durch den electrischen Strom zersetzt,\*) man muss aher doch die sich an der Pol-

<sup>9)</sup> Es muss immer wieder auf das Irrige dieser Auffastung aufmerksam gemacht werden, als wenn die Jodide besonders leicht zestestt wörden. Alle Verbindungen, welche überbaupt durch den electrischen Strom zeitigt werden können, werden bei gleicher Stromstärke mit genau derzelben Leichbügkeit zersetzt, d. b. es werden, wenn sie in verschiedenen Zellen von demselben Strome nach einander durchlaufen werden, in gleicher Zelt genau chemisch siquivslotte Mengen on inhen zeitigt (Franday's electrolytischen Gestest). Der Grund der oben erwähnten irrigen Meinung liegt darin, dass eine noch so kleine Menge Joden durch blen intensive Färbung sich sofort benerführ macht, während eine ihr iquivalente Menge Wasserstoffgas der Wahrnebmung vielleicht vollständig entgeht.

platte allmälich absetzenden festen Jodkrusten entfernen, weil sie die Leitung des Stromes unterbrechen würden.

Was ein anderes Mctalloid, das Fluor betrifft, so hat man dies, in Folge seiner energischen chemischen Eigenschaften im freien Zostande nie genügend untersucht und vielleicht noch nie wirklich isolitt crhalten. Aus einer Verbindung entlassen, tritt es sofort in eine andere ein. Es scheint gasförmig zu sein und in seinen allgemeinen Eigenschaften dem Chlor zu entsprechen, welches es jedoch durch die Energie seiner Reactionen übertrifft. Es zeichnet sich besonders durch die Schnelligkeit seiner Einwirkung auf Silicate aus, namentlich auf Glas, so dass Glasgefüsse für seine Bereitung ausgeschlossen sind.

Die neuesten Versuche zur Isolation des Fluor sind die von Fremy, welcher geschmolzenes Fluorkalium der Electolyse unterwarf und ein Gas erhielt, das Platina rasch angriff, Wasser unter Bildung von Fluorwasserstoffsäture zersetzte und Jod in seinen Metallverbindungen ersetzte. Mehrere Chemiker und unter ihnen Fremy haben ein ähnliches Gas durch die Einwirkung von Sauerstoff und Hitze auf Fluoride erhalten. Am besten wendet man für die Experimente mit Fluor Gefässe aus Flussspath (Fluorcalelum) an, einem Mineral, das sehon mit Fluor gesätütgt ist und daher nicht mehr davon angegriffen wird.

Ein noch zu den Metalloiden zählender, aber andererseits auch den Metallen in seinen Eigenschaften sehr nahe stehender Stoff ist das Arsenik. Wie die Metalle leitet es die Electricität gut und wird schon durch ein einfaches Volta'sches Element aus vielen seiner Verbindungen am negativen Pole ausgeschieden, z. B. aus dem arsensauren Kali. Die Ausscheidung des Arsen ist dann freilich nicht eine durch den electrischen Strom erfolgende primäre, sondern eine sogenannte secundäre. Das arsensaure Kali wird dann nämlich so durch den Strom zerlegt, dass am positiven Pole Arsensäure und Sauerstoff ausgeschieden werden, am negativen aber Kalium. Dieses oxydirt sich jedoch in dem Momente, in welchem es frei wird, zu Kaliumoxyd (Kali) und zwar auf Kosten eines Theils der Arsensäure, welche dabei zu Arsen reducirt wird. Man kann diesen Versuch, das Arsen so darzustellen, einfach auf die Weise vornehmen, dass man die arsenhaltige Flüssigkeit in eine Platinschale giesst und einen Zinkstab hineinstellt. An dem Platin, als dem negativen Metalle dieses Zinkplatinelements scheidet sich dann das Arsen als ein grauer metallischer Ueberzug ab. Diese Methode der Arsenausscheidung kann in der gerichtlichen Medicin zur Nachweisung von Arsenikvergiftungen mit grossem Nutzen angewendet werden.

Auch das in der Kieselskure enthaltene Siliciummetall kann, wie Becquerel gezeigt hat, durch schwache electrische Ströme in Crystallen ausgeschieden werden. Doch ist die Darstellung desselben für den Photographen von geringerem Interesse als die des Chlor, Brom und Jod.

## Ueber Schwefelcyan-Ammonium und salpetersaures Silberoxyd-Ammon.

## Von M. Meynier.

### Schwefelcyan - Ammonium.

Zum Fixiren der Photographien auf Collodion und Eiweiss werden drei Salze benutzt: Cyankalium, unterschweßigsaures Natron und Schweßelcyan-Ammonium. Diese drei Substanzen sind nicht ganz gleich brauchbar. Das Schweßelcyan-Salz ist in jeder Hinsicht den beiden anderen vorzuziehen und wird schliesslich auch allein in der Photographie Anwendung finden.

Zuerst wurde, schon durch Dsguerre, das unterschwefligsaure Natron benutzt. Es würde nichts zu wünschen übrig lassen, wenn es sich nicht bei Gegenwart selbst der schwächsten Säuren zersetzte; bei dieser Zersetzung scheidet es Schwefel aus, der im Bilde bleibt und es allmälig verändert. Alle alten Negativs sind mehr oder weniger angegriffen und nicht mehr zur Erhaltung guter Papierabdrücke brauchbar. Um diese Wirkungen zu verhüten, hat man sich des Cyankaliums bedient. Das, welches man gewöhnlich anwendet, ist unrein und enthält viel kohlensaures Kali, glücklicher Weise, denn im reinen Znstande ist es eins der hestigsten Gifte, die man kennt. Täglich berichten die Zeitungen über neue Vergiftungen durch Cyankalium, und Alle, die es anwenden, vergiften sich langsam, ohne es zu wissen. Da dieses Salz von keiner besonderen Wichtigkeit für die Photographie ist, so sollte das Gesetz den Verkauf im Kleinen untersagen, wie es dies bei hundert anderen viel weniger gefährlichen Stoffen gethan; wären die Photographen von dieser Wahrheit vollkommen durchdrungen, so würde keiner es mehr anwenden; zudem lässt es sich nur bei Collodionbildern anwenden, da es sowohl Eiweiss- wie Papierbilder zerstört.

Es bleibt nur das Schwetelcyan-Ammonium. Dieses Salz fixirt eben so rasch wie Cyankalium, besitzt aber nicht dessen unangenehme Eigenschaft, die Schatten und Halbtöne zu schwächen. Es lässt sich für alle Arten von Bildern anwenden, ohne dass es wie das unterschwefligsaure Natron den Bildern nachtheiligen Schwefel ausscheidet.

Die Bilder auf Collodion und auf Albumin werden in eine gesätigte Lösung des Salzes einegaaucht; diese bereitet man durch Aufläsen von 450 Gramm Schwefelcyan-Ammonium in 500 Gramm schwefelcyan-Ammonium in 500 Gramm was bei zur Erschöpfung gebraucht werden kann. Die Platten müssen zweimal hineingetaucht werden; das erste Mal um sie zu fäxiren, und nachdem man sie leicht abgespillt, zum zweiten Mal um das an ihrer Oberfläche niedergeselnägene Schwefelcyan-Silber aufzulösen; dann wäselt man gut ab. Das Bild bleibt in den Schatten ganz klar.

Dieselben Vortheile ergeben sich, wenn man die positiven Papierbilder mit Schwefelevan-Ammonium fixirt.

Wer vor einigen Jahren Photographien gekauft hat, weiss, welchen Veränderungen diese Bilder unterliegen; die einen sind mehr, die anderen weniger gelb geworden. Diese Veränderungen und Zerstörungen rühren vom Gebrauch des unterschweßigsauren Natrons her, welches stets einen Keim des Verderbens im Bilde zurücklässt, so dass die Leute, welche die Photographien liebten, auf ihre Anschaßung verzichten, weil sie deren Halbarkeit für ephemer halten.

Zahlreiche Versuche beweisen, dass Schwefeleyan-Ammonium die Halodistiber-Salze besser auflöst, als das untersehweffigsaure Natron. Sodann scheidet das Schwefeleyan-Ammonium niemals Schwefel aus, während das untersehwefligsaure Natron erfahrungsgemäss immer Schwefel im Bilde zurücklässt. Das erstere Salz gibt ferner schönere Schwärzen und lässt den Halbtönen alle ihre Feinheit und Durchsichtigkeit.

Die Anwendungsweise des Schwefeleyan-Ammoniums ist von der des unterschwefligsauren Natrons nicht sehr verschieden.

Man löst 350 Gramm Schwefelyan-Ammonium in einem Liter Wasser und setzt 2 bis 3 Gramm Ammoniak hinzu. Von dieser Lösung gieset man in zwei Schalen Nr. 1 und 2; man taucht die Bilder eins nach dem anderen in die erste Schale und lässt sie etwa zehn Minuten darin; sodann wisseht man sie in möglichst wenig Wasser, lässt sie abtropfen, und legt sie dann fiinf Minuten in die Schale Nr. 2. Hieraraf wäseht man sie methodisch aus, indem mahnen jede halbe Stunde frisches Wasser gibt und sie bei jedesmäligem Wechseln gut abtropfen lässt. Dies ist acht bis schn Mal zu wiederholen. Besser nech ist es, die Bilder jedesmal zwischen Fliesspapier abzutrocknen, was allerdings mehr Anslage und Mühe erfordert. Die mit Schwefelcyan-Ammonium fahrten Bilder bleiben ehen so sehön wie vor der Flizage und nehmen überdiese einen

schönern Ton an als bei Anwendung von unterschweftigsaurem Natron. Der Hauptvorzug des Schwefelcyan-Ammoniums ist natürlich die Haltbarkeit der damit fixirten Bilder.

Das Schwefeleyan-Ammonium ist allerdings etwas theurer als das unterschwefligsanre Natron. Dies ist aber nicht in Betracht zu ziehen, indem man es ohne Schaden öfter anwenden kann, und weil, um eine gewisse Anzahl Bilder zu fixiren, mehr unterschwefligsaures Natron erfordeitlei his, als Schwefeleyan-Ammonium. Höffenlich sehen die Herren Photographen bald ein, dass es in ihrem Interesse liegt, ja, dass es eine Lebensfrage für sie ist, sich des Schwefeleyan-Ammoniums zu bedienen.

Das Schwefeleyan-Ammonium besitzt noch die werthvolle Eigenschaft, die Silberflecke von den Händen bequem und gefahrlos zu entfernen. Man brancht nur den Flecken genügende Zeit in Berührung mit concentririer Außösung dieses Salzes zu bringen. Je älter der Fleck, um so langsamer entfernt er sich. Dabei behalten die Hände ihre natürliche Farbe, während sie nach der Anwendung von Jod so weiss gefleckt sind, als wenn man eine Hautkrankheit hätte.

### 2. Salpetersaures Silberoxyd-Ammon.

Dies Salz ist crystallisirt und von weisser Farbe; es ist viel lichtempfindlicher als das salpetersaure Silberoxyd. Man verwendet es ganz in denselben Verhältnissen wie das letztere.

Die Lösung des Salzes für negative Collodionbilder ist mit zwei bis drei Tropfen Essigsiiner auf 100 C. C. Lösung zu ver setzen. Das Papiersüberbad hingegen wird durch Zusatz von 2 bis 3 C. C. Ammoniak zu jedem Liter Lösung alkalisirt. Wenn die Crystalle des Doppelsalzes nicht trocken und ganz neutral waren, so muss eine entsprechend grössere Mcnge Ammoniak zugesetzt werden.

Das damit priparite Papier hill sich sehr gut, ist empfindieher und gibt feinere Abdriticke. Auf die Qualität des Papiers kommt es so viel nicht an, da mittelmässige Sorten mit diesem Bad sehr sehöne Resultate geben. Die Ammoniakräucherung wird durch Anwendung dieses Sakzes vollkommen überflüssig gemacht.

# Veber Graphitsäure und ihr Verhalten zum Lichte."

Diese neu entdeckte, für die theoretische Chemie so äusserst wichtige und interessante Verbindung könnte vielleicht früher oder später wegen ihres eigenthümlichen Verhaltens zum Lichte auch in

<sup>\*)</sup> Auszug aus Erdmann's Journal für Chemie, Band 95, Seite 321.

irgend eine Beziehung zur Photographie treten; es dürfte daher nicht unpassend erscheinen, auch in diesem Archiv auf diese Substanz aufmerksam zu machen.

Das was man in der Chemie unter Kohlenstoff (Carbonium = C) versteht, tritt uns bekanntlich unter ziemlich verschiedenen Erscheinungsformen oder Modificationen entgegen, erstens als amorpher Kohlenstoff (\*C), zweitens als Graphit (\*C) und drittens als Diamant (4C). Der amorphe Kohlenstoff bildet den Hauptbestandtheil der Steinkohlen, der Braunkohlen, des Torfes und der durch Erhitzung thierischer und pflanzlicher Stoffe erhaltenen Thier- und Pflanzenkohle. Der weit dichtere, fast metallisch glänzende Graphit, Jedermann bekannt wegen seiner Verwendung zu Bleistiften, findet sich als Mineral in Ceylon, Sibirien, England, Bayern u. s. w. Er leitet die Wärme und Electricität ziemlich gut und verbrennt nur äusserst schwierig. Der crystallinische, glashelle Diamant ist ebenfalls reiner Kohlenstoff, leitet aber in dieser Modification die Electricität gar nicht und verbrennt nur, wenn er in reinem Sauerstoffgase sehr stark erhitzt wird. Das Verbrennungsproduct aller drei Modificationen ist ein und dasselbe, nämlich bei genügendem Sauerstoffzutritt ein Gas, die Kohlensäure (CO2) und bei unvollkommenem Sauerstoffzutritt, das Kohlenoxydgas (CO).

In neuerer Zeit hat nun Brodie die merkwirdige Entdeckung gemacht, dass, wenn man Graphit mit chlorsaurem Kall und Salpeterslürre behandelt, derselbe unter Sauerstoffaufnahme sich in ein schwefelgelbes Pulver verwandelt, welches er Graphitsäure nannte, da wenn man ein Körnchen davon auf angefeuchtetes Lakmuspapier legt, dieses letztere davon geröfthet wird. In neuster Zeit sit diese Substanz von F. Gottschalk noch genauer untersucht worden. Ihre Darstellung und Reinigung ist nicht ungeführlich und üusserst mühsam und schwierig. In diese Verbindung tritt nun der Kohlenstoff nicht mit seiner gewöhnlichen Aequivalentzahl 6, sondern mit der Aequivalentzahl 33 ein und man bezeichnet ihn dann auch nicht mit seinem gewöhnlichen Symbol C, sondern mit Gr. Die Formel für die Graphitsäure ist dann nach Gottschalk? Untersuchungen am wahrscheinlichsten Graft, Og, su sertriben.

Im Sonnenlichte fütbt sich die schwefelgelbe Graphitäture unter Gewichtsverlust dunkelbraun bis schwarz, aber nur oberflüchlich. Unter Wasser, Alkohol und Aether geht diese Färbung durch das Licht fast gleich schnell von Statten, dagegen hält verd fünnte Salpteres für eft gezerstende Wirkung des Lichtes auf. Auch das diffuse Tageslicht wirkt schon, wenn auch weniger, verändernd. Die Graphitskure ist fast unlöslich; Wasser löst nur Spuren davon, Alkohol nech weniger. Auch die wässerige Lösung verändert sich im Lichte. Sie bräunt sich nach und nach und zuletzt scheiden sich aus der dunkeln Flüssigkeit dunkelbraune Floeken ab. Tränkt man Flüsspapier mit der Lösung, so wird es an den Lichte ausgesetzten Stellen roth braun, während die bedeckten Tleile fast weis sie bleiben.

Beim Erhitzen zersetzt sich die Graphitsäure vollständig in Wasserdampf und Kohlensäure mit Hinterlassung von kohligen, leicht verbrennlichen Rückständen. Beim Erhitzen mit conentriere Kall- oder Natronlösung wird die schwefelgelbe Graphitsäure in eine fast schwarze Masse verwandelt, welche, mit Wasser gewaschen und analysirt, sich als graphitsaures Alkali herausstellt. Gottschalk hat für das graphitsaure Kali die Formel Grafks Kols gefunden, so dass also im Salze ein Atom Kalum an die Stelle eines Atomes Wasserstoff in der Säure getreten ist.

Dr. A. Weiske.

# Ueber die Wiedergabe der Schwärzen beim heliochromischen Verfahren.

Von Niepce de Saint-Victor.

Die Wiedergabe der Schwärzen in der Heliochromie ist ohne Zweifel noch ausserordentlicher als die der Farben.

Man kann die Schwitzen nach drei oder vier Verfahren erlangen. Das erste und interessaniente ist das, welches zur Erlangung eines reinen Schwarzes, sei es in der Camera, sei es im Copirrahmen, führt. Das zweite Verfahren entwickelt ein leicht angedeutetes Schwarz, welches in Reductionsschwarz nenne. Das dritte besteht darin, ein kaum angedeutetes Schwarz dem Einflusse des zerstreuten Lichtes auszusctern; ein viertes Verfahren enflich liefert einen dunkeln, dem Schwarz sich nähernden Ton dadurch, dass man auf die empfindliche Schicht nacheinander zwei Complementärfarben, z. B. Blau und Orange, wirken lässt. Anch Grün und Roth kann man anwenden. Gelb und Violett erzeugen nicht dieselbe Wirkung.

Um reine Schwärzen direct in der Camera oder durch Contact u erhalten, muss man ein sehr alkalisches Chlorsilber präpariren, ohne Indessen hierbei zu weit zu gehen, indem man sonst nur Weissen und Schwärzen ohne Farben erhalten, also in das Gebiet der gewähnlichen Protographie zurückfallen wirde, nur mit dem Unterschied, dass man statt eines directen oder positiven Bildes ein umgekehrtes oder negatives erhielte.

Leh werde der Academie der Wissenschaften nüchstens diese neue Präparution der Silberplatte mittheilen, und zugleich Stereoskopbilder vorzeigen, worin nicht nur alle Farben, sammt Schwärzen, sondern selbst der Glanz der Metalle und das Flimmern der Edelsteine sichthar sein werden.

## Les serpents de Pharaon.

Ebensogut und vielleieht mit mehr Recht, als die Pariser abergliubisch behaupten, die erste Auführung einer Meyerbeer'schen
Oper bringe den Ausbruch der Cholera mit sich, könnte man dies
anno 1865 von der Schlange des Pharao glauben, denn die büse
Seuche wird ziemlich zu gleicher Zeit mit ersterer in Paris ausgekommen sein. Wirklich grassiri jetzt förmlich eine Feuerstellangenseuche, sogar Opfer, wirkliche, nicht blos symbolische, sind ihr
sehon gefallen. Was aber alle Welt bewegt und was namentlich
den Photographen durch die Eiemente seiner Beretung sehr nabt
liegt, das darf nicht ganz aus unserem "Archiv" ausgeseblossen
sein. Man möge mir daher eine kleine Abschweifung zu einer
chemischen Abhandlung zu gute halten.

Ich selbst erhielt eine solche famose Feuerschlange direct aus Paris, mit mehreren Cameraden in einer Pappschachtel voll Watte verpackt und mit gedrucktem Zettel verselten: Cette composition est dangereuse comme poison. Wirklich sind diese Dinger sowohl aun dit sisch, als beim Auzünden schr giftig und dalter am allerwenigsten zu einem Spielzeug für Kinder geelgnet. Ihr Verkauf ist daher achon in mehreren Städten politzeilich verboten worden, was dem Consum indessen keinen Nachtheit gebracht zu haben seheint.

Also das ganze Ei der Pharaoschlange besteht aus einer kleinen Tütte von Stantol, die mit ganz trockenem Schwefeleyanquecksilber gefüllt, fest versehlossen und beim Gebrauch auf die breite Basis gestellt wird. Die Spitze öffnet man ein wenig und hält ein benennedes Zindholz an die weisse Masse. Bald fängt sie an zu glümmen und treibt eine halb gesehmolzene, hellbraune, sehwammig aufgeblibte Masse vermöge starker Gasentvickelung in Form einer sich windenden Schlange unter sehwachbläulichen Flammen heraus. Gewöhnlich sind nur wenig Dämpfe sichtbar. Dagegen riecht man die sich entbindenden, meist unverbrannten Gase sehr deutlich, besonders Gyan und Schwefelkohlenstoff; sie erfüllen das ganze Zimmer und kömen der Geuundheit sehr schaden, besonders des

halb, weil man sich gewöhnlich nahe über die brennende Schlange heugt und so viele Gase einathmet, wohei auch das sich verflüchtende metallische Ouecksilber eine böse Rolle spielt. Man sollte daher das Experiment nic in geschlossenen Zimmern vornehmen, sondern nur an Orten, wo Luftzug herrscht. Jedermann kann sich übrigens leicht selbst diese Schlange bereiten, wenn er nur ein paar chemische Begriffe hat; jeder Photograph wird wohl das Material dazu vorräthig haben. Man erspart sich dadurch manchen Groschen, denn die Schlangeneier kommen im Detailhandel pro Stück auf 5 Sgr. zu stehen, wenigstens noch für jetzt. - Es ist zur Bereitung derselben zunächst ein Ouccksilberoxydulsalz erforderlich, man nimmt am besten das salpetersaure. Durch Auflösen von ein wenig metallischem Quecksilber in reiner Salpetersäure bei gelinder Wärme, unter Vermeidung eines Ueberschusses von letzterer, lässt es sich leicht darstellen. Anderntheils benöthigt man eines löslichen Rhodansalzes, des Schwefelcvankaliums oder -Ammoniums, welches in den meisten photographischen Ateliers vorhanden ist. Man löst davon eine Portion in Wasser und giesst sie unter Umrühren in die Quecksilberlösung, so lange noch ein weisser Niederschlag von Schwefelcyanguecksilber entsteht. Letzteren wäscht man durch Decantiren aus, d. h. durch öfteres Auf- nnd Abgiessen von Wasser, wobei zuerst der Niederschlag mit aufgerührt wird, den man nachher sich erst wieder ganz zu Boden setzen lässt, bevor man die überstehende klare Flüssigkeit abgiesst. Schlicsslich filtrirt man den Niederschlag ab und trocknet ihn bei gelinder Wärme vollständig. Das Trocknen geht sehr langsam von Statten wegen des voluminösen Niederschlags und weil, namentlich zuletzt, keine starke Wärme angewandt werden darf. Wenn noch eine Spur von Feuchtigkeit zurückbleibt, so misslingt der ganze Versuch. Das Verbrennen und die Bildung einer recht schönen voluminösen Schlange wird durch Zusatz von einer geringen Spur chlorsauren Kalis befördert. Dieses Salz löst man vorher in etwas warmem Wasser und reibt den noch feuchten Quecksilberniederschlag damit tüchtig durcheinander. Im trockenen Zustand dürfen beide Körper nicht zusammengerieben werden, ohne eine sehr gefährliche Explosion zu erzeugen. Deshalb muss auch das schliessliche Trocknen dieses Niederschlages sehr vorsichtig geschehen.

Dr. J. Schnauss.

# Die Meisterwerke der königl. Gemälde-Galerie zu Dresden.

In Photographien von Hans Hanfstängl. Dresden.

Ueber dieses Prachtwerk enthalten die Recensionen für bildende Kunst folgende Notiz:

Heutzutage erohert hekanntlich die Photographie die Welt, und wenn sie in solchen Prachthlättern, wie diesen, auftritt, so trägt dies um so mehr dazu bel, ihr die Herrschaft zu gewinnen. Dieser Thatsache gegenüher darf man aber nicht aufhören, daran zu erinnern, dass die photographische Vervielfältigung eine mechanische und keine künstlerische ist. Ganz am Platz ist sie da, wo sie nicht eigentlich künstlerischen, sondern wissenschaftlichen Zwecken dient. Sie ist von unschätzbarem Werthe in allen solchen Fällen, wo es darauf ankommt, von irgend einem Kunstwerke, mag es Zeichnung, Gemälde, Bildwerk sein, ein mechanisch-treues Ahhild, ohne Vermittlung irgend eines anderen Auges nnd einer anderen Hand, zu gewinnen. Dann aber kommt das Resultat weit weniger dem künstlerischen Genuss als dem kunstgeschichtlichen Interesse zu statten, und man sieht gern davon ah, dass die Gesammthaltung der des Originales fast nie entspricht, dass hei Gemälden die Farhen ganz verändert werden, dass auch alles Zufällige, wie Flecke u. dgl., mit festgehalten wird. Hanfstängl's Photographien fallen aber nicht unter die Ruhrik dessen, wofür die Photographie unersetzlich ist, denn sie sind nicht nach den Originalgemälden, sondern nach gezeichneten Copien gemacht. Dies liegt einerseits daran, dass es in der Dresdener Galerie nicht erlauht sein soll. Photographien nach den Bildern selbst zu machen, andererseits konnte dies aher auch gar nicht in dem Interesse des Herausgehers liegen, denn sein Unternehmen ist ehen nicht für wissenschaftliche Zwecke, sondern auf das grosse Publicum herechnet. Für dieses ist die Photographie Modesache; es denkt an den Augenblick, und wenn es hier für die Nachbildungen der Kunstwerke und verhältnissmässig gut zu verhältnissmässig nicht hohen Preisen erhält, lässt es die Erwigung nicht aufkommen, wie vergänglich die Photographien zur Zeit noch sind. Ja sogar das, was dem prüfenden Kunstfreunde als der grösste Nachtbeil des photographischen Bildes erscheint, der fremde, ungesunde Ton, ist heim Publicum helieht und das Verwischen des Characteristischen, das dadurch mehr oder minder unvermeidlich wird, gilt ihm für angenehme Eleganz.

Hanfstäng!'s Untersehmen ist daher eine starke Concession an den berrechenden Geehmack. Aber nachdem wir dies einmal betom tahen, können wir der Durchführung als solcher nur mit grosser Anerkennung gedenken. Die Zielnanngen sind nicht untedeutende Einsturgen, die von geistvoller Auffassung, trasem Eingeben in den Geist des Originales und erprobtem Können Zeugniss ablegen, und die Photographien sehnt verdienen das bichste Lob. Nur in manchen Fällen, besonders beim "Zinsgroschen" und der Battonischen "Büsseri", möchten wir die übermäsige wiechbeit tadehn, die in den Fleischpartien sogar an das Flache streift. Jedem Biatt ist auf den Umschlag ein erklärender Text higsfürjt, welcher das Gemänlät zu charscristien und einiges Bigraphitethe ührer den Meister zu geben bemilht ist. Wir können nicht niche, dass dieser Text i eine Sturperhende Beigabe zu den schömen Bittern sel.

Gedruckt bei Sam. Lucas in Elberfeld.





| FA 16. | 280 (5-6) 1864-65   |
|--------|---------------------|
| Photo  | raphisched Archiv   |
|        |                     |
| DATE   | ISSUED TO           |
|        |                     |
|        |                     |
|        | CARY                |
|        | LIBN                |
|        | EAVE                |
|        | OT TO LEAVE LIBRARY |
| 4      | 9,                  |
|        |                     |
|        |                     |
|        |                     |
|        |                     |
| 7      |                     |
| 37.00  |                     |



HD